

15.9.673

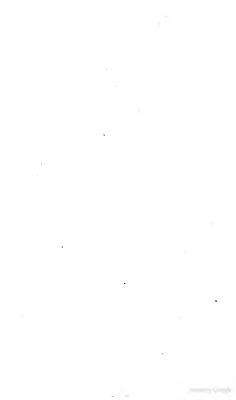

## Sandbuch

ber

# Deutschen Alythologie

mit Ginfchluß der nordifden.

25on

farl Simrock.

Dieft ift unfer, fo last uns fagen und fo en bedunpten. 6.

3weite fehr vermehrte Auflage.

Bonn

bei Abolf Marcus.

1864.

Libreria tedesca ed inglese 5
di
ERMANNO LOESCHER
TORISO
S. VIA CARIO Alberto. 5. 9

## Sandbuch

ber

# Deutschen Anthologie

mit Ginichluß ber norbifden.

œ.--

Ratl Simrod.

Dief ift unfer, fo laft uns fagen und fo es behaupten. 6.

3meite febr vermehrte Auflage.

Bon

bei Abolf Marcus.

1864.

# Rarl Müllenhoff

gewibmet

# Inhalt. Cinleitung.

|     |                        |          |       | -        |       |        |        |        |
|-----|------------------------|----------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|
|     |                        |          |       |          |       |        |        | Seite. |
| 1.  | Aufgabe ber Mythologi  | e        |       |          |       |        |        | 1      |
| 2.  | Mythus                 |          |       |          |       |        |        | 1      |
| 3.  | Rorbifche und beutiche | Whthol   | logie |          |       |        |        | 5      |
| 4.  | Quellen ber Mythologie |          |       |          |       |        |        | 7      |
| 5,  | Plan ber Abhandlung    | ٠        |       |          |       |        | ٠      | 11     |
|     | I. Die Gefchid         | e bei    | r 283 | elt u    | nd b  | er G   | őtter. |        |
|     | Entftehn               | ıg nnd   | Au:   | sban d   | er We | lt.    |        |        |
| 6.  | Urfprung ber Dinge     |          |       |          |       |        |        | 18     |
| 7.  | Entftehung ber Riefen. | Tuist    | 0     |          |       |        |        | 15     |
| 8.  | Entftehung ber Götter  |          |       |          |       |        |        | 16     |
| 9.  | Sinflut                |          |       |          |       |        |        | 18     |
| 10. | Bilbung ber Belt       |          |       |          |       |        |        | 19     |
| 11. | Geftirne               |          |       |          |       |        |        | 21     |
| 12. | Mann im Mond           |          |       |          |       |        |        | 28     |
| 13. | Mond. und Connenfini   | terniffe |       |          |       |        |        | 25     |
| 14. | Tag und Racht .        |          |       |          |       |        |        | 27     |
| 15. | Berhaltnife gu Sonne   | and M    | ond   |          |       |        |        | 28     |
| 16. | Sommer und Winter.     | Wind     | und 9 | degenbog | en    |        |        | 30     |
| 17. | Schöpfung ber Menicher | n        |       |          |       |        |        | 33     |
| 18. | Schöpfung ber Zwerge   |          |       | ٠        | ٠     |        |        | 85     |
|     | Die mythischen We      | lten,    | Himu  | el und   | Him   | nelsbn | rgen.  |        |
| 19  | Die Beltefche .        |          |       |          |       |        |        | 35     |
| 20. | Reun Belten .          |          |       |          |       |        |        | 43     |
| 21. | 3molf himmeleburgen    |          |       |          |       |        |        | 46     |
| 22. | Drei himmel .          |          |       |          |       |        |        | 50     |

|     | Die goldene Beit und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | linfd  | nld de | r Götter. |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|
| 23. | 0.0.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |           | Seite. |
| 24. | Goldalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |           | - 50   |
| 25. | Gullweig, Seid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | . 52   |
| 26. | Wenting bon Swaoniari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |           | . 54   |
| 27. | Rachflange in ben Gagen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | •      |           | . 57   |
| 27. | Deutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | •         | . 59   |
|     | Weitere Cinbufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı der  | Götter |           |        |
| 28. | Thrymstwida Dentung<br>Frehr und Gerda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |           | . 61   |
| 29. | Frebr und Gerba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | . 64   |
| 30. | Deutung. Berhaltnife gu Ragnarol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |           | . 65   |
| 81. | Idun und Chiaffi. Deutung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |           | . 71   |
| 32. | 3bun 3malbis Tochter. Dentung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |           | . 75   |
| 33. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | : .       | . 79   |
| 34. | Deutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |           | . 84   |
| 35. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | . 91   |
| 86. | Bafbur ale Rriege- ober Friedenege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tt     | 100    |           | . 94   |
| 87. | Die Vorkehrunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | -         | . 98   |
| 88. | Lotis Abftammung und Rame .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |           |        |
| 39. | Lotis boje Rachtommenichaft und &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |        |
| 40  | Bebeutung Lotis, Renrire, Gurturs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |        |
| 41. | Lofis Beftrafung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |           |        |
| 42. | Deutung. Sönir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ÷      |        |           | . 112  |
| _   | State of the state |        |        |           |        |
|     | Der Weitun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tergan | ıg.    |           |        |
| 43. | Die Götterdammerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |           | . 124  |
| 44. | Die Götterbammerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      | -      | -         | . 127  |
| 45. | Der lette Belttampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        | T         | . 131  |
| 46. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | . 132  |
| 47. | Der Beltbrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |           | . 143  |
|     | Erneuerung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fort   | dauer. |           |        |
| 40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           | ***    |
|     | Ebbijder Bericht von ber Ernenerm<br>Der unausgesprochene Gott .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |           | · 150  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |        |

|       |                                             |      |   | VII    |
|-------|---------------------------------------------|------|---|--------|
|       |                                             |      |   | Seite. |
| 50.   | Die übrigen Gotter ber erneuten Belt .      |      |   | 153    |
| 51.   | Das verjüngte Menichengeschlecht            |      |   | 155    |
| 52.   | Fortbauer, Cohn und Strafe                  |      |   | 156    |
| 53.   | Deutsche Rachtlange                         |      |   | 160    |
|       |                                             |      |   |        |
|       |                                             |      |   |        |
|       | II. Die einzelnen Got                       | ter. |   |        |
|       | Allgemeines,                                |      |   |        |
| 54.   |                                             |      |   | 167    |
| 55.   |                                             |      | · | 168    |
| 56.   |                                             |      |   | 169    |
| 57.   |                                             |      | • | 170    |
| 58.   | -                                           | - :  | • | 174    |
| 59.   |                                             |      |   | 175    |
| 60.   |                                             | •    |   | 179    |
| Mills | <u>Cupulus</u>                              | •    |   | 110    |
|       | Afen.                                       |      |   |        |
|       | A)tn.                                       |      |   |        |
|       | Buotan (Obin).                              |      |   |        |
| 61.   | Befen und Rame                              |      |   | 184    |
| 62.   | Beinamen und Gohne                          |      |   | 187    |
| 63.   | Meußere Ericheinung                         |      |   | 191    |
| 64.   | Berleihungen: a. Schwert, Belm und Brunne   |      |   | 193    |
| 65.   | b. @per                                     |      |   | 195    |
| 66.   | c. Rofe und Mantel                          |      |   | 198    |
| 67.   | Swinfulting                                 |      |   | 203    |
| 68.   | Schutverhaltniffe                           |      |   | 205    |
| 69.   | Berheigung Bafhalls                         |      |   | 207    |
| 70.   | Rriegerifcher Charafter                     |      |   | 209    |
| 71.   | Lufterfcheinungen                           |      |   | 211    |
| 72.   | a. Buthendes Beer                           |      |   | 213    |
| 73,   | b. Wilbe Jagb                               |      |   | 216    |
| 74.   | Dbin ale Banberer, Simmele- und Geftirngott |      |   | 227    |
| 75.   | Erfindung ber Runen                         |      |   | 233    |
| 76.   | Urfprung ber Dichtfunft. Rmafir             |      |   | 288    |
| 77    | Ohio att One to Stanton Chica               |      |   | 047    |

|            | Donar (El                   | (44)   |      |       |   |        |
|------------|-----------------------------|--------|------|-------|---|--------|
|            | 20021 (20                   | 101/1  |      |       |   | Seite. |
| 78.        | Ueberficht                  |        |      |       |   | 250    |
| 79.        |                             |        |      |       |   | 254    |
| 80.        |                             |        |      |       |   | 259    |
| 81.        |                             |        |      |       |   | 262    |
| 82.        | Dermandif und Tell          |        |      |       |   | 265    |
| 83.        | This of Secules a Bloomfoli |        |      |       |   | 270    |
| 84.        | b. Rabrt nach Geirrobbsgarb |        |      |       |   | 277    |
| 85.        | e. Hymir                    |        |      |       |   | 281    |
| 86.        | e. Humir                    |        |      |       |   | 288    |
|            | Bio (Tor) Beru, Sagi        | ıôt, Ş | eimb | a I L |   |        |
| 87.        |                             |        |      |       |   | 291    |
| 88,        | hern Sarnot                 |        |      |       |   | 297    |
| 89.        | Beimball Bring Brmin .      |        |      |       | ٠ | 300    |
|            | Die übrigen                 | Mfen   |      |       |   |        |
| 90.        | Ball (Ali Bui) und Steaf .  |        |      |       |   | 309    |
| 91.        | Uller (Bol)                 |        |      |       |   | 818    |
| 92,        | Phol. Afei. Bermobhr .      |        |      |       |   | 323    |
| 93.        | Forfeti (Forafiggo)         |        |      |       |   | 329    |
|            |                             |        |      |       |   | 330    |
| <u>95.</u> | 20fi                        | -      |      |       |   | 331    |
|            |                             |        |      |       |   |        |
|            | Göttinnen und               | Wane   | n.   |       |   |        |
| 96.        | Sel                         |        |      |       |   | 888    |
|            | Göttermutter                |        |      |       |   | 338    |
| 98.        |                             |        |      |       |   | 340    |
| 99         |                             |        |      |       |   | 342    |
| .00        |                             |        |      |       |   | 346    |
| 01.        | Frehr und Bel               |        |      |       |   | 350    |
| 92.        |                             |        |      |       |   | 858    |
| 03.        |                             | 1)     |      |       |   | 357    |
| 24.        | Gefion                      |        |      |       |   | 362    |
| 05.        |                             |        |      |       |   | 363    |
| 26,        | Bel und die Rornen          |        |      |       |   | 371    |
|            |                             |        |      |       |   |        |

|      |                                                    |     | Seite. |
|------|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 107. | 2- Balturen (Baladjuriun) .                        |     | 375    |
| 108. | Sifbe und Brynhifb                                 |     | 380    |
| 109. | Pharailbis Derobias Abundia                        |     | 385    |
| 110. | 3fis Rehalennia Gertrub                            |     | 387    |
| ш    | Monatsgöttinnen: Spurte Goi Dreba Dftara Gif Ranna | 7   | 393    |
| 112  | Gottiunen ber Ernte und ber Bwolften               |     | 898    |
| 113. | Berta Borbh Bifa                                   |     | 400    |
| 114. | Solba und Berchta                                  |     | 402    |
| 115. | Bertha bie Spinnerin                               |     | 409    |
| 116. | Die weiße Frau                                     |     | 413    |
| 117. | Die übrigen Gottinnen                              |     | 416    |
|      |                                                    |     |        |
|      | Riefen und 3merge, Gefpenfter, Beren und Teu       | fel |        |
|      |                                                    | ,   |        |
| 118. | Riefen im Allgemeinen                              |     | 421    |
| 119. | Benennungen                                        |     | 426    |
| 120. | Bergriefen .                                       |     | 427    |
| 121. |                                                    |     | 430    |
| 122. | Bagerriefen                                        |     | 434    |
| 123. |                                                    |     | 440    |
| 124. | Elben im Allgemeinen                               |     | 442    |
| 125. | 1. Zwerge (Erogeifter)                             |     | 449    |
| 126. | 2. Bagergeifter                                    |     | 465    |
| 127. | 3. Feuergeifter                                    |     | 470    |
| 128. | Seefen und Befpenfter                              |     | 482    |
| 129. | Begen                                              |     | 490    |
| 130. | Teufei                                             |     | 499    |
|      |                                                    |     |        |
|      | III. Gotteebienft.                                 |     |        |
|      |                                                    |     |        |
| 131. | Ueberficht                                         |     | 505    |
| 132. | Gegenftanbe bes Enitus                             |     | 506    |
|      |                                                    |     |        |
|      | Bebet.                                             |     |        |
|      |                                                    |     |        |
| 133. | (Bebet                                             | ٠   | 518    |
|      |                                                    |     |        |
|      | Opfer.                                             |     |        |
| 184. | 1. 3m Macmeinen                                    |     | 518    |
| 135. | 2. Sof und Beiligthum                              |     | 525    |
|      |                                                    |     |        |

|       |                            |        |        |    |  | Geite. |
|-------|----------------------------|--------|--------|----|--|--------|
| 136.  | 8. Bilber                  |        |        |    |  | 529    |
| 137.  | 4. Briefter und Briefterin | nen    |        |    |  | 532    |
| 188.  | 5. Zauber                  |        |        |    |  | 538    |
| 139-  | 6. Beißagung .             |        |        |    |  | 543    |
| 140.  | 7. Beilung                 |        |        |    |  | 546    |
| 140 a | . 8. Rechtegebrauch .      |        |        |    |  | 552    |
|       |                            |        |        |    |  |        |
|       | Umz                        | ûge un | b Fefi | ė. |  |        |
| 141.  | Begrundung                 |        |        |    |  | 555    |
| 142.  | Stehende Figuren .         |        |        |    |  | 558    |
| 143.  | Gemeinfame Gebrauche       |        |        |    |  | 561    |
| 144.  | Feftfeuer                  |        |        |    |  | 567    |
| 145.  | Sommer. und Binterfefte    |        |        |    |  | 574    |
| 146.  | Sausliche Fefte: Beburt    |        |        |    |  | 591    |
| 147.  | Sochzeit                   |        |        |    |  | 594    |
| 148.  | Beftattung                 |        |        |    |  | 597    |

## Einleitung.

#### I. Anfaabe ber Mothologie.

Soll bie Mothologie mehr fein als Aufgablung ber Gotter und Belben, mehr als Darftellung ibrer Thaten und Schidfale, foll fich bas Bewuftfein bes Bolte in ber porbiftorifden Reit in ibr fpiegeln, fo barf fie fich nicht begnugen, Die Mpthen vorzulegen, fie muß fie auch beuten, ben Logos bes Mythos erichließen. Oft freilich bringen wir gum Berftanbnife eines Mpthus nicht por, weil und ber Ginn noch verfchlogen ift : bann gilt es, bie Augen erft beger ju icharfen und ju üben ; ober weil uns nur unvollständige Runde von ibm beimobnt : bann mußen wir uns begnügen, Die porhandenen Radrichten gufammen gu ftellen. Go lange man einen Mothus noch nicht vollftanbig tennen gelernt bat, magt man ju viel, fich auf feine Deutung einzulagen. "Ueber balb aufgebedte Daten philosophifche ober aftronomifche Deutungen gu ergießen, ift eine Berirrung, Die bem Studium ber nordifchen und griechischen Dothologie Gintrag gethan bat.' Grimm Doth. G. 10. Leptes Biel ber Mythenforfchung bleibt freilich bas Berftanbnife ber Mothen; aber erft muß ber Dothus vollftanbig ermittelt fein ebe feine Deutung gelingen tann, und auch bann wird es oft noch ber Bergleichung frember Mpthologien bedurfen um über Die unfrige ind Rlare gu tommen. Erft bie vergleichenbe Mpthologie tann bie Aufgabe lofen, Die ale bochftes Riel ber Forfchung bei jeber einzelnen poridmeben muß.

#### 2. Mythus.

Muhus ift die Alless Jorn, in weicher der heidnische Solltzeist die Brute und die Geltzeist der Brute der Geltzeist die die Verlage des die Verlages der die Verlages der die Verlages die die die Verlages die die die Verlages die Verlages die die die die Verlages die die die Verlages die Verlages die die die Verlages die Verlages die die die Verlages die die die Verlages die Verlage die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlage die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlage die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlage die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlage die Verlages die Verlages die Verlages die Verlages die Verlage die Verl

nissen ber Getter, und diese Bilber, diese Crassbungen nemmen wir Mother. Der Mothes neite auch eine Auflicht in ber Jerm der Gedinstellt ein Bescheit in ber Jerm der Gedinstellt ein Britan ist die Bescheit in der Auflicht und Ticktung jugleich, Wahrfeit dem Inhalte, Dicktung der Arenn nach. Die in der Jerm der Scheite in der Jerm der Auflicht in der Auflicht werten nur unt der vernechtlich Wirtlife ist ern Bother ist die Leichwobel ist er wohrt.

Co lange bie Mothen noch Gegenstand bes Glaubens blieben, burfte man nicht fagen, bag biefe Gebantenbilber nicht wirflich feien, bag bie Dichtung Antbeil an ihnen babe : fie wollten unmittelbar geglaubt, fur mabr und fur wirflich qualeich gebalten werben. Es gab alfo bamale nur Mpthen, noch feine Mpthologie, benn bie Deutung ber Mpthen, Die bochfte Aufgabe ber Mothologie, mar unterfagt. Jest aber find Die Dothen nicht mehr Gegenftand bes Glaubens und follen es auch nicht wieber werben; wir follen nicht mehr an Obin ober Buotan, nicht mehr an Thor ober Donar, an Frenja ober Frouwa glauben ; aber barum find es nicht lauter Brithumer, mas unfere Borfahren von biefen Gottern traum: ten : es liegt Babrbeit binter bem Scheine ; aber nur burch bie Deutung ber Dothen tann man ju biefer Babrheit gelangen. Bar biefe Deutung bamale unterfagt, ale fie noch Gegenstand bee Glaubens maren, ale jene Botter noch verebrt murben, als ibnen noch Opfer fielen, noch Altare rauchten, fo ift fie jest erlaubt wie Bflicht bes Foridere, und bem driftlichen Gotte, ber ein Gott ber Babrbeit und ber Birflichfeit ift, tann bamit nur gebient fein, wenn bie Unwirflichfeit ber alten Gotter nachgewiesen wirb, benn bie ju Grunde liegende Babrheit verwirft bas Chris ftenthum nicht, ja es pflegt fie als ber Uroffenbarung angeborig fur fich in Unfpruch ju nehmen.

shichte sed antiken gleichjalls ergleich, das die heit hifche Germ bes religisjen Bewustfeins fich ausgelebt batte, als das Gefriftenthum in die Welt trat, oder bech als es de ben nerdisjen Wilken verkindigt vourbe, mitjin der Glaube an ben einigen Gott, der ohnediefs allen bedwissfen Keligionsfystennen zu Grunde lag, schon im Gemathe der Beller vortereitet vour. Nut dem Wege Inneter Entvoldelung war der beibnische Glaube dahin gelangt, den einigen Gott zu abnen: ihn ertennen zu sehren, bedurfte ach außerer Mittellung.

Welcher Art von Moltenbentung ich anhänge, will ich noch angeben. Ber allem nich ter historischen, welche die Gelter ju Renichen mach, obgleich die die die ilte ift. 35 beitengen Saro und Sanori an: da wurden die Getter ju Königen des Rochens, ju Zauberern oder ju großen hermannern und Eroberern, die Alfen und Wanen ju feinblichen Melterfahren nich dem Kief fich, der die Geschen die Beiter und Riefen, suchte man auf der Landaarte. Als Zauberer begreift auch Annrad von Wärzburg (im trejanischen Krieg B. 859 fil) die griechsfen Gebet.

Waj gote wæren bi der zit? si wåren liute als ir nu sit, wan daj ir krefticlich gewalt was michel unde manecvalt von kriutern und von steinen.

Schon bie helbenfage, Die felbft einen Theil ber Mpthologie bilbet, tann als eine hiftorifierung ber Gotterfage angesehen werben.

 phyfifden im engften Sinne, ju ben Gesehen ber Schwere, Bemegung und Affinital: Ibor ift bie Cleetricitat, fein Araligutel ber electrifte Gonbensator, seine Sanbifdube ber Leiter; Frevja und Sis find Roblenftoff und Sauerfloff. Bgl. Abpen Ginl. 203.

Eine befommen Aufschung wird nicht Allies über einem Leiften foldogen, sie mird anertennen, daß Doin das Cement der Luft zu Erunde
liegt, während feinem Gohne Jermobe teine Anturerscheitung entspricht,
da er vielender aus einer fittlichen Eigenschaft, einem Beinamen Doins,
ze inter felhfandissem muchischen Gluger etwachige ist. Die Getter haben
das Menschengeschlecht erschaffen, sagt der Wohnels; im Grunde verhält
es fich umgeschett: die Menschen haben fich die Getter glockeinen
and istem Bilte. Und da ber Aufach der dussen Abut angehört wie
der innern, da er aus Leitlichen und Gettigen besteht, so mach isten
die Bedere Deben zu der der der der der
im Wechscheigeierhalten wah Gettigen besteht, so mäßen es auch
jeine Getter. Die Einheit von Geist und Natur macht und das Studium ber Mythelogie recht anschaulte, dermu Uebergange aus dem einen
in das andere aberrachfern und derhitt für Schrift

36 will noch naber anzugeben versuchen, welchen Entwidelungsgang bie Dothen zu nehmen pflegen, inbem fie bon bem naturlichen Gebiet auf bas fittliche binuber ruden. Urfprunglich bezogen fich bie Ditben auf bas Raturleben im Rreiflauf bes Tages ober Jahres. Aber Tagesmpthen erweitern fich ju Jahresmothen, weil ber Commer ber Tag, ber Binter bie Racht bes Jahres ift. Go find auch noch Commer und Wintermothen erweiternber Unbilbungen fabig; ber erfte Schritt, ber bier gu gescheben pflegt, ift ibre Uebertragung auf Leben und Tob. benn ber Binter ift ber Tob ber Ratur, ber Commer wedt Bflangen und Thiere ju erneutem Leben. Mit biefer zweiten Erweiterung ift fcon ein Riefenfcritt gefcheben : Tob und Leben find bie großen Brobleme, womit fic alle Mothologieen gu beschäftigen pflegen. Aber babei bleiben fie nicht fteben; am wenigften thut bas bie unfere. Mit biefem Leben ift es nicht ju Enbe, ber Tob ift fein Tob auf ewig : wie auf ben Binter, ben Tob ber Ratur, ein neuer Frubling folgt, ein neues Leben, fo ift auch bom Tobe noch Erlofung ju boffen, Die Solle lagt ihre Beute wieber fabren, Die Bforten ber Unterwelt fonnen gesprengt werben, und gerabe bieß ift ber Inhalt vieler beutider Mothen, Marden und Gagen, Die Bebingungen, an welche biefe Erfofung gefnupft ift, ruden ben Dotbus von felbit auf bas geiftige Gebiet, fie empfangen nun eine fittliche Bebeutung.



mabrent fie uriprunglich nur eine naturliche batten. Aber auch biefe Ermeiterung ift noch nicht bie lette, beren fich bie Dothen fabig geigen : nicht bloß die Schidfale ber einzelnen Meniden find von Geburt und Tob begrengt, auch die Welt wird geboren : wir nennen bas Schopfung ; anbererfeits verfallt fie bem Tobe; bas ift mas wir Weltuntergang gu nennen pflegen. Die Coppungsgefdicte ift ein Gegenftand aller Mothologieen; ber beutichen Mothologie ift es eigenthumlich , baß fie auch ben Untergang ber Belt ins Muge faßt, ja ibn jum Samptgegenftanb ihrer Unichanungen erhebt. Sier erfahren nun bie Dothen ibre lette und machtigfte Erweiterung ; urfprunglich nur auf ben Wechfel von Tag und Racht, Sommer und Winter, alfo ben Rreiflauf bes Tages, bes Nabres bezüglich, werben fie nun auf bas große Weltenjahr ausgebehnt, benn auch mit bem Untergang ber Welt ift es nicht ju Gube, es folgt ihre Erneuerung, ihre Wiedergeburt, Die Erbe taucht aus ber allgemeinen Glut wieder auf und grunt, Die Ader tragen unbefaet und verjungte, entfühnte Gotter werben ein geiftigeres Menschengeschlecht beberichen, bas irbifde Bedurfniffe nicht tennt, benn Morgentbau ift all fein Ral. Sier ift bie fittliche Umbilbung am ftartften bervorgehoben, benn bie allgemeine Entfittlichung mar es, welche ben Untergang ber Belt berbeigeführt batte ; aber jest bat ber Beltbrand mit ber Gunbe bas lebel aus ber Belt getilgt und Die felige Uniduld ber Gotter und Meniden tehrt gurud um nicht wieber zu verfdwinden.

## 3. Norbifche und bentiche Mythologie.

Eine beufste Methologie, die nach dem eigentlichen Einne bes Borts auf Tartleilung und Deutung der Mythen ausgest, darf sich auf die jedigen einem Gerugen Zeufschands nicht beschänkten, sie muh der Worten aus der Aufschaften der Ausschlaften der Aufschaften der Ausschlaften der Aufschaften der Ausschlaften der Aufschaften der Aussch

noch Roppen fagen, es gebe feine beutiche Mythologie, fonbern nur eine norbifde. Bon ben beutiden Gottern find und meift nur bie Ramen überliefert ; ibr Leben und ibre Schidfale, alfo auch ibre Mothen, bleiben und perborgen, und oft tonnte taum ibre Bebeutung aus beutiden Quel: len allein ertannt werben. Jacob Grimm ift ber Schopfer einer im engern Ginne beutschen Dothologie geworben; er hat fie aber aus gerbrodelten Trummern aufbauen mußen, nach Grund und Aufrig ber fanbinavifden. Inbem er es unternahm, Alles mas man vom beutiden Beibenthume noch wißen tann, ju fammeln und barguftellen mit Mus: ichlieftung bes pollftanbigen Guftems ber norbifden Muthologie, fab er fich gleichwohl genothigt, bas Rorbifche gur Erflarung bes Ginbeimifchen berbeizugieben. Das Ergebnife feiner mubevollen Forfchung und eines feltenen Tiefblide mar, bag beibe Gulte wie beibe Glaubenefpfteme im Befentliden übereinftimmen , im Gingefnen auseinanbergeben , und bieß bat fic burd bie balb barauf erfolgte Muffindung ber f. a. merfeburger Rauberlieber auf bas Glanzenbite bestätigt, jubem bier in beuticher Sprache Gotter genannt find, bie wir bis babin für ausschließlich norbische bielten. Die wesentliche 3bentitat ber beutschen und norbischen Gotter wird aber burch zweierlei eingeschrantt. Go wie bie Sprace bialettifche Berfchies benbeiten zeigt, fo weichen nothwendig auch die mothifden Unichaunngen bei ben verfchiebenen Stammen im Gingelnen ab. Dann aber mar bas Beibenthum im Rorben, wo bas Chriftenthum fo viel fpater einbrang, auch icon fo viel mehr ausgebilbet als bei uns, ja es batte fic, wie oben angebeutet murbe, icon überlebt, Unfere Dentmaler,' fagt 3. Grimm, find armlider aber alter, Die norbifden junger und reicher.' Dief lette Bort icheint wenigstens ber Gegensat ju verlangen; gebrudt ftebt reis ner, mas mir nur infofern bie Babtheit gu treffen fceint, als wir fur bie beutsche Dothologie auch aus beutigen Quellen icopfen mußen, Die allerbings oft nur trube fliegen. Die frube Ginfubrung bes Chriften: thums zwang unfere Gotter, fich unter ben verschiebenften Geftalten gu bergen, Die beibnifche Lebre Die mannigsaltigften Berbindungen einzugeben, und es bebarf jest Glud und Scharffinn, fie wieber ju erlennen und Chriftliches und Beibnifdes in Legenben, Marchen und Sagen, Gebrauchen und Aberglauben gut fonbern und gut icheiben.

Indem wir und oft und in dem erften Theile , von ben Geschiden ber Welt und ber Gotter faft immer genothigt seben, von bem nordisichen als bem vollftavliger entwidelten und erbaltenen Spfteme auszu-



7

geben und bann erft nachzuholen, mas fich im beutfchen Glauben Ent: iprechenbes ober Abmeichenbes finbet, ift unfer Berfahren bas Umgefehrte von bem, welches 3. Brimm befolgte. Er bat, wie er fich ausbrudt, Die norbifde Dotbologie nur gum Ginichlag, nicht gum Bettel feines Bemebes genommen. Das umgelehrte Berfahren, welches bas Rorbifche gum Bettel nimmt, bas Deutsche im engern Ginn ale Ginschlag benutt , muß ber einschlagen, melder fich gur Aufftellung einer gemein famen beut: iden Dothologie ber norbifden Ueberlieferungen fo gut als ber im engern Deutschland fliegenben bebienen will. Wenn Grimm boffte, bag enblich ber Reitpunct ericeinen werbe, wo ber Ball gwifden beutider und norbifder Motbologie ju burditeden fei und beibe gufammenrinnen tonnen in ein großeres Banges, fo ift fur une biefer Beitpunct icon erfcbienen : wir haben ben Ball burchftochen und ben Buß einer allgemeinen beutfchen Muthologie unternommen. Best mo biefer vollbracht ift , barf ich es wohl aussprechen , bag meber bie beutsche Mutbologie ber norbis iden, noch bie norbifde ber beutiden entratben tann , indem fie fich gegenseitig forbern und erlautern, ba feine über ibre eigenen Gestalten polles Licht ju perbreiten weiß obne bie andere. Die norbifde, beren Gottern ein langeres Dafein befchieben mar, taufcht gwar mit bem Schein einer gemiffen Gelbftanbigfeit; aber nicht nur find unfere Dentmaler alter, fie find auch echter, und felbft mas wir aus beutigen Quellen, aus bem Munbe bes Bolte, aus ber in Marchen und Sagen, in Sitten und Bebrauchen noch fortlebenben Ueberlieferung icopfen, beutet auf einen altern und begern Buftand ber Dothen , Die fich feit ber Ginführung bes Chris ftenthume nicht weiter entwidelt baben , bamale aber fich von ibrer urfprunglichen Geftalt noch nicht fo weit entfernt batten ale in bem fpater belehrten Rorben, wo fie in jungerer und bewufterer Beit, als fich bas Beibenthum faft icon ausgelebt batte, ber Billfur ber Stalben, ja driftlider Mufgeidner anbeimgefallen maren.

### 4. Quellen ber Muthologie.

Die Quellen ber Mothologie ausführlich zu befprechen, gebricht bier ber Raum , und nur ber Raumerfparung wegen gebe ich bier biejenigen Berte an, auf welche ich mich am baufigften begiebe, bamit ich nicht immer genothigt bin , ibren Titel vollftanbiger anguführen. Unter ben nordifden fteben billig bie beiben Ebben poran, welche ich gewöhnlich nach meiner Ueberfetung citiere: ,Die Ebba, Die altere und jungere nebft ben mpthifden Ergablungen ber Gtalba.' Stuttgart und Tubingen, 3te Auflage, 1863. In ben Erlauterungen ift über bie Beftanbtheile beiber Sammlungen Mustunft gegeben. Die , Stalba' begreift fie nur infofern ale fie mothologische Erzählungen enthalt : biefe find ben Capiteln ber beiben erften Abichnitte Gylfaginning und Bragaro-dur angereibt, und gwar fo , bag bie Bablen biefer Capitel , welche Damifagen beißen und baber D. citiert werben, bei jenen aus ber Ctalba ausgehobenen Ergabs lungen weiter fortgeführt werben. Bum Rachichlagen bes Originale bebient man fich fur bie altere am beften ber 1860 gu Leipzig erfcbienenen Musgabe von Theodor Mobius (Edda Samundar hins froda), boch ftimmt meine Ueberfetung in ben Stropbengablen mehr mit ber Ausgabe von Bermann Luning (Rurich 1859), welche fich auch burd Gloffar und Grammatit u. f. w. empfiehlt; fur bie jungere, mit Ginfcluß ber Stalba, ber Mus: gabe Reykjavik 1848, útgefin af Sveinbirni Egilssyni; bod wirb eð gut fein, bie ben Damifagen genannten Capiteln fehlenben Bablen beigufcreiben, entweber, wenigstens fur Golfaginning und Bragarobur, aus meiner Ueberfepung, ober aus ber mit latelnischem Text begleiteten neuen Ropenbagener Ausgabe, beren Gebrauch ich obnebieß empfeble und fie besbalb naber bezeichne : Der erfte Theil, ber bie wichtigften Stude ents balt, ericbien 1848 unter bem Titel Edda Snorra Sturlusonar, Hafnige 1848 : aber auch ber smeite 1852 berausgefommene Theil wird zumeilen angezogen werben. Rachft ben Ebben find bie Fornaldar Sogur Nordrlands útgefnar af C. C. Rafn, Kaupmannahöfn 1829-30, III Bbe, Die ergiebigfte norbifche Quelle ; leiber entsprechen als banifche Ueber: febung nicht gang bie gleichfalls von Rafn berausgegebenen Rorbifte Fortibs Sagger, Riobenbann 1829-30, III Bbe, Rach biefen fint es bie auch lateinisch so wie banifch in gwolf Banben berausgegebenen Fornmanna Sögur, fo wie bie Islendingasögur, von welchen am baufiaften Gebrauch gemacht wirb. Gur bie Beland betreffenben Sagen tann man fich auch ber bon Rarl Lachmann (Berlin 1816) aus ber banifchen Sandfdrift überfesten "Saggenbibliothet bes Ctanbinavifden Alterthums von B. C. Muller' bedienen. Gur bie Beimstringla Snorri Sturlufons, bes nordifchen Berobot , ift Dobnites lleberfetung Stralfund 1837 ju ge: brauchen, und fur bie gleichsam ale Quelle bienenben erften acht Bucher bes Saxo Grammaticus die Ausgabe von B. E. Müller, Havniae 1839.

Racht biefen Quellen ber nordischen Mpthologie beruse ich mich für bie beutsche am banfigsten auf solgende Werte:

Jacobi a Voragine Legenda Aurea, recensuit Dr. Th. Graesse, Dresdae et Lipsiae 1846.

Gesta Romanorum herausgegeben von Abelbert Reller. Erfter Bb. Tert. Stuttg. u. Tubing. 1842.

Gesta Romanorum von Ir. R. G. Th. Graffe. Dresben und Leipigg 1842. Zwei Bbe.

Caesarii Heisterbacensis Monachi Dialogus Miraculorum ed. Strange. Coloniae 1851.

Die ergiebigfte Quelle perfprechen bie im Bolte noch lebenben Ueberlieferungen ju werben, welchen man feit ben ,beutschen Sagen' (Gottingen 1816-18. 3mei Theile) und ben "Rinber: und Sausmarchen' ber Bruber Grimm, bie auch bier ben Beg gewiesen und bie reichfte Ernte vorweg genommen baben, eifrig nachforicht. Die lettere Cammlung, Die uns faft Die Stelle einer beutschen Ebba vertritt, bat Wilhelm Grimm in ber 6. Musgabe (Gottingen 1850) mit einer Ueberficht ber neueften Darchenliteratur eröffnet, bie auch außerbentiche, ja außereuropaifche Cammlungen vergleicht und Ginftimmungen wie Abweichungen innerhalb fowohl als außerhalb bes indogermanischen Bolloftamme erwagt. Bie überrafchenbe Blide uns bier auch eröffnet werben, fo gewahrt boch bie ins Gingelne burdgeführte Bergleichung, wie fie feit 1856 bie Umarbeitung und Erganjung bes feit 1822 nicht mehr aufgelegten britten Banbes ber Rinber: und hausmarchen bietet, noch reichere und wichtigere Mufichluße. Rachft ihnen verbanten wir befonbers Abalbert Rubn , Rarl Mullenhoff und 3. 2B. Bolf, welchen fich Bernhard Baaber und Friedrich Banger anreiben, ben Erichluß ber reichbaltigften Quellen. Muf Rubne ,Dartifche Cagen' (Berlin 1843) folgten 1848 Leipzig Die "Rorbbeutichen Sagen, Marchen und Gebrauche' von Abalbert Rubn und Rarl Schwars: 1859 bie ,Weftfalifchen Sagen, Gebrauche und Marchen' von Mbalbert Rubn. Karl Mullenhoffe , Sagen, Marchen und Lieber ber Bergogthumer Schlesmig, Solftein und Lauenburg' ericbienen Riel 1845. Bon 3. 28. Bolfe vielfachen Arbeiten auf biefem Gebiete nenne ich nur bie "Deut: fchen Marchen und Cagen' (Leipzig 1845), bie ,Rieberlanbifchen Sagen' (Leipzig 1843), Die "Deutschen Sausmarchen' (Gottingen und Leipzig 1852) und bie "Beffifchen Cagen" (Leipzig 1853). Bernbard Baabers "Boltofagen aus bem Lanbe Baben' (Rarferube 1851) maren jum Theil icon in ben Jahrgangen 1835-39 von Mones Anzeiger fur Runbe ber beutichen Borgeit veröffentlicht. Auf einen engern Dothentreiß befcrante fich Friedrich ganger im erften Bande feiner "Banerifchen Cagen und Biclude" (Minden 1848); ber preite bo biefe Befcerdnung wieber auf, Bu ibnen ftellen fic jegt! Auf Frieder von Levenfantung mit bem reichhaltigen Buchlein "Aus bem Ledrain" (Munchen 1855) und fr. Schimmerife Seilten und Sagen aus ber Oberplaf. Der Bbe. Mugdburg 1857.

Radit biefen bem Sagenforider uneutbebrliden Berten nenne ich noch : 2B. Borner , Boltefagen aus bem Orlagau' (Altenburg 1838); Reufch ,Sagen bes Breufifchen Camlanbes' (Ronigeberg 1838) , zweite Auflage Ronigeberg 1863; 3. F. L. Boefte , Bolfeuberlieferungen aus ber Graficaft Mart' (3ferlobn 1848); Sarros ,Bolfefagen aus Rieberfachfen' (Celle 1840) ; 3. F. Bonbun , Boltsfagen aus Borariberg' (Wien 1847), fo wie beffen , Sagen Borarlberge' (Innebrud 1858) und Beitrage jur beutichen Mpthologie' (Chur 1862); Emil Commer , Cagen, Darden und Gebrauche aus Cachjen und Thuringen' (Salle 1846); 2. Bedftein , Thuringifder Cagenicas' (Silbburghaufen 1835-38), und beffen ,Frantifche' (Burgburg 1842) und ,Defterreichifche (Leipzig 1846) Boltefagen'; Abalbert von Berrlein ,Cagen bes Speffarte' (Michaffenburg 1851); Bingerle , Tirole Boltebichtungen und Gebrauche (3nebrud 1851), Rinber: und Sausmarden aus Gubbeutidland' (Regensburg 1855), "Gitten, Brauche und Meinungen bes Tproler Bolts" (1857) und "Sagen, Marchen und Gebrauche aus Torol' (Innebrud 1858). Dazu tommen iebt noch "Mothen und Gagen Torole" von A. R. v. Albenburg (Rurich 1851) und Theodor Bernaletens ,Alpenfagen' (Bien 1858), beffen ,Mothen und Brauche bes Bolts in Defterreich' (Wien 1859); Rochholt ,Schweigerfagen aus bem Margau' 1856-57. Unter ben neuesten find noch zu nennen; 2. Eurbe , Bolouberlieferungen aus bem Gurftentbum Balbed' (Arolfen 1860); 3. S. Comit , Sitten und Brauche bes Gifler Bolles' (Trier 1856) ; Jojeph Saltrich , Deutsche Bollemarchen aus Siebenburgen' (Berlin 1856); Ernft Meier , Cagen, Gitten und Gebrauche aus Comaben' (Stuttgart 1852); Friedrich Mullers , Siebenburgifche Cagen' (Aronftabt 1857); Dr. Anton Birlinger ,Bolfethumlides aus Gomaben' 2 Bbe. (Greiburg 1861-62); Beinrid Broble Rinber: und Boltomarden' (Leipzig 1853), beffen Oberbargfagen' (Leipzig 1854), "Unterhargfagen' (Afchersleben 1856), "Marchen fur bie Jugenb' (Salle 1854); Ernft Deede ,Lubifde Beichichten und Sagen' (Lubed 1852); Muguft Stober , Sagen bes Gliafice' (Gt. Gallen 1852); enb. lich 3. v. Grobmann , Sagenbuch aus Bobmen und Mabren' (Brag 1863).



Aus einer eigenen Sammlung, Die ich vorbereite, find im Rieripfchen Bollstalenber und in Weftermanns Monatobeften Broben ausgeboben.

11

Der Begug ber Machen, Sagen und Legenben auf die Methologie ist der, das in deiflicher Jeit aus beibnischen Mouthen harmlofe Machen geworben find, wie sie fisch auch wohl in driffichen ober geschichtlichen Sagen lesalisert und hierischen, gelegentlich selbs in Legenben driffikanisert haben, weil sie nur in solcher Gestalt ihr Zagien zu fristen wunden. Durch Musswarzug ober Albichwächung bes Mumbertvaren kann ber Methols bis zur Abendle berad finden: diese legten Bertleibung war ich in den Quellen des Schafespeare und bem Avoellenschap der Italiener (Bertin 1831-32) nachguspieren bestissen.

#### 3. Plan ber Abhandlung.

Bei ber Anordnung geben wir bavon aus, bag unfere Dotbologie. in ber norbifden Muffagung, bie une ale Wegtveiferin bient, am beutlichften, einen innern Fortidritt zeigt, woburd fie fic von anbern, ber griechischen namentlich, unterfcheibet. Dan tann von einem beutschen Botterepos iprechen, bas fich neben Selben: und Thierepos als felbftan: bige, bochfte Gattung binftellt. Bleich jenem ift es in einer Reibe voltsmaßiger Lieber behandelt worben, barrt aber noch bes überarbeitenben bewuften Dichters, ber es ju einer einzigen, großen Epopoie ju geftalten mufte. In bas Belbenepos greifen bie Botter nur gelegentlich ein , in bas beutide fparfam, febr viel reichlicher in bas griechische; bennoch ift ihr eigenes Leben nicht ber Gegenftand ber Darftellung : bieg bleibt bem Gotterepos vorbehalten, bas fich nur bei uns entfaltet bat. Alles ift bier Rampf, Drang und Bewegung ; es ift epifdes, ja bramatifdes Leben barin. Die griechischen Gotter leben in emiger Beiterfeit, ber Rampf mit Giganten und Titanen liegt binter ihnen, fle wifen ihr Dafein geborgen und unbebroht. Bon bem Untergange ber Belt findet fich teine Dothe, ba boch bie Ahnung beffelben nabe genug lag, benn ,Alles mas entftebt, ift werth baf es ju Grunde gebt'. Die beutiden Gotter bagegen find nicht unfterblich, bas Schidfal ichwebt brobend uber ibnen, fie fublen, baf fie untergeben werben, und mit ihnen bie Belt, bie fie gefchaffen baben ; fie fuchen aber biefen Untergang fo lange als moglich binausjufchieben ; fie find in bestandigem Rampfe gegen die unbeimlichen Gewalten begriffen. Die einmal Die Oberband gewinnen, Die Gotter vericlingen und Die Welt in Flammen verzehren werben. Freilich follen fie, foll bie Welt mit ihnen in Alammen gereinigt wiedergeboren werben; aber wie das gange Schen ber Germannen in Mamyl fit, [o and has Eechen ibere Gelter, eiter berubigen sich nicht bei der Berbeifung der Wiedergeburt, sie bieten alles auf, die gerifferenden Archie zu dewolltigen, aus dem Annyl mit ihnen als Sieger bervorzugehen. Sie siegen aber nur, indem sie fallen und in Hammen gesäutert sich verjängen, während jenen verderblichen Mächen leine Erneuung bestimmt ist.

Unfere Mpthologie umfaßt Bergangenbeit, Gegenwart und Butunft: fie weiß von einer Beit, wo die Belt erft entfteht , wo die Gotter noch in feliger Unichuld fpielen; wir feben wie fie biefe Unichuld einbufen und fundig werben, wie bie Abnung bes Berberbens fie erft leife, bann ftarter ergreift, am ftartften bei 3bunns Rieberfinten von ber Belteiche : fie ruften fich, ibm entgegen gu mirten, nachbem fie in Balbure Tob ben erften, fcmerglichen Berluft erlitten haben, ber viel großern vorbebeutet ; aber ein unfeliges Berfaumnife vereitelt ihre Bortebrungen und fprengt Die Fegeln ihrer Feinde : icon haben fich bie Borgeichen bes Beltunter: ganges eingestellt, ber Zag ber Entideibung bricht au, bas Biallarborn ertont, ber Rampf entbrenut, Die Botter erliegen, Die Sonne fallt vom Simmel, Surtur foleubert Geuer über bie Belt; aber noch folgt bie Erneuerung ber Belt, Die Berjungung ber Gotter. Mus biefem innern Fortidritt , biefer Fortbewegung ber Mithen gu bem Ginen großen Riel ergiebt fich uns bie Anordnung gang von felbft; wir balten uns an ben Berlauf ber Begebenbeiten, Die Scenen reiben fich in ibre naturliche Folge wie in einem Drama; es ift bas große Beltbrama, bas fich in feine Aufzuge und Auftritte gerlegt und beffen allmablicher Entwidelung wir nur gu folgen brauchen.

Es giebt indeffen Mothen, bie auf ben großen Beltlampf feinen Begup gaben, ba fie unt bas Befen ber einzelnen Götter zu verauschaus ficken bienen. Delie paren wir fire einen zweiten Zweil auf, in melchem wir, nachdem bas Gange bes Beltdramas fich abgefpielt bat, die Geschieber Beter Welt und ber öbtter fich entschieden haben, die einzelnen Gebrergeitun in Muge sahen. Gin ritter Theif bab Merddinfis ber Menfecen zu dem Gebetren baren Geberten ber gene ficht ben ben Gebetren bargwellen.

## Die Gefchide ber Belt und ber Götter.

#### Entftebung und Musbau ber Belt.

#### 6. Urfprung ber Dinge.

Bon einer Schöpfung ju sprochen entholten wir und, da bei der eddichen eigablung von ber Entschieden Ergablung von ber Entschieden bei ber bei ber beiden, ein Schöpfer sich vereitigt; bah er vordanden mar, lagt ausderächtich nur die verdachtig D. 3.; boch scheint der Rome Gaul, bochveutsch wöh, den wir no ber Spieb eruikere Gochschönkerden sichen, dauch, bochveutsch ged an dem Begriff eines Göstleb, der die Welt and fich ergoßen habe, nicht siehelte. 2ab West Gobplung verneiden mir und, meil es ihon einen Urfeis wenausssetzt, das der men gefchöpft wird. Ginen sichken ninnt unsfere Wothologie so wenig am als das Christenshum. Außer jenem verbrogenen Gotte, der einstmeilen noch zweiselschaft believ, nehmen andere Göstler an bem Urfprung der Bedt einendar Antholi; ader nicht an der ersten Gnisch un geden Welt, mit der sie selber erst entstanden sind, nur an ibrem Ausbau.

Unfere Ergablung gebt von einer Zeit aus, ba noch nichts war als ein ober unerfullter Raum, Ginnungagap genannt, wortlich Gaffen ber Gabnungen. Go beift es in ber Wolnipa nach D. 4:

Einst war bas Alter, ba Alles nicht war, Richt Sand noch See, noch salzge Wellen, Richt Erde fand sich noch Ueberhimmel, Gähnender Abgrund und Eras nirgend.

Damit ftimmt jum Theil wortlich bie noch aus ber beibnifden Beit berrübrende erfte Strophe bes Beffesbrunner Gebetes :

Das erfuhr ich unter Menichen ale ber Bunber meiftes,

Dag Erbe nicht mar noch leberhimmel,

Roch Baum noch Berg mar bis babin, noch Sonne nicht ichien,

Roch ber Moub nicht leuchtete, noch bie machtige Cec.

Die ungeheure Rluft biefes Abgrundes mufte erft erfullt werben, ebe bie Welt entsteben tonnte. Das geschah auf folgende Beife. Gon mandes Jahrbundert por Entftebung ber Erbe batte fic am norblichen Enbe Ginnunggagbe Riflbeim gebilbet; ba mar es buntel und talt; am füblichen Enbe aber Duspelbeim, Die Glammenwelt, Die mar beiß und licht. In Riftheim mar ein Bruttnen, Swergelmir, ber raufdenbe Refiel. mit Ramen. Mus ihm ergoßen fich gwolf Strome, Glimagar (bie fremben Bogen) genannt, und erfüllten bie Leere Ginnungagaps. Mis bas Bager biefer urweltlichen Strome fo weit von feinem Urfprunge tam , baß bie in ibnen enthaltene Barme fic verfluchtigte, marb es in Gis verwandelt. Und ba bieß Gis ftille ftand und ftodte, ba fiel ber Dunft barüber, ber bon ber Barme tam, und gefror ju Gis und fo fcob nich eine Gislage über bie andere bis in Ginnungagap. Die Geite von Binnungagab, welche nach Rorben gerichtet ift, fullte fich mit einem fdmeren Saufen Gie und Couee, und barin berichte Sturm und Ungewitter; aber ber fübliche Theil von Ginnungagap marb milbe pon ben Reuerfunten, bie aus Muspelheim herüberflogen. Go wie bie Ralte von Riff: beim tam und alles Ungeftum, fo mar bie Geite, bie nach Muspelbeim fab, warm und licht, und Ginnungagap bort fo lau wie windlofe Luft, und ale bie Bluth bem Reif begegnete, alfo bag er ichmolg, ba erhielten bie Tropfen Leben und es entftand ein Menichengebilb, bas 9 mir genannt marb : aber bie Grimtburfen (Groftriefen) nennen ibn Der-'gelmir.

Binir (von yagis stridere, raufden, tofen, mie Cergefunit, der raufhende Lehm) fit der gabrende Urftoff, die Gelammtheit der noch ungefciedenem Elemente und Balurträfte, die in ihrer Unabnung durchein
ander raufden und fluten, also dufielbe, mas der Gricche fich unter
Chaod dadte, nur personificert. Das Wort Chaod aber entspricht mehr
unferm Ginnungaga.

Mus biefer Ergablung ergiebt fich :

1. Der Grumbfoff, and bem bie Belt gebildet wurde, fam aus dem Brumen Ghergdmir, ber in Bistfieden, ber nöbelicher Bebelweit, fand. Er ift mithin bie Urquelle alles Seins, benn aus ihm erfällte sich be unenbliche Leere bes Beltitaums Ginnungagen. Die mir fo Breegfmir und Nilhehm als bie Urquelle alles Seins ertement, fo werben wir fpsterbin (§. 19) erfahren, bağ bağin auch alles Sein urndelebet.

- 2. Da es zwölf Strome find, welche fich aus hwergelmir ergießen, so lernen wir bas Mager als ben Grundftoff ertennen, aus bem himmel und Erbe gebilbet find. Es mar aber nicht von jeber vorhanden.
- 3. Diefes Baßer ergoß sich in ber Form bes Gifes in ben Abgund Ginnungagap und burch bie Jusumenwirtung von Sipte und Allie entfand bie to der eine Die Lieft Mier Gift, Contreber also, durch bie Araft bessen, der wie fander, wie es D. 5. beißt, erhielten die Tropsen Leben, oder die gemäßigte Marme, welche die Gegeneinanderwirtung von Sipte und Kälte bervortrachte, ließ das erste Leben entschen. Ig. Basstondwissen 32.

#### 7. Gntitebung ber Riefen. Inieco.

Bon Pmir wird nun ergablt, bag er in Schlaf fiel und ju schwiben begann: ba muchs ihm unter bem linten Arm Mann und Weib und sein einer Juß jeugte einen Sohn mit bem andern.

> Unter bes Reifriefen Arm wuche, ruhmt bie Cage, Dem Thurfen Gobn und Docter. Buß mit guß gewann bem furchtbaren Riefen Sechsgefcupreten Gofn. Baftprubnism. 33.

Daraus entsprang bas Geschlecht ber Heimbursen, Reis ober Froftriefen; ber alte Printipurd beißt Mnit. Er war aber bile, wie alle
wen seinem Gescheit; für einem dert wirde en icht gehalten, bie Rumichen
verehren ihn nicht, weil er ihnen teine Wohldhaten erzeigt. Diese Musfunst gielt wenigstend die jungere Odea D. 5. Gleichwohl bussen wir Jogen, er war allertings feben ein Gest: die allerte Getterbunglie sind die
Riesen. Die spalem Götter, die im Bollogsauben an ihre Stelle getreten
sind, haben unter den Riefen Berbilder. Wie die Götter viele Kamen
baben, so erschein beiser Lammente ben Riefen auch unter den Ramen
baben, so erschein beiser Lammente ber Riefen auch unter den Ramen
Orgelmin 5. 6, Brimir (der Brandente) Well. 9, Reit §. 14, Jornjotr Ş. 121, weju nach Weinhold Riefen 11. noch Thritundbi, Thrigetitir
um Minabil Man

Pmir ber Riefe mer zwiegefelefelig. Mann und Belb zugleich. Darum erinnert er an Tui sie a ober Tui sie ), on erdgeferenn Getzt, welchen bie alten Germanen nach ber Riebung bes Azeitus Germ. a. 2. als ben erhen Grinner ihres Belleb befangen. Denn wie auch ber Rame pu lauten habe (unter beutigs) ab mit mit pmir sie en fine bei ben wen

15

Das die Germanen dem Jeintischen Bedem entsprungen seine, wie Acatieus aus bieder auch souft nachlingenden Uberleiterung fiester, kann ihr Sinn nicht sein: dem erst im dritten Glieder, dei den Schmen des Mammels, degimt die deutsche Schmen Man, der ein Menschen bestatt, dem und Andamus fichen ein allemeiter Mensch, abgeleitet. Wir sehen ihn in mehblichen Sagen der Wähler den der Sicher Mensch der Gegepter, Mines der Kreter, Mannb der Juder. Was von Luisto seit Gegepter, Mines der Kreter, Mannb der Juder. Bas von Luisto selbs factius dernemmen hatte, wied man als ein Seitenstäd zu jewerdischen Czastius vernemmen hatte, wied man als ein Seitenstäd zu jewerdischen Czastius vernemmen hatte, wied man als ein Seitenstäd zu jewerdischen Czastius vernemmen hatte, wied man als ein Seitenstäd zu jewerdischen Czastius vernemmen hatte, wied man als ein Seitenstäd zu jewerdischen Erzschulen der Angelein der Geständer der Schmen der Sc

### 8. Entftehung ber Gotter.

Mit ber Entfebung der Getter (Abegonie) verhielt es sich so. siechen bem sichen Imie was auch eine Aben einstehen, Au beb um bia, die sichnenden, Au beb um bia, die sichnenden, Au beb um bia, die sichnenden ist eine Getter der Gett

Bill, ber britte Be. Das sind bie Gotter, welche himmel und Erbe beberichen. D. G.

Die Gelter find nach biefer Sarfellung andern, b. b. gefistern Urprungs ald bie Riefen; fie hoben aber ihr Gefidecht nicht rein erbalten, ba sie wenigstens mutterhalb von den Niesen sammen. Wie weiter bas sept so ausbricken: fie sind nicht aus dem Geift allein gedoren, die Maetrie dus Attefeli an ihnen. Baf. Usland 18.

Ben ber Kuh Aubumbla, die mie sie als die eenährende erscheint, auch die gebörende sein konnte, sind indes die Getter nicht geboren, wir auch den geschieden Geboren Geboren Geboren Geboren Geboren Geboren Geboren Geboren der die die die die die Barne, die das Gis bergebet, das jüngelinde Feier, das von Ausgeschiem berübersprücht. Mis Auf sinden mie das Fenten die Bergebet die Geboren dis

und germanische Boller, Ratten und hermunduren, so wie fpater Burgunden und Alemannen, fritten um die heitigen Salzuellen. Tas. G. 20. Amm. M. 28, 5. In ihm muste die mannliche Zeugungstraft angebeutet sein.

#### 9. Ginfint.

Biss Schine toblecten nach D. 7 ven Niefen Jmir: als er fiel, da tile fo viel Suta aus feinen Bumben, das sie da mit na da gange Gelde der Reifriefen erstänften bis auf den Clinen, der mit den Seinen davon fam; den nennen die Niefen Vergelmit. Er bestig mit feinem Weite im Woor (läder, und von ihm niem dan viel verstügen der verständerschiedet.

In bem Blute bes Riefen Dmir, worin bie Reifriefen bis auf ein Baar ertranten, baben wir bie Ginflut, bie allgemeine Glut, und in bem Boote Die Arde. Die ebbifche Ginflut tritt aber ein por Ericaffung bes Menfchengeschlechte; nicht ein frommer Reft beffelben wird in bem Boote geborgen, fonbern Bergelmir, Thrubbgelmirs Cobn (Bafthrubnismal 28, 29), Dmire Enfel, alfo ein Riefe, ein Teind ber Gotter und Meniden. Much in ber griedischen Mpthe find es Titanen, welche ber Ginflut in einem Raften entgeben und bann erft bie Denfchen erichaffen. Ift nun auch ber ebbifche Bericht im Bergleich mit bem biblifden rob und unausgebilbet, fo ftimmt er boch barin mit ibm, und nicht mit bem griechischen, baß bie Menfchen, wie wir feben werben, von ben Bottern , nicht von ben Riefen ericaffen werben. Entlehnung bat inbes wohl nicht Statt gebabt, es murben fonft bie epifchen Ruge von ber ausfliegenben Taube, von bem Lanben auf bem Berge (Ararat) u. f. w. nicht mangeln. Ober flingt lesterer in bem Ramen bes im Boot geretteten Berggelmir nach? Darin aber trifft Die ebbiide Ueberlieferung mit ber griechischen und indifden gufammen, bag bie Ginflut ber Ericaffung bes Menichengeschlechts vorausgeht. Bei ben Inbiern

schaft Rums auf Brahmas Gebeiß alle Geldopfe, als die flut sich icon vertaufen dat. Manus halte den Brahma in Gestalt eines Sische gerettet; jum Dant dassite view die ben der eine Gestalten But und das Mittel der Actung im Schiffe verfündet. Gr. R. 644. Der Hich, in bestigten Gestalt verbauer erstehen, ernente an den But in beutschen Marchen, der den armen Jischer aus dem geringken Stande pu immer bedern Wächen erbeit bis er zur Etnig des Uedermuths, zu dem die die Brahm gestalten der Gestalten der der Gestalten

Das buntle Bort ludr fur Boot ju nehmen, find wir fowohl burch ben Bufammenhang ale burd bie Dothenvergleichung berechtigt. Es tann inbes auch Biege bebeuten; freilich auch ein Boot wiegt fich auf ben Bellen, und felbit ibre Geftalt ift von ber eines Rabns nicht weientlich verschieben. Dagu tommt, bag in beutiden Boltsfagen von großen lieberichmemmungen, Die vielleicht Rachtlange alterer Ginflutsfagen enthalten. eine Biege es ift, worin bie Rettung bes einzig Bericontbleibenben, pon bem bann eine neue Bevolferung ausgebt, pollbracht wirb. In ber Sage von bem Suntenthal ober Suggenthal (Baabere babifche Bolfefagen 72) ift erft bie Bolte, aus welcher bas Berberben über ben gottvergegenen Ort bereinbricht, fo groß wie ein but, bann fo groß wie eine Banne. julest wie ein Scheuerthor, bis fie fich als toblidmarges Gemitter über bem gangen Thale gusammengiebt. Mle es fich in einem Boltenbruche entlaben und bas gange Thal überichwemmt bat , fcmimmt ein Rnablein in feiner Biege mitten in ber Mut und bei ibm befindet fich eine Rate. So oft bie Biege auf eine Seite fich neigt, fpringt bie Rate auf Die entgegengesette und bringt fo bie Biege wieber ins Gleichgewicht. Endlich blieb fie im Dolb ober Bipfel einer boben Gide bangen, Ale bie Glut fich verlaufen batte, bolte man fie berunter und fand Rinb und Rate lebend und unverfehrt. Da man bes Anableins Eltern nicht tannte, fo nannte man es Dolb, ein Rame, ben feine Abfommlinge noch beute fortführen.

#### 10. Bilbung ber Belt.

Die Gotter nahmen ben getobteten Dmir, warfen ibn mitten in Ginnungagap und foufen aus ibm bie Belt : aus feinem Blute Deer

und Bager ; aus feinem Rleifche bie Erbe ; aus feinen Anochen bie Berge; aus feinen Rabnen, Rinnbaden und gerbrochenem Gebein bie Relfen und Alippen. Mus feinem Schabel bilbeten fie ben himmel und erhoben ibn über die Erbe mit vier Eden ober Bornern, und unter jebes born fet: ten fie einen Bwerg, Die beigen; Muftri, BBeftri, Rorbri, Gubri. Des Riefen birn marfen fie in Die Luft und bilbeten Die Bolten baraus: bann nahmen fie bie Reuerfunten, bie von Duspelbeim ausgeworfen umberflogen, und festen fie an ben himmel, oben fowohl als unten, um Simmel und Erbe gu erhellen. Gie gaben auch allen Lichtern ihre Stelle, einigen am himmel, anbern lofe unter bem himmel, und festen einem jeben feinen bestimmten Bang feft, wonach Tage und Sabre berechnet werben. Das Meer marb freifrund um bie Erbe gelegt, lange ben Gees fuften ben Riefengeschlechtern Bohnplate angewiefen, nach innen rund um Die Erbe eine Burg miber bie Unfalle ber Riefen gebaut, und ju biefer ben Denichen jum Bobnfit angewiesenen Burg, welche Dibbgarb, ober hochbeutich Mittilagart bieß, Die Augenbrauen bes Riefen verwendet. D. 8. Co beift es in Grimnismal 40:

> Aus Ymirs ffeisch ward die Erde geschaffen, Aus dem Schweise die See; Aus dem Sebein die Berge, aus dem Haar die Bäume, Aus der Hirnschafe der Himmet.

Aus den Augenbrauen foufen gutge Afen Mibgard ben Menfchenfohnen; Aber aus feinem hirn find alle hartgemuthen Wolten erschaffen worden.

Wir schen bier aus dem Mitrobsmos des Nicfenscieles dem Natrotodmos der Welt bervorgeben. Die deutsche Sage tehrt dies um, sie
glist aus dem Natrobsmos dem Nitrobsmos entischen, aus dem Teitien
ber Welt die Teile des menschlichen Leites bilden. In einem Geröder
er Bett die Teile des menschlichen Leites bilden. In einem Geröder
er Gett das dem Nenschen aus acht Leiten erschaffen: von dem Renichen aus acht Teilen erschaffen: von dem Abau, vie
Bachen von den Ecksiene, die Neten wo den Wurgen, von dem Grafe
das Handen von den Ecksiene, die Neten wo den Wurgen, von dem Grafe
das Hauf wer der der der der der der der der der
das haar, das Blut von dem Neere und den Muth von den Wolfen
bis Augen aber ihm von der Genne gebildet. Golder Bericht von den
da Teilelin miben fisch im germanischen Mondonder fan, im Chugden

abmeidenb, im Grundgebanken der Heifeltung des Meinen aus bem Gerben julammentrefffend; als den fehbten finnen wir ben betrachten, welcher den menschlichen Leich aus den vier Clementen erschaffen läßt. Javilsse und cestinationssische Leicherungen stimmen bald mit der deutschen Berspfellung, dab mit der erwissten jetze wird, wie sie die in fachte und findlichse ist, auch die alltes sein. Bgl. Grimm Mitch. 534. 213 mb. XXII.

Seifinm lingt die Angabe, daß von den Augenbrauen Midgard, odern Auflichen Auflichen der Aufliche Aufliche Aufliche Aufliche Aufliche Aufliche Aufliche und dem Jahr der gleich ist bewohnte Erde war also von Wald bedeckt, da wohl auch dier aus dem Spaar die Baume erschaffen wurden. Wenn aber gesagt mit das Mere ward freiferund um die Erde gestagt und längs dem Sechen Bohrungen angewiefen, so ist darüber § 120 eine Vermutung ausgesprachen.

"Dem Peiben ift die Erbe aus bem Meilich eines geltlichen Urweifens erfchaffen, ber Leib Guttes. Er af jogar bie aufgegriffenen Erbbiesemen, wenn ihm durch Ampl oder Werd schneide Steteken drohle; daber der Ausbruck: die Erbe täffen, ins Gras beißen, worder la poussiere. Backernagel in Spits. Jiffer. VI, 288 hat aus der altbeutischen tialienischen und französischen Verfie entlyrechende Beispiele biefür gelammelt." Rochheil II, XLVIIII. Bgl. Bauer II, 114. 294. Man wird auch dann erfinnert, wie Brutus nach bem Dezellfpruche feine Mutter tätzte.

#### 11. Geftirne.

Bon ben Gestirnen wißen wir fcon, baß fie von Muspelbeim ausgeworfene Feuerfunten waren, welche bie Gotter an ben himmel fehten und jedem feinen Gang vorschrieben (vgl. Wol. 5, 6), benn

- Die Sonne mufte nicht, mo fie Git batte,
- Der Mond mufte nicht, was er Dadit hatte,
- Die Sterne muften nicht, wo fie Statte hatten.

Bon Sonne und Mond, ben michtigften unter den Gestienen, giebt es der nach einen andern Mychus. Die jüngere Gda (D. 11) ergädit: Ein Mann bieß Mu nd ilß er ichkfenfichwinger), der, date jewei klüder; sie waren bold und schon; da nannte er den Sohn Nond (Män i) und bie Zochter Sonue (Sol), und vermählte sie einem Manne, Glenn (Glany) genannt. Ber die Götter, die solcher Solch ergünte, nahmen

vie Ocidwitter und festen fie an ben Simmel und ließen Somme bie Hengiste libren, die den Gonnenbagen zogen, welchen die Götter aus Muspelbeims Seuerfunden geschöffen batten. Die Sengste bießen Ar twa tr (Brühmod) und Alfin iber (Allgeschwind), und unter ihren Bug festen die Götter gwei Bladblige, um sie abzulüblen, und in einigen Liedern beigen fie Eisent ab fe.

> Armafr und Alfwibr follen immerbar Sacht bie Some führen. Unter ihren Bugen bargen milbe Machte, Die Afen, Gifentuble. Grimnism. 37.

Mani leitet ben Gang bes Mondes und herscht über Reulicht und Bolllicht. Bor die Sonne aber ward ein Schild gesett (Swalin ber tuble), benn Meer und Berge wurden verbrennen, wenn er berabfiele.

Swalin heißt ber Schilb, ber vor ber Sonne ftest, Der glangenden Gottheit. Brandung und Berge wurden verbrennen, Sant er von feiner Stelle.

Dem triegerischen Sinne unserer Borfahren galt aber bie Sonne selbst sur einen Schild. Bei Notter beißt es: wauda selbiu diu sunna eineme skilte gelich ist, und noch Opis sagt: ber schone Simmelsfchild.

Soll wird D. 35 unter ben Minmen aufgestürt; in ben Merschurger Scillprücken heißt sie Sunna und hat eine Schwelter Sindgund: weders Gestirn damit gemeint sei, ift ungewise. Da die Sonne Wöhlip. 5 bes Mondes Geselllin (einni mana) brifft, so mitte man an ben Mond benten, wenn nicht neben Sindgund auch Volla genannt wirbe, die auf ben Mondenstellen, wenn nicht neben Sindgund auch Volla genannt wirbe, die auf ben Mollmod nebenten werden bei den den Belling werden ist werden dann.

jur Stafe ließ ihm ber liebe Gedt bie Bahl, ob er in ber Sonn verbernnen ober im Wend erfrieren wolle. Er mählte das lehtere. Mpch, 681. In dem f. g. Briddenlijste (M. Almberbuch 201 R), dwird der Lejke gefangen und hat nun ju mählen, ob er in den Wend doer in die Gwann (himmel ober Solle) will. Agl. Jishe, b. Night, N. 301. 385. Zas führt ju dem Mychyste vom

#### 12. Mann im Monb.

Mani nahm nach D. 11, smei Rinber von ber Erbe, Bil und Siuti, ba fie von bem Brunnen Borgr tamen und ben Gimer auf ben Ichieln trugen; ber beift Gwar und bie Gimerftange Gimul. Bibfinnt beißt ihr Bater; Diefe Rinber geben por bem Monbe ber (eigentlich mobl in bem Monbe), wie man noch von ber Erbe aus feben tann. Bu biefer Ergablung gaben bie Reden ober icattigen Bertiefungen im Lichte bes Bollmonds Bergnlagung. Rach beutiden Boltefagen foll es ein Solsbieb fein, ber am Conntag unter ber Rirche Balbfrevel perubt babe und gur Strafe in ben Mond verwunfcht fei. Da fieht man ibn bie Mrt auf bem Ruden , bas Reifholgbundel balb in ber Sand , balb gleichfalls auf bem Ruden. Bei Chatefpeare (Sturm II, 2) begleitet ibn ein Sund, Bal, Rubn DR, G. 27, 107, 140, Reben ber Achtung fur bas Gigenthum wird bie Beiligbaltung bes Conntags eingescharft, eine Berboppelung bes fittlichen Motips, beren es nicht bebarf, mabrend bieß felbit nicht entbebrt merben fann, wie auch allein in bem ebbiiden Darden, bas von einer eigenthumlichen Auffagung ber Bestalt jener Gleden auszugeben icheint, ber fittliche Bezug vermifet wird, benn nicht ein ,tinberfteblenber Mondomann', Die gestohlenen Rinder felbft find in ben Mond verfest. Es fehlt alfo bie Strafe, Die bei Gol und Dani & 11 gu viel iceint. Ober foll man ben Grund, marum bie Rinber in ben Mond gefest wurden, bingubenten ? etwa weil fie in feinem beiligen Schein, worin man nach Baabers bab. G. 45. 417 auch nicht fpinnen foll, Die Arbeit bes Bagerholens verrichteten. Die altmartifche Gage bei Temme 49, bie Spinnerin im Monbe', mo ein Rabden von feiner Rutter vermunicht wird, im Monbe gu figen und gu fpinnen, icheint entftellt, ba jener Gluch fie nicht wegen Spinnens, fonbern Tangens im Monbidein trifft. Bidtig wird aber nun bie Melbung bei Rubn (Mart, Sagen 26), wonach man in ber Altmart an eine Frau im Monbe glaubt, bie babe einft ,am Sonntag' gesponnen und fige nun beshalb mit ber Spindel bort oben. Gest man ftatt am Conntag' ,im Mondichein', fo mito fich die heidnisse Enflatt ber Englabung ergeben. So wied der Mann mit dem Reisholpsbande untprenaglich wohl auch nicht am Sonni tage Hell gedauen daden; ihat er es im Mondickein, so muste die Heindisse ist die deine Betadat des Diehstadts erweden und so die Beredenund der Monties bereichtigen.

Was dein vermuthet warb, haben seitem außselundem Bollesgaben, bestänigt. Meire Pr. 257. 258. "Man halt is für eine große Sieche, im Mendscheine zu spinnen und zu friehen, als ob man am Tage nicht gerug befommen tonne." Bal. Banyer II, 299. Schon in dem Borte Scienbend wird der Schollessen der Schollessen der Schollessen der Schollessen der Schollessen. Bedannte Bildwerte, wie iene Wiener "Spinnerin am Kreup", füstlichen Gagen (Auhn 47. 89) filt es besonsets verpint, Gennahends nach Semmenutergang zu spinner: Bas etwählt im Bergeben gegen die Hindlich der Genne und des Annerbags Albends soll man nicht spinner. Br. 48. dies Reich bestählt ein Wendschult auf der der Schollessen d

Das Boll fielt bie Sterne fit die Röple filberner Ragel an, bie dimmelsberdie pulammenbellen, ober für Seder am Beden ber Simmelsberde, burch die ber innere Glanz bervorstrale, die Zternschungen für Dochpupen, die vom ben Engel na den Jömmelsberdern abgegindt merbern. Biefinger II, 1900. Gine andere Borgleitung figt ber Glaube



boraus, baf man nicht mit ben Fingern nach ben Sternen beuten folle, weil fie Augen ber Engel feien.

Geft irn bien ft wird unten §. 132 geleugnet : Sonne und Mont maren ju gottlichen Befen erhoben. Dothifche Borftellungen fnupfen fich aber noch an andere Geftirne. Es wird gelegentlich ermabnt werben, bei melder Belegenbeit gemiffe Beftirne an ben Simmel gefest murben. Go murben nach §. 31 Thiaffis Mugen an ben Simmel geworfen, fo nach §, 81 bas Sternbild Ormanbile Rebe gefchaffen. Wie ber Conne und bem Monbe ein Bagen zugefdrieben wirb, fo ben Sternen ein Stuhl, barauf gu fiben (sterropo girusti). Die brei Sterne im Gurtel bes Orion find balb ein Roden ber fpinnenben Gottin, bie wir icon im Monbe vermuthet haben, balb ein Stab bes Gottes, balb ein Bflug, ein Rechen : ber findlichen Bhantafie eines hirtenvolts ericbienen fie als brei Rabber; aber 3ager faben fie fur einen Saufen Cber (eburdring) an. Gur bas Siebengeftirn ift bas Bilb einer Gludbenne mit ibren Ruchlein gelaufig. In ben Darden, wo Sonne, Mont und Sterne Beidente verleiben, geben bie Sterne eine Rug, aus ber bie Senne mit ihren Ruchlein bervortommt ; im Darden vom Alfdenbrobel find fie nur auf bas Rleib geftidt. Es giebt aber auch eine Ergablung von biefem Sternbilb, Die einen Rachtlang eines Muthus verrath. Chriftus gieng an einem Bederlaben porüber, mo frifches Brot buftete. Er fanbte einen feiner Junger bin, ein Brot gu erbitten. Der Beder folug es ab; boch bon ferne ftanb bie Bedersfrau mit ihren feche Tochtern und gab bas Brot beimlich : bafur find fie ale Giebengeftirn an ben Simmel verfett; ber Boder aber ift jum Rudud geworben. Darum ruft man ibm nun gu :

#### Rudud, Bedenfnecht u. f. m.

Bugleich ist damit auf das fohe, gleichlam mehlbestaubte Gefieber bes Bogels angefpielt. Sein Bezug auf das Siedengestim ist aber noch darin begeinbet, dass er nur vom Alburtii bis Jodannis seinen Ruf er schlacken best in begeinbet, dass eine Best das Siedengestim am himmel ficht dar ist. Byl. Gr. Mpth. 639, wo von dem Gertrudboggel (Schwarz-spech) Rechnickes gemelbet wird.

## 13. Monde und Connenfinfterniffe.

Sonne und Mond werben nach D. 12 von zwei Boffen verfolgt. Der Berfolger ber Sonne beift Stoll: fie furchtet, bag er fie greifen

6, 13,

Managaru.

möchte und tann fich nicht anders vor ibm friften, als indem fie ihren Gang beschleunigt:

Stoll heißt ber Bolf, ber ber fcheinenben Gottheit Rolat in bie ichutenbe Rlut.

Der andre beift Sati, Grobwitnirs Sohn, ber lauft vor ber Sonne ber,

Sati ber anbre, Probwitnirs Sofin, Gilt ber Dimmelsbraut poraus. Grinnism. 89.

und will ben Nend paden, was auch gescheben wirt, namlich am jüngsten Tage. Uteber die Gertunst biefer Wille erlahren wir, daß ein Niessenschlich von Allegard in dem Nache fiel, ber Sanweite (Cliendol), ihn die men die Jauberweider, die im Wolfgeschlich wird ben ihr fammen dies Willes Wille, alle in Wolfgeschlat, und ben ihr fammen dies Wolfe, des bei gesche bei Geschlicht Geschlicht werden die merben, weicher Managarm (Mondhund) beist. Dieser wird mit dem Reichte aller Wanfacen, die da flere der () gestätigt; er verfchligt ben Imm den den der ber der verfelden den Wondhund derspript den finmen und bie Elmie brausen und saufen bin wir der Dinde brausen und saufen bin nur der Teie Eestel, woraus die jüngere Gbad beise entwicken beit Wolfen da ist er der Schaft wir Wolfen das 3. 33:

Deftlich fag bie Alte im Gifengebuich Und futterte bort Fenrire Gefchlecht. Bon ihnen allen wird eins zufett

Des Monbes Morber übermenfclicher Geftalt.

3hu maftet bas Mart gefällter Manner, Der Seligen Saal belubeit bas Blut.

Der Sonne Schein buntelt in tommenben Commern,

Mue Better wuthen: wißt ihr mas bas bebeutet?

bier nur nach ber fubnen Beife ber norbifden Dichterfprache fur Stoll ftebt, wie auch beibe Bolle Boluip, 32 Fenrire Gefchlecht beißen, icon weil Genrir gleichfalls ein Bolf ift, ber wie jene gerftoren und verfcblingen foll. Dbin, ber von Genrir verfclungen wirb, galt als Simmels. und Geftirngott, und fo ift Fenrir in jenen Boffen, Die Conne und Mond verschlingen werben, nur verboppelt. Bu erinnern ift noch, bag Managarm (Monbhund), welcher mit Sati eins ift, nicht mit bem Sollenbunbe Garm verwechfelt werben barf.

Die vergleichenbe Dothologie lebrt, bag bie Donbe und Connenfinfterniffe gu bem Dothus von ben beiben Bolfen Bergnlagung gaben. Die Borftellung, ale ob biefe Ginfterniffe baraus entftanben , bag ein Ungebeuer bas bimmlifde Geftirn in feinen Rachen gefaßt babe, um es ju perichlingen, ift bei vielen Bollern perbreitet; fie fucten es burch lauten Buruf gu fdreden, bag es feine Beute fabren lage, ia fie ichlugen auf Trommeln und Regel und anbere larmenbe Inftrumente. Doth. 668 ff.

## 14. Zag und Dacht.

Bie Soune und Mond, fo find auch Tag und Racht ju gottlichen Befen erhoben. Deil aber nach ber germanifden Borftellung bie Racht bem Tage porangieng (nox ducere diem videtur, Tac. Germ. 11). fo ift bie Racht (Rott) ale bie Mutter bes Tages (Dage) gebacht. Die Racht felbft ift nach D. 10 bie Tochter eines Riefen Reri, Rorwi ober Rarfi, unter beffen Ramen auch ein Gobn Lotis ericeint. Go ift fie vielleicht eine Bermanbte ber gel, ber Tobesgottin, Die Lotis Tochter beißt. Begen biefer Abstammung von ben Riefen ift bie Racht fcmarg und buntel wie ihr Gefchlecht. Gie mar breimal vermablt: zuerft einem Manne mit Ramen Raglfari; ber beiben Gobn mar Ubr ober Mubr. Darnach marb fie Ginem Ramens Unnar (Unar, Onar) ber mablt : beiber Tochter bieß 3orbb, Die Erbe. 3br letter Gemabl mar Dellingr, ber bom Afengeschlechte mar. 3br Cobn Dag (Tag) mar icon und licht nach feiner paterlichen Berfunft. D. 10.

Da in Dellingr, affimiliert que Deglingr, ber Begriff bes Tages icon liegt, fo bebeutet er mobl bas Morgenroth ober ben Tagesanbruch, bas leste Drittel ber Racht, und in Unnar und Ragifari batten wir bie beiben erften Drittel gu fuchen. Gin Anar tommt unter ben Bwergen por (Bolufp. 12); an feinem Ramen bat fich Grimm (Beitfchr. III, 144)

8, 15,

vergebend abgemütt; bief er Amnar, so bezeichmet er ben Mubern, die anbere Halle ber Nacht. Seine Zochter ih die Erde, das dunfelste der Ciementet. Da unm bie vorausfegende D. 9 die Jöde eine Zochter Obins
nannte, so muß Obin, der auch Insagil (der Zweite) beiss, unter
besseln Amnar, dem Andern, verbergen seine. Im sichwiesighen ihr
Nagssuri zu beuten: benselben Namen trägt auch das Zoblenschiff D. 51,
und wir sehen bier wieder die Bernaunklögst der Nach mit Hel, der
Zebedgktin, erborateten. Zur seinstruch der Nach urgeschif sich dem
Cindonad des Meltuntergangs, den das Eddis permittelt, das die wellzesthörenden Gewalten beranschift. Die Erweiterung überspringt die nächfen Staten, Winster und Zob, und gelangt gleich zu der legten, dem Zob
der Welt. Ihr., wie der Gosh der Nacht in biese über erfen Che
dessen fall, ist nach Geinnalisse, des in Beinane Obins.

Bon Dellingt, beffier Name noch in Zeutschand in viellachen Mandlungen fortlebt, bat fich in einem Bollblieb (Bunderhorn 1, 38) ein verduntlette Wohnts erhalten. Im Tänfe erhebeint vor bem hoflager bes Kaliers umb forbert bessen zum Bewilamps. Riemand will es wagen, fich mit ibm zu mehen, icon gurnt ber Kalfer über bie Zeigheit feiner Belten, da springt ber Dellinger bervoer:

> Wohl um, wohl um, id muß herbor An ben leibigen Mann, Der fo trefflich fteden tann.

Aber juerft, erliegt ber Tellinger bem Tüden; erft bei bem zweiten Mitt fiedt er ben Tärten ab, bessen Geele bann ber Zeusse ensichet. Dies Boltssied wird als ein historische angesten, weil es sich an ves Kalieres Hossens und gestellt der die Anders Anders Angelere, weist die Anders Anders Mitteller und der Angelere und der Verliegt der die Ingeleit der Verliegt ausgeschaft gie einem Frühlungsgelt erweitert, wie wir sich wie, daß Zagebmithen der Erweiterung zu Gemmenmischen stätig sind. Auch der Willere wurde als Lücke gedacht f. 145 winder:

Dit bem Turfen wollen wir ftreiten, Den Gabel an ber Geiten.

# 15. Berhaltnife gu Conne und Mond.

Da nahm Moater, heißt es nun weiter, die Racht umd ihren Sohn Tag und gab ihnen zwei Roffe und zwei Bagen und sehe fie an ben himmel, daß sie damit alle zweimal zwölf Stunden um die Erde sabren



follten. Die Racht sächt wexan mit bem Koffe, des Hrim ar i (reifmächig) heißt, und jeden Mergen bespaut es die Erde mit bem Schaum seines Gebigsd. Das Rofs, womit der Zog isder, beigk Elnin ar i (lichtmässig) und Luft und Erde erfeuchtet seine Mähne. Kgl. Wolthrubnism 12. 14:

> Stinfazi heißt er, ber ben fdimmernben Tag giebt Ueber ber Menfchen Menge: gur ber gullen beftes gilt es ben Bollern; Guts glangt bie Mahne ber Mahre.

hrimfazi heißt es, bas bie Racht herzieht Den waltenden Befen. Rehlthau fallt ibm bom Gebiß am Morgen, Und fallt mit Than bie Thaler.

Da fonach Tag und Racht ibre eigenen Bferbe baben und bei bem Roffe bes Tages bie Begiebung auf bas Licht im Ramen ausgebrudt ift. fo ideint es, man bacte fic Ract und Tag bon Conne und Mond un: abhangig. Freilich ber Mond bringt nicht bie Racht, er erleuchtet fie nur ; aber ben Zag lofen wir jest von ber Conne nicht ab, wie es unfere Borfahren thaten. Es fallt icon auf, wenn im Bartburgfriege, wo es fich um ben Breis gweier Gurften banbelt, von welchen ber eine ber Sonne perglichen morben ift, ber anbere noch bober gestellt werben foll, inbem man ihn bem Tage vergleicht. Grimm bemerft Doth. 699 : ,Babricheinlich ließ man ben Bagen bes Tage bem ber Conne porausgeben, binter ber Racht ber ben Mont folgen. Richt bedeutungslos mag ber Bechfel bes Befchlechts fein; bem mannlichen Tag gur Geite fteht bie weibliche Sonne, ber weiblichen Racht ber mannliche Mont.' Baren etwa Tag (Dag) und Sonne (Sol), fo wie andererfeits Racht (Rott) und Mond (Mani) ale Liebespagre betrachtet worben ? Gur ein foldes Berbaltnife swifden Tag und Conne fpricht, bag in Fornalburf. (II, 7) Smanbilb mit bem Beinamen Gullfisbr (Golbfeber) bie Tochter Dags, bes Cobnes Dellingere, ift; ibre Mutter aber mar Gol, Die Tochter Rundifforis. Gie wird bem Alfr, genannt Ginnaffr, vermablt und gebiert ihm Sman ben Rothen. Bilb. Duller (Altbeutiche Religion S. 160) fubrt bagu ben nieberfadfifden Rinberreim an :

Regen, ga weg mit biner langen Rafe: Sunne tum weber mit biner gulbenen Feber.

In ber Belbenfage ift Smanbild eine Tochter Sigurbs, und ausbrudlich wird fie in "Gubruns Mufreigung" bem Connenftral perglichen. Der Schwan in ihrem Ramen ift ein paffenbes Bilb fur bas Licht. 3bre Mugen maren fo glangend, bag bie Bferbe, welchen fie vorgeworfen warb, fie nicht gerftampfen wollten. Dan mufte erft eine Dede uber fie fpreiten, bamit fie ibr Mmt verrichteten. 3br blutiger Tob unter ben Sufen ber Bierbe, wie abnlid bem ber biftorifden Brunbild, ift boch mobl motbifd und auf bie Mben brotbe zu bezieben. Daß fie Gigurbe Tochter fein foll, erflart fich baraus, bag biefer felbft in vielen Theilen feines Dutbus an Balbure Stelle tritt, ber agf. Balbag beift, alfo querft mobl ben lichten Gott bes Tages bebeutete, Gin Unberes ift es, wenn fic ber Sabresgott, ben wir in Giolfwinnsmal ale Menglabas Brautigam tennen fernen, Swipbag, Beidleuniger bes Tages nennt, benn er bezeichnet fich bamit ale ben Frubling, ber bie Tage wieber zeitiger anbrechen lagt. Smanbilbens Beiname Golbfeber erinnert baran, bag auch ber Tag in bem iconen Gleichniffe Bolframs ale ein Bogel gebacht mirb . ber feine Rlauen in Die Wolfen ichlagt. Go feben mir &. 19 bie Conne ale Mbler gefaßt.

Dem Andruch best Zages und der Rock, der auf und untergebenden Sonne wird ein Schauern der Ratur, eine Erschitterung, ja ein Schall und Gelbs zugescheiden, viellicht weil sich Liebt und Schall, Jande und Ann enthyrechen und sprischen beiden ein tiefer Jusammenhang maltet. Tac. Germ. e. 45. Geimm Mith. 684. 703. 707. Noch Goethe weiß bavon, ob auß deutschen Zuellen?

Tonend wirb für Geificsohren Schom ber neue Tag geboren. Zeisenthore inarren raffelnb, Phobus Raber rollen praffelnb: Belch Getofe bringt bas Licht! Es brommetet, es pofaunet, Muge blingt unb Ohr erfaunet, linerhörtes hort fich nicht.

## 16. Commer und Binter. Bind und Regenbogen,

Bei ben bieberigen tosmogonischen Anordnungen waren bie Gotter wenigstens als Bibner und Ordner betheiligt, wenn fie auch wie bei Conne und Mond, Zag und Racht, nicht als eigentliche Schöpfer auf-

> Binbswalir heißt bes Binters Bater Und Swasubr bes Sommers; So ziehn fie felbanber burch alle Zeiten Bis die Götter vergeben.

Woher ber Wind tomme, ertlärt D. 18 wie folgt: Um nördlichen Ende des Himmels sipt ein Riefe, der Freiser (Leichenschlinger) beißt. Er dat Welersgestalt, und wenn er zu sliegen versucht, so entsehr ber Wind unter seinen Bittichen. Zwoon beißt es so:

> Brafweig heißt, ber an himmels Enbe fitt, In Ablerefleib ein Jotun. Dit feinen Fittichen facht er ben Wind Ueber alle Boller. Bafthundn. 37.

Aber ben Regenbogen ober bie Brude Bifroft (wortlich bie bebenbe Raft, ober Begftrede), Die Simmel und Erbe verbindet und auch Mfenbrude beißt, haben bie Botter gefchaffen. Gie bat brei Farben unb ift febr fart und mit mehr Runft und Berftand gemacht als andere Berte. Aber fo ftart fie auch ift , fo wird fie boch gerbrechen , wenn Muspels Gobne tommen, barüber ju reiten, und mußen ibre Bferbe bann über große Strome fcmimmen. Bifroft ift eine gute Brude, aber tein Ding in ber Belt nag besteben bleiben, wenn Ruspele Gobne geritten tommen. D. 13. Reben Zag reiten bie Men über Bifroft gu ibrer Gerichteftatte bei Urbe Brunnen. Das Rothe, bas man im Regenbogen fiebt, ift brennenbes Gener. Die Brimthurfen und Bergriefen murben ben himmel erfteigen, wenn ein Beber über Bifroft geben tonnte, ber ba wollte. D. 15. Da aber Duspels Gobne bie Flammen bebeuten, welche bas Feuer auf ber Brude Bifroft nicht zu ichenen baben, fo ift ihr in Seimball noch ein besonberer Bachter bestellt. D. 27. 3m neuern Bolleglauben beißt ber Regenbogen Simmelring; auf ibm fteigen bie

Aobten jum himmel empor, die Engel jur Erde hernieder. Da wo er die Erde berührt, lafen fie ein golbenes Schlüßelchen fallen, das auch einer Blume ben Namen giebt. Nach anderem Glauben liegt da ein Scha, Bick I, 197. Maurer 38t. Sagen 185.

Was von Bienter und Sommer bericktet wite, ift als biese Berfonisitation von Begriffen und Sigenschaften aus bem Areise echter leben biger Ruften zu verweigen. Wir finden aber bier nur puel Jahregelein genannt, da bod Tac, Germ. 26 den Teulfden beren sig ohn bei gegegen genagen aber jene zwei, auf beren Unterschied in den bei ungegegen genagen aber jene zwei, auf beren Unterschiedung sich das Alterthum beschaftet, und die auf beten Unterschiedung sich das Alterthum beschaftet, und die auf beiten Unterschiedung sich das Alterthum beschaftet, und die Beite und Sommer bent im an im Annahm mit einem bennet infen en gestellt. Noch jest ist die Sommerverfünstigung burd Geschiedungs der Stagend wille der Den gestellt. Ruften und in Winnerpasse, den mit Binter und Sommer augusteben pflegen, sehn sie vorzaus. In midden Gesenber tritte an die Gelle des Flinters der Zoo.

Run treiben wir ben Tob aus, Den alten Beibern in bas Saus.

vielleicht weil im Winter die Natur schlummert und ausgestorben scheint. Anderwärts wird der einziehende Sommer unter Ansührung des Maizgrafen eingeholt. Grimm Mpth. Cap. 221v. Bgl. §. 145.

Wie ber Winter als ein grimmiger, laliferiger Ricie ericheint, so auch ber Wint. Or wird aber jugleich als ein Abeit gedacht, und fein Rame Leichenschlünger (höfliveigt) zeigt, daß ein Abeit die Borfeldung eines aasgierigen Raubvogels waltete. Belle Schwarz: Die Siemen und ber noch, hrijbeelg. Schw die Allens fallen fich den Minte als Abet vor, wie die Bernandtschaft von Aquila und Aquilo begrugt. Ueberdaupt lieben sich die Helme beren wir mande als Stuterminis zu schwer baben werben, in Abet zu wacheln, nachen die Gelter Ballengsfalt annachmen oder Ballenschwingen gedrauchen. In Kriemhilds Azaume sieht sie ihrem Gelichten als Ballen, seine Geinde als raubzierige Abet. Runc Die, besten Astur bas Chemen ber Witz zu Grunde sieg, enstligtel D. Sygleichfalls in Voleragestalt (in der Sermorari, Fornato. Seg. I., 487 jesech als Falle) und ein Abler hängt nach Estimmin. 10 vor seiner Saller:

Leichf erkennen tonnen Die zu Obin kommen Den Saal, wenn fie ihn sehen. Ein Bolf hangt vor dem westlichen Thor, Ueber ihm draut ein Aar.

Grimm hat an verfdiebenen Orten ben Miter im Gipfel bes Halaftels Aaris bed Großen verglichen. Much, 600, 1086. G. D. G. 763. Aus Obins Eigenschaft is Artisgs und Gingshott erstart fich ber Kieler nicht gemägent: man wird barauf zurüdgeben mößen, daß er nach §. 7 im Selfskaluben na die Estlefe sinde Eturmetien actetten iß.

Auch als hunde werben bie Binde gedacht. Die Borftellung muß alt fein, ba wir die hunde wirtlich Winde genannt finden. Die Binde werben auch als hunde gefüttert mit ben Borten:

Sieh ba, Bind, Roch ein Dus für bein Rinb.

Davon scheint noch Gusenspiegel zu wisen. Ein Jauer schützte Rebilade vor ben Juner aus, weich ben wiben Ihger begleiteten. Sie fiesen begierig barüber ber umb fragen alles auf, Unmillig morf er auch die Sade bin; aber am Worgen sand er sie wieder mit Mehl gefallt. Das ist ber Segen, ben das gespendet Dofer bringt. Mis Sch we in (Gber) wird namentlich ber Wischelmin gebacht, und wenn er bem Staub träußelt, rufen ihm bie Kinder spettend zu Sauwebel, Saugagel Pang. II, 200, 489. In ber That gleicht ber Schwang biese Apliers bem wom Mind getfallssellten Staub.

## 17. Schopfung ber Menfchen.

Min Beies Cohnn, beigt es D. 9, am Seeftrande giengen, sanden fie pwei Baume. Sie nahmen sie und schwien Menschaft daraus. Der erste gab Geist und Leben, der andere Berstand und Benegung, der vritte Antlis, Sprache, Gehör und Geschl. Den Mann nannten sie Aus (The) und die Frau Embla, und von ihnen tommt das Menschapplicht, weidem Midgard jur Bohnung werlichen word. Die ältere Geda (Wildigha 17, 18) safst der Wenden nicht von den verlichenen Word, sendern von einer andern noch ölter vortommenden Trilogie der Götter: Odin, Jamir und Lobbur (Coptr., Lot) erschaffen :

Giengen ba breie aus biefer Berfammlung, Dachtige, milbe Afen gumal.

Simred, Mithologie.

Fanden am Ufer unmachtig

Befagen nicht Seele, hatten nicht Sinn, Richt Blut noch Bewegung noch blugenbe Farbe. Seele gab Obin, Bonir gab Sinn, Blut gab Lebur und blugenbe farbe.

Diefer lestere Bericht, nach welchem Blut, Bewegung und blübende Jarbe von bem britten Gotte verlichen wurden, scheint in bem erften, im Bejug auf die bon ben einzelnen Gottern verliehenn Gaben, entftellt. Embla fall Ulme ober Erle bedeuten: Grimm (Moth. 537) leitet

aber ihren Ramen von ambl (labor assiduus): fo mare fie nicht von bem Baume, sonbern von ber Geschäftigleit bes Weibes benannt.

Die Schöpfung bes Menichen aus Baumen tlingt auch fouft nach. Das befannte Sandwertsburidenlied lagt in Cadlen bie iconen Dabden auf ben Baumen machfen, und noch Aventinus leitet ben Ramen Germani von germinare ber, wie liute (Leute) von liutan crescere richtig bergeleitet werben. Tacitus fagt Germ. e. 39, ba er von bem beiligen Bain ber Semnonen fpricht; eogue omnis superstitio respicit, tanquam inde initia gentis; die Gemnonen glaubten alfo wohl, ihr Bolt habe feinen Urfprung in Diefem Balbe genommen. Benn nach bem Frofcmaufeler Ascanes mit feinen Cachfen aus bem Bargfelfen im Balb bei einem Springbrunnen bervorgewachfen fein foll, fo beutet ber Rame Mecanes wieder auf Aot: ber übrige Theil ber Melbung aber bauft brei Urfprunge: 1. aus bem Sarzfelfen, 2. im Balb. 3, bei einem Springbrunnen. Muf Die Entstehung aus bem Bargfelfen weift fogar ber Rame Sachfen felber jurud, benn Sache (saxum) bebeutet Stein und bie Schwerter beißen Sachs, weil bie erften Baffen Steinwaffen maren. Much Buri entftanb aus Galgfteinen. Auf Die Entftebung im Balb, aus Baumen, weifen foon bie Ramen Met und Medanes : aus Brunnen aber last man noch beute bie Rinber bolen und Dmir, ber Urriefe, entftand aus bem Bager, Der Brunnen ber Solla, aus bem bie Rinber tommen, wird unten mit bem ber Urbb verglichen werben, ber bei ber Efche Dagbrafil ftebt, und fo barf auch an ben Rinberftamm erinnert werben, ber in ber Salle Ronig Bolfunge (Bolfungaf. Cap. 2) ftanb und beffen Dede trug, wie iene Cide bas Simmelsgewolbe.

#### 18. Echopfnug ber 3merge.

Der Erfcheffung ber Menfehen mag als Andhang und Ubergang jum achten Rischnit bie Cabeping der Dewerg folgen, neider Wöldips 7-16 aber früher geschehen läßt. Eie sest fie, mie das auch D. 14 thut, in Berbindung mit dem Sall, der verlerenen linssulb der delter, von neier fie hier abgeste twie. Die Stellung als die bie Getter Rath pflegen,

Ber fcaffen follte ber 3merge Beidlecht

Mus bes Meerriefen Blut und fcmargem Gebein.

Und ohne biefe Frage erft ju entideiden, icaffen bie Gotter brei Scharen von Zwergen, beren Berzeichnifs ein andermal ju betrachten fein wird. Bgl. M. Ebda S. 4.

Die fangtre Gbba fest bingu, Die Bmerge feien guerft als Maben in Pmird Rielid entftanben, aber nun hatten ihnen die Gotter Menichenvoth und Geftalt gogeben. Gie blieben aber in ber Erbe und im Gestein voohnen.

Der jogenannte Anhang des helbenbuchs ergabit, guerft seine die Bwerge geschäften worben jum Bau des mußen Landes und Gebirges, erft bam die Rissen gur Bedamplung der miben Thiere, und guleb die helben, um den Bwergen gegen die untreuen Riesen beigusteben.

# Die mpthifchen Belten, Simmel und Simmels: burgen.

## 19. Die Beltefche.

Bibber fahen wir, wie die mirtliche Welt nach dem Glauben unferer Bater entfland und gebildet warb, und welchen Unterlied die Götter an ibrem Bau und Audbau nahmen. Augerbem wißen aber unfere Luellen auch von Gekabuen, ja gangen Welten rein myblicher Natur. Diete follen, mit Audhauftme beringinen, welche erft nach ber Erneuerung ber Welt in Wetracht tommen, hier besprochen werben.

Das ganze Beltgebäube wird vorgestellt unter dem Bibe der Ciche Pggdrasil. Doin selbst stellt sich in Hawamal' als eine Frucht des Weltbaums dar, und da Yggr (Schauer) ein Beiname Odins ist, drasil

> Drei Burgein fireden fich nach breien Seiten Unter ber Eiche Phagbraft. Del wohnt unter einer, Primthurfen unter ber anbern, Aber unter ber britten Menichen.

> heibrun beifit die Ziege vor heervaters Saal, Die an garabs Laube gehrt. Die Shale foll fie fallen mit fcaumenbem Meth; Der Wilch ermangelt fie nie.

Eitshyrnir heißt ber hirsch vor heervaters Saal, Der an Lärads Laube zehrt. Bon seinem Horngeweih tropft es nach hwergelmir: Davon flammen alle Entome.

Mugte biefem Sirfch, ber an bem Bibjel Land jedt, laufen noch vier anbere Sirfche umber an ben Imeigen ber Efche umb beigen bie Rnobpen ab: fie beißen Da in, D wa iin, D unneve umd Duraute von Benaute von Benau

Matstödle heift bas Eichforn, bas auf nnd abrennt An ber Eiche Pygobrafit. Des Ableie Borte bernimmt es oben Und bringt fie Ridbfoggern nieder. Der hirfde find bier, die mit trummem halfe An ber iffic Rindfalken weibel.

Dain und Dwalin, Duunehr und Durathror.

Dutterfret. Wie Dieterfret.

Rie Giner meint der unfliger Affen:
60in and Wolfe, Gespfeilung: Affen:
60in and Wolfe, Gespfeilung: Affen:
60in and Wolfe, Gespfeilung:
60in der G

> Begoßen wird die Ciche, die Pagbrafil beifit, Der geweiste Baum, mit weißem Rebel. Davon tommt der Thau, ber in die Thaler fällt; Immergraftn ficht er über litbe Brunnen.

"Den Shau, ber von ibr auf die Erbe fallt, neumt man Sonigkau: abwon ernähren sich die Bienen." D. 16. In deutschen Rachen, wo dieser Bennen halfig vorsommt, soll das Maber des Lebens aus ihm geholt werben. Seiner Spiligheit wegen läht man ihm hüten, daß nichte Unreines hinteinsel. Den einer Angeling, dem biefes Maddermut übertragen, sie niem fanget hintein, der sogleich gebern wirt; ein andermal läht er sein langes haar hincinfallen; auch das wandelt sich in lauteres Gold. Gs ib dersiede Brunnen, des siene Weber werden auf den Gerin das der Brunnen, der der der Brunnen flecht. Zieler Leghel, welche dieselfele verlängende und heitende Krass der Brunnen, festen auch in der Odd ver; verreichen ist aber, daß es die Frache der Selfbaume finn, was freist auch zu bestehen Aufläglung als Ofice, die mit dem Honigsbau gulammenhant, mit kill killemen wiede.

Nehmen wir hingu, daß die Ziege heidrun, die an den Zweigen Latado weibet, die Einherter aus ihrem Guter mit Mild verforgt, und vom dem Geweih Citthornies die Etröme ber Unterweile niederrinnen, jo gesellen sich zu dem Bilbern vom der Bergänglichfeit der Welt aubere, melde die Gisch als dem al Inahrende m Beltbaum (vidh aldrmarn) begeichnen, wie er Welufpa 31 heist. Er ersteint aber nicht blöd als ein Baum der Belt im beutigen raumflichen Sinne bes Worts, er ist auch

nen genannt worben, beift es :

ein Baum ber Zeit: Raum und Zeit gehören zusammen; erst so bilben sie die Welt, die eine räumliche und zeitliche Seite hat. Als Baum ber Zeit ist Nggdrafil ein Bild des Lebens der Welt, wie es sich in der Zeit darftellt. Deutlicher wir und dies durch die Ernschaung der brei Brumen,

- 20. Davon tommen Frauen, vielmiffende, Drei aus bem Gaal (See) bort bei bem Stamm: Urb heißt bie eine, bie andre Berbanbi 2c.
- 2. Der andere Bemmen ift Minist Cuelle, won'n Weishelt und Bestjant verborgen sind. Der Eigene best Beunnens ift Minist und ist voller Weishelt, weil er tiglich von bem Bemmen aus bem Glaflachert trinft. Einft fam Obin vohjin und verlangte einen Arnst aus bem Brunnen, erheit in ader nicht ehre ist er fein Ausg zum Minne feste. Bgl. Wol. 22. Diefer Brunnen ift bei der Wurzel, weiche zu den printburfen gebt, alle zu ben Filern; Minist ist sollt ein Miefe. Wie die Miefen das Allete Gelfchoft inde, so bestieden fie fin auch im Bestig uranfänssischer Weisbert in der Gerein in der Weisbert wie der fied Griebete und before und Dein gebt mit Bolistunderi über die urveilischen Time zu freien. Wegen diefen Laufe Ministe beigt der weitlichen Time zu freien. Wegen diefen Laufe Ministe beigt der Weistlichen Time erdbischen, Albsswinstmal' auch Minamender, d. i. Ministe Baum.
  - 3. Bei ber britten Burgel, welche über Riffbeim fieht, wirb gleich:

falls ein Brunnen zu fuschn fein ; ed wird sogas auskräftlich gefagt, daß, unter ihr Housegelmit fei, der raufsende Refel, den wir som als einen Brunnen tennen. Nach Grünnissand 31 wohnt unter ihr Set, die perfonisisciert Unterwelt, und aus der Unterwell sohen wir ja durch den Raumen Bewegndien die unterflichen Erform beroeputelen.

Belde Bebeutung baben nun biefe brei Brunnen in ibrer Begiebung jur Beltefche ? Das Bager bes erften Brunnens verjungt, er ift ein Jungbrunnen wie jener im Bolfbietrich, in welchem fich bie raube Els babet und als fcone Sigeminne emporfteigt. Gein Bager bat alfo biefelbe Rraft, die auch den Mepfeln 3bunns beiwohnt, fowie dem Begeifterungstrant of Afen, ber Dobrarir beißt. Darum wird in Obine Rabengauber (Str. 2) Dobrarir mit biefem Brunnen ber Urd verwechfelt, ja 3bun felbft mit Urb; vgl. auch Dbins Hunengefang 141. Belden Ginn tann nun die verjungende Rraft bes Brunnens baben, an bem ober in bem bie Rornen wohnen? Da er nach ber alteften Rorne, ber Rorne ber Bergangenheit, benannt ift, fo werben wir ermabnt, und wie febr bedurfen wir Deutschen diefer Dabnung! bas Boltsleben muße aus bem Brunnen ber Bergangenheit erfrifcht werben, aus bem Strome ber Ueberlieferung, ber aus ber Borgeit berflieft. Die Gefchichte muß bem Bolt, wenn auch nur in ber Bestalt ber Sage, gegenwartig bleiben, es barf fein geschichtliches Bewuftsein nicht verlieren, wenn es nicht bor ber Beit altern foll. Auf den erften Blid fcheint Diefer Deutung entgegen gu fteben, bag auch ber anbere Brunnen, Die Quelle Mimirs, einer gleichen Deutung fabig ift, ja ber Rame Dimir fie gu forbern icheint. Gleichwohl ift Diefe Muslegung baltbar, und mit bem Ginne, welchen Mimirs Brunnen bat, febr mohl verträglich. Die Quelle ber Urd liegt bei ber Burgel, bie ju ben Menfchen reicht; fie bebeutet bie Gefchichte ber Menfchen, bes Menfchengefchlechts, von welcher allein die Menfchen eine Erinnerung bemabren tonnen. Mimire Quelle, und bie Beisbeit, bie barin verborgen ift, liegt über bie Denfchengefcichte binaus, fie ift alter als bie Erfchaffung bes Menfchen: es find die uranfanglichen Dinge, Die urweltlichen, welche die Entstehung ber Welt betreffen : bieß ift mehr Raturs als Dens fcengefcichte. Rur bie Gefchichte bes Menfchen und bes Menfchenges fcblechte bat Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft; mas por ber Bilbung und Schopfung ber Belt liegt, tennt biefen breifachen Schritt ber Reit nicht, es liegt aller Beit porauf und perliert fich weniaftens fur ben Blid jugenblicher Bolter im enblofen Deer ber Emigteit. Rur bie urgebornen Riefen, welchen Dimir angebort, haben bavon Runbe, und felbit Dbin, ber grubeinbe Mfe, muß fein Muge ju Bfanbe feten, um einen Trunt biefer Beisbeit ju erlangen, womit jugleich ausgesprochen ift , baf fie fic ber Foridung nicht ganglich entzieht , ba ber Gott bes Beiftes, ber Beifefte ber Afen , fie erwirbt. Auf eine noch entferntere Beriobe, auf ben erften Urfprung alles Geins, beutet ber britte Brunnen unter ber Burgel, Die gu Bel reicht; von ihr wifen felbft bie Riefen nicht, benn auch fie waren noch unentftanben. Es ift ber Brunnen Swergelmir, bem einft ber Urftoff entquoll, ju bem aber auch alles Gein juruditromt, benn pon bem Gemeib bes Sirfches Gitthurnir trauft bas Bager, aus welchem bie Belt fich bilbete, wieber binab nach Swergelmir. Bie bie Unterwelt (Rifibel) bie Quelle bes Geins mar, fo ift fie auch fein Abgrund. Die Rinder werben aus bem Brunnen gebolt; aber bie Tobten feben wir gleichfalls babin gurudgenommen. Die altefte Burgel bes Beltbaums fteht über biefem Brunnen; aber von unten auf nagt auch Ribboggr an ibr.

Nach Geinnismal 32 bentt man fich ben Abler auf bem Wipfel ber Weltefche, weil es heißt, Natatiskt vernehme seine Worte oben und trage sie Ridobgagm nieben. Wer auch von dem hitsch Education in wie gesgal, haß er auf bem Vanme Latad weibe. Da nun Catad mit Dygs vonfil als bessel wijbes spiedmenfallt, jo find hitsch mit Wolter wohl nur verschieben Bilber für benseichen Gegenstand: beide bebeuten die Gonne; ber Jabidi in bem Augemoinfel bes Ablers wirt dann die Wolfe fein. Bgl. G. 30.

Ufprünglich mag die Weltesse anders geweien sein, als der Baum, unter neichem die Gette Auf um Getrich bietlen, wie nach beutscher Sitte Baume die Gerichtschafte zu bezeichnen pflegten, A. R. 794, und wach die Komen, woche die Gedichfale kendupe, devutten eines Berfammtungsplasse, an meichem sie ihre Utrheite fanden. Ziese Kingkaum der Getter ift der vortrefflich benut worden, um das Zeben in seiner Bergänglichteit und die Zeit in ibren der Getten zu spwichleren: an ihm ist und ein Bild geliefert, das an speculativer Liefe seines Gleichen nicht pal.

Daß die Mythe von der Beltefche in Deutschland bekannt war, beweist die Uebertragung vieler Buge auf den Areuzebaum. Gr. Myth. 757. 8. In einzelnen Bugen stimmt auch ein morgenlandisches Gleichnise, bas icon frube in Deutschland verbreitet wurde. Gin Dann, ber in Befahr ift in einen tiefen Brunnen gu fturgen, balt fich oben noch mit ber Sand an bem 3meige eines Strauches feft; unten frust er bie Gufe auf ein ichmales Rafenftud. In biefer anaftwollen Stellung fiebt er zwei Daufe, eine weiße und eine ichmarte (Tag und Racht), bie Burgel bes Strauches benagen , an bem er fich feftbalt : bas Rafenftud aber , feine Stute, wird pon vier Burmbauptern untergraben. Dagu fperrt in ber Tiefe ein Drache ben Schlund auf, ibn gu verschlingen, mabrend oben ein Glephant ben Ruffel nach ibm redt. Gleichwohl fangt er mit begierigem Munde ben Sonigfeim auf, ber aus einem Ameige ber Staube trieft. Gr. Dotb. 758. Barlaam und Rofaphat ed. Ropte 116-20. Der menfchliche Leichtfinn, ber bei aller Unguverläßigfeit ber irbifden Dinge boch nach flüchtigem Genuge bafcht, ift in biefem Gleichniffe veranschaulicht ; bas edbifche Bild will teine fittliche Lehre einscharfen, foilbert aber boch bie Bebrangnife ber Gotter, benn obgleich ber Baum noch grunt und bas Bager bes Urba-Brunnens ibn taglich verjungt, mußen fie boch fürchten, ber Tag werbe tommen, ba feine Triebtraft verfage. Roch ftar: ter wird ibre Roth in Dbine Rabengauber' bargeftellt, welches Gebicht bavon ausgeht, bag biefer Tag berangunaben icheine.

Ontfernter ift Die Mebnlichfeit mit bem Riefenichiffe Dannig fugl in einer norbfriefifden Geefage bei Dullenboff G. 234. Es ift fo groß, bag ber Commanbant immer ju Bferbe auf bem Berbed berumreift, um feine Befehle zu ertheilen. Die Matrofen, Die jung in Die Tatelage binauftlettern, tommen bejahrt, mit grauem Bart und Saar wieber berunter ; unterbefe friften fie ihr Leben baburd, baß fie fleißig in bie Blode bes Tauwerte, Die Birtheftuben enthalten, einfehren. Ginmal fteuerte bas Ungebeuer aus bem atlantischen Deere in ben britischen Canal, tonnte jeboch swifden Dover und Calais bes ichmalen Sabrmagere megen nicht burch. tommen. Da batte ber Capitain ben gludliden Ginfall, Die gange Bad: borbfeite, Die gegen Die Ufer von Dover ftief, mit weißer Geife beftreis den ju lagen. Da brangte fich ber Dannigfual gludlich binburch und gelangte in bie Rorbfee. Die Gelfen bei Dover behielten aber bis auf ben beutigen Tag von ber Daffe ber abgescheuerten Geife und bem abgeflogenen Schaum ihre weiße, feifenartige garbe. Ginft mar bas Riefenfoiff, Gott weiß wie, in Die Oftfee bineingerathen. Die Schiffmamicaft fand aber balb bas Bager ju feicht. Um wieber flott ju merben, mufte ber Ballaft fammt ben Schladen ber Rabufe in Die Gee geworfen merben,



Mus bem Ballaft entftand nun bie Infel Bornholm und aus bem Unrath ber Rabufe bie nabe babei liegenbe fleine Chriftiansche.

Rach Auhn "Herablunft" 20 verdantt der Mothus von der Weltesche feine Entstehung der Wolfenbildung, welche der Nordbeutsche noch heute einen Betterbaum nennt. Bal. bessen Zeitsche 1, 468,

#### 20. Menn Welten.

Mehrfach ift in unfern Quellen von neun Welten bie Rebe. Wol. 2 scheint fie als Aeste bes Weltenbaums ju betrachten ;

"Reun Belten tenn ich, neun Mefte weiß ich Am ftarten Stamm im Stanb ber Erbe."

Wolferubnir, der allwisende Jötun, ribmt sich Str. 43, alle nem cheime ibs berab zu Rissel durchvandert zu haben und es scheint ein Misserständnis deser Teile, wenn es D. 34 beist, Dein habe die He fie aus der Beiste Beiste der Beiste Beiste der Beiste Beist

und find altern Urfprunge ale bie Mfen. Bon Riflheim, ale ber nordlichen Rebelwelt, Die talt und buntel jugleich ift, wie Duspelbeim beift und licht, ift aber Riffbel noch pericbieben: fie liegt unter Riffbeim und ift mit ibm durch ben Brunnen Swergelmir verbunden, aus welchem Die urweltlichen Strome berporbrachen, Die Ginnungagab erfüllten. Riff. beim und Rifibel tonnen unter bem Ramen Belbeim gufammen gefant werben. Um ju bem Gioliffuße ju gelangen, welcher Rifibel ober bas Tobtenreich befpult, muß man neun Rachte burch tiefe buntle Thaler reiten, D. 49. Diefe tiefen bunteln Thaler icheinen von ben Schwarzalfen bewohnt, und bier werben wir die britte Belt, Smartalfabeim, ju fuchen baben, Bielleicht bat man fich biefe brei Belten, Swartalfabeim, Riff. beim und Rifibel unter ber Erbe gu benten. Drei andere Welten merben bagegen auf ber Erbe gu fuchen fein: 1. 3otunbeim (bie Riefenwelt, auch Utgard genannt), 2. Dibgard ober Rannheim (bie Denfchenwelt) und 3. Banabeim, bas Reich ber Banen, Bon biejen liegt Dibgarb, wie icon ibr Rame fagt, in ber Ditte aller neun Belten, Rach D. 8 ift bie Erbe freifrund und rings umber liegt bas tiefe Beltmeer, alfo bag bie Erbe, nach bem Musbrud bes Lucibarius, .in bem Benbelmeer fcwebt, wie ber Dotter im Gi'. Langs ben Geefuften baben bie Riefengefchlechter Bohnplate; nach innen aber ward Dibgarb als eine Bura wiber bie Anfalle ber Riefen gebaut. Aber auch bie Belt ber Banen, welche Gotter feeanwohnender Bolter find, burfen wir auf ber Erbe fuchen. 3m Beltmeer felbft tonnte man eine fiebente Belt gu finden meinen, Degisbeim, ba Degir ber Deergott mit feiner Gattin Ran bie Tiefe bes Deeres bewohnt. Aber Degisheim ift als eine eigene Belt nicht bezeugt, nur in bem balb driftlichen Golarliob 30. 33 tommt ber Rame por; er bezeichnet aber bier bas im Deer fcwimmenbe Dibgarb, bie Menidenwelt. Es bleiben uns alfo noch brei Belten übrig und biefe mußen uber ber Erbe liegen; Die erfte ift icon genannt; Afenbeim ober Asgard, welche pon Riefenbeim nach Baftbr. 16 burch ben Strom 3fing gefchieben ift. Die andere, Liofalfabeim, Die Belt ber Lichtalfen, fuche ich in ber Conne: ,ba bauft bas Bolt,' fagt D. 17, bas man Lichtalfen nennt; aber bie Schwarzalfen wohnen in ber Erbe und find jenen ungleich von Angeficht und noch viel ungleicher in ibren Berrichtungen. Die Lichtalien find iconer ale bie Conne von Angeficht; aber bie Schwarzalfen fomarger als Bed.' Freilich fpricht biefe Stelle bon Alfheim und meint eine ber in Asgard gelegenen Simmels:



burgen (§. 21), welche Grimnismal aufgablt. Bon biefem Alfheim beißt es bort Str. 5:

Alfheim gaben bem Frehr bie Gotter im Anjang Der Beiten als Bahngebinbe,

Es mag bieß eine bem Dichter eigenthumliche Anschauung fein, obgleich biefe Reilen auch, wenn wir bie Aufgablung ber Simmelsburgen nicht erft, wie Sinn Dagnufen will, mit Phalir Str. 5 beginnen lafen, bier eingeschoben fein tonnen, ba bieß Alfbeim icon bie britte Gotterballe mare, mabrend bas Lieb boch erft bas folgende Balaftialf ale bie britte bezeichnet. Bollen wir nicht annehmen, ber Dichter bes berrlichen "Grimnismal' habe nicht brei gablen tonnen, fo muß eine ber por Balafti: all genannten Simmeleburgen mit ber fie betreffenben Stelle nicht bieber geboren. Thrubbeim und Phalir als Thore und Ullere Gale find nicht mobl zu entbebren; fur Frebr aber bedurfte es feiner besondern Simmels. burg, ba er in Roatun (Str. 16) bei feinem Bater Riorbr wohnen tann. Bir brauchen barum bie Delbung, bag Alfbeim bem Frepr gum Rabngebinde gegeben fei, nicht zu bezweifeln : auf Liosalfabeim, Die Licht: alfenwelt bezogen, giebt fie guten Ginn, Grepr, bem Connengott, marb Lichtallenbeim, Die Gonne, jum Rabngebinbe gegeben. Dir entgebt nicht, daß D. 17 ben Ballaft Gimil, wo in ber verjungten Belt bie rechtichaffenen und auten Menichen aller Reitalter wohnen follen, jest pon ben Lichtalfen bewohnt nennt ; aber Bol. 63, Die Quelle Diefer Delbung über Simile Bestimmung in ber erneuten Belt, weiß von feinen gegenwartigen Bewohnern nichts. Rebmen wir nun ju Liosalfabeim, als ber achten Belt, noch Duspelbeim, ben füblichen Bol bes Beltalle, als bie lente Belt bingu, fo ordnen fie fich und in folgender Beife:

- 1. über ber Erbe: Muspelheim, Ljosalfaheim, Afenheim ober Asgarb. 2. auf ber Erbe: Jotunheim, Midgard (ober Mannheim) und Wanaheim. 3. unter ber Erbe: Swartalfabeim. Rifibeim und Rifibei.

#### 21. 3wolf Simmeleburgen.

Die 3 m di 5 im meils dur gen, welche Grimnismal nennt, schein fich ber Lichter als in Aggarb gelegen vorziellein um deen ab bentifich D. 14 die zwölf Stubie ber ichtenben um talbenben Götter. Ur prünglich batte es aber wohl eine andere Benandbrijs beneighens mit einigen berieften is mechte Ro at un, die Wohnung des Wannengettes Nieder, in Wannenbeim, Thrumbeim, bes Nieden Thiab Wieder, in Wannenbeim, Thrumbeim, die derr Nieder als Gelieft zwo Allen au, mot Tabob, Tabisfils Tocker, vie ben Too ibevon Auter ben Agen nachfen wirte, schafte ann, bamit begätigt wurde, bah sie sie die einen Gemahl unter ben Agen mabsen unter ben Agen wahrte, schaft was an der beittem Stede genamtt, aber nicht mas and ihre Bulletin, das der ich is des Wilhelm, das wir ichon unter bie Welten verniesen aben, je sind die Mischin, das wir ichon unter die Welten verniesen aben, je sind die Richterfül folgente,

1. Thrubheim wird zuerft als Thors Bohnung genannt. Rach D. 21 heißt dagegen sein Reich Thrubwang und sein Pallast Bilstirnir. Bon ihm sagt auch Grimn. 24:

fanfhundert Ctodwerte und viermal gehn Beiß ich in Biffirnirs Bau. Bon allen haufern, bie Dacher haben, Glaub ich meines Gohus bas grofte.

2. Phalir, wo Uller ben Saal fich erbaut hat. Bgl. D. 31.

3. Mis die deite halte wird Balaft i alf genamm, medche der Kei in alter 3cht find ernöcht doch Dan wöred bieß auf Walif (D.30), den Rächer Balburch, beziehen, weum nicht die jüngere Edda D. 17 in jür Odins Saal ertflätet, viellficht durch den vertvandten Rannen Jüldfall verführt, welcher Doins Sochiß bezeihnet, von dem auß er alle Welten überzieht und aller Mencheu Thun gewort, umd alle Dinge weiß, die da gelichen. Nus D. 0 fernen wir aber "hilbsflät nur als den bedehen Munt in Kögard teinen.

4. Bon Gottmabed (Gintbach, Sturzbach, Bagerfall) und ber Gottin Saga, die ihn bewohnt, wißen wir nur aus Grimn. 7:

Söttwabed heißt die vierte; fühle Flut Ueberströmt fie immer. Obin und Saga trinten Tag für Tag Da felio aus ooldnen Schalen. 5. Ueber Glabbebeim, Die fünfte Salle, lefen wir :

Glabsheim heißt bie funfte, wo golben ichimmert Balhalls weite Dalle. Da fieft fich Dbin alle Tage

Da fieft fich Dbin alle Tage Bom Schwert erichlagne Danner.

Leicht ertennen fonnen Die zu Obin tommen, Den Saal, wenn fie ibn feben: Aus Schaften ift bas Dach gefügt und bebedt mit Schilben, Mit Brannen (Pangern) bie Bante bestreut.

Leicht ertennen tonnen Die zu Obin fommen Den Saal, wenn fie ihn feben: Ein Bolf hangt vor dem westlichen Thor, Ueber ibm braut ein Nar.

Sier ist alse Glasdejeim, als bessen Teil Walball geigt wirt, nur eine ber prolif himmeleburgen ober Gösternobungen, vohrend nach D. 14 Glasdeim ber Dol ist, worin die Etigle der zwolf richtenden und attenden Götter nehlt bem hochst für Albabet standen, und neden vollegen un noch Misgali ab die Woderung der Göttimme genannt wird. Freilich schieme diese prolif Etigle wieder versteileren von den in Getumism, gemantlen himmelsburgen, von necken breie Göttimme zugerignet sind, die boch den Nichterhald nicht bestigen, also auch nicht zu den podl zich etwen und rathenden Göttern gehden freie dan Mistafall wird Gerimn.

23 serner gestagt.

Fünfhundert Thuren und viermal gehn Bahn ich in Balhall. Achthundert Ginherier gehn aus je Einer, Wenn es dem Wolf ju wehren gilt.

Bon benfelben Cinheriern, ben im Rampf gefalleuen helben, beißt es Baftbrubn. 41:

Die Einherier alle in Obins Saal Streiten Tag für Tag. Sie siesen Stal und reiten vom Kaupf heim Mit Asen Nel zu trinken, Und Sährimmits jatt sithen sie friedlich beijammen.

Ael ober Meth gewährt ihnen die Ziege Deibrun, von der schon die Rede war, Fleisch aber der Eber Swhrimnir, der täglich gesotten wird und am Abend wieder beil ift. Andhrimnir beißt ber Roch und ber Regel Elbbrimnir nach Grimn, 18;

Andhrimnir läßt in Etdhrimnir Sährimnir sieden, Das beste Fleisch; doch ersahren Wenige, Was die Einherier eften.

Mitten in Walhall fieht nach D. 39 ber Baum Larab, ben wir schon als bem Wissel von Physperasit erfamtt haben. Achnich fit es, wenn nach Bollungslage Cap. 2 Kning Wals, der für einen Urentel Obins galt, sich einen stattlichen Saal bauen liet, in desten Urentel Gicke stand, beren Ihrentel Gende in den, beren Ihrentel erwei die Rund, beren Ihrentel erwei der Aufleh Baum Legen der Aufleh Baum nach ist Winglen Gum nach mehr gen gefen Baum nach sich Baum Kand wert in den Ander Germann 25. 26 feht aber jewe Baum Kand vor Seeter Se Casl, und dann vergliche er fich dem unbesannten, immergrünen Baum, der nach Adam von Bermen IV, 26. Schol. 134 ver dem Armel ju Upstal in Schweden unweit ber Quettel fand, der undere Amelienscher zu sollen bistalen.

Noch ist des Hains Clasi'r zu gedenten, der aus Alopfock Oden (clas Guleip) dekannter ist als aus der Edde. Zie Meltung die bei sieht Skaldak. a. 34: "In Négard vor dem Thor Balthulls seht ein hain Glaff genannt, dessen Matter aus rothem Gode bestehen, wie dies Kalien begengen.

> Glafir fteht mit golbnem Laub Bor Sigtyre Saal.

Es ift bas iconfte bolg unter Menichen und Gottern,"

6. Bon Thrombeim war S. 46 fcon die Rede; die bezügliche Stelle lautet:

Thrymbeim beißt bie fechfte, wo Thiaffi haufte,

Bener machtige Jote.

Run bewohnt Glabi, Die ichene Gotterbraut, Des Baters alte Befte.

Des Baters aute Bejte

Die feche folgenden Gotterhallen gablen wir nur auf mit Angabe ber Gottheit, welcher fie gehoren:

7. Breidablid: Baldur. 8. Himinbiörg: Heimball. 9. Folfs wang: Freyja. 10. Clitnir: Forfeti. 11. Roatun: Niördr. 12. Landwidi: Widar. So beißt es Grimnismal 12-17 :

Die fiebente ift Breibablid: ba hat Balbur fich Die halle erhöht, In jener Gegend, wo ich ber Greuel

Die wenigsten laufchen weiß.

Siminbiorg ift die achte, wo Beimball foll Der Beiheftatt malten.

Da trinft ber Bachter ber Gotter in wonnigem Saufe Selig ben fußen Deth.

Folfwang ift die neunte: ba hat Frenja Gewalt Die Sige zu ordnen im Saal. Der Balftatt Salfte hat fie täglich zu wählen: Obin hat die andre Salfte.

Glitnir ift die zehnte: auf goldnen Säulen ruht Des Saales Silberbach. Da thront Forseti den langen Tag Und ichicitet allen Streit.

Roatun ift die eisste: ba hat Rjörbr Sich ben Saal erbaut. Chne Mein und Matel der Mannerfurft Baltet boben Saufes.

Mit Geftrauch begrunt fic und hohem Gras Bibare Landwidi. Da fteigt ber Gohn vom Sattel ber Mahre Den Bater ju rachen bereit.

Da biefe profif himmeleburgen ober Götterwohrungen weder die eitigle ber profif richtenden und rathenden Götter sind, noch aberhaupt den hödssten Gottpelien angehören, indem Ler soft, und dem die Anglient eit mit Etr. 6 begann, auch Thor seichen würde, desse bestimmt gestellt wird, wie auch Irag ermöhlt, unter senn melssten dem Millentrie erke Erz 24 gedegenstlich ermöhlt, unter senn melssten dem die mitgegählt wird, wie auch Irag und ihr Passell Bensal, den wir aus D. 35 tennen, vergeden ift, so mödelt sim Magnusens Ansicht, daß diese Millen Bensal der dem Bensal Getter bei der den und ber Schmenbaufer nennt, die er Sonnenbaufer nennt, die profis Zeichen des Thiertries bedeuten, einer neuen Brüsung zu unterwerfen sein. Josephose tonnte zunächt sie sein Ansicht zu sprochen schieden.

Zimred, Mithelegie.

4

- 2. Der liebente Mennatögett wäre biernach Balbur, welfen Connnerbaus Breindsbild die Connne am 21. Juni, alse jur Commersonnenwerte, wieder verließe, maß zu bem Methad vom Andrer siemmen wirde, womm wir ibn als Lichgett aussafen und unter seinem Tode die Reige bed Liches berieben.

#### 22. Drei Simmel.

Die neun Simmel, welche Glabbsparmal Cop. 75 aufghölt, balle ich nach Bengleichung von Cap. 56 nur für bichterliche Beziehrungen, welchen metische mehret betralben, Anthänge und Wilbeldin, welche nach D. 17 über Nagarb belegen sind, beilrein im Bolle galuen bezimter fein, welcher beitemab ber dijmund angenommen blite. Auch ber Glabberg (S. 52. 67), welcher in beutschen Wärchen verlemmt, icheint als ein Ausgentab ber Geelen zu safen. Meth. 781. 796. Gemmer 199. Mannharet 687. 330 fl.

# Die goldene Beit und die Unfchuld ber Gotter.

#### 23. Golbalter.

Bon einer verlerenen gelbenen Zeit ift in ber Gbba mit nabet Bezug auf die Unschulb ber Gbeter bie Rebe. Als nämlich die Gbeter Genne und Boton ihren Sig angewiesen, den Erenen ihren Lauf bestimmt, ber Racht und bem Reumend Ramen gegeben und die Zeiten gerebnet batten, 2840, 6. seefammelten sie sich auf dem Johassel haus und beiligthum boch fich ju wollben. Gie banten Effen und ichmiebeten Erg, Goufen Bangen und icon Gerab.

8. Sie warfen im hofe heiter mit Burfeln Und barbten golbener Dinge noch nicht. Bis brei ber Thurfen- tochter tauen, Reich an Macht, aus Riefenheim.

Ummittelbar bierauf jofgt mm bie siene ernschnte Schöpfung beperegt. Ran verpließe mm ben ensfprechenne Breiste in D. 14.
Rachbem auf bem Ibasiebe Gladsheim umb Wingself erbaut waren, ersteres mit ben jwolf Etissen ber ricktenben und rathenben Götter, siegen
bie Götter Schmicherssen au meharten sie dayst Jammer, Jagan wir Mindoß, und bernach bamit alles antere Bertgerätse. Demnacht siegen
kniebes, und bernach bamit alles antere Bertgerätse. Demnacht ber
ersteitente sie Ere, Gelebin um die Sol, und eine jogen Menge bed siegen
tilten beite Jeit beisp das Geschafter: es verschwand aber die ber Knitzulin
lind beite Jeit beisp das Geschafter: es verschwand aber die ber Knitzulin
Gestlier und ihre "bedsse umb bielten Rath und Gerickt — wer schaffen
ließte er Brenze Geschießet u. B.

Das bie Geiter als Schmirce, als Geblemiete namentlich, aufgelast wurden, davon sinde ihr auch in Teutschland eine Spur in bem von Ettmiller beraussgagebenne El. Obwaldes Teben, wo biefer einen Sirfch von zweiß Geblemieben mit Gelb berechn läst, mit bessen falle er auch bie schwie Lamige (Jumfrau Spange) entsightet. Es fallt aber schwer, ber jingern Gba zu glauben, baß bie goldene Zeit von bem goldenen Spussgerüte ber Getter ben Namen habe; ober seinen Beiten bei barnach ger nammt sein, das bie Getter im Bede feiter mit Beriefun spiellen, bie Giete bes Goldes aber nach nicht lannten. Diese Warfel waren golden, bem es sind wohl bieselben, von welchen ab gernach bei ber Wiedergeburt ber Well um der Getter Ert. Go beist:

> Da werben fich wieber bie munberfamen Golbenen Scheiben im Grafe finben, Die in Urzeiten bie Afen hatten ec.

Bielleicht waren es biefe golbenen Schriben ober Burfel, welche D. 14 unter bem golbenen Sausgeralbe ber Getter verfleit; aber nicht von ibm, sondern von dem unschulbagen Spiel der Gelter mit benfelben, bei dem sie noch von feiner Golbajter wuften, machten wir bas Golbalter be-

#### 24. Gullweig, Seib.

Daß durch bas Gold bas Bofe in die Belt getommen fei, alfo bie Unichnit verloren gieng, sagt auch eine andere Stelle ber Bolnspa, freilich eine fehr bestrittene:

- 25. Da wurde Mord in der Welt zuerst, Da sie mit Gubein die Goldpute (Gullweig) stiehen, In des Hohen Salle die helle brannten. Dreimal verbraumt ift sie dreimal geboren, Oft. mielten, doch iebt sie noch.
- 26. Beib bieg man fie wohin fie tam, Bohlrebenbe Bala wandte fie Zauber an. Sublunft tonnte fie, Sublunft ubte fie, Uebeler Leute Liebling allezeit.
- 27. Da giengen bie Berather ju ben Richterftühlten, Dochheilge Götter hielten Rath, Db bie Kien follten Untreue ftrofen, Ober Gusnopfer all empfahn.

Mis bas von den Juergen aus der Erde gefchärte Golb gedenmt und in der hohen Julie gefchmolgen werd, da fam zuerst das Belfe in die Welt. In Gullweig beigt die erste Gothe Gold, die gweite dah Stoff, bald ein Geträuf von berausspendere Krast; gemeint scheint die Goldsteile der sie geschwongen, von Schladen gereinigt ilt; Jüerterfin schrift sieden Ramen Heid, meddes senst Auf und Gigmischaft bedeutet, bier aber in dem Ginne von Werth, Bermögen, Gold und Gus genommen ist. Sowohl Gullweig ald die gibt sehen wir auch erzefonissischen mie es wirde jo ausge-



brudt, als murbe ber Dorb an Gullweig felber verübt, ale man fie mit Babeln ftieg und brannte. Daß bieß aber nur poetifcher Ausbrud ift; und ber bier gemeinte Dorb bie Gunbe ift, welche burch bas Gold in Die Welt tommt, gebt baraus bervor, bag fie breimal gebrannt und breimal wiebergeboren wird, wobei auch bie Rabl brei feine genaue fein foll, ba bingugefest wirb : ,oft, unfelten, boch lebt fie noch.' Durch bas Somelien wird bas Gold nur von Schladen gereinigt , nicht aufgegehrt. Benn fie barauf unter bem Ramen Beib als Bauberin umber giebt, bie ben Sinn ber Menichen bethort, benn bas thut bas Gold (auri sacra fames), fo legt ibr ber Dichter auch bie Attribute ber Rauberinnen bei, Die Gubtuuft, b. b. ben aus bem Dacbeth befannten Berenfefiel. Da fo Die Beib bie Erg: und Urgauberin ift, fo fubren ihren Ramen in fpatern Sagen zauberfundige Riefentochter, weife Frauen und Bahrfagerinnen. Mullenhoff Bur Runeulehre 47. Freilich bat man unter Gullweig ober Seib, weil fie fich ,Bala' nenut, Beifagerin', mas alle Bauberinnen gu fein pflegen, Die Geberin felber verfteben wollen, welcher bas Lieb von ber Molufpa in ben Dund gelegt ift. Aud Mullenboff a. a. D. ftimmt biefer Deutung bei, obgleich er bie Meinung bes Mpthus, bag burch bas Gold bas Bofe in die Belt gefommen fei, ausbrudlich anertennt. Rur feine Unficht beruft er fich auf Bol. 23 :

3hr gab heervater Salsband und Ringe, Golbene Gprache und fpabenben Ginn,

we ihm aber die Borte sepisal spaklig og spägnada sagan, daß die Scherin von Ddin mit tlugem Geldwort (fespisal) und der Kunft die Gestalt zu wechsten, degate werden sie. Die Jegestauten schein mit dech die Scherin in den Etropken von Gulweig und Jehd nicht von sich sied der pu pfrechen. Batter sie sich vor Liebling abser Leute nennen, und das Gold sier so verderkisch anstehn, daß sie den ihm den Urtpurug des Bossen für so verderkisch anstehn daß sie den ihm den Urtpurug des Bossen ferfettet, — da nan zuerft der Morden in die Welt — wenn sie selber Gulweis zu web zeh wäret?

Unfere im Gangen mit Mullenhoffs Anficht fimmende Deutung scheint auch die solgende Etrophe zu bestätigen; benn da fepen sich Gester auf ibre Richterschiffe und berachen, od die Assen Bernach beitrasen der Sübnepfer annehmen sollen. Che das Bose in der Welt war, tennte eine solche Arage teinem Sinn baben; jeht da die Unsfauld vertoren, der Merch in die Welt gekommen ist, wird gestagt, ob er durch Offer solle gestähnt werben somen.

Die Borte: ,ba wurde Mord in ber Belt guerft', fehren aber in ber folgenben Str. ber Boll, jurud':

28. Gebrochen mar ber Ajen Burgwall, Schlachtundge Banen fampften bas Felb. Obin ichleuberte über bas Bolf ben Spieß: Da wurde Mord in ber Belt querft.

In ber Reihe ber Ercigniffe, melde bie Gefelide ber Welt und ber Odlete beteffen, follte nun finere Bennettig solgen; da wir aber feine Beranlagung nicht genamer tennen und nichts weiter von ihm mipen, als etna noch bie Att und Beife, wie ber Frieden gefdossen nart und be Bedingungen, under neckten er ju Clande fam, mos befer an einer andem Etelle (§ 59) absganntell wirt, so mag bier feine Ernschmung geringen. Burt mag ich die Rerumbung nicht gang unsetreiten, bas vielleicht auch bierin ein Anjang bes einneisenden Berberbend angedeute if, benn biese Geiter bes Gemithe und ber sinnlichen Begieberd, bie in ber wiebergeberen, von ist annen gereinigten Welt teine Etelle sinden, kommen als der Gemeinschaft der Alfen, die der Friedenschlicht, fünnten als der Gemeinschaft der Alfen, die der Friedenschlicht, fünnten als der Gemeinschaft der Alfen, die der Friedenschlicht ihnen erwate, unmittell aerbeit fein.

## 25. Mnthue von Emabilfari.

 entscheiden, wenn diese nicht selber sündig geworben waten, nicht auch sie sow auch eine Ausgier bestedt hatte. Doch auch unter ihnen scheint nun bas Wose noch weiter um sich zu greisen, da nach ben solgenben Strophen die Getter selbs ibte Gibe und Schwüre nicht mehr achten:

- 29. Da giengen bie Berather ju ben Richterftühlen, Dochheilge Götter hielen Rath, Ber mit Frevel hatte bie Luft erfullt, Ober ben Riefen Churs Braut gegeben ?
- O. Bon Zorn bezwungen zögerte Thor nicht, Er faumt setren wo er Golches vernimmt : Da schwanden die Gide, Wort und Schware, Alle feften Bertrage jungft trefflich erbacht.

Das hier mit rathfelhaften Borten berührte Greignife wird D. 42 ausführlich ergablt : Mle bie Gotter Mibgard erfchaffen und Balball gebaut batten, tam ein Baumeifter (smidbr) und erbot fic, eine Burg gu erbauen in brei Salbiabren, Die ben Gottern gum Cout und Coirm mare miber Bergriefen und Grimthurfen, wenn fie gleich über Dibgarb einbrangen. Aber er bebingte fich bas jum Lobn, baf er Frenig baben follte und bagu Conne und Mond. Da traten bie Ifen gufammen und giengen ben Rauf ein mit bem Baumeifter, bag er baben follte mas er anfprace, wenn er in Ginem Binter Die Burg fertig brachte; wenn aber am erften Commertag noch irgend ein Ding an ber Burg unvollenbet mare, fo follte er bes Lohne entrathen; auch burfte er von Riemanben bei bem Berte Gulfe empfangen. 218 fie ibm biefe Bebingung fagten, verlangte er von ibnen, bag fie ibm erlauben follten, fich ber Gulfe feines Bferbes Smabilfari ju bedienen; und Loti rieth baju, bag ibm biefes jugefagt murbe. Da griff er am erften Wintertag bagu, bie Bura ju bauen und fuhrte in ber Racht bie Steine mit bem Bferbe berbei. Die Ufen bauchte es groß Bunber, wie gewaltige Relfen bas Bferb berbeitog, und noch balbmal fo viel Arbeit verrichtete bas Bferb als ber Baumeifter. Der Rauf war aber mit vielen Beugen und ftarten Giben befraftigt worben, benn ohne folden Frieben batten fich bie Jotune bei ben Afen nicht ficher geglaubt, wenn Thor beimtame, ber bamale nach Often gezogen mar, Unbolbe ju ichlagen. 218 ber Binter ju Enbe gieng, warb ber Ban ber Burg febr beichleunigt, und icon mar fie fo boch und ftart, bag ibr fein Angriff mehr ichaben mochte. Und ale noch brei Tage blieben bis jum Commer, mar es icon bis jum Burgthor

getommen. Da festen fich bie Botter auf ihre Richterftuble und bielten Rath, und Giner fragte ben Unbern, wer bagu gerathen hatte, Frenja nad Jotunbeim ju vergeben und Luft und himmel fo gu verberben, bak Sonne und Mont binweggenommen und ben Jotunen gegeben merten follten. Da tamen fie Alle überein, bag ber bagu gerathen baben merbe, ber ju allem Bofen ratbe: Loti, Laufevias Cobn, und fagten, er follte eines übeln Tobes fein, wenn er nicht Rath fanbe, ben Baumeifter um feinen Lobn au bringen. Und ale fie bem Loti gufetten, marb er bange por ihnen und fcmur Gibe, er wollte es fo einrichten, bag ber Bau: meifter um feinen Lohn tame, mas es ihm auch toften mochte. Und benfelben Abend, ale ber Baumeifter nach Steinen ausfuhr mit feinem Roffe Smabilfari, ba lief eine Stute aus bem Balbe bem Roffe entgegen und wieberte ihm gu. Und als ber Bengft mertte, mas Roffes bas mar, ba marb er milb, gerriß bie Stride und lief ber Dabre nach, und bie Rabre poran jum Balbe und ber Baumeifter bem Bengfte nach, ibn gu fangen. Und biefe Roffe liefen bie gange Racht umber, und marb biefe Racht bas Bert verfaumt und am Tage barauf warb bann nicht gearbeitet wie fonft gefchehen mar. Und ale ber Deifter fab, bag bas Bert nicht ju Enbe tommen moge, ba gerieth er in Riefengorn. Die Afen aber, bie nun fur gemife ertannten, bag es ein Bergriefe mar, ber gu ihnen getommen, achteten ibrer Gibe nicht mehr und riefen ju Thor, und im Augenblid tam er und bob auch gleich feinen Sammer Diolnir und bezahlte mit ibm ben Baulobn, nicht mit Sonne und Mond : vielmehr verwehrte er ihm bas Bauen auch in Jotunbeim, benn mit bem erften Streich gerschmetterte er ibm ben Birnicabel in fleine Stude und fanbte ibn binab gen Rifibel, Loti felbft mar ale Stute bem Smabilfari begegnet und einige Beit nachber gebar er ein Gullen, bas mar grau und batte acht Rufe, und ift bieß Dbine Rofe Cleipnir, ber Blerbe beftes bei Meniden und Gottern.

Bergleichen wir diese Stellen, so gemigen sie beide nicht wüllig. Zene wird durch diese ergänzt aber nicht ganz befriedigend erkäutert. Der Ergänzung bedruffe die Auftellung in Will. 29. 30: daß sie am Kinsang lickenbaft sit, gemacht man auf den ersten Bild, umd die verfersche Stell. 29 bills dem nicht ab, das sie vom Da en entriegt proceedende Stell. 29 bills dem nicht ab, das sie vom Da en entriegt proceedende Stellen gest freihre der Auften tam, um deren Besig es sich bier proceeden Alfen umd Riefen dem Bestellen sich die werden der Bestellen sich der in bedem Stellen ein deren Stellen ein bedem Stellen ein bedem

bruchig beißen. Gine Schuld mußen fie wohl auf fic gelaben haben, beibe Berichte ftimmen barin überein ; auch mare fonft ihr Untergang im letten Welttampf nicht erforberlich, eine Lauterung und Reinigung burch ben Beltbrand murben fie nicht zu bedurfen ideinen. Borin aber biefe Sould beftebe, erfahren wir nicht; wie bie jungere Ebba ben Bergang berichtet, fcbeint bie Botter feine Schuld gu treffen, obgleich es auch in ibr beißt, fie batten ihrer Gibe nicht mehr geachtet und ben Thor berbeigerufen, ber ben Baulobn mit bem Sammer bezahlte. 2018 fie bleg thaten, mar es aber icon flar, bag ber Baumeifter innerbalb ber verabredeten Brift ben Bau nicht mehr ju Stande bringen tonnte, mitbin maren ibm Die Botter ju teiner Gegenleiftung verpflichtet. Ober foll icon in ber Lift, beren fich Loti bedient, um bem Baumeifter bie Bollendung bes Baus jur verabrebeten Beit unmöglich ju machen, ein Unrecht ber Gotter liegen ? Bie es fich bamit verbalte, Die Abficht, Die Gotter ale foulbig barguftellen, ift in beiben Darftellungen beutlich, am beutlichften freilich in ber Bolufpa, die vielleicht eine andere Safung ber Ergablung im Sinne batte.

# 26. Rachflange in ben Cagen.

Betrachten wir ben Dothus fur fich, von feinem Bufanimenbang mit bem Gangen bes Gotterepos abgefeben, fo bewahren vielfaltige Rach: flange besfelben in norbifden und beutiden Gagen noch einzelne Buge, Die fein Berftandnife porbereiten. Statt bes Riefen ericbeint in ibnen balb ein Troll, ein Schrat, ein 3merg, balb wie in ber Rolner Domfage ber Teufel, wie benn bas Boll auch coloffale Bauten bes Alterthums, welche Die Griechen ben Epclopen, unfere Bater Riefen ober Sunen gufdrieben, auf ben Teufel zu beziehen pflegt. Dl. 500. Unfern Baumeifter nennt Die Ebba einen Schmieb, weil bieß Bort in ber alten Sprace einen Runftler überhaupt bedeutet. Das Schmieben felbft, einft bei bem Musbau ber Welt bas Beichaft ber Gotter, ift fonft ben Zwergen überlagen ; Ausnahmen, welche Dt. 514 anführt, begegnen in ber Belbenfage. Gewohnlich foll nun in ben Sagen ber Bau in einer Nacht, wie in bem Dotbus in Ginem Salbiabr, vollbracht werben, fouft ift bie verpfanbete Seele bes Bauern frei. Diefe ift alfo an Die Stelle pon Sonne, Mond und Frenja getreten. Much bier vereitelt eine Lift bes Baumeiftere Unichlag, benn ba mit bem erften Sahnenfchrei ber neue Tag anbrechen foll (val. icon §. 20 Schlug) und ber Sahnenfrat im Bertrage ausbrudlich

ale Riel benannt ift, fo wird biefer am Morgen, ba bas Bert faft gu Enbe geführt ift, pon bem Bauern nachgeabmt, worauf fogleich alle Sabnen in ber Rachbarichaft erfraben und Die Wette fur ben Baumeifter verloren ift. Ein anbermal foll ber Teufel bie Geele beffen haben, ber guerft über bie Brude geht, welche er gu bauen verfprochen bat: es wird aber ein Sabn ober ein Bod guerft binuber getrieben; fo auf ber Brude gu Frantfurt a. D., wo noch ber Sabn gum Babrzeichen ftebt; in Achen aber mar es eine Rirche, von beren Ban es fic banbelte, und ber Teufel wird mit einem Bolfe abgefunden, beffen Saupt jest gleichfalls gum Babrzeichen bienen muß. Bei Rirchenbauten begegnet ber Bug, bag ber geprellte boje Beift, ber erft fpat bie Bestimmung bes Gebaubes ertennt, bas er mobl fur ein Wirthsbaus hielt, ben letten noch fehlenben Stein nach bem Bau ichleubert, um ibn ju gertrummern : er erreicht aber fein Riel nicht und liegt nun auch wie in Trier zum Babrzeichen bei ber Rirche. Richt felten finbet fich auch bie Nebenverabrebung, bag bie bem Unhold berpfandete Geele frei fein folle, wenn ber Rame bes Baumeifters errathen werbe ; biefer pflegt bann febr feltfam gu lanten, 3. B. Rumpels ftilgen RD. 55, Solgrührlein Barris I, 18, Birtgirt Rubn 2B. C. 299 u. f. w. In ber Ebba ift biefer Name vergegen; wir erfahren ibn aber aus ber norwegischen Sage bom Ronig Dlaf, DR. 515, in abweichenben aber gleichbebeutenben Formen, wie bie Gage felbft verfchieben ergablt wirb. Much bier mar es eine Rirche, welche ber Riefe (Troll) bem Ronige bauen follte, fo groß gmar, baß fieben Briefter auf einmal barin prebigen tonnten ohne einander ju ftoren; jum Lobn batte er fich Conne und Mond ober ben beil. Dlaf felbft ausbedungen. Als nur Dach und Spite noch feblen, manbelt Dlaf über ben bebentlichen Sanbel befummert burch Berg und Thal; auf einmal bort er in einem Berg ein Rind weinen, und eine Riefenfrau ftillt es mit ben Borten: Bife, gife! morgen tommt bein Bater Bind und Better und bringt Conne und Mond ober ben beiligen Dlaf felbft! Erfreut über biefe Entbedung tehrt Dlaf beim und findet bie Spipe eben aufgefest. Da ruft Dlaf: Vind och Veder! du har satt spiran sneder! Bind und Wetter, bu haft bie Gpipe fcbief gefett, ober nach ber abmeidenben Ergablung, mo ber Riefe Blafter (Blafer) bieß, foll Olaf gerufen baben : Blaster, satt spiran vaster! Blafter! fete bie Gpite nach Weften u. f. w. Bene ben Namen bes Riefen betreffenbe Rebenverabrebung mar bier nicht getroffen, bennoch (benn mit bes bofen Beiftes Ramen, fagt Grimm, vernichtet man feine

#### 27. Dentung.

In bes Baumeiftere Ramen Binb und Better. Blafer. bie er in ber fpatern Ergablung noch führt, ift uns über fein Befen Auffdluß gegeben. Er ift ber Binter felbft, von bem mir icon wißen, baß fein Bater Binbimalr, Binblubl bieg und ben Riefen angeborte. Gein Bierd Smabiligri (Gisführer) wird ben Nordwind bebeuten, wie fein anderer Rame Blafter ibn felbft ale ben Blafer bezeichnet. Infofern ber Bau ben Reife ober Binterriefen ale ein Bollmert entgegengethurmt merben foll, bebeutet er nicht bie Bolfenburg wie Schwarg, Urfprung ber Muthologie 16 annimmt, fonbern bie minterliche Gonee: und Gisbede. unter welcher bie Erbe und bie ibr anvertraute Soffnung bes Landmanns por bem Binterfrofte geborgen ift. Wenn aber biefer Bau vollenbet und burch bas Burgthor auf immer abgeschlofen murbe, und nun noch Sonne und Mond und bie icone Frenja, bie marme Jahreszeit, hinweggegeben werben muften, fo mare, mas bier ale Cout und Coirm gebacht mar, bas Berberben ber Belt und ber Gotter: Racht und Binter berichten bann emig auf ber etstarrten finftern Erbe. Left, ber auch in anbern Dothen als Feind ber Gotter ericeint, bat ju fold einem Bertrage gerathen; aber von ben Gottern, Die endlich gur Ginficht feiner Berberblich: feit getommen find, bebrobt, muß er felbft bagu belfen, bag er nicht erfüllt werbe. Er erfinnt nun eine neue Lift, und vermanbelt fich in eine

59

Stute, jenem hengit entsprechend. Da wir den hengit als Nordwind begriffen hoben, so muß die Entite gleichfalls als ein Wilden, und jusat als ein flödlicher, aufgefahr werben. Indem und volle bei fer Richtlich und die in stocker, aufgefahr werben. Indem sie den fie dem Wechfel machtunden im Walte beim Andruck des Frühlgabe dar. An dem Michrald volle die der Binde dem Montal der fliedt, daß feine Afreit vorzehlich ist, erkennen nun die Gester erft flat, daß der Beith die flied, der beithe der Gewirten eine Ausgeraben sollte, beit die flied, der fliedt, daß feine Afreit vorzehlich ist, der Binde flied, der fliedt, daß feine Afreit vorzehlich, der Michrald der Gewirten eine Ausgeraben sollte, der Bendefend war, den als sommerlicher Gott vor Gewirter fonnte er bei bem Bau, der in der Michrald dag dag fein fein, figt deet, da mer in od wersige Zage bis jum Sommer dietig find, in Thôr in ber Albe und bezahlt mit seinen "dammer, dem Blightat, den Bauschn: das erfte Gewirter speuns das Bintereis. Bel. Ullkand, Mothals der Thof, 2. 105 fi.

#### Beitere Ginbunen ber Gotter.

#### 28. Thromofwida. Deutung.

Mit bem Ablauf ber gelbenen Bei umb bem Berfuf ber Unischulb isitt woll die Zeugung jener Ungeführe zusammen, von beren Beschung erst im nächen Richauft bei Beke sein kann; bier soll erzi noch von anderm Gindusen ber Gkter gefaubeit werben, von weichen jich aber er geben wird, daß ie splittere Judichtung angeberen, wenigstens auf die Gelicke ber Wett umb ber Gkter unfprünglich keinen Bezug batten, wie das auch sichen woh ern betrachtern Mythus von Genabilfart gilt, welchen wohl erst bie Welfuspa auf das greiße Beitensighe bezog, da seine frundgung ergeben bat, daß er von dem genöhnlichen Gomienigher bandelt.

Noch ein andermal versuchten die Riefen fich in den Besig Freigals und fein. Zoch mochte es innen auch ber midt sowold darum un them sein, sie sie fig. 20 der gemechen, als vielander sie dem Gettern und somit der Welt zu entsieben. In der 2 der den det wie freisich, necke vielen Bestald und gestellt, somnte dies meidige Abshäd der Riefen dach betrootsteten: in biesen sichem sochigte der peetischen Gedauft die flein sieden fleichigte der der peetischen Gedauft der flein siedenstellt, auch glieben Gedauft der bereichte der peetischen Gedauft die flein sieden flein gedauft der flein bermenschäftigt, und zu flein und Getter sind vermenschäftigt, und zu sieden Gedauft vielen:

- 24. Anhob da Thrym, der Thurfenfürft: ,Auf fleht, ihr Riefen, bestreut die Bante, Und bringet Freyja jur Braut mir baber, Die Tachter Riörbhe aus Raatun.
- 25. heimkehren mit goldnen hörnern bie Rühe, Rabenichwarze Rinder bem Riefen zur Luft. Biel ichau ich der Schabe, des Schmudes viel; Fehlte nur Freyja zur Frau mir noch."

Der Donnergolt vermiste nämlich einst beim Erwachen seinen hammer ab Symbol bes Bilbes, und llagte es bem Boli. Sie bitten bie Freizi um ihr Jedergewand, mit bem Loti jur Riefenweit fliegt. Throm, der Miefmicht, sigt da auf dem Sügel, ichmach zeine hunde mit goldnen Saleband und ftralt ben Roffen bie Dabnen gurecht. Muf Lotis Frage befennt er. Thore Sammer entwandt und acht Raften tief unter ber Erbe verborgen gu haben :

> "Ilnb wieber erwerben fürmahr foll ihn Reiner, Er brachte benn Frebig jur Braut mir baber."

Mit biefem Befcheib febrt Loti gu Thor gurud. 3mar mare ber Donnergott nach ber Darftellung bes Dichtere nicht abgeneigt, in Frevias Singabe gu willigen; aber icon bie Rumutbung erregt ben beftigften Unmillen ber Gottin :

> 15. Bild marb Frenja, fie fauchte bor Buth, Die gange Salle ber Gotter erbebte ; Der fdimmernbe Balsichmud ichof ibr gur Erbe: ,Dich mannstoll meinen möchteft bu mobi, Reiften wir beibe gen Riefenbeim,"

Da balten bie Gotter Rath, und Beimball, ber weife mar ben Banen gleich', erfinnt biegmal bie Lift, welche Loti nur ausführen bilft, Thor foll ale Frenja vertleibet bem Riefen jugeführt merben und Loti als feine Dagt ibn begleiten. Thor furchtet gwar von ben Afen weibifch gescholten ju werben, wenn er fich bas brautliche Linnen anlegte; als aber Lofi erinnert, Die Riefen murben balb Mogarb bewohnen, wenn er feinen Sammer nicht beimbolte, willigt er in ben Unichlag.

- 21. Das brautliche Linnen legten bem Thor fie an, 3hn fdmudte bas icone, ichimmernbe Salsband. Much ließ er erflingen Geffirr ber Schingel Und weiblich Gewand umwallte fein Anie. Es blinfte bie Bruft ihm bon blitenben Steinen Und hoch umhultte ber Schleier fein Saupt.
- 22. Da fprach Loti, Laufenjas Gohn : Run muß ich mit bir ale beine Dagb; Bir beibe wir reifen gen Ricfenbeim."

Es folgen bie guerft ausgehobenen Beilen, wo ber Riefe fich feines Reichthums freut und fein Blud preift, bas ber Befit Frenjas nun pollenben foll. Darauf wird bas Sochzeitsmal aufgetragen und bas Mel gereicht; Die Braut ift einen Ochfen und acht Lachfe, bagu alles fuße Beichled, bas ben Frauen bestimmt mar, und trinft bagu brei Rufen Meth. Der Brautigam verwundert fich; aber ber ale Dagb vertleibete Loft febr ihm Riee; die Braut hobe and Schnincht nach Riefenheim acht Näche (ann nichts gemößen. Erfreut lässet der Riefe der Braut, sie zu fällen, das Elmann; aber eistendt siehet er zwisch zum suchsten nicht die Angen, ihr Blid bermut wie Clatt. Loft weiß ihm auch das günftig auszuschen: vor Schnisch nach Riesenbeim hat die Braut ach Alde lang des Schässe entbetet, darum glächen ihr so die Rugen. Berudste flag des Schässe entbetet, darum glächen ihr so die Angen. Berudsigt bessehelt Abrum dem Richtit berkeitunden, die Braut nach nordei seite mit dem Sammer zu weißen. Da ergreift diese Ahof, errischigt der Richt und zu fehrentet sein gang Schässecht und zu fehrentet find gangs Schässecht:

34. Er fclug auch bie alte Schwefter bes Joten,

Die fich bas Brautgeschent ju erbitten gewagt:

3hr ichollen Schlage an ber Schillinge Statt, Und Sammerhiebe erhielt fie fur Ringe.

Go ju feinem hammer tam Dbine Cobn.

Der mpthifche Behalt biefer Ergablung ift taum ein anderer, als ben icon bie vorige hatte: Throm, beffen Rame von thruma (tonitru) abgeleitet wirb, ift urfprunglich mit Thor ibentifch und ein altrer Raturgott, in beffen Sanben bor ben Afen ber Donner gemefen mar. DR. 165. Best ale Binterriefe tobt er in Sturm und Unwetter, ja er bat Thore Sammer, auf welchen er ein altes Recht anfprechen mochte, in feinen Befit gebracht. Much bie Binterfturme fubren gumeilen Gemitter berbei : Doch icheint barauf nicht angespielt, ba ber Riefe ben Sammer nicht benutt, fonbern acht Raften tief unter ber Erbe, b. b. mabrend ber acht Bintermonate, in welchen bie Gewitter ju ichweigen pflegen, perborgen balt, Diefe acht Bintermonate, Die auch in ben acht Rachten nachtlingen, in welchen Frenja fich vorgeblich bes Trants und ber Speife fowie bes Schlafes enthielt, find endlich vorüber, ber erwachte Thor forbert feinen Sammer gurud und obgleich ber Bintergott noch einen letten Berfuch macht, Die Sonne in feine Bewalt zu befommen, und ber Welt Die fcone Bitterung porzuenthalten, nabt ibm boch, vom warmen Binbe (Loti) begleitet, weiß verbullt, Die Gemitterwolfe und macht ben rafenben Binterfturmen ein Enbe. Bgl. Ubland, Muthus bes Thor 95 ff. Das Uebrige ift Ginfleibung, eine biegmal um fo iconere, je freier fich ber Dichter bewegen tonnte. Roch beute tlingt bieft Lieb in brei norbifden Mundarten nach und auch in Deutschland bat neuerdings tein anderes fo allgemeine Anerfennung gefunden. Es gang mitzutheilen haben wir Bebenten getragen, weil fein mythifder Gehalt ungewöhnlich gering ift, wie

63

sicht Mand S. 104. einzgefect, boß es bier nicht neitig fei, die Allegorie ibs nie Elingelre und zu unterscheiben, was der Joer, mas der Elissfen Aufragen und zu eine Aufragen und der einschlichen Berbaltnisse, p. 28. der "Dech gestellt gestellt

#### 29. Frent und Gerba.

Satte bisher die Gotter im Rampf mit ben Riefen, welche ben Untergang ber Belt berbeiguführen trachteten, fein Berluft betroffen, fo erleiben fie in bem jest gu betrachtenben Dothus eine Ginbufe, welche fie bei bem letten Beltfampfe ichmer empfinden follen, Rach D. 37 feste fich Frepr auf Slibftiali, ben Sochit Dbine und fab von ibm binab auf alle Belten. Da fab er nach Rorben blident in einem Gebege ein großes und icones Saus; ju biefem Saufe gieng ein Dabden, und ale fie bie Sanbe erhob, um bie Thur gu öffnen, ba leuchteten von ihren Armen Luft und Bager und alle Belten ftralten von ihr wieder. Und fo rachte fich feine Bermegenbeit an ibm, fic an biefe beilige Statte gu feben, bağ er harmvoll hinweggieng. Und ale er beimtam, fprach er nicht und Riemand magte, bas Bort an ibn gu richten. Da ließ Riorbbr ben Cfirnir, Freges Diener, gu fich rufen und bat ibn, gu Frepr gu geben und ju fragen, marum er fo gornig fei, bag er mit Riemanb reben wolle. Sfirnir fagte, er wolle geben, aber ungern, benn er berfebe fic ubler Antwort von ibm. Und ale er gu Frebr fam, fragte er, warum er fo finfter fei und mit Riemand rebe. Da antwortete Frepr und fagte, er habe ein icones Beib gefeben, und um ihretwegen fei er fo barmpoll, bag er nicht langer leben moge, wenn er fie nicht baben follte : "Und nun follft bu fabren und fur mich um fie bitten, und fie mit bir beimführen, ob ibr Bater wolle ober nicht, und will ich bir bas mobl lobnen.' Da antwortete Stirnir und fagte, er wolle bie Botichaft merben, wenn ibm Frepr fein Schwert gebe. Das mar ein fo gutes Schwert, bağ es pon felbft focht. Und Frepr ließ es ibm baran nicht mangeln und gab ibm bas Comert. Da fuhr Cfirnir und marb um bas Dab:

den für ibn und erhielt bie Berheißung, nach neun Nächten wolle fie an ben Ort tommen, ber Barri beiße und mit Frepr Hochzeit halten. Und als Sfirnir bem Frepr sagte, was er ausgerichtet habe, ba sang er so:

Lang ift eine Racht, langer find zweie,

Bie mag ich breie bauern?

Oft baucht ein Monat mich minber lang

Diefe Ergablung ift ein burftiger Musjug pon Stirnisfor, einem ber iconften Ebbalieber: wir mußen bie übergangenen Ruge nachholen, um uns gu überzeugen, ob fie mythifden Behalt haben ober bloß bichterifche Musichmudung find. Richt nur fein Schwert ,bas von felbft fich fdwingt gegen ber Reifriefen Brut' leibt Frepr bem Stirnir, auch fein Rofs, bas ibn burd Bafurlogi fubren foll, Die fladernbe Glamme, Die Gerbas Saal umichließt, wie er auch von einem Baun umgeben ift, ben muthenbe hunde bemachen. Gilf golbene Mepfel, bagu ben Ring Draupnir, bon bem jebe neunte Racht acht eben fcwere traufeln, bietet Sfirnir ber Gerba, wenn fie Frepre Liebe erwiebere. Mle bieg nicht fruchtet, brobt er ibr mit bem Schwerte, und ale auch bas nicht verfangt, mit ber Bauberruthe, ja er greift wirtlich ju Gluden und Beschworungen, Die auch ben erwarteten Erfolg haben. In biefen Befdmorungen liegt große poetifche Kraft; wir lernen auch Manches baraus fur bie Runentunbe (val. v. Lilientron und Mullenboff Bur Runenlebre G. 22. 56.) und Die Muthologie überhaupt, weniger fur unfern Dothus. Mannes Gemeinicaft, Mannes Gefellicaft wird ihr gebannt und verboten, Die Folgen ber Chelofigfeit, ber Gluch bes unvermablten Alters, alle Qualen und Martern, Die als geiftige ober leibliche Strafen unnaturlicher Abfonberung ju erbenten find, Donmacht, Unmuth und Ungebulb, werben ber fproben Daib porgebalten, bis fie endlich in Stirnirs Untrag willigt und perfpricht, nach neun Rachten mit bem mannlichen Gobn bes Riorbbr in bem Saine Barri, bem Balb ftiller Bege, gufammen gu treffen,

### 30. Deutung. Berhaltnife ju Ragnarot.

Die bisherigen Deutungen biefes Mehtus festen bie Grubblung entneder nur im Großen und Gangen auf, ohne fich an ihre eigenthamtliche Gestältung zu tehren over balten fich an einen einzelnen Jag, der, allerbings zu bezeichnend um far bioßen dichterischen Schmud zu gelten, boch gimen, Mehtung. 66

ber Schlugel bes Rathfels nicht fein tann. Jenes ift ber Fall, wenn Frebr nur als ber Liebesgott gejaßt wird und bas Bebicht nur ale ein Liebeslieb, mas fie beibe freilich auch fint, obgleich baraus fur bie Deutung bes Mpthus wenig ober nichts ju gewinnen ift. Bu febr im Allgemeinen bleibt auch die Deutung befangen, wenn nach Beterfen Nordift Mythologie 344 Gerba wie Thore Tochter Thrubr bas Caattorn fein foll, benn ba: mit erffart fich ber Chein nicht, ber bon ihren weißen Sanben in Luft und Bager und in allen Belten wiederftralt. Frepr erblidte fie, als er nach Rorden fab, und bieg veranlagte Ginn Magnufen, ber auf biefen Rebengug allein Gewicht legte, an ben Rorbicein gu benten. Allerbings wurde Frent bei feinen Beifigen auf Die Conne mit Berba, wenn fie bas Rorblicht bedeutete, paffend vermablt fceinen, indem beibe an bent Lichte ein Gemeinschaftliches batten. Aber einer folden Berbindung wiberftreitet bie Ordnung ber Ratur, ba Sonne und Rorbidein nicht gugleich am Simmel fichtbar werben. Sinderniffe mußen ber Berbindung Freurs und Gerbas allerbinge entgegen fteben, ba Str. 7 fagt:

> Bon Afen und Alfen will es nicht Einer, Dag wir beifammen feien.

Was Gerba anlangt, se eischeint sie guerft nur als Riefettocker, hr Bater ist Gemit (val. Ett. 22. 4d. 1. 37), ein Name, ben nach Orgisbreda auch ber Merngott Legir führt. Ihr Bruber Beil (ber Beüllenbe) fann auf ben Elurmwich gebeutet werben. Wenn ibm Terer erfogt, nie abs b. 37 meilrichte regfelt mir (vgl. effirm. 16. Bellas). 54), so polities bieß auf den mitden Gott der Anaftsbarkti und Mamm, del destien Aschen die Winterfarme fic legen. Er erschlug ihn aber mit einem Sirfchorn, dem als Semenegatt dat er dem Gomenhirfd jum Gembol, und das jadige Gemeih des hirfches bestutet den Bith, woeaus wir felen, daß felch grope als Gemittengatt aufgefahr werben fann.

In ber Bermanbticaft Berbas, burch melde fie ben ungebanbigten Raturfraften angebort, Die ju befampfen Die Gotter, und ibr fpaterer Rieberichlag bie Gelben, berufen find, liegt bas Sinbernifs ibrer Berbindung mit Frebr. Golder Abtunft widerfpricht ibre Sconbeit nicht; boch wird fie nur gezwungen im Rreife ihrer Bermanbten gurudgebalten. Diefer 3mang ift Str. 9. 18 in ber fladernben Ramme ausgebrudt, ber ihren Saal umidlieft, fo wie weiterbin in bem Raun, ber bon mutbenben Sunden bemacht wird. Bene Baberlobe begegnet auch fonft: in ber Sigurbefage tommt fie sweimal por, und bier entfpricht ibr in bem beutiden Marchen von Dornroschen (AD. 50) bie Dornbede; auch Menaladas Bura in Siolfwinnsmal 2. 5 ift pon ibr umichlogen und in Sonbluliobh 45 brobt Frevja bie Sondla mit Rammen ju ummeben. Durch Grimms Abbandlung über bas Berbrennen ber Leiden ift und jest ibre Bedeutung ericblogen; es ift Die Gluth bes Scheiterbaufens. und ba biefer mit Dornen unterflochten marb, wosu es gewiffe beilige Stauben gab, fo begreift fich jugleich, warum bie Baberlobe burd eine un: burdbringliche Dornbede vertreten werben tann. Reiten burd Bafurlogi bedeutet im Mothus nichts anders als Die Schreden bes Tobes befiegen und in bie Unterwelt binabfteigen. Das ift bie bochte Mufgabe, welche Gottern und helben gestellt ju werben pflegt. Dief und Die Str. 12 und 27 lagen teinen 3meifel, bag es bie Unterwelt ift, in bie Berba gebannt marb, wodurch ibr Dothus mit bem von 3bun, wie er in Grafnagalbr ausgeführt ift, in Beziehung tritt, gumal an biefe icon bie golbenen Mepfel erinnern. Gerba erideint biernad als bie im Binter unter Schnee und Gis befangene Erbe, Die wir aus D. 10 als eine Riefentochter tennen, obgleich fie nach D. 9 Dbins Tochter mare. 3m Binter in ber Gewalt bamonifcher Rrafte jurudgehalten, wird fie bon ber rudtebrenden Sonnengluth befreit, Frents Diener Stirnir (von at skirna clarescere), ber Geiterer, erhalt ben Muftrag, fie aus jenem Bann ju erlofen und bem belebenben Ginfluß bes Lichts und ber Connenwarme gurudjugeben. 3bre Berbindung mit Frent gefchieht bann in bem Saine Barri, b. i. bem grunenben (Lex Myth. s. h. v.), alfo im Frubjahr,

67

weem Ferer längli bie brüllenden Sturmwinde bezwangen bat, bie vorter and, als micharde Danie despefellt waren. die kennut unterer Crtfärung ju Statten, daß Gerda nach Statbflap. 19 Friggs Rebenbuhlerin jein foll. Alls Erdgebtin mag sie in einem verdorenen Webba bie Jedeum Bilinde bem Dibn vermicklig genedien sien, an bessen die flesse Freye trat, ber in bemischen Morthus auch Hisplicass, Drins himmlischen Site, einimmet.

Was bedeutet es aber, wem greve, um in Gerbas Befig ju gerangen, fein Coment bingiebt, bas er beim legten Anmyle vermiffen wied? Gier wettern wir des geneibtigt, Freyer als den Sennengett ju ispen, und sein Edwert als dem Gennengett jert fich in die Erde, um Gerdas Erst gibt es bee, um Gerdas Grisjung aus der halt ber Freifte fein zu bewirten, die fie unter Schwert als dem Tennengett fient fich in die Erde, um Gerdas Erfeljung aus der halt ber nocht wie dem ben ben der Befrei und Schwert der ben ben mit bem Jenliegen Den ben Werten ben Rochlieben auch der bei ben Bamen so auch bem Welfen nach mit bem freisigen howit wer wende, der mit aus homistoren besteht der besteht besteht der Lucklen nennen aber (Coglede, Ein.) dem Gwnir wit Legte betrach in Gegenda gegen Humie wenigliens sier des gein der Schwert der Bereit der Bereit gebacht ist, während ihn Cogisbreck in Gegenda gegen Humie wenigliens sier die Sett ber Leiten uns das Sen fermitblien zu febt der auffahr.

Mus biefer Deutung ves Schwertes auf den Sonnenftel geht gugleich berwer, das unfer Mythus mit dem von dem legten Ausgele urpringstich in einer Berbirdung fland. Freve giebt sein Schwert allishre
lich der, er erfeldigt allishrich dem Belt, den Mieselm der Friedingsstämen,
daßbeitig sieter er seine Bermahlung mit Geren im grünnende gibne,
Der Mythus beziedt sich also auch Stirmisssen och nicht hindeutet, das erfe bei singere Geden abs auch Stirmisssen och nicht hindeutet, das erfe bei singere Geden D. 37 im Bezug bringt, wie dem der Mythus den der Getterkammerung nur allmählich umd ziemick piet die Orbeits dem Abertale die anderen erlangt zu abem schwirt; selde den Mythus dem Abeut, der ihm lept so innig verbunden ist, mußt er sich ert untermersen. Der Dichter von Stirmissser dachte noch nicht darun, daß errer sich dunch die Dingade des Schwerts sine den Weltfammig untächtig moch. Nicht an die Nicken wird des Schwert hingegeben, sondern am Effenie, der ergere Schwerts für den Schwert hingegeben, sondern am Effenie, der mochte, ba er es ja nicht etwa, um ben Befit Berbas ju erlangen, an

Die Riefen hinzugeben hatte. Der Berluft bes Schwertes ift bemnach wohl aus Cegiebr. 42 in Die Sage gefommen, wo Loti mit Bezug auf Stirnisfor eine Sobnrebe gegen Brevr ichlenbert, Die nicht tiefer begrundet ift, ale andere, die ibm bier in ben Mund gelegt merben;

> Dit Gold erfanfteft bu Gumire Tochter Und gabft bem Sfirnir bein Schwert. Benn aber Duspele Gohne burch Mprfwibr reiten, Bomit willft bu fireiten, Unfelger ?

In Stirniefor finden fich fogar Spuren, bag erft eine Ueberarbeitung Diefes Liebes ben Stirnir ale Frepre Diener auftreten ließ. In feiner urfprunglichen Geftalt mar es mohl Freyr felbft, ber unter bem Ramen Stirnir, ber ibn felber bezeichnet (Lex Myth. 706 b), Die Rabrt unter: nahm. Rad Str. 16 abnt Gerba, bag ibres Brubers Morber gefommen fei : bieß mar aber nach bem Obigen Frebr felbft. Daß Stirnir gefenbet wird, weil Frenr gur Strafe bes übertretenen Berbots von Liebe erfrantt ift und die Sabrt nicht felber vollbringen tann, ift nicht mehr ber reine (in Fiolfminnemal bierin beger erhaltene) Muthus, fonbern ichon ber Anfang einer marchenbaften Gestaltung, ber wir in beutiden Darchen oft genug wiederbegegnen. Um nachften fteht bas von bem getreuen 30. bannes (RDR. 6), wo bem Ronigsfohn von bem Bater verftattet mar. in alle Bemader und Gale bes Schlofes ju treten; aber Gine Rammer follte er vermeiben. Er übertritt bas Berbot, öffnet bie Thure und erblidt ein Bilb, bas fo icon mar, bag er fogleich obnmachtig gu Boben fturgt. Gein getreuer Diener muß ihm nun bie Ronigstochter vom golbenen Dache, welche jenes Bilb vorftellte, verfcaffen. Bugleich feben wir bier aus unferm Mothus bie "Greunbich aftefage' entspringen, welcher ienes Marchen wefentlich angebort, benn auch bie Dienstmannstreue wirb unter ben Begriff ber Freundichaft gefaßt. Gine große Rolle fpielt bas Schwert in ber Freundschaftsfage. Der Freund legt es entblogt gwifden fich und bie Gemablin bes Freundes, ber er beiliegen muß, und bemabrt ibm fo bie Treue ; ich erinnere nur an Sigurd und Gunnar. Es gab mobl eine andere marchenhafte Jagung unferes Mythus, in welcher noch Sfirnir bas Edwert Fregre, feines herrn, in gleicher Beife benutte, indem er fur ibn bas Sochzeitbette bestieg, nachbem er burch Bafurlogi geritten mar. Gie findet fich eben in unferer Gelbenfage wieber, Die

bemnach gleichfalls bier ihren Urfprung nahm, benn Sigurd ift gwar, als er bas erstemal burd Bafurlogi reitet, bem Frebr ju vergleichen, wie er in ber pon und permutbeten urfprunglichen Geftalt bes Dothus ericbien, benn bier will er bie Geliebte für fich felber ermeden : bas zweitemal aber, ba er fur Gunnar burch bie Baberlobe reitet und bann bas Schwert swiften fich und bie Braut bes Freundes legt, gleicht er bem Sfirnir. Mus ber Berbindung beiber Gestalten bes Mpthus, jener urfprungliden, wo Frent felber burd Bafurlogi ritt, und ber , welche wir in Stirnisfor und ber jungern Ebba finden, ift bemnach unfere Gelbenfage von Siegfried und ben Ribelungen ermachfen, nach beren Schlugel fo lange gefucht marb. Die Unficht, bag es in ben norbifden Liebern Bermirrung fei, wenn fie bas Teuer nach bem erften Ritt nicht erlofden laften (DR. Ebba 405, 408), nebme ich alfo fest bei beferer Ginficht gurud. Daß noch ein anderes Cobalied, Fiolfwinnsmal, ben gleichen mythifchen Inhalt bat, ift bei biefem (D. Cbba G. 438 ff.) naber ausgeführt. Beibe baben noch fpat fortgelebt in bem banifchen Smenballiebe, bas Luning 23 mittheilt. Da es noch uber ein brittes Ebbalieb (Grogalbr) Mufichluß giebt, fo gebe ich feinen Inhalt an. Jung Smenbal wollte Ball fpielen : ba flog ibm ber Ball in ben Jungfrauenfaal. Um ibn wieber gu bolen, gieng er binein, tam aber nicht wieber beraus ohne große Gorge im Bergen, "bore, Jung Swendal,' wird ibm quaerufen , wirf beinen Ball nicht auf mich : wirf ibn auf die ftolge Jungfrau, die bu lieber baft. Du follft nicht mehr ichlafen noch Rube finden bis bu bie icone Jungfrau erloft baft, Die fo lange Trubfal erbulbete.' Da bullte fich Jung Swendal in ben Belg und gieng in bie Stube por bie rafden Sofmannen, welchen er feinen Borfat fund that, jum Berge ju geben und feine Mutter ju erweden. 218 er nun in ben Berg binein fab , fpaltete fich Dauer und Marmorftein, unde bie buntele Erbe fiel nieber. Gine Stimme fragt, mer es fei, ber bie Dube mede? "Rann ich nicht mit Frieden unter ber bunteln Erbe liegen?' Da nennt Jung Swendal feinen Ramen und fagt, er fei gefommen, feine Mutter um Rath ju fragen. Seine Schwefter und feine Stiefmutter batten ibn in Gebnfucht gebracht: ,Sie fagten, ich folle nicht ichlafen noch Rube finben bis ich bie ftolge Jungfrau erloft batte, Die fo lange Rmang erbulbet babe.' Da giebt ibm bie Mutter ben guten Bengit, ber niemale mube wirb, und bas gute Gomert, bas ftate ben Sieg gewinnen foll. Da band Jung Swendal bas Schwert gur Seite, gab bem Bengft bie Sporen und ritt uber bas breite Deer und burch



bie grunen Balber bis er ju bem Schloft tam, in bem feine Braut folummern follte. Da fragt er ben Guter, ob eine Jungfrau auf bem Schlofe fei ; er wolle ibn ju einem Berrn machen, wenn er Ronig werbe. Da erbalt er bie Untwort : bie Blanten feien von bartem Stein und bie Bforte pon Stabl; inmenbig aber bute ein Lome und ein wilber Bar bie achtzebniabrige Jungfrau , ju ber Riemand binein burfe ale ber junge Ewenbal. Da gab Jung Swenbal feinem Rofe bie Sporen und feste mitten binein in ben Burghof. Der Lowe und ber wilbe Bar fielen bem herrn zu Sugen und bie Linde mit ibren vergolbeten Blattern neigte fic por ibm gur Erbe. Die ftolge Junafrau, Die feine Sporen Mingen gebort bat, icopit icon Soffnung auf Erlofung : Jung Swendal tritt gu ibr binein und wird als ihr erwarteter Brautigam empfangen u. f. w. Entfernter ift bie Bermanbtichaft mit Selb Bonveb (Grimm, altban. Belbenl, 57), ber fic aber naber an Riolfwinemal folieft. Der Ritt burch bie Flammen ift im Marchen pom Dornroschen ein Ritt burch Dornen; in ber Gage pom Graulein Runigunbe pon Runaft, Die man aus Rudert fennt, ein Ritt über ben fcmalen Rand ber Buramquer. Der Abgrund unter ber Burg Rungft beift bie Solle, womit wieber auf Die Unterwelt gebeutet ift. Diefelbe Sage baftet auch am Golof Golb: brunn im Mitmubithal (Banger 174). Rur einem Ritter auf einem Schimmel gelang es, ben fcmalen Ranb ber Felfenmauer gu umreiten. Der Schimmel ift Dbins Rofe Gleipnir, ober Freurs Connenrofs, Giegfriebs Rofe Grani. Rach Banger 178 icheinen auch Die Gagen bieber gu geboren, wo nicht eine fdmale Mauer umritten werben foll, Die Braut gu gewinnen, fonbern eine fteile Bobe auf einem Schimmel erritten wirb. So in ber Cage von Bolfftein im baierifchen Balbe (Banger a. a. D.), wo aber ber Braut nicht gebacht wirb, mabrent fie bei bem Ritt auf ben Rebrich bei Lorch im Abeingau nicht fehlt. Bielleicht galt bom Softhurm ju Lauingen in Schwaben biefelbe Sage, benn bier ift ein großes galoppierenbes Rofe angemalt von 15 Coub Lange; man mufte eine Leiter anlegen, es gu besteigen; auch foll es zwei Bergen gehabt baben, wie Dbins Rofe bie boppelte Babl ber Guge batte.

### 31. 3onn und Thiaffi. Dentung.

Wir haben smei fo vericiedene Darftellungen von 3bund Schidfalen, bag fie fur abweichenbe Dothen gelten tonnen: Die jungere ift Diefimal in einem Edbalied enthalten, bem von Obind Rabengauber (Hraf-

71

nagaldr Odhins), mabrend bie altere fich in D. 56 finbet. Rach biefer maren brei Ufen ausgezogen : Dbin, Loti und Sonir. Gie fuhren über Berge und obe Marten, wo es um ibre Roft ubel bestellt mar. Als fie aber in ein Thal binab tamen, faben fie eine Beerbe Dofen ; fie nahmen ber Dofen einen und wollten ibn fieben. Und als fie glaubten, er mare gefotten und ben Sub aufbedten, mar er noch ungefotten. Und als fie ibn nach einiger Beit jum anbernmal aufbedten und ibn noch ungefotten fanben, fprachen fie unter fich, woher bas tommen moge. Da borten fie oben in ber Giche uber fich fprechen, bag ber, welcher bort fige, es verurfache, bag ber Gub nicht jum Gieben tomme. Und als fie binfcauten, faß ba ein Abler, ber mar nicht tlein. Da fprach ber Abler: Bollt ibr mir meine Gattigung geben bon bem Dofen, fo foll ber Gub fieben. Das bewilligten fie: ba ließ er fich vom Baume nieber, feste fich jum Sube und nahm fogleich bie gwei Lenben bes Ochfen vorweg nebft beiben Bugen. Da ward Loti gornig, ergriff eine große Stange und ftieß fie mit aller Dacht bem Abler in ben Leib. Der Abler warb ichen von bem Stofe und flog empor: ba baftete bie Stange in bes Ablers Rumpf; aber Lotis Sanbe an bem anbern Enbe. Bal. ADR. 64: Golbaans (Rleban). Der Abler flog fo nah am Boben, bag Lofi mit ben Sugen Beftein, Burgeln und Baume ftreifte; Die Arme aber, meinte er, murben ibm aus ben Achseln reifen. Er fcrie und bat ben Abler flebentlich um Frieden; ber aber fagte, Loti folle nimmer lostommen, er fcmore ibm benn, 3bun mit ibren Mepfeln aus Asgard zu bringen. Loti periprach bas : ba marb er fos und tam gurud gu feinen Gefabrten. Rur perabrebeten Beit aber lodte Loti 3bun aus Asgarb in einen Balb, indem er vorgab, er babe ba Mepfel gefunden, Die fie Rleinobe bunten murben ; auch rieth er ihr, ihre eigenen Repfel mitzunehmen, um fie mit jenen vergleichen zu tonnen. Da tam ber Riefe Thiaffi in Ablerebaut babin und nahm 3bun und flog mit ihr gen Thrombeim, wo fein Beimmefen mar. Die Mfen aber befanben fich ubel bei 3buns Berfcwinben, fie murben fchnell graubaarig und alt. Da bielten fie Berfammlung und fragte Giner ben Anbern, mas man julest von 3bun wife. Da mar bas Lette, bas man bon ihr gefeben batte, bag fie mit Lofi aus Asgarb gegangen mar. Da marb Loli ergriffen und gur Berfammlung geführt, auch mit Tob und Beinigung bebrobt. Da erichtat er und verfprach, er wolle nach 3bun in Botunbeim fuchen, wenn Grevia ibm ibr Rallengewand leihen wolle. Mis er bas erhielt, flog er norbwarts gen gotun-



beim und fam eines Zages ju vol Niefen Ablass Bedaufung. Er war eben auf ben Ger gerübert und Shun allein debeim. Da manbeite Lest sie in Ausgestalt, hielt sie in seinen Ratauen und sig was er tonnte. Alla aber Thiall beimkam und Ibun vermisste, nahm er sein Wolferbembe um big gedt in adm mit Mieselsfachtel. Alls aber die Riem ben Jaffen mit der Auf biegen sahen und den Able binter ihm brein, da giengen sie binaus unter Asgard und nahmen eine Bütre hobelssten mit. Ilnd als der Falle in die Burg sig und fich sinter der Burgmauer nieberließ, warfen die Allen alskald Feuer in die Spaken. Eer Miese vermochte sich nicht ime zu balten, alse er den Jassen werden sich weiter siegen tonnte. Da waren die Alfen bei der hand weiter liegen tonnte. Da waren die Alfen bei der Angan warfen sie nachmals Glade, feiner Zohler, jur Uleberbuse an den Himmel und bliebeten wei Elern baransk.

Der Riefe Thiaffi, ber Ableregeftalt annimmt, erinnert une an Grafwelgr (§. 16), ber ein Riefe wie er in Ableroffeib an bes Simmels Ende fitt und ben Bind uber alle Boller fact. Sturmwinde werben ale Riefen gebacht, weil unter beren Bilbe alle gerftorenben Raturfrafte vorgestellt werben; jugleich find ihnen Ablerschwingen verlieben, Die Schnelligfeit bes Sturmwindes gu bezeichnen. Mus Grimnismal 11 (f. o. G. 46. 49) wißen wir, bag Thiafft in Thrombeim wohnte, beffen Rame an Throm erinnert, ben Riefen ber Thromstwida, ber ein alterer Raturgott bem Thor ben Sammer ftabl, und felbft nach bem Donner (thruma = tonitru) genannt ift. Ebrombeim bebeutet also wohl bas fturmtofenbe Balbgebirge, aus bem alle rauben, icharfen Binbe ju tommen pflegen; feinem Gebiete baben fich bie Botter genabt, als fie über Berge und obe Rarten fubren, wo es um ibre Roft folecht beftellt mar, momit bie Unfruchtbarteit bes Balbgebirges bezeichnet ift. Thiaffis Rame bat noch teine fichere Ertlarung gefunden; über fein Befen tann nach bem Obigen fein 3weifel fein; er ift ein Sturmriefe und awar wie wir feben werben, ein Riefe ber Berbftfturme, wie Beli, Berbas Bruber, fich auf bie Sturme ber Frublingenachtgleichen bezog. Mle Sturmwind verbindert er auch, bag ber Gub gu Stande fommt, indem er bas Rochfeuer verweht. Bie jener Baumeifter Sonne und Mond und bie icone Frenja bedingte, wie Throm ale Lofegelb fur Thore Sammer ben Befit berfelben Gottin begehrte , fo mochte Thiaffi ben Gottern 3bun entgieben, ja er erhalt fie wirtlich fur Lolie Befreiung, und Loti muß fie ibm erft wieber entfuhren. Wer ift nun 3bun? Aus D, 26 fernen wir fie ale Bragis Gattin tennen, bes Gottes ber Dichtfunft, bes Gfalben Dbine; aber bas führt une nicht weiter. Debr fagen une ibre Mepfel und bas Altwerben ber Gotter bei ihrem Berichwinden, und bag fie in Beftalt einer Rug, nach andrer Lesart (Lex Myth. 199) einer Schwalbe, von Loti gurudgebracht wirb. Den Stamm ihres Ramens bilbet bie Bartifel id : Die Schlufilbe ift nur bei weiblichen Ramen gebrauchliche Ableitung ; jene untrennbare, noch in bem mittelbob, iteniuwe forbauernbe Bartitel aber bebeutet wieber, wieberum; befonders wird id gern mit Grunen verbunben (Bol. 58 jordh or egi idhiagræna) und vielleicht erflart und bien ben Ramen bes Ibafelbes, wo fich in ber veriungten Belt bie golbnen Scheiben wieberfinden, bas Spielzeug ber Gotter in ihrer Unfdulb: es ift von ber wiederergrunten Erbe ober von ber wieder erworbenen golbenen Reit benannt, und wenn es icon fruber (Bolufp. 7) fo bieß, fo ift bieß eine Borwegnahme. Go brudt 3bund Rame ben Begriff ber Bieberfebr, ber Erneuung, ber Berjungung aus, und wenn wir bei ihrem Berichminden bie Men graubgarig und alt werben feben, fo mochte man in ibr wie in jenem Dabden aus ber Frembe ben Frubling ober Die Jugend vermutben; beibes fallt in boberm Ginne gusammen; boch bentt man bier lieber an ben Grubling, ba ibre golbenen Mepfel, ale eine Frucht bes Jahrs, eber auf biefes als auf bas gange Menfchenleben beuten. Sie ift biernach nicht ber Frubling felbft, boch bie verjungte Ratur im Schmude bes Grublings, ober wie es Ubland 120 ausbrudt, bas frifde Commergrun in Gras und Laub. Dief entjarbt fich aber im Spatjahr, wenn 3buns Mepfel reif find, burch ben rauben Sand ber Berbft: und Binterminbe, ja es verfdwinbet, bas Laub fallt bon ben Baumen. In unferm Dothus feben wir bief burch bie Entführung 3buns ausgebrudt. Der Berbitfturm, als Sturmriefe Thiaffi eingeführt, bat 3bun geraubt: ber Biefe ift ber Tarbenfcmelg, bem Balbe ber Schnud ber Blatter benommen, Die Welt ericbeint gealtert und entftellt, von ben Gottern ift Glang und Jugenbfrifche gewichen, fie find ergraut und eingeschrumpft. Die Belt bat ihr beiteres Untlig gewandelt; ber Schnee, ber bie Erbe bebedt ift burd bas greife Saar ber gealterten Gotter bezeichnet. Rach D. 26 follen es Jouns Mepfel fein, welche ben Gottern bie Jugend gurudgeben: eigentlich ift es bie Gottin felbit, gu beren Sombol jene Mepfel geworben finb; urfprunglich mogen fie nur 

## 32. 3bun 3walbie Tochter. Deutung.

D. verfucht; es genugte bier, feinen inneiften Ginn bargulegen.

Diefer erfte Dotbus zeigt feinen nabern Bezug auf ben Beltuntergang, er ift in bas Drama ber Beltgeschichte nicht verflochten, wir feben nur ben Bechfel ber Jahreszeiten bargeftellt. Bobl aber lagt fich eine folche Sinbeutung in bem zweiten Dothus ertennen, welchen ,Obine Rabengauber' enthalt. Er ift nur eine Umbilbung bes Borbergebenben, bei ber bie Abficht nicht vertannt werben tann . auch ben Dotbus von 3bun bem feit ber Bolufpa berichend geworbenen Grundgebanten von bem bevorftebenben Beltuntergang ju unterwerfen. Doch ift es ichwer, von biefem Bebicht Rechenschaft ju geben, es gilt fur bas buntelfte und rathfelhaftefte ber gangen Coba: Erit Salion, ein gelehrter Relanber bes 17. Jahrhunderts, befchaftigte fich gebn Jahre lang bamit ohne es verfteben gu lernen. Die grofte Schwierigfeit liegt in ber mpthologifchgelehrten Sprache biefes verhaltnifemaßig febr jungen Liebes, bas ber Ber: fager ber profaifden Ebba noch nicht fannte. Go jung es aber auch ift, fo urtheilt boch Ubland 138, es beriche barin noch burchaus bas innere Berftanbnife ber mythifchen Symbolit und fo lohnt es fich mobi, in feinen Ginn gu bringen. Der Schlugel gu jenem rathfelhaften, faft ftalbifd gelehrten Ausbrud icheint nun in ber Babrnebmung gefunden, baß bie norbifde Dichterfprache Gin Bermanbtes fur bas Unbere ju fegen

75

liebt, j. B. wenn fur ben Brunnen Urbs, aus bem bie Giche Dagbrafil begoßen wirb, bamit ihre Geiten nicht faulen, ber verjungenbe Gottertrant Dobrerir genannt wirb; ober wenn fur Urbr, bie Suterin biefes Trants, 3bun eintritt, Die Guterin ber Mepfel, ber verjungenben Gotterfpeife u. f. m. Dit biefem Schlufel, ber wenigstens bie fcmerften Riegel bebt, und mit Umftellung einiger Stropben, welchen ber gebührenbe Blat wieber zugewiesen werben mufte (boch burfte Str. 21 nach 23 zu ftellen fein), babe ich Ueberfenung und Erlauterung perfucht; auch tamen mir Ublande Anbeutungen über ben leitenben Grundgebanten wie ein griabnifcher gaben ju Gute, obgleich ich im Gingelnen von ihm abweiche. Go balte ich bas Gebicht nicht fur ein Bruchftud, wofur es fich bem erften Blide giebt und allgemein gehalten wirb, vielmehr fur eine von einem Unbern viel fpater bingngebichtete Ginleitung ju ber gleich folgenben Begtamotwiba wie es feine gweite Ueberidrift Forfpiglisliobb felbft als eine folde bezeichnet. Der Berfager wollte alfo nicht mehr bichten und fo haben wir teinen Berluft gn betlagen. Rach biefen Borbemerfungen versuche ich es noch einmal, feinen Inhalt anzugeben und zu beuten, wobei ich meine frubern Erlauterungen theils abfurge, theils weiter ausführe.

Rad einer Aufgablung ber vericbiebenen Befen bes norbifden Glaubene, bie nach ihrem Berbalten gegen bie Schidfale ber Belt turg aber treffend bezeichnet werben, feben wir bie Gotter, von wibrigen Borgeichen erichredt, wegen Obhrarirs in Beforgnife gerathen, welcher ber Sut Urbs anvertraut war. Dit Obbrarir, wie ber Unfterblichfeitstrant ber Mfen beißt, ift aber bier Urbe Brunnen gemeint, welchem gleichfalle verjungenbe Rraft beimobnt. Und wie Trant und Brunnen einander vertreten, fo auch Urd und Roun; ibr Wefen fallt gufammen und es ift gleichgultig. ob wir Urb ober 3bun ale bie Belbin bes Liebes betrachten. Diefe beilige Quelle ber Berjungung bat alfo ibre Rraft icon verloren ober bie Mfen beforgen, bag bieß Greignife eintreten, bas Bachsthum bes Beltbaums ftoden werbe. Darum war hugin, Dbins Rabe, ausgefandt, barüber ben Musipruch zwei weifer 3merge zu vernehmen. Deren Musipruch gleicht nun fcweren bunteln Traumen, ja fie fceinen felber nur Traume, aber unbeilverfunbenbe, wibermartige. Da ber Rabe feinem Ramen gemaß nur auf ben gottlichen Gebanten ju beuten ift, fo tann bie Deinung fein, bie Gotter batten burch bas Rachbenten über bas ftodenbe Bachsthum ber Belteiche nichts erreicht, ale von beunrubigenben Traumen gequalt ju werben, wie die folgende Wegtamstwida von Balburs Traumen aus-

§. 32.

gebt. Racbem noch eine Reibe von Erscheinungen ermabnt ift, Die gleich. falls auf bie nachlagenbe Triebfraft ber Ratur beuten, wird Roun querft unter biefem Ramen eingeführt und qualeich bie fungfte von Imglois Tochtern genannt, jenes 3merges, beffen Sohne wir aus D. 61 ale tunftreide Schmiebe tennen, Die auch bas golbene Saar ber Sif gefchmie: bet haben. Bier ift nun 3bun nicht von Thiaffi, bem Sturmriefen entführt wie in bem porigen Dothus; es bat fie aber ein anderes Unbeil betroffen : fie ift pon ber Belteiche berabgefunten und weilt nun im Thale, unter bes Laubbaums Stamm gebannt; und ichmer tragt fie bieß Rieberfinten : fo lange an beitere Bobnung gewöhnt, tann es ibr bei ber Tochter ober Bermanbten Rormis nicht behagen. Normis Tochter ift bie Racht (f. S. 14), feine Bermanbte mare Bel, Die Tobesgottin, und bei ibr in ber Unterwelt icheint fie fich nach einer ber folgenben Stropben ju befinden, wie mir bas auch von Gerba gefeben baben, Die icon burch jene eilf Mepfel an fie erinnerte. Beim Berabfinten von ber Efche ift fie wie in ber vorigen Dinthe ale ber grune Blatterfdmud, und gmar als bas Laub bes jungften Jahres gefaßt, bie jungfte von 3malbis Rinbern, bes innenwaltenben, benn bie 3merge wohnen in ber Erbe; alles Gras und Laub, alles Grun, bas bie Erbe fdmudt, wird pon ibnen gewirft und gebilbet, es ift munberbares Erzeugnife ber gebeimnifevoll wirtenben Erbfrafte. Bei Gife Saar, bem golbenen Getreibe, wie bei ber grunen Blattermelt barf baber an biefe 3merge erinnert werben, und unfer Lieb thut bieß, indem es 3bun von 3malbi erzeugt fein laft. Much in bem, mas nun pon bem Bolfefell gemelbet wirb, bas ibr Die Gotter gur Belleibung verlieben batten, tonnen wir fie noch als ben abgefallenen Blatterfcmud benten, welcher nun unter bem Binterfcnee verhallt liegt. Wenn fie aber bei ber Racht ober gar in ber Unterwelt weilen foll, fo ift fie mobl mebr bie Triebfraft ber Ratur, Die jenen Schmud bervorgebracht bat ale biefer felbit : biefe Rraft bat fich nun in Die Burgel gurudgezogen, ber Beltbaum ift entblattert, ber Binter eingetreten und ungewife bleibt ob je ber Frubling wiebertebre. Da fenbet Dbin Beimball, ben Bachter ber Simmelsbrude, über welche bie Riefen einbrechen tonnten, im Geleite Lofis und Bragis, Die Gottin gu fragen, mas fie von ben Beltgeschiden wife und ob bas ibr Biberfabrene ber Belt und ben Gottern Unbeil bebeute? Aber bie Genbung bat feinen Erfolg, 3bun weint und ichweigt: wie ichlasbetaubt ericeint fie ben Boten, Die unverrichteter Dinge beimtebren; nur Bragi, ber fonft als

ibr Gatte bargeftellt ift, bleibt als ibr Bachter gurud, ber verftummte Bejang, erflatte es Ubland, bei ber bingewelften Commergrune. Es wird nun bie Rurudtunft jener beiben Boten und bas Gaftmal ber Mfen befdrieben, bei welchem fie von ber Erfolglofigleit ihrer Berbung Bericht erftatten. Da vertroftet fie Dbin auf ben anbern Morgen und forbert auf, die Racht nicht ungenutt verftreichen ju lagen, fondern auf neuen Rath ju finnen. Schon tommt ber Mond einbergezogen, Obin und Friga beben bas Gaftmal auf und entlaken bie Berfammlung. Die Nacht bricht ein, mit ber bornigen Ruthe ichlagt Rorwi Die Boller und fentt fie in Schlaf; auch bie Gotter fublen fich von Dubigfeit ergriffen und felbit Beimball, ibr Bachter, ber weniger Schlaf bebarf als ein Bogel, mantt por Schlummerluft. Diefer bichterifden Schilderung ber Racht folgt bann eine eben fo icone Beidreibung bes anbrechenben Tages, por welchem fich Gngien und Thurfen und Die Geschlechter ber 3werge und Schwarzalfen, ibrer lichticheuen Ratur gemaß, flüchten und Die Schlummerftatte fuchen; Die Gotter aber erbeben fich beim Sonnenausgang, Siermit endigt bas Lieb, beffen Rame, ,Dbins Rabengefang', vielleicht von der britten Strophe bergenommen, worin Sugin, Dbins ausgefandter Rabe, ermabnt marb, nicht unpaffent fur ein Lied gemablt ift, bas unbeilvolle Borgeichen gusammengestellt, welches wie ber Raben Rrachgen ben unvermeiblichen Untergang ber Belt bedeutet. Der Gintritt ber Bintergeit ift als ein Gleichnifs bes Tobes, ja als ein Borfpiel bes nabenben Beltunterganges aufgefaßt. Goon barum tonnte es ein Borfpielelied beigen; aber es ift jugleich ein Borfpiel ju bem folgenben. ber Begtamstwida, Die fich auf bas Genauefte anschließt. Die Racht ift vorüber, welche ju neuen Entichlugen benust werden follte, ber Zag angebrochen, auf welchen Dbin verwiesen hatte. Goon faben wir bie Botter bei Connenaufgang fich erheben, ba beginnt bie Wegtamstwiba bamit, baß fich bie Mien verfammeln, um barüber Rath ju pflegen, marum ben Balbur boje Traume fcredten ? Dan tonnte fagen, bier ichließe fich bas neu bingugebichtete Lieb, Dbins Rabengauber, bem folgenden altern nicht genau an, ba jenes erwarten ließ, es folle über 3buns Rieberfinten, nicht über Balburs Traume, Rath gepflogen werben. Aber Jouns Rieberfinten ift nur eine ber beumrubigenben Reichen, beren bort gebacht war, und Strophe 3 ermabute nach ber obigen Deutung auch bie beunrubigenden Traume ber Gotter. An ber Berathung über Balbure Traume nimmt Obin teinen thatigen Antheil, er bat, ba bie Befragung 3buns



vergeblich geblieben mar, Die Racht zu neuen Entidlugen benutt und mabrend bie Andern noch ju Rathe figen, fteht er auf, fcwingt ben Sattel auf Cleipnirs Ruden und reitet nach Rifibeim nieber, Die Bala ju befragen, Die Geberin, Die er in ber Unterwelt aus ihrem Grabe wedt, nachbem er fie burch Beidmorungen gesmungen bat, ibm Rebe ju fteben. Bas er bier erfahrt, bapon muß an einer anbern Stelle bie Rebe fein; bier galt es nur, ben Rufammenbang unferer beiben Lieber nachzuweifen,

Die im Gingang bes Gebichtes 3bun mit Urb, ber alteften Rorne verwechielt icheint, fo feben wir fie Etr. 8 Ranna genannt und Etr. 13 Borun, wenn biefer uns buntle Rame nicht aus 3bun verlefen ift. Bas 3bun mit Ranna gemein bat und bem Dichter erlaubte, beibe Ramen ju vertaufchen, tann und erft §. 34 bei bem Dothus von Balbur beutlich werben. Bu verwundern ift, bag ber Dichter nicht auch Gerbas Ramen gebraucht bat, an bie wir bei 3bung Schidfalen mehrfach erinnert worben find. Wenn aber unfer Dichter fich nicht gestattet, 3bun und Berba gufammen gu bringen, fo wird bod unten bei Bragi mabriceinlich werben, baß es Dutbengeftalten gegeben babe, in welchen biefer Gottinnen Befen gufammenrann.

### 33. Balbure Tob.

Erfdredt von Balburs Traumen, Die feinem Leben Gefahr brobten, pflogen bie Mfen Rath und befchlogen, ibm Giderheit por allen Gefahren auszuwirten. Da nahm Frigg Gibe von Teuer und Bager, Gifen und allen Ergen, Steinen und Erben, von Baumen, Rrantbeiten und Giften, bagu pon allen vierfüßigen Thieren, Bogeln und Burmern, bag fie Balburs iconen wollten. Mle bas gescheben mar, turzweilten bie Mfen mit Balbur ; er ftellte fich mitten in einen Breif, mo bann Ginige nach ibm icoben, Unbere nach ibm bieben und noch Unbere mit Steinen marfen, Und mas fie auch thaten, es ichabete ibm nicht; bas bauchte fie alle ein großer Bortheil. Als aber Loti bas fab, gefiel es ibm übel, bag ben Balbur nichts verlegen follte. Da gieng er ju Frigg nach Genfal in Beftalt eines alten Beibes. Frigg fragte bie Frau, ob fie mufte, mas bie Mien in ibrer Berfammlung pornabmen. Die Frau antwortete, fie iconen alle nach Balbur, ihm aber ichabete nichts. Da fprach Frigg: Beber Baffen noch Baume mogen Balbur ichaben, ich babe von allen Gibe genommen. Da fragte bas Beib: Saben alle Dinge Gibe gefcworen, Balburs ju iconen ? Frigg antwortete: Deftlich pon Balball machft eine

Staude, Miftiltein genannt, Die ichien mir gu jung, fie in Gid gu nehmen. Darauf gieng bie Frau fort: Lofi nabm ben Diftiltein, rif ihn aus und gieng jur Berfammlung. Sobur ftand ju außerft im Rreife ber Danner, benn er war blind. Da fprach Lofi ju ibm : Barum fdiegeft bu nicht nach Balbur? Er antwortete: Beil ich nicht febe, wo Balbur ftebt; jum Andern bab ich auch feine Baffe. Da fprach Loti : Thu boch wie andere Manner und biete Balburn Ghre wie Alle thun. 3d will bid babin weifen mo er ftebt : fo fdiege nach ibm mit biefem Reis. Sobur nabm ben Miftelgweig und icos auf Balbur nach Lotis Anweifung. Der Couf flog und burchbobrte ibn, baß er tobt gur Erbe fiel, und bas mar bas grofte Unglud, bas Deniden und Gotter betrai. Ale Balbur gefallen mar, ftanben bie Mfen alle wie fprachlos und gebachten nicht einmal ibn aufzuheben. Giner fab ben Anbern an ; ibr Aller Gebante mar wiber ben gerichtet, ber biefe That vollbracht batte ; aber fie burften es nicht rachen , es war an einer beiligen Freiftatte. Ale aber bie Gotter bie Sprache wieber erlangten, ba mar bas Erfte, baf fie fo beitig ju weinen anfiengen, bag Reiner mit Borten bem Anbern feinen Sarm fagen mochte. Und Dbin nabm fic ben Schaben um fo mehr zu Bergen, als Riemand fo gut mufte als er, ju wie großem Berlufte und Berfall ben Mfen Balburs Enbe gereichte. Als nun Die Afen fich erholt batten, ba fragte Frigg, wer unter ben Afen ibre Gunft und Gulb gewinnen und ben Selweg reiten wolle, um ju verfuchen, ob er ba Balburn fante, und ber Sel Lofegelb ju bieten, baß fie Balburn beimtebren ließe gen Asgarb. Und er bieß Bermobbr ber ichnelle, Dbine Cobn, ber biefe Sabrt unternabm. Da marb Gleipnir, Dbine Benaft, genommen und porgeführt, hermobur beftieg ibn und ftob babon.

Da nahmen die Allen Balburts Leiche und brachten sie pur Ger. Dringhorn bies Balburts Gehiff, es war aller Schiff, erbied. Zas volliten bie Götter vom Strande siehen und Balburts Leich benauf vorberemmen; aber dos Gehiff gieng nicht von der Getelle. Da ward gen Jehunheim nach dem Riffenweite geschneb, die hoptendie bieh, und als sie kan witt sie einen Woss, der mit einer Schlange grzüumt war. Als sie vom Rossesprungen war, riel Dein wier Bersetert betreit, es zu balten; aber sie vermochten es micht anders, als indem sie es miertenvasien. Da trad hyptendin an das Boebestheil des Schiffes und bies ein mesten Ansaben vor, das Freuer aus dem Walpen fuhr wah alse kande zitteren. Da ward vor, das Freuer aus dem Walpen fuhr wah alse kande zitteren. Da ward kopt zu den geriff und dem Schommer und würde iht das Haub g

gerichmettert haben, wenn ihr nicht alle Gotter Frieben erbeten batten. Da marb Balburs Leiche binaus auf bas Schiff getragen, und als fein Beib, Repe Tochter Ranna, bas fab, ba gerfprang fie por Jammer und ftarb. Da marb fie auf ben Scheiterbaufen gebracht und Teuer barunter gegundet, und Thor trat bingu und weibte ben Scheiterhaufen mit Diolnir. und por feinen Rugen lief ber Amerg, ber Lit bief, und Thor flieft mit bem Rufie nach ibm und marf ibn ins Reuer, baf er perbrannte. Und Diefem Leichenbranbe wohnten vielerlei Gafte bei ; guerft ift Dbin gu nennen, und mit ibm fuhr Frigg und Die Balfuren und Dbine Raben, und Frepr fubr im Bagen und batte ben Gber porgefpannt, ber Gullinburfti bieg. Beimball ritt ben Benaft Gulltop (Golbgopf) genannt und Frenja fuhr mit ihren Ragen. Much tam eine große Menge Srimthurfen und Bergriefen. Dbin legte ben Ring, ber Draupnir bieß, auf ben Scheiterbaufen, ber feitbem bie Gigenfchaft gewann, bag jebe neunte Racht acht aleich icone Golbringe von ibm tropften. Balburs Sengft marb mit allem Befdirt jum Scheiterhaufen geführt.

hermobur ritt unterbefe neun Rachte burch tiefe buntle Thaler . fo baf er nichts fab, bis er gum Giollfluße tam und über bie Giollbrude ritt, die mit glangendem Golbe belegt ift. Mobgubr beißt bie Jungfrau, welche bie Brude bemacht; Die fragte ibn nach Ramen und Befchlecht und fagte, geftern feien funf Saufen tobter Danner über bie Brude geritten und nicht bonnert fie jest minder unter bir allein und nicht baft bu bie Farbe tobter Manner: warum reiteft bu ben Belmeg?' Er antwortete: ,3ch foll gu Bel reiten , Balbur gu fuchen. Saft bu vielleicht Balburn auf bem Belmege gefeben ?' Da fagte fie: Balbur fei uber bie Biollbrude geritten ; ,aber norblich geht ber Beg binab ju Bel'. Da ritt hermobur babin, bis er an bas belgitter tam: ba fprang er bom Bferbe und gurtete ibm fefter, ftien wieber auf und gab ibm bie Sporen : ba feste ber Bengft fo machtig über bas Gitter, baß er es nirgenb berührte. Da ritt hermobur auf bie Salle gu, ftieg vom Bferbe und trat in bie Salle. Da fab er feinen Bruber Balbur auf bem Ehrenplage figen. hermobur blieb bort bie Racht über. Aber am Morgen verlangte Bermobur bon Sel, bag Balbur mit ibm reiten follte und fagte, welche Erquer um ibn bei ben Men fei, Aber Sel fagte, bas folle fich nun erproben, ob Balbur fo allgemein geliebt werbe als man fage. ,Und wenn alle Dinge in ber Belt, lebenbige fomohl als tobte, ibn beweinen, fo foll er gurud gu ben Men fabren; aber bei Gel bleiben, wenn Gine wiber-Simrod, Mip.hologie. 6

spricht und nicht weinen will. Da fand hermodur auf und Balbur geteitet ihn aus der Halle und nahm den Ring Draupnit und Jande ihn
Din jum Athenten, und Vanna sandte der Ärige einen Uebermurf und
noch ander Gaben, und der Judia einen Gelbring. Da itil hermodur
ischen Bügges und kan nach Aggard und sagle alle Zeitungen, die er da
geboten Balburn and Halle. Darnach sandten die Afric in alle Welt und
geboten Balburn and Halle. Darnach sandten die Afric in alle Welt und
geboten Balburn and Deite Gemalt zu weinen. Alle thaten das, Menfehen
wohl Herbert, der Geling, Balmen und alle Erze, wie de zich den, der
haben wirft, daß die Gefandten dem fle aus dem Aroft in die
wolfbracht datzen, sanden sie in der Jösse ein der Kopt in die
wolfbracht datzen, sanden sie in der Abste ein wie fen der der der
genannt war. Die baten sie auch, Balburn aus hels Gewalf zu weinen.

Thod muß weinen mit trodnen Mugen Ueber Balburs Enbe.

Richt im Leben noch im Tob hatt ich Rugen von ihm: Behalte Bei was fie hat.

Man meint, daß dieß Loti gewesen sei, der den Asen so viel Leid zugefügt hatte. D. 49.

So aussichtlich biefe Erzichtung ift, fo fehlt boch barin bie an fibbur, bem Mober Balture, burch Ball genommen Rache, fo wie die bewerte, welche Obin seinem Sohme Abluvir ins Obr geraumt baben foll, als er auf bem Scheiterbaufen sog. Bon ben lehtern wiesen wir and Wastivrub-nismal, wo Obin mit bem allmissenden Johnn über bie unweltlichen Singe freitet. Die lehte Frage, welche ber Wiese nicht lösen dann und fich barum gefangen giebt, b. b. ber Willfur bed Siegerb unterwirft, lautet:

Bas fagte Dbin bem Cohn ins Dhr,

An ibr erkennt ber Riefe zugleich, daß es Obin is, mit welchem er in Rätsfelreden gefritten hat, deun Riemand anderst, fagt er, als er konne wissen mas er dem Gede in Schr geraunt hade. Das Gedicht nethet und num nicht, was dem tobten Balbur von Obin ins Oby geraunt ward: mir missen es, senn wir §. 50 zu der Webergeburt der Götter gedangen, aus dem Jusammenhang der gestellten Fragen erretaben.

Bas Balis Rache an Sobur betrifft, so ist bavon in ber Wege tamstwiba bie Rebe, beren gusammenhang mit Obins Rabenzauber wir schon besprochen haben. Dieß Gedicht ist eine Nachahmung von Waftthrudwissal. Mie bort Gangrade neum isch bier Obin Wegkam: beiden Namen bezeichnen Obin als dem Banderer; und wie dort Wassiewischen ben Gott an der Frage erfenut, die Miemand anders als Obin bandworten fann, so ertenut übn bier die and dem Grad ertwette Seherin an der Frage nach einer Wegebenheit, die seinen Wild in die serne Aufunst

> Bie heißt das Beib, die nicht weinen will Und himmelan werfen des hauptes Schleier?

worauf bie Bala antwortet :

Du bift nicht Wegtam, wie erft ich wahnte : Dbin bift bu, ber Allerschaffer.

und Dbin entgegnet :

Du bift feine Bala, fein wißenbes Beib, Bielmehr bift bu breier Thurfen Mutter.

Allerbings liegt ein Biberfpruch barin, bag Dbin fich uber Balburs Tob von ber tobten Bala, ber Mutter breier Thurfen, Gemifebeit gu verfchaffen fucht, mabrent ibm Thode Beigerung, ben Balbur aus Gels Reich ju weinen, eine fo viel fpatere Begebenbeit (benn auf biefe gielte Dbine Frage), nicht verborgen ift; aber eben baran verrath fich ber Rachabmer. Gleichwohl burfen wir an ben Radrichten, burd welche bie Begtamofwiba unfere Renntnife von bem Dotbus bes Balbur ergangt, um fo weniger Zweifel begen, als fie fich in anbern Quellen (Sonblul. 28) beftatigen. Dag bas Lieb bem Berfager ber jungern Ebba, ber von Bali D. 30, 53 aus anbern Quellen (Bafthrubn. 51) wifen tann, unbefannt geblieben fein; wir batten ohne fie in ber altern Ebba fein Balburs Tob betreffenbes Gebicht. Der Berbacht aber barf nicht auftommen, ale wenn biefer Dutbus felbit erft fo jungen Urfprunge mare. Bas 2Bol. 36-38 von Bali melbet, wird gwar, gumal es fich nicht in allen Sanbidriften findet, aus Begtamstwiba nachgetragen fein ; mas fie über Balburs Tob enthalt, trifft bas berg feines Muthus und ift uber allen Berbacht ber Ginidmargung erhaben :

> 36. 3ch fah bem Balbur, bem blubenben Gotte, Obins Sohne, Unfeil broben. Gewachsen war boch über bie Biefen Der garte, gierliche Zweig ber Miftel.

37. Bon ber Diftel fam, fo bauchte mich, Safflicher harm, ba hobur ichoff re.

Rur bas tonnte zweiselhaft sein, ob fie es nicht war, welche ben Mythus von Balburs Tob zuerft in Beziehung zu ben allgemeinen Gesichen ber Welt und ber Gotter brachte.

Muf bie Frage, wer an hobur, bem Morber Balburs, Rache üben werbe, giebt nun bie Seberin ber Begtamelwiba bie Anetunft:

11. Rindur im Beften gewinnt ben Sohn, Der einnächtig, Dbins Erbr, zum Kampf geht. Er wäscht bie Hand nicht, bas Har nicht fammt er, Bis er Balburs Macber zum holffte brachte.

und bie ermabnte Stelle bes Synbluliebes lautet :

28. Eilse wurden ber Ajen gezahlt, Als Balbur beidvitt bie idbitiden Scheite. Bali bewahrte fich werth ihn zu rachen, Da er ben Morber bes Brubers bemeisterte.

Auch Sago Grammaticus weiß davon, daß Obin mit der Rinda einen Sohn zeugte, der Baldurs Tod zu rächen bestimmt war; das Rähere hierüber unten bei Bali.

# 34. Deutung.

In Balvur Pflegt man das Lickt in keiner Herschaft zu finden, die zu Mittiommer ihre Hohe erreicht dat; fein Zed ist also die Neige des Lickte in der Gommerfomeneinnen, wo die Zoge am Lingsten sind, nun aber wieder fürzen, das Lickt mithin sich zu neigen keginnt. Sein Wäcker Hoder ist der die der die der die Lickte für die Lickte für der die Lickte für der die Lickte für der die Lickte für die Lick

Bruber (Dbins und henire) fpricht, barauf gefchlogen werben barf, bag auch Sobr Dbins Cobn ift. Bei Garo (III.) allerbinge ericeint nur Balberus nicht hotherus als Dbins Cobn. Bgl. §. 29. Jebenfalls ift er auch nach ber Ebba ein Afe, fein Riefe, weil er bas unichabliche Duntel ift . bas ber Gericaft bes Lichts nach ber Orbnung ber Ratur folgen muß, benn ber Bechfel ber Jahreszeiten ift ein wohltbatiger, ber felbit in ber verjungten Belt nicht entbebrt merben fann, mo Balbur und Sobur in bes Siegesgotte Simmel friedlich beifammen wohnen follen (Bol. 61), benn bann, wenn alles Bofe ichwindet, wird Balbur aus Bels Saufe erloft fein. Sobur ift auch nach ber fittlichen Seite bin an feines Brubers Morb uniculbig : ein Anderer bat feine Sand gelentt, und in ber erneuten Belt, wo nur auf bie Befinnung gefeben wirb, wo gans allein die Bergensuniculd in Betracht tommt, ftebt feiner Mufnabme in Gimil, wo alle Berthen und Burbigen wohnen follen, nichts entgegen. Aber gang anders in biefer Belt : ba ift bie Blutrache Bflicht und eine fo allgemeine, bag fie teine Ausnahme erleibet : bas vergogene Blut idreit um Rache und tann nur burch Blut gefühnt werben. Gie bulbet auch feinen Aufichub, fie gonnt feine Frift, fie lagt nicht Beit, Die Sanbe ju mafchen, Die Saare ju tammen, und ftebt ibrer Erfullung noch Unmöglichfeit eutgegen, fo lagt man nach ber Sitte germanifder Rachegelubbe Saar und Bart und bie Ragel an ben Singern machien, ja maicht und fammt fich nicht, bis ber bringenbiten, unguffchieblichen Bflicht genugt ift. Darum muß Bali an Sobur fofort Rache üben, ob er gleich unichulbig ift : auch tommt bem gur Rache Berufenen feine Quaend nicht gu Gute : taum geboren, nur Gine Racht alt, gebentt Bali bes ungefühnten Bluts und ichreitet jum beiligen Bert ber Rache. Deutlider noch als bie bier benutte Begtametwiba fpricht bieg bie Boluipa 37. 38 aus:

> Bafburs Bruber mar taum geboren, Der Dbins Erben einnachtig fällte. Die Banbe nicht mufch er, bas Saar nicht fammt er Bie er gum Bolgftog trug Balbure Tobter.

lleber jene Rachegelübbe vergl, Tacitus Hist. 4, 61. Germ. 31. Paulus Diac. 317. Grimm S. D. S. 571. AM. III. 188. B. C. Muller über Snorrie Quellen S. 15, 15, Banger II, 398.

Bu Balburs Deutung auf bas allerfreuenbe Licht, bas fein Befen

embehren fann, es sei benn ein unheimisches, stimmt D. 22: "Aon ihm ist nur Gutes ju sagen, er ift der Beste und wird den von Auslig und lo glängend, daße in Gedein von Matilig und lo glängend, daße in Schein von ihm ausgeht. Ein Araut ist sei sich hab feit will Aufteurs Augenebrauen verstellichen wird, des ist das siches eller Artuture (19.3) Myth, 2033: davon magst du auf die Schöderschei seines Hausen der sich sich sich eine Schödersche der sich der Schiebe schiebe schiebe sich und die Bestellich un

Doch es ift noch nicht Balburs ganges Befen, bas wir ertfaren follen, wir baben es bier nur mit feinem Tobe ju thun. Diefen, Die Abnahme bes Lichts, führt Loti berbei, indem er bie Diftel in bes blin: ben Soburs Sand legt. Balburs Unverletbarfeit burch Burf und Schlag ertlart fich aus ber untorperlichen Ratur bes Lichtes : "Die einzige Baffe, Die an ibm baftet, ift ein Sumbol bes buftern Binters. Die Dittel, bie im Binter machft und reift, Die barum auch nicht bes Lichtes gu ihrem Bebeiben au bedurfen icheint, ift allein nicht fur Balbur in Bflicht genommen.' Ubland 146. 3ch trage Bebenfen, bei ber Deutung bes Muthus jo febr ins Gingelne ju geben; man wird es icon qut erfunden und gerechtfertigt nennen burfen, wenn bei bem Gibe, ber allen Dingen abgenommen werben follte, bie Diftel, Die als Schmarogerpflange fein felb: ftanbiges Leben zu haben ichien, überfeben marb. Ginfacher freilich faßt es D. 49 : Die Staube icbien ju jung, fie in Gib ju nehmen. Bu unbebeutend mag bie Meinung fein : aber bas ideinbar Unbebeutenbite tann in ber Sand bes Bofen bie Uniculb morben. Dann mare auch bie Bemertung unnothig, bag bie Diftel, bei une nur eine fcmache Staube, auf Infeln im Dalarfee bis ju brei Ellen Lange aufmachft. Aber noch eine andere Deutung perbient Ermabnung : ihrer Beiligfeit nicht fomobl ale ihrer Unnaturlichteit verbautte bie Diftel biefe Bahl. Die gange Ratur liebte Balbur, es mufte ein feltfam Unnaturliches fein , von gottlicher ober bamonifcher Ginwirtung berftamment, nicht aus Camen gejogen, nicht in ber Erbe murgelnb, bas ben guten Gott verlegte. Schweud Doth. 139. Bebenfalls perrath fich bier ein alter Rug unferer Dichtung, bas Seltene und Seltfame ber Ratur abzulauschen und in bas Gewand bes Rathfels ju bullen. Die Staube fur beilig ju achten, Die folche Babl traf, haben wir freilich aus unferm Dothus allein feinen Grund.



Bleidwohl mar ibre Beiligfeit nad Dhtb. 1156 beutschen und feltifden Bollern gemein. Die Druiben, fagt und Blinius 16, 44, taunten nichts Beiligeres als bie Diftel und bie Giche, barauf fie muche. Done ber Giche Laub ober bas ber Staube, bie vom himmel auf fie niebergefallen und ben Baum ertoren gu haben ichien, begiengen fie feine beilige Sandlung, ja nach bem griechifchen Ramen bes Baume fcheinen fie erft Druiben genannt. Beiggefleibet ftieg ber Druibe auf ben Baum, mit golbener Gidel fduitt er ben 3meig und fieng ibn auf in welbem Dantel. Dann erft marb bas bereit gebaltene Opfer bargebracht; zwei weiße Stiere, beren Sorner noch fein 3och ertragen baben. Und felten ift ein folder Ameia gu finden, und gebolt werben barf er nur im fechsten Mond nach bem breißigften Jahr bes Jahrhunderts, wo er ausgewachsen ift und feine Allheiltraft erlangt bat. Denn wenn man ben Thieren von ibm gu trinten giebt, werben fie fruchtbar; auch fcutt er wiber jebes Bift. Go übernaturliche Rraft maß man ber Staube gu, Die immergrun auf ber entblatterten beiligen Gide fortwuchs und gleich bem Goben, an bas fid auch manderlei Aberglaube bangte, ibre Frudte im Binter geitigt. Den Glauben au ibre Beiligfeit beftartte noch, baß fie nur auf Baumen machft und auch bier fich nicht faen lagt, benn gu voller Reife gebeibt ihr Samen nur im Magen ber Bogel, bie ibn babin tragen, wo er aufgeht : es ift bann feine Menfchenband im Spiel und Die gottliche Sugung offenbar, Befannt ift bie in Bales noch fortlebenbe Gitte, Die Diftel am Beibnachtsabend über ben Thuren aufzusteden und bie nach Leibesfegen verlangenben Frauen barunterbin ju fuhren. In Deutschland bangt man fie in Gilber gefast Rinbern um ben Sale, und wo fie, mas felten ift, auf Safeln macht, ift ficher ein Schat verborgen. DR. 1158.

Der Antheil Thors an bem Ruthus scheint jumöcht von einer lieferen Bedeutung: seine Erichetnung war sichen barum nötigs, weil verSchelterbausen nach nordischer Sitte mit seinem Sammer eingemeint werben muße. Mer er eberobt auch damit ibr Riefin Horrecht, weckte bas
Schiff, auf bem der Scheiterbaufen errichtet war, in die See sopen soll.
Indem er dem Itebermuch biefer Riefin meder, ericheit Thor gang in
seinem bekannten Wesen als Bestampfer der Riefen, aller verbrechtigkeinung ift nach Ubland ber versengende Sonnenbrand, ber nach der Sommersonenwende eingatreten pliegt, umb der Rame horrecht, die Generberauchte, friede biefer Beutung das Wert. Das Schiff Deinsdown tann

nun bie Sonne felbft fein, ober bie Babn bes Lichts, bas, inbem ber Sonnenlauf feinen Sobepuntt erreicht bat, eine Beile ftille ju balten icheint, nun aber nach bem gewaltigen Stof, mit bem bie Riefin es portreibt, die Benbe nimmt und abmarts lentt. ,Go fabrt nun Gringhorni, flammend in Connengluth, babin; aber es tragt nur noch bie Leiche feines Gottes.' Da bricht auch ber Gattin Balburs, Reps Tochter Ranna, bas berg; man mufte fie auf ben Scheiterbaufen tragen und mit ibm perbrennen. Ubland beutet fie auf bie Blutbe, Die aus ber Anofve bervorgeht, und barum Reps (fur hneppr, Anopi) Tochter beift. "Mit ber Abnahme bes Lichts geht auch bas reichfte, buftenbfte Blumenleben ju Ende; als Balburs Leiche jum Scheiterhausen getragen wirb, gerfpringt Ranna vor Jammer. Die Liebe Balburs und Rannas, bes Lichtes und ber Blutbe, bilbet ein Seitenftud ju ber Liebe Bragis und 3buns, bes Befanges und ber Commergrune, und bie Nehnlichfeit biefer Dothen ift auftlarent fur beibe.' Schon oben §. 32 ift barauf bingewiesen, baß fich 3bun mit Ranna berührt und fogar einmal Ranna genaunt wirb. Aber Ubland weiß auch ben Bwerg Lit zu beuten, ber bem Thor por bie Ruge lauft und ben er im Unmuth über Balburs Tob und Nanuas, ibnen in bas Feuer nachftogt. Es ift bie Farbe (Litr), ber reiche frifche Schmelg bes Grubfommers, ber mit binab muß, wenn Balbur und Ranna ju Miche merben.

Daß bie Ctaube ju jung ichien , fie in Gib und Bflicht ju nehmen, tonnte uns nicht gang genugen; erichreden aber mufte bie tiefe Brofa, bie in ber naturlichen Erflarung bes Bunbers liegt, bag felbft bie Steine über Balburs Tob weinten : ,wie bu icon gefeben haben wirft', fagt bie D., ,baß alle biefe Dinge meinen, wenn fie aus bem Groft in bie Barme tommen.' Doch foll biermit wohl nur bie außere Doglichfeit veranschaulicht werben; fonft ließe fich entgegnen, burch Balburs Tob feien bie Dinge im Gegentheil aus ber Barme in Die Ralte gefommen. Die gange Ratur Magte um Balbure Tob, weil fie bes Lichtes bedurftig ift, und feinem Leichenbegangnife mobnten vielerlei Gafte bei, felbft Brimthurfen und Bergriefen, fouft ein lichtscheues Geschlecht und bem Steinreich permanbt : alfo icheinen auch fie bes allbelebenben Lichts nicht gang entrathen ju tonnen. Da mochte ein Stein fich erbarmen, fagen wir , wenn ein tiefes Beb uns ergreift, noch beute, und benten nicht mehr an ben Urfprung ber Rebensart. Aber wie ce etwas Unnaturlices fein mufte, bas Balburn verleben tonnte, fo mirb Thod, Die ibn nicht aus Sels Be-



ben ibm Balbur aus Bels Saufe jum Anbenten gurudfanbte, gewann feitbem bie icon in feinem Ramen angebeutete Gigenfcaft, baß jebe neunte Racht acht gleiche Golbringe von ibm tropften. Rach D. 61 befaß er fie aber von Anfang an, ba ibn bie 3merge bilbeten. Bir haben ibn fruber im Benis Greves und feines Dienere Cfirnir gefunden, nebft jenen eilf Mepfeln, Die une an Die 3bund erinnerten; beibe bebeuteten une bort, baß Frepr ber Gott ber Fruchtbarfeit und Bermebrung fei. Daß biefe Mepfel fo wie jener Ring mebriach wiedertebren, ift bei ber Bermanbticaft ber Botter, Die auch im Gebanten fich berühren, nicht ju verwunbern. Benn Balbur bas Licht ift, ohne welches alles Bachsthum ftodt, wenn 3bun als eine Jahresgottin fich auf bie Triebfraft ber im Frub: ling erneuten Ratur begiebt, fo tonnen biefe Attribute fo gut bei Balbur und 3bun an ihrer Stelle fein, ale bei Frepr. Dan pflegt aber ben Ring auf bie Phafen bes Monds gu beziehen und jene Aepfel auf eilf Monatofonnen. Dieß mag gezwungen icheinen ; boch lagt fich bei bem Ring ber Bebante an einen wiebertebrenben Beitabiduitt faum jurud. brangen : gemife ift bie Bode gemeint, Die vielleicht auch bei ben Bermanen einft wie bei ben Romern 9 Tage gablte. Gine hindeutung auf bie Boche finbe ich in Stirnisfor 39 :

Rach neun Rachten will Riorbhe Sohne ba Gerba Freube gonnen.

Neun Rachte brauchte auch hermodur zur hel zu reiten und neun Rachte hieng Obin nach hamam. 139 an der Weltesche. Neun Walpurgisnachte Bernaleten Alp. 109. Much Ranna, Balburs Gemöhlin, fender Untenten aus hels Rich berauf: ber örigg einen Schleier ober Uederwurf, der Julla einen Goldvering. Dem Schleier jaht Ulylam als das Abziechen ber Haufau, bas der Frigg gebührt wie der Julla, fiber Dienerin und Vertrauten, der vollgemachenen Jungfrau mit den flattenden Haufaren (10.35), der Vertolungstring. In beiden aber, Schleie und Geduring, ertemt er Munnegriffund weber der Vertrauten und geräubt aber den Schleier in eines blumengefitten Allzeinderprise und wonden, der die Gedierin nach Demaphit, das Schwied der Judeburdet, als ben Segen bes Sprechfes mit einer neufliktions dermedtung dernetzen.

Bei Frepr und Gerba, wie bei 3buns Rieberfinten, ja icon bei Smabilfari baben mir bemertt, baf blefe Dothen fich urfprunglich auf jahrlich wiebertehrende Ereigniffe bezogen, bei ihrer Ginflechtung in bie Befchide ber Belt und ber Botter aber auf bas große Beltenjahr gebeutet murben, bas mit Gurture Lobe ju Enbe gebt, und bem bann in ber periungten Belt ein neues folgen wirb. Diefelbe Bemerfung wieberbolt fich bier: Balbur ber Lichtgott ftirbt allichrlich und geht gur Gel; aber im nachften Salbjahr febrt er ju ben Afen gurud, und bas ift bas Urfprungliche, bag er im Rreiglauf bes Jahrs einmal bericht und bie Belt erfreut, baun aber ftirbt und von allen Befen beflaat wirb. Dabei ift es aber nicht geblieben : bie Ausbildung, welche ber Dothus im norbifden Blauben empfieng, faßte ben Rreiflauf bes irbifden Jahre nicht ins Muge, foubern bas große Beltenjahr: Balbur geht ju Bel und febrt nicht gurud in biefer Belt , erft in ber erneuten ift ibm Beimfebr verbeißen; nicht ber nachfte Grubling bringt ibn wieber, erft bie Biebergeburt ber Welt. Balburs Tob ift fo ber Mittelpuntt geworben fur bas große Dramg pon ben Beididen ber Belt und ber Gotter, er ift mit ber Gotterbammerung und Lofis Bestrafung untrennbar verbunden. Der Binter, welchen Balburs Tob berbeiführt, ift fein gewöhnlicher, es ift ber Rimbulminter, bem tein Commer folat, fonbern ber Untergang ber Welt. Sieraus ergiebt fich aber qualeich, bag unfer Duthus bei feis nem ursprunglichen Ginn nicht fteben geblieben ift, feit er in bas Bange ber Weltgeschide verflochten marb: ber Sauptgebante, welcher bie gange Gotterlebre bebericht, ber vom Untergang und Erneuerung ber Belt, bat auch ibn fich unterwerfen und bieuftbar gemacht. Balbur ift jest nicht mebr bas Licht allein, bas beilige, reine; er ift gngleich bie Seiligfeit, Die Reinbeit, Die Unichuld ber Gotter, er ift vom natürlichen auf bas fittliche Gebiet hinübergezogen. Bas an ben Gottern noch rein und gut mar, ift in ibm zu perfonlicher Erscheinung getommen. Darum mar er aber nun auch zu gut fur biefe Welt; er fonnte unter biefen funbigen Gottern nicht lange leben. Wie in ber Genefis auf ben Fall burch ben Genuß ber verbotenen Grucht, auf ben Berluft bes Barabiefes ber Brubermord Rains an Abel folgt, fo ift es auch bier nicht genug, bag bie golbene Beit verloren gieng: Loti ber Berfucher bringt ben Brubermorb unter bie Gotter felbft, und ber Brubermord bezeichnet bem Germanen ben Gipfel bes fittlichen Berberbens; Die Bolufpa lagt ben Bruch ber Sippe, Die Rebbe gwifden Gefdwifterten, ber Bolfegeit, ba Die Belt gerfturgt, unmittelbar voraufgeben.

#### 35. Balberus und Sotherus.

Bei Caro Gramm, leben wir Badvu und Hober om Geltern ju Schlen beradgefunten, die fich dertracktig unter wechfelnden Cfriegen ber trigen; des fit bei Aberund noch halbwege die geltliche Richammung gewahrt. Lotherum liebt die Annu, die Zochen Gewars, eines neuwegischen Königh, feines Pfliegenders. Da er bund Gelang alle hergen ju Tauere oder Freude, ju Hof vor lieber, das fich gefreiden Konigh, feines Pfliegenders. Da er bund Gelang alle hergen in Ander Annua Gunft, Co gefich, daber, daß Chrim Sohn Balber Nanna im Bade sich, und von ibere Schöne, der ben Hofele werderighen ihn in Schollusd verzicht, das Jahren bei die Kriege, der dem Hofele werichtig der der bei der Kriege, der dem Hofele werichtight, all Abbers beliefige zelle dem Chrimutschringlich für eine ihm gewisse Mabers beliefige zelle dem Chrimutschringlich in bei ihm gewisse der im Schoen der Walftere erlemen. Gleichwold weit im Gewart, das sie in Schone der Walftere erlemen. Gleichwold weit ihm Gewart ein Schoen, dagewonnen werben,

92

jo wie auch ein Armring, beffen Bunberfraft Die Schabe mehrt. 218 Sother fic biefes Schwert verschafft bat, befiegt er ben Balber in einer Seefdlacht, obgleich Othin, Thoro und andere Gotter ibm beifteben. Diefer Thoro führt, wie Thor ben Sammer, eine Reule, welche Sother unicablich macht, indem er ihr die Sandhabe abichlagt. Rach Diefer Schlacht, von ber noch ein Safen fpricht, ber Balburs Ramen führt, permablt fich Sother mit Ranna. In einer fpatern Schlacht ichlagt Balber feinem burfligen Beer gur Labung einen Quell aus bem Boben und auch biefer Brunnen bewahrt noch feinen Ramen. Diefer fiegreichen Schlacht folgt noch eine zweite; aber auch bamit ift ber Rampf noch nicht zu Balbers Bortbeil enticbieben. Sother birat fich in einen tiefen, einfamen Balb. wo er in einer Soble biefelben Balbfrauen trifft, Die ibn icon einmal berathen und beschentt haben. Gie verheißen ibm Gieg , wenn er ben Benug einer munberbaren Speife, Die von andern weifen Frauen gu Balbers Startung bereitet wird, fich felber verschaffe. Er beginnt nun ben Rrieg aufe Reue; Die Racht trennt Die Beere. Gegen Die britte Nachtwache umberirrent, gewahrt er por Balbers Lager bie Jungfrauen, Die fein Bunbermal bereiten. Durch Gefang und Citherfpiel gewinnt er ibre Bunft, Die aus bem Beifer breier Golangen bereitete Speife und einen fiegverleibenden Gurtel. Muf ber Beimtebr begegnet er bem Balber und vermundet ibn mit bem Comerte Mimringe. 3mar lagt er fich am folgenden Tage noch in einer Ganfte in Die Golacht tragen, um nicht im buftern Belte gu fterben; aber in ber Racht ericheint ibm bie Tobes: gottin und am britten Tage ftirbt er an feiner Bunde. Er wird im Buael beigefest : ber Leichenbrand auf bem Schiffe ift auf ben Gachfentonig Gelber übertragen. Daß Dbin, um fur feinen Gobn Rache gu erlangen, nun mit ber Rinda einen andern Gobn erzeugt, ber ben Sother erichlagt, ift icon ermabnt worben.

Die Grundpige bei Mrebus find in biefer Orgaflung unschwer weider ju ertennen. Auf die Undidung in ber Götterfage in Hebenfage ift fie boch febrreich; bas der fiebertundige Sether in der Silben und Guberniges ert ju Hoerendo, dam ju horand, in der deutschen Sieg-friedige zu dem einäugigen Spagen wird, haben icon ich weiter bei Bulderus mit bem an die Etelle des Misselfund gibt betweit fo Societ der Balderus mit dem an die Etelle des Misselfundes tretenden Zauberschwert. Mer viel folgegender wird die Schiffelgneigs tretenden Zauberschwert. Mer viel folgegender wird die Gebt von Artia, zu erfahren judet, wie

§. 35.

Balbur getöbet werben tinne. In ber bessen Meinung slaubert Frigg aus, mas ju Balburs Berberben sinbrt; genau so gesingt es Jagen von kermisstin ausgussessichen, wo Sieglieb vernaundbar sei. Andere bessen sich bacan, daß Jagen eindaussig ist, nicht blind wie Sobok, darum vergleichen sie ihn dem eindaussigen Ddin. Ich will aber selbst anssigen, aus die für beisst Evensteinung und aufbringen läht. Jagen beist Toen (paliurun) und Odin sicht die Bonatis mit dem Schölebern. Ddin tässt sich die allerbings in einigen Musben als Zodesgott siesen, und weiwisen, daß Winter und Tod entsprechende Mushensluss sind, die Sindersprecht sollt so gewissenassen mit Odin als Zodesgott spisen, und weiben üben die Hospiermaßen mit Odin als Zodesgott spisen, und weiben üben sie sie dauch in Sodor berühren, und gleichsalls varin, daß bedruc (alt. Mada) son dem Kamen nach Kriesgogtt ist wie Odin.

Das Baubeischwert, in bas fich ber Diftelgweig bei Caro gewandelt bat, icheint in ber Gestalt ber Gilbenfage , welche D. 65 (D. Ebba 353) enthalt, ju bem Bwergenschwerte Daineleif geworben, bas Blut toften muß, ebe es in feine Cheibe gurudtebrt. Der von Bwergen gefchmiebeten Schwerter, Die gugleich mit einem Schat von Gelben gewonnen merben, giebt es aber noch viel, in ber Dietrichefage wie in ber von Giegfrieb; in biefer ftimmt gugleich ber Rame bes Schmiebes Dime, von bem Siegfried in ber Biltingf, fein Schwert gewinnt, und von bem ein anberes, in ber Selbenfage berühmtes, Bittichs Schwert Mimung, ben Ramen bat. Mimring iceint amifden bem Riefen Dimir, von bem Dis mire Quell benannt ift, und jenem Comieb Dime in ber Mitte gu fteben, wie er auch ale Balbmann (silvarum satvrus) swifden Riefen und Zwergen ichwantt. Daß er bas Schwert gefchmiebet babe, wirb von Mimring nicht ausbrudlich berichtet, boch ergiebt es bie Bergleichung mit bem Schmiebe Mime, und Riefen sowohl wie 3merge faben wir fcon als Comiebe. In Mimringe ichapmehrenben Armring erfeunt man leicht ben Ring Draupnir, jugleich aber auch jenen Ring Andmaranaut, ber nach bem anbern Sigurbeliebe und D. 62 (DR. Coba 341) bas Riffungengolb mehrte und im Ribelungenliebe burch bie Bunfchelruthe vertreten wirb, Die bei bem Chat lag, ber feine Unerfcopflichfeit bebingte. Inbem Mimring aus Mimir gebilbet ift und fein Bunberring mit Draupuir jufammenfallt, feben wir uns gezwungen, aus Mimirs Ermagung vorwege junehmen, baß fein Saupt nach Gigrbrifunial 13. 14 gleichfalls ein Goabtraufier (Seibbraupnir) mar. Thore hammer bat fich in eine Reule vermanbelt; baß ibr bie Sanbhabe abgefdlagen wirb, ift berfelbe Bug, ber

fich in D. 61 (M. Goba 399) wiederfindet, mo ber Stiel bes Sammers fcon in ber Schmiebe ber 3merge, bie biefes Rleinob nebft anbern ichaffen. gu furs gerath. Bei Balbers Quelle fehlt ber Suffchlag, fonft fanbe fich bier ber Urfprung einer fpater auf Rarl b. Gr. übertragenen und noch oft (Bolf Beitr, 133) wiederfebrenben Cage. Bal, auch RR, 107. Muf andere Uebereinstimmungen ber Erzählung mit Balburs Mothe bat Ubland bingewiesen. Daß Balbur bie Ranna im Babe fieht, beutet er barauf, baß bie bethaute Blutbe, bie fich eben bem Lichte erichließt, am reigenoften ift, und wenn ber von Balber in bie Alucht gefclagene Sother fich in abgelegener Bilbnife verbirgt, fo beriebt er bief auf ben Gieg bes fom: merlichen Lichtes, vor bem ber buntle Sother nur noch im tiefften Balbesicatten eine Ruflucht findet. Benn Balbur, nachbem er Ranna gefeben bat, fich in Liebe vergebrt, fo eriunert er an Freur, ber auf Blibftigli Berba gefeben batte. Aber bei biefem mar bas Siechthum bie Strafe feiner Bermegenheit; fo ift bier auch Balbers Unfchulb befledt, als er Nanna im Babe fab, benn ihre Reize, Die ihn Rachts umgauteln, rauben ibm ben Schlaf. Sier feben wir alfo ben gall ber Gotter, ber in Balburs Tobe offenbar wirb, fich an Balbur felbft begeben.

# 36. Balbur ale Rriege: oder Friedenegott.

Saros Ergablung giebt aber auch einer anbern als ber oben vorgetragenen Deutung bes Balburmpthus eine ftarte Stupe. Es mufte allerbings auffallen, bag alle in bemfelben portommenben Ramen gu ber ebbijden Dilbe bes Gottes wenig ftimmen, wie gleich fein eigener nicht, ba unfer balb in ber alten Sprache wie bas goth, balths audax (bie beibe mit bem Ramen bes Gottes verwandt fein tonnen, Doth, II, Husa, S. 202), Rububeit und Schnelligfeit ausbrudt, wie auch Rannas Rame von ginendan, fich erfühnen, abzuleiten mare. Rimmt man bingu, baß Bobur auf badu, Rampf, binweift, mit bem in ber Befbeufage berühmte Gigennamen gusammengeset find; bag Bermobr, ber feinen Bruber ans ber Unterwelt gurudforbern foll, heermuth (alth. herimuot), Rriegemuth bebeutet; bag vielleicht Balburs nachgeborener Bruber und Racher Bali auf ben Rampfplat, bie Balftatt ju beziehen ift, enblich angelf. Stammtafeln bem Balbur einen uns fonft unbefannten Gobn Brond ober Brand beilegen, welcher Rame bas Schwert bezeichnen taun und in ber Rufam: menfepung mit hadu- und hilde- wirflich bebeutet, fo maltet ichon in alleu biefen Ramen ber Begriff bes Rampis und ber Schlacht, mas ju Saros Darftellung, mo Balber und Sother fich unablagig befriegen, auffallenb ftimmt. Doch tann bagegen geltend gemacht werben, bag bas goth, balthe audax von bem alth. bezeugten Ramen Paltar, welcher bem norbifden Balbr entfprache, abliegt, und in bem angelfachf. Ramen bes Gottes, welcher Balbag lautet, eine Busammenfegung mit -dag erfceint, welches ben Tag bebeutet, mabrend fich fur bal- aus ber Bergleichung mit flaviiden und litthauischen Burgeln ber Ginn von weiß und licht ergiebt. Balbag murbe bemnach ben lichten, glangenben Gott bes Tages bezeichnen, Bgl. S. 14. Chenfo bedeutet brond , brand altn. brandr , junachft nur ftralendes Licht, Sadel, brennende Scheite, und Schwert icheint erft eine abgeleitete Bebeutung, wie auch bie Sonnenftralen als Bfeile aufgefaßt werben, ba noch im Mittelhocht. stral, und im Italienischen strale ben Bfeil bezeichnet; haben mir boch auch Frents Schwert als ben Sonnenftral begriffen. Rannas Rame bezeichnet fie mit Grund als bie fubne, infofern fie fich entichließt ober ericbließt, mas gleichbebeutenb ift ; fo beifit auch Dermanbil, ber mit bem Bfeil arbeitenbe, gleichfalls hin frakni, ber Rubne, obgleich er nichts weniger als ein Rampfgott ift, fonbern bei bem Dothus von Thor auf ben Camenteim gebeutet werben wirb. Der Rame hermobr rechtfertigt fich icon aus bem ibm ertheilten Muftrag, Die Tobtenwelt ale ein Lebeuber ju befuden und über bas Sollengitter binweg ju fprengen. In abnlicher Beife ließe fich vielleicht auch ber aus Soburs Ramen bergenommene Ginwurf befeitigen; jebenfalls muß er nicht icon feiner Bliubbeit megen ein Rriegsgott fein, weil bas Rriegsglud blind fei ober ber Rrieg blind mutbe. Bei ber Richtung bes germanifchen Lebens auf Rampf und Schlacht mag freilich ber Mythus icon frube eine folde Benbung befommen baben, ja ber Anlag biergu lag icon in feinem urfprunglichen, bon uns bargelegten Ginne. Balbur und Bobur, Licht und Ginfternife, find in ben Gegensat gestellt, es ift ber Gegensat bon Sommer und Biuter, beren Rampf alljabrlich fich erneuert und baber auch jeden Frubling in weitverbreiteten und vielgestaltigen Boltefeften (Mpth. 715-749) bramatifc bargestellt wurde, woran uns in noch fortlebenden Gebrauchen und in 3abresliedern ber Rinder, Die bier und ba noch immer gefungen werben. Rachtfange erhalten bleiben. Rampfgotter mogen es alfo immerbin fein, die uns in bem Dothus von Balbur und Sobur namentlich nach Caros Sagung entgegentreten; aber ber erfte In: laß fie fo gu fagen lag in bem Gegenfas von Licht und Rinfternife,



Commer und Binter, beren zweimal altjahrlich erneuerter Rampf bie Ginbilbungotraft unferes Boltes vielfach beschäftigt bat.

Rum Schluß will ich noch Beinbolbe Deutung (Beitfchr. VII, 50) anführen, ber auf Garo geftunt, in Balbur gwar einen mifben Friedens: gott fiebt, aber einen germanifden Gott bes Friebens, ber nur burch ben Rampf jum Frieden bringe. Rach ibm war Balbur bie Bertorpe: rung ber Berfohnung, bie burch ben Afenbund unter ben germanifchen Bottern gefchlogen, aber nur burd ben Rampf moglich geworben mar. Diefer Griebe tann nicht emig mabren: nur bie Dberflache bes Bafers ift beruhigt, in ber Tiefe gabrt und branbet es und bereitet fich jum Sturm. ,Die Gotter ahnen ben Untergang ber Rube , Balbure Tob liegt ihnen wie ein brudenber Traum auf ber Geele, benn bas fcmachfte und fleinfte (ber Miftelgweig) tann biefen Frieben morben. Loti erbalt nun ben völligen Abichluft feines bamonifden Befens, er mirb ber Gott ber vergeltenben Abrechnung. Er regt ben bliuben Sobhr, ben Rrieg, auf; ber Friedensgott fallt. Bmar ericblagt Bali, ber Bott ber Bal: ftatt, auch ben Sobbr ; in ber blutigen Rieberlage enbet ber Rrieg ; aber einmal verlett und gebrochen ift Balbur unwiederbringlich verloren, Raung, Die eble Rububeit, ift ber blinden Raferei erlegen, hermobr will beraebens ben Frieben gurudfuhren, bie Riefin Thod, bie Bergeltung, binbert es. Der beilige große Friebe tann nur in einer neuen Belt wieber aufleben, barum ichließt fich an feinen Tob ber Untergang ber Belt und ber Gotter, und Die fühnende Ramme burchglubt Die befledte Erbe."

Bu biefer Dentung, ber wir Gest umb Schruffinn nicht absprecken, stimmt es nich, wonn höbur, ber Rrieg, in den Simmel der verfüngten, wiederzgeberenen Welf aufgenommen wird, mo dec meiger Triede walten foll. Much befriedigt Balis Auffahung vemig, wenn er den Arieg in einer blutigen Niederlage in Ende bringen foll, ohne boch den Jeieben juridstipten ju tommen; oher Gmute er nach der Niederlage beisen, weil er sie zu rächen bat. Benn endlich Thod die Kergetlung sein feil, zufader Krieb zur Nache, welcher es binbert, haß dabur, der Friede, zurächgestührt werde, so hat das zu au meisten Schrieb, auf der ineber damit wereinbar, daß der Krieb jur Nache, welcher es binbert, daß ablant, der Trieber damit wereinbar, daß der Krieb in soll, noch weber der den bei eine fillen fall, noch damit, daß alle abrigen Weifen Balist Merken Zob beweinen, also die Bedingung erstütlen, an die seine der in der kriebt ist. Bedenfalls siebet biese Beutand gen die mit innern Wiederprecht erfreit ist, wen die Mittache (Assel) mie zu Ander betwenn maßbet der Krieg ist, den Geltrache (Assel) mie zu Ander betwenn wer nach der der Krieg ist, den die Mittache (Assel) mie zu Ander betwenn maßbet ber Krieg ist, den die Mittache (Assel) mie zu Ander betwenn

lath, so dann er nicht vom Ball eifflagen werben; ober beem Ball ben Rrieg in eine bluftigen Biereflage bembigte, jo dann ber Balche bei Griedens nichts mehr im Bage feben: bie Unterscheidung poisten einem großen, beiligen Fieben und einem andern, ben ber Mythus nicht baneben Bellt, brunden wir um bir ihr gellellen gu fagen.

Mußer biefen Ginbugen ber Gotter ließen fich noch andere gur Sprache bringen, s. B. wenn Doin bas Muge, Tor ben Arm verliert. Aber theils find bie bierauf begualichen Ergablungen nur erfunden um bes Ginen Ginaugigfeit, bes Unbern Ginarmigfeit gu erflaren, theils werben fie in unfern Quellen nicht naber auf Die Geschide ber Welt und ber Gotter bejogen, und wenn Tore Berluft bes Arms in einem unten ju erlauternben Dothus portommt, ber fich allerdings auf ben Rampf ber Gotter gegen Die Riefen bezieht, fo bleibt er boch fur bie lette Enticheibung gleiche gultig, bei welcher bem Tor, wie wir feben werben, nicht einmal eine Rolle maetheilt ift. Scheinen tonnte es zwar, ale ob Bol, 22 burd bie fcauerliche Frage: "Bift ibr mas bas bebeutet?" auch Dbins an Mimir verpfandetes Muge auf Die lette Enticheidung begieben wollte; genauer betrachtet ift aber nur fein Methtrinten aus Diefer Quelle auf fie bezogen, mobei es zweifelhaft bleibt, ob barin eine Befahr fur bie Botter gefunden mirb, baf Allvater fich in Die Bergangenheit verfentt ftatt ben Blid in Die Bufunft ju richten und ben Anforderungen bes Augenblide ju genus gen, ober, und bafur enticheiben wir uns, ob bier wie Str. 47 in ben Borten :

#### Obin murmelt mit Mimire Saupt

auf die Aufichsuße hingebeutet wird, welche die Bergangenheit mittelbar über die Butunft geben tann. Auf jene haben wir §. 19 Mimirs Brunnen Simred, Muhologit. 7

gebeutet, und bamit beibe Stellen ber Bolufpa (Str. 22 und 47) bem nicht entgegenzusteben scheinen, mußen wir noch einmal an bie Borte unseres Dichters erinnern:

> Denn Mles was entfleht, 3ft werth, bag es gu Grunde geht.

# Die Borfehrungen der Gotter.

#### 37. Lofi in ber Trilogie ber Gotter.

Schon mit bem Berlufte ber Unifeund batte bie Getter die Aftnung bei Untergangs ergreifen follen; aber erft nach Balburs Tobe, wockfore fie nicht batten versimbern fomen, sanden sie es nötlig, dem bereinderen Berberten entgegen zu wirten. Buerst such zu mocken, dann aber durch Jefelung bes Wolfes Genrir den Untergang abzuwehren. Leiber vergeien sie doch je de Genrir den Untergang abzuwehren. Leiber vergeien sie doch je de Genrir den Untergang abzuwehren. Leiber vergeien sie doch je de Genrir den Untergang abzuwehren. Leiber vergeien sie doch je de Genrir den Untergang abzuwehren. Leiber unterwerde Affenderen nachten unt bes himmels Lichtern nachtellen, gleichfalls in Fessen zu felagen, dach und best himmels Lichtern nachtellen, gleichfalls in Fessen zu feltzeit werden und der Agg des Untergangs bereinbildt.



Die jüngere Edda geht, als sie auf ibn ju sprechen tenunt (D. 33), sebr über mit ihm um umd nemt ibn nicht blod den Berlifterer ber Ghtter, was auf jened Lied won Degird Gastmal zu beuten scheint, sond dern auch den Unstiller alles Bertrugs umd eine Schande der Ghter umd Renchen. Wenn er das war, umd allerdings giedt es Mpthen, die ihn in biesem Lichte erscheinen lagen, so fragt es sich, wie site er unter die Ghter Khandrad germmen umb vommt welchen sie ihn is ibrer Mitte?

In ben bisber betrachteten Mothen ericbien Loti gum Theil in einem milbern Lichte. Goon mehrmals fanben wir ibn mit Dbin und Sonir auf ber Banbericaft begriffen. Go bei ber Erichaffung ber Menfchen, mo Er es mar, ber bem Menichen Blut und blubenbe Sarbe verlieb. Diefelbe manbernbe Trias trafen wir jum anbernmal bei bem erften Muthus pon 3bun und wir werben ibr noch ofter wieber begegnen. Bie bie vergleichende Mythologie lehrt, find es aber immer bie hauptgotter, bie bei folden Banberungen ber Gotter, Die fpater auf Chriftus und feine Apoftel übertragen murben, ju ben Denichen berabfteigen. Die Ericaf. fung bes Menidengeidlechte legte D. 9 ben Gobnen Bors, alfo ber Bruberbreibeit Dbin, Bili und We bei : bieß lagt vermuthen, bag auch Dbin Bonir und Loti ale Bruber gebacht maren. Die Betrachtung einiger anbern Bruberbreiheiten wird bem gur Beftatigung bienen. Rach D. 33 bat Lofi zwei Bruber, Bileiftr und Belblindi. Bal. Bol. 51, Sondlul. 37, wo Loti ale Bileiftre Bruber getennzeichnet wirb. Run beift aber auch Dbin Bileiftr und fo wird er unter Lotis Bruber Bileiftr verftanben und helblindi auf honir ju beziehen fein. Es findet fich aber auch bei ben Riefen eine folche Bruberbreiheit. Die Gobne Fornjot bes Alten beißen Rari (Bler) Degir und Logi, Die Elementargotter ber Luft, bes Bagers und bes Reuers ; fie tebren bernach in ber Gelbenfage als Safolt Ede und Chenrot wieber. Rari beift ber Raufdenbe und Bileiftr (Bulleiftr) wird mit Beinhold, Beitschrift VII, 6 als ber Sturmlofer gu verfteben fein, fo bag beiben bie Bericaft uber ben Bind gebuhrt, wie Degir ober Belblindi bem Deere, Logi ober Lofi bem Feuer gebietet. Die Riefen tennen wir als bas altefte Gottergefdlecht , bas bem fpatern vielfach ju Grunde liegt. Bie bem Loti unter ben Gottern jener Riefe Logi-Chenrot entspricht, fo jener Luftriefe Rari bem Dbin, Degir bem Benir: mit anbern Borten , Die Gotter ber Trias maren urfprunglich Elementgraotter, bem Befen jebes ber breie liegt eins ber Elemente, Luft, Bager und Reuer gu Grunde und von biefer ibrer elementaren Ratur ift erst ihre geistige Bebeutung ausgegangen. Wir burfen bemnach die griehische Trias Zeus Poseibon Hephalstos baneben stellen. So ergiebt sich bas Schema:

| Luft     | 2Baßer     | Feuer       |
|----------|------------|-------------|
| Kâri     | Degir      | Logi        |
| Fafolt   | Ede        | Cbenrôt     |
| Bileiftr | helblindi  | Lofi        |
| Dbin     | Scenir     | Loti        |
| Beus     | Bofeibon . | . Hephaiste |

Beus Bofeich Gerhaiftod.
Bugleich zeigt fich bie Arias Erbein Will We, weil fie mehr eine geistige Bedeutung zu haben scheint, wenn wirflich Will auf ben Willen zu bezieben in. als eine haltere.

Daß Lest in der Altern Götterfage Odins Buder war, flingt noch in der Dezigidrecia nach, wo Lest Sit. 9 sich ribmen darf, in der Urzeit das Blat mit Odin gemisch zu haben, detamitlich die Weise, wie das Freundschlebünseits siesetrich eingagangen ward, dem die f. g. Blutdebürdelich ist eine Auchfelung der en nafetische westenwohlschel

Geit bem Frieden mit ben Banen serfchninket homit, ber zweite Fruber, aus Megardt er war ben Wanen als Geissch füngegeben worden, welche basit ben Michor sellten, gleichjalls einem Gott, ber bas Element bes Wasers jur Grumbage bat. Lost, der britte Bruber, blied unter bes Masers zur Grumbage bat. Lost, der britte Bruber, blied unter mit ihn immer mehr in ein ungünstiges Licht gestellt, er erscheint nur noch als Deins Frind, mich mehr als sein Bruber. Reben Lott beschied aber Logi, abs Elementaffener, noch fort, mit wockem Lost logar einmal einem Welttampf eingebt. Ja neben Lott zeigt fich bei berselben Gelegenheit noch Utgarbalotif, Garob Utgarbilotes, ein außerweltsicher Lost, der in den geinem etwo wie Ellut zu Spechkolo berbollt.

Das Rathfel, wie Loft, bie Schande ber Gotter und Menichen, unter en Alfen bis dahin gebulbet worben war, hat uns nun die Geschäcke ber Mychentiblung getöllt. Seinem Wessen lag eine elementare Macht zu Grunde, das Jeuer, und wie biese Element einersteits wohlthälig wirtt, anderersseits aber auch zerkbernd, jo ziegt sich uns dies auch in der doppelten Natur Lostis. Alls Gott bes Jeuers muß er unter bie Alfen ger lommen sein; aber außer der Zörmmkfelba, von der nacher, sit uns faum im Mothus erhalten, worin seine nochlibälige Abatra allein zu Tage trate; vielnete sichnete schause der Dicktung barum zu thun, die Doppelimingleit

feines Befens aufzubeden. Gelbft in D. 61, wo er boch alle Rleinobe (Attribute) ber Gotter, Thore Sammer, Frene Schiff u. f. m. burd bie ibm nabpermanbten Amerae ichmieben lagt, ift er ben Gottern fo berrliche Beidente gu bieten burch einen Diebftahl bewogen, beffen er fich iculbig gemacht bat, indem er ber Gif binterliftiger Beife bas Saar abicor ; ja ben Berth ber brei letten Gefchente gebachte er felber ju verfummern. indem er in Gestalt ber Aliege ben Amera Brod ftad, ber ben Blafebala jog, mas auch bei bem Sammer ben Erfolg hatte, bag ber Stiel ju turg gerieth. Ueberhaupt fucht biefe Ergablung Lolis Liften und Tuden fo febr bervorgubeben, bag baburch fein Berbaltnifs gu ben 3mergen, gu beren Ericaffung er gerathen baben, und ale beren Stammpater Lofar (Bol. 14. 16) er gu betrachten fein wirb, gang verbuntelt ift. Rur eine Dels bung, die wir noch bagu als Borwurf gegen ibn gewendet feben, fpricht ihrem mabren Sinne nach bie mobitbatige Ratur bes Teuers unverfummert aus. Rad Degisbr, 23 mar er acht Winter unter ber Erbe mildenbe Rub und Mutter, mas Beinholb 11 richtig barauf beutet, bag er ale Gott ber Fruchtbarteit gefaßt marb. Die acht Binter find wie bie acht Raften, Die Thore Sammer unter ber Erbe perborgen mar, G. 62, als acht Bintermonate bes Rorbens gu perfteben, in benen mit ber Barme Die bervorbringende Rraft ber Ratur unter Die Erbe geflüchtet ift. Bgl. Rubn 205, 126. Geben wir, wie ibn bie bisber betrachteten Mpthen barftellten. In ber Gottertrias, bie bei ber Schopfung bes Menfchen mirtte, gab er ibm Blut und blubenbe Farbe : ale Lebenemarme unentbebrlid, aber ale Sinulidteit ein zweibeutiges Gefdent. Eben fo boppelfinnig ericbien er in bem Dothus von bem Baumeifter, wo er ben Gottern erft verberblichen Rathichlag gab, bann aber als marmer Gubwind bas Gis bes Binters wieber aufthaute und bie Welt pon ber Gefahr bes Erftarrens befreite. Seiner elementaren Ratur eben fo gemaß begleitet er in ber Thromotwida als warmer Frühlingswind ben ermachten Donnergott in bas Land ber rauben Binterfturme ; alles Bosartige bleibt bier von ibm fern wie icon Beinbolb 22 bemertt bat, benn er giebt bem Riefen nicht ben Rath, Frevia ju verlangen, und als Throm megen feiner Braut Berbacht icopft, wenbet er burch feine Gewandtheit jeben Schaben von ben Gottern ab. Db ibn bei bem Bertrage mit bem Baumeister mit Recht ein Bormurf traf, mochte man hiernach fast bezweiseln; bie Erzählung D. 42 gerath mit fich felber in Biberfpruch, inbem fie Unfangs nur berichtet, Loti habe bem Baumeifter bie Erlaubnife ausgewirft, fich feines Pferbes Smabilfari gu bebienen, mabrend er weiterbin ju bem gangen ben Gottern gefabrlichen Bertrag gerathen haben foll. Zweideutiger mar wieder fein Berhalten in bem erften Dothus von 3bun, die er an Thiaffi verrath; aber es liegt in feiner Ratur begrundet : Die Sonnengluth batte bas frifche Sommergrun verfengt und bem Binter falb und welf überliefert; im folgenden Leng brachte er als marmer Frühlingsbauch ben Reim bes Bflangenlebens gurud. Erft in bem Mothus von Balburs Tob tritt bie verberbliche Geite feines Befens allein und entichieben bervor : bas Recht ber Dichtung, ben Rathfolag ju Balburs Tob, vielleicht auch foon jeben frubern bebentlichen Rathichlag von ihm ausgeben gu lagen, liegt in ber gerftorenben Ratur bes Teuers. Sierauf fugend behandeln ibn bie Mothen nun freier, fie fpielen ibn auf bas fittliche Gebiet hinuber, wo ibm im Bertebr mit ben fundigen Gottern von ber Ratur bes Feuers nur noch feine gerftorenbe aber zugleich reinigende Rraft belagen ift. Er ericeint jest nach Ublands Musbrud ale bas leife Berberben, bas raftlos unter ben Gottern umberichleicht, und bieß fein verberbliches Birten wird poetifc als Lift und Betrug, als icablicher Rathichlag eingefleibet, burch bie er bie Gotter taufcht und gu Schaben bringt. Roch mehr auf bas fittliche Gebiet gerudt feben wir ibn in ben folgenden Dothen, wo er ale Urbeber alles Uebels in ber Belt, als ber Bater breier Gottern und Menichen verberbs lichen Ungebeuer bargeftellt ift. Ghe wir aber biefe mittbeilen, fagen wir erft feine Abstammung und feinen Ramen ins Muge.

# 38. Lofie Abstammung und Dame.

bie Schlange, jumal Loti hauftlaung 12 (Ctalbft. 22) oglis barn, Cobn ber Schlange beife, mas aber bie neue Musg. Hafnine 1848 richtiger mit Saltenfohn übertragt. Gein eigener Rame ift wie ber Logis pon liuhau lucere berguleiten, womit lux, bas Licht, Lonceus, ber Weitichquenbe, Aerxoc, bas Beitfichtbare, Beitblinfenbe, urvermanbt ift. In Bezug auf Logie Ramen ift biefe Abstammung anerkannt; ben im Laut fortgeschobenen Loti nennt Doth. 221 jugleich eine Fortidiebung bes Begriffe, indem aus bem plumpen Riefen ein ichlauer, verführerifder Bofewicht geworben fei. Das wollte ich gelten lagen; aber auf ber folgenben Geite beißt es aud, Loti fei fdeinbar gu ber Burgel lukan claudere übergetreten. Benn bas Bort fdeinbar betont wirb, fo babe ich auch bagegen nichts; icheinbar, nicht in ber That tommt Lotis Rame pon lukau claudere : bas leuchtenbe Element bes Reuers ift allein bie Quelle feines Befens und Ramens. Das Feuer mar noch anders perfor nificiert ale in ihm und bieß bann immer Logi; gur Unterscheibung bon jenen andern mothischen Befen mar icon bie gleichfalls nur icheinbare Berbartung feines Ramens aus a in t bebulflich. Aber icon urfprunge lich burfte fein Rame Loti lauten, ba bie Canstritmurgel lug, Die allen biefen Formen ju Grunde liegt, icon ein g zeigt, bas in t regelgemaß verschoben wird, fo bag in Logi eben fo eine Erweichung ber Ramense form als in Loti eine Berbartung gefunden werben tann. Beiter als Grimm gieng Uhland, welcher ben Loti ale ben Endiger, bas Enbe ber Dinge (altn. lok consummatio) faßte, und bem Beimball ale bem Infang gegenüberftellte, pon welchem bie Beidlechter ber Denichen ausgeben, ber jebes leifeste Berben erlaufcht, bas Gras auf bem Gelbe und bie Bolle auf ben Schafen machien bort. Gin Gegenfat beiber ift in unfern Quellen barin anerkannt, bag fie Beimball und Loti nicht blog im letten Beltfampfe gegeneinander orbnen. Loti führt allerbinge bas Enbe ber Dinge berbei, icon weil er bas Feuer ift und bie Belt im Feuer gu Grunde gebt : fein Rame wird aber richtiger von bem leuchtenben Reuer als vom Enbigen ertlart. Bgl. §. 42.

## 39. Lotie boje Rachtommenichaft und Fenrire Fegelung.

Mit seinem Weibe Signn hatte Leti zwei Cohne, beren bernach gebacht werben soll; außerbem aber zeugte er nach D. 34 mit Angurboba, einem Riesenweibe in Jotunfeim, brei Rinder; bas erfte war ber Fenriswolf, das andere Jörmungande, d. i. die Midgardsschange, das britte Hel-Mis aber die Götter erfuhren, das diese Geschwister in Jötunheim ergogen wurden und durch Weisgaung ertamten, das ihnen won diese Geschwister, aber noch Schlimmers dem Gesterwigen von ihnen ernenden Mutter, aber noch Schlimmers dem Guterwigenge wen ihnen ernenden und put ihm bichfein. Alls diese der ju ihm samen, warf er die Schlange und ju ihm bichfein. Alls diese der ju ihm samen, warf er die Schlange über die Schlange die Schles der wie die Schlange ju sich Gesterwucks, das sie mitten im Weere um alle Lünder liegt und sie Gesterwucks, das sie mitten im Weere um alle Lünder liegt und sie die dere der der die Schlange die der warf er hinab nach Richfein und gab ihr Gewalt über die neunte Weit (oder über neum Weiten, waß, S. 13), daß sie dennen Wohnungen anwiese, die us ihr gesenden würden, solchen namisch, die vor Allter oder an Kannthierin kerken

Den Bolf erzogen bie Gotter bei fich und Inr allein hatte ben Duth, ju ihm ju geben und ibm GBen ju geben. Und als bie Gotter faben, wie febr er jeben Tag muche und alle Borberfagungen melbeten, baß er gu ihrem Berberben bestimmt fei, ba faßten bie Afen ben Beidluß, eine febr ftarte Regel zu machen, welche fie Labing ober Leuthing bieben, Die brachten fie bem Bolf und baten ibn, feine Rraft an ber Jegel gu versuchen. Der Bolf bielt bas Band nicht fur überftart und ließ fie bamit machen mas fie wollten. Und bas erftemal, bag ber Bolf fich ftredte, brach biefe Gegel und er mar frei von Labing. Darnach machten bie Mien eine noch balbmal ftarfere Gegel, Die fie Droma nannten und baten ben Boll, auch biefe Wegel zu verfuchen und fagten, er murbe feiner Rraft megen febr berühmt werben, wenn ein fo ftartes Gefchmeibe ibn nicht halten fonne. Der Boli bebachte, baf biefe Refel viel ftarfer fei, bag aber auch feine Rraft gemachfen mare, feit er bas Band Labing gebrochen batte : ba tam ibm in ben Ginn, er muße icon einige Befahr besteben, wenn er berühmt werben wolle, und ließ bie Regel fich anlegen. Und als bie Ufen fagten, es fei gefcheben, fcuttelte fich ber Bolf und redte fich und ichlug bie Gegel an ben Boben, bag weit bie Stude bavon flogen, und fo brach er fich los von Droma. Darnach fürchteten bie Mien, fie murben ben Bolf nicht binben tonnen. Da fchidte Allvater ben Rungling Stirnir genannt, ber Freve Diener mar, ju einigen Zwergen in Smartalfabeim und ließ die Regel fertigen, Die Bleipnir beift. Sie war aus fechferlei Dingen gemacht: aus bem Schall bes Ragentrittes, bem Bart ber Beiber, ben Burgeln ber Berge, ben Gebnen ber Baren, ber

Stimme ber Gifde und bem Speichel ber Bogel. Diefe Refel mar ichlicht und weich wie ein Seibenband und boch ftart und feft. 2018 fie ben Afen gebracht murbe, bantten fie bem Boten fur bas moblverrichtete Bes icaft und fubren bann auf bie Infel Longwi im Gee Umswartnir, riefen ben Bolf berbei und zeigten ibm bas Geibenband und baten ibn, es gu gerreifen. Gie fagten . es mare mobl etmas ftarter, als es nach feiner Dide bas Aussehen batte. Gie gaben es Giner bem Unbern und verfuchten ibre Starte baran; aber es rif nicht. Doch fagten fie, ber Bolf werbe es mobl gerreißen mogen. Der Bolf antwortete : Um biefe Rette buntt es mich fo, ale wenn ich wenig Gbre bamit einlegen mochte, wenn ich auch ein fo ichmaches Band entzweirige; falls es aber mit Lift und Betrug gemacht ift, obgleich es fo fdmach fceint, fo tommt es nicht an meine Ruge. Da fagten bie Men, er moge leicht ein fo bunnes Seibenband gerreifen, ba er gubor bie ichmeren Gifenfefieln gerbrochen babe. Benn bu aber biefes Band nicht gerreifen tannft, fo haben bie Gotter fich nicht bor bir gu furchten und wir werben bich bann lofen. Der Bolf antwortete: Wenn ibr mich fo fest binbet, bag ich mich felbst nicht lofen tann, fo fpottet ibr mein und es wird mir fpat werben, Sulfe von euch gu erlangen : barum bin ich nicht gefonnen, mir bieß Band anlegen gu lagen. Damit ibr mich aber nicht ber Reigheit zeiht, fo lege Giner von euch feine Sand in meinen Mund jum Unterpfand, bag es obne Salfc bergebt. Da fab ein Mie ben anbern an : bie Befahr bauchte fie boppelt groß und Reiner wollte feine Sand berleiben, bis endlich Dur feine Rechte barbot und fie bem Bolf in ben Dund legte. Und ba ber Bolf fich redte, ba erbartete bas Band und je mebr er fich anftrengte, befto ftarter ward es. Da lachten Alle außer Tpr, benn er verlor feine hand. Als Die Mfen faben, baß ber Bolf vollig gebunben fei, nahmen fie ben Strid am Enbe ber Fegel, ber Belgia bieß, und jogen ibn burch einen großen Gelfen Bioll genannt und festigten ben Gelfen tief im Grunde ber Erbe. Much nahmen fie noch ein anderes Felfenftud, Thwiti genannt, bas fie noch tiefer in bie Erbe verfentten und bas ihnen als Biberhalt biente. Der Bolf rif ben Rachen furchtbar auf, fonappte nach ihnen und wollte fie beißen; aber fie ftedten ibm ein Schwert in ben Baumen, bag bas Beft miber ben Unterfieser und bie Spibe gegen ben Dberfieser fant : bamit ift ibm bas Daul gefperrt. Er heult entfehlich und Beifer rinnt aus feinem Dunt und wird zu bem Huge, ben man Ban nennt. Alfo liegt er bis gur Botterbammerung.

105

Gine seibene Schnur thut in Bengigs Bestisavichem Marchenschat 153 gleiche Wirtung wie unfer Seibenband: je mehr ber Gesestle fich behnt, je tiefer schneibet es in sein Iein Ileisch ein.

# 40. Bedentung Lofis, Fenrirs, Curture und der Midgards fchlange.

Der brei Rinber megen, Die Loti mit Angurboba (ber Anaftbotin) nach porftebenbem Bericht erzeugte, braucht man ibn weber zu einem Babergotte noch ju einem Tobtengotte ju machen. Er erfdeint ale ber Urbeber alles Berberblichen in ber Belt ; ale ber Bater ber beifbungrigen bel, bie alle Lebenben verichlingt, bes Fenrismoljes, ber ben Beltenvaterfelber im letten Beltfampfe verschlingen foll, ber Mibgarbichlange, bem Sombol bes Beltmeers, bas am jungften Tage aus feinen Ufern treten und bie gange Erbe überfluten, Die letten Spuren menichlichen Dafeins pertilgen wirb. Wie bas Teuer, bas gerftorenbe Clement, bem Befen Lotis zu Grunde liegt, fo ift er, indem folde Rinder ibm beigelegt merben, als ber Berftorer gefaft. Die Dibgarbidlange führt ben Ramen Sormunganbr, welcher fie wortlich ale ben allgemeinen Wolf bezeichnet, ber bie Erbe verschlingt. Dan muß begriffen baben, bag ber Bolf bem Dotbus bas verichlingende Thier ift, um es nicht auffallend gu finden, baß bie Mibgarbicblange, bas weltumgurtenbe Deer, burch ibren Namen als Bolf bezeichnet wirb. 3mar feben wir ben Ramen Jormunganbr webl auch bem Kenriswolf beigelegt, vgl. Ubland 169, ale bem Berfolinger Dbine ; aber es fceint auf guten Grunben gu ruben, wenn Cf. 16 ben Bolf Banarganbr nennt, weil feinem Rachen ber Glug Ban entspringt, ibm aber bie Dibgarbichlange unter bem Ramen 3ormunaanbr entgegenftellt. Wir baben es alfo mit brei Berichlingern gu thun. von welchen zweie eben beehalb Bolfe (gandr) beifen ; ihnen ift in Loti, ber in biefem Dothus, ber einen Geite bes Glements gemaß, als ber Berftorer aufgefaßt ift, ein vollig gemager Bater gefunden, wie alt auch biefe Bateridaft fei. Gie macht ibn barum noch zu feinem Bagergotte, wenn aleich auch ber Rame Tenrire an bas Meer erinnert, benn allerbings bebeutet Gen, bas auch in Genfalir (Meerfale), ber Bohnung ber Frigg, ericeint, erft auf zweiter Ctufe Cumpf (ital. fango, frang. fange ; vgl. bas bobe Benn), urfprunglich aber bas Deer. Diefes Namens unerachtet febe ich in Renrir nicht ben Beift ber buuteln Deerestiefe'; jener ift ibm nur bejgefagt, meil das Were das berichtingende Element is, wie der Boll das berichtingende After. De find auch das in mie fallt, ih bei am jüngften Zage Mond und Sonne verschlingen sollen, als Wolfe dargeftellt; daß sie Welufy. 32 Benries Geschlicht beisen bürfen, liegt nur darin, daß biefer der berichmistel ilt unter allen verfollingenden Wolfen.

Bei ber Mibgarbichlange ift es einleuchtenb, bag fie ben Ring bes Meeres bebeutet, ber bie Erbe umichließt: es beißt von ibr, baß fie im Meer um alle Lander liege und fich in ben Schwang beiße. Unfre Borfahren bachten fich, wie icon bie Alten, Die Erbe tellerformig und rings pon bem Meere begrengt, bas fich als ein fcmaler Reif, einer Schlange vergleichbar , umberlegte, Indem biefe Schlange in unferm Dothus als ein Ungethum aufgesaßt wird, bebeutet fie nicht bas berubigte fciffbare Meer, welches in Riordr personificiert ift; es genugt nicht einmal gang, ju fagen, fie ftelle bas unwirthliche, fturmifche Deer por, welches bie Schiffe gerichlagt und bie Deniden binabgiebt. Bare nur ber Rorn bes Deeres, Die feinbielig und gerftorungegierig anftrebende Urtraft best Glemente in ibr perfinnlicht, und man tann allenfalls quaeben, baf fie bei Thors erftem Rampfe (in ber Symiofwida) richtig fo gefaßt merbe, fo brauchte fie nicht von Loti erzeugt ju fein; es genugte, ibr überhaupt riefige Abtunft beigulegen. 3br Auftreten im letten Belttampfe, mo fie gegen Thor geordnet ift, ber fie nun gum andernmal betampft, bat aber ben Ginn. baf bas Deer bie Damme brechen und bie gange Welt überfluten wirb. 3mar melben bieß unfere Quellen nirgend ausbrudlid, aber angebeutet ift es Bol. 56 in ben Borten bie Erbe fintt ins Meer,' und porausgesest Str. 57, wo bie Erbe gum anbernmal aus bem Bager auftaucht. hierin allein icheint es begrundet, bag fie von Loti erzeugt fei, ber bas Enbe ber Belt berbeiführt. Riefiger Urfprung, ber ibr allerbinas gutommt, infofern bas Deer in feiner Seinbfeligfeit gefaßt wirb, ift ibr bamit gugleich beigemefien, ba Loti felbft Riefengefclechts ift. 3d glaube alfo bie Deutung Lotis ale eines Bagergottes, fur welche feine Bermanbtichaft mit ber Midgarbichlauge nichts beweift, icon bier abmeifen gu burfen; andere Grunde bafur merben fpater §. 42 beseitigt werben. Rur weil Loti in biefem Dothus ale ber Rerftorer auftritt, welcher bas Enbe ber Welt berbeiführt, wird bie Mibgarbichlange, Die bas Meer verfinnlicht, ale von ibm erzeugt vorgestellt bes vertilgenben Antheils megen, welcher bem Deere an bem Untergange ber Belt beigelegt wirb.

Die brei Retten, Die Fenrir fegeln follen, mas erft ber britten gelingt, und bie fechferlei Dinge, aus welchen biefe lette gebilbet ift, im Einzelnen zu beuten verfuche ich nicht. Dag fich an biefen Ratbieln üben wer will; und genugt es, ben Bolf felbft als bie Bernichtung begriffen ju haben, mas um fo ficherer fceint, ale es D. 51 por bem Beltuntergange von ibm beift, er fabre mit flaffenbem Rachen einber, fo baß fein Oberfiefer ben himmel, ber Unterfiefer bie Erbe berubre, ,und mare Raum bagu, er murbe ibn noch weiter auffperren.' Bene fechferlei Dinge find unter fich nicht gleichartig : Burgeln ber Berge giebt es allerbinge nach unferm Sprachgebrauch ; warum es Gebnen bes Baren nicht geben follte, mufte ich nicht; vielleicht traute man fie ibm feines matten Banges wegen nicht gu : bie übrigen Dinge fceinen folde fein gu follen, bie es in ber Ratur nicht giebt, und fo fab man wohl auch bie beiben erften an. Es ift ein driftlicher Rufas, wenn bie jungere Ebba wie fpottenb bingufugt : "Saft bu auch biefe Gefchichte nie gebort, fo magft bu boch balb befinden, bag fie mabr ift und wir bir nicht lugen; benn ba bu wohl bemertt baben wirft, bag bie Frauen feinen Bart, Die Berge teine Burgeln baben und ber Ratentritt feinen Schall giebt, fo magft bu mir wohl glauben, bag bas lebrige eben fo mabr ift, mas ich bir gefagt babe, wenn bu auch von einigen biefer Dinge teine Erfahrung baft." Bleidwohl modte ich nicht glauben, bag jene fechferlei Dinge felbft, aus welchen bie Rette bestanden baben foll, bem Mythus fremd maren. Ganglich fehlt g. B. bem Ragentritt ber Schall nicht, wenn er auch unfern groben Sinnen unborbar ift, und fo wollte ber Boltewit vielleicht nur aus bem Teinften und Barteften bas Startfte und Festefte bervorgeben lagen,



Rur gelegentlich ftebe bier bie Bemerfung , baß bie Bollebichtung mo nicht Rachflange, boch Unalogieen ber bier gufammengestellten icheinbaren Unmöglichfeiten tennt, weshalb ich auf Mones altb. Chaufpiele C. 131 und Deine Schmiebegefellengewohnheiten G. 14 verweife; val. Altb. Balber I. 88 ff. Go tann auch im Mothus ernftbaft gemeint fein, mas als unmöglich fpater fcwanthaft gewendet in Lugenmarchen übergieng. So wenn im Sarbarbelieb 18 Stride aus Canb gewunden werben (ex arena funem nectere), worüber AM. III, 202 nachzulesen ift. Beil man mir aber bod bie Deutung bes Banbes Bleipnir nicht erlagen wirb. fo erinnere ich an bie Seibenfaben, Die Laurins Rofengarten umgaben, in welchen die Geibenfaben unferer Rechtsgebrauche nachflingen, und bie beiligen Conure (vebond) unferer Berichte und Rampfftatten (R. M. 182 ff. 809 ff.), beren Berlegung mit bem Tobe gebust murbe, und beute bemnach bas Band Gleipnir auf bie Dacht bes Gefeses und ber Sitte und bie Rurcht por unausbleiblicher Bergeltung und Strafe : bas ift eine Fegel, ftarter ale alle, bie man aus Sanf und Gifen bereiten mag, benn banfene Stride und eiferne Jufichellen mogen Belferebelfer lofen ; aber biefe binbet unaufloslich, fo lange Unfeben und Dacht ber gefehlichen Ordnung aufrecht erhalten bleiben ; ja biefes Band erhartet und je mebr man fich ihm widerfest, befto ftraffer binbet es. Das Gefes aber ift etwas Ueberfinnliches, barum fymbolifiert es bie Dipthe als aus lauter bodft garten in ber Ratur faft gar nicht vorbanbenen Dingen beftebenb. Die beiben erften Fegeln maren nur gemeine Banben gemefen.

Warum bem Ar bie östlerung Jenrichs übertragen ist, dam erft, b. am erft ber Scheft in den Manh legt, läßt fich nicht begreisen, beser fein ganges Westen in dem Manh legt, läßt fich nicht begreisen, bevoer sein ganges Westen flar gewerden ist. Das Schwerz doer, das dem Wolfen das Gelfe über dem Wosbere und Frieden der Wolfen der Wolfen dem Gelfe über dem Wosbere und Friedenster aussprückt, und ihn damit unfchäblich macht. die sie Denatter bieß nach der alteburlichen Meckssprach vargus, allt. was den eine Kontles bie nach der alteburlichen Meckssprach vargus, allt. was 396. 733. Jür unsere Ausbegung spricht auch, das dem Berstellen Schwerze die Gedenatten ihr den Wilbern zum Sachsprach (M. A. 2003) ein Schwerz im Solfe flecht ausfällend gemug bat hier der Masler dassfelbe Symbol aerlunere, wie der der Westenden.

Mit bem Tobtenreich ift Lofi als Bater ber hel in nahe Beziehung gestellt , ja als Utgarbalofi fceint er geradezu ein Tobtengott. In ber

jungern Coba, beren Ergablung von Thore Rabrt zu bemfelben an einer anbern Stelle beleuchtet merben foll, tann bieß icon nicht perfannt merben : ber Rame Utgard barf nicht irren, er bezeichnet bie Unterwelt als außerhalb bes gottlichen und menichlichen Gebietes liegend, Weinholb 35. Benn Saro VIII, 164 ff. feinen Utgarthilocus als ein finfteres graufiges Befen ichilbert, bas an Sanben und Jugen gefegelt in ber Untermelt bauft, fo bat obne Aweifel bie Tegelung Lotis ober Fenrirs auf bie Borftellung eingemirft. In biefer Geftalt findet ibn Thortill, ein nachtlang Thors, auf feiner Reife, beren 3med tein anderer ift als ju erfahren mas bie Schicigle ber Seelen nach bem Tobe fein werben. Inbem Loti unter biefem Ramen, wie ich jugebe, jum Tobtengotte wirb, erinnert er neben ben beiben anbern Gottern feiner Trilogie (Obin und Sonir) an die griechische Trilogie Beus Boseibon Bluto; aber wie bie andere Beus Bofeiben Sephaftos bie altere und echtere fceint, fo liegt mobl auch in Utgarbaloti eine jungere Auffagung Lotis vor, neben welcher bie altere gleichwohl fortbestebt, benn bei jener Reife Thors zu Utgarbalofi ift Loti Thore Begleiter, und auch bas elementarifde Reuer, bas bem Defen Lotis ju Grunde liegt, feben wir bier neben jenen beiben als felbftanbie ges Befen (Logi) erhalten, bas fich fogar in einen Bettlampf mit Loti einlagt. Rur ale Utgarbaloti ift mir alfo Loti ein Tobesgott ; feine fonftigen Beguge jum Tobtenreiche find in ber Bermanbticaft ber Begriffe Tob und Berftorung begrundet. Das Reuer ift bas gerftorenbe Glement. barum ift Sel, bie Tobesaottin, Lotis Tochter, bes aus bem Geuer ermadfenen Gottes ber Berftorung, und Reri ober Rormi, ber Bater ber Racht, fein Gobn.

Mit Gurtur bem schwarzen (§. 46) fullt Left nich pulammen, wie B. Müller 21.1.215 will. Gener Riche er Recurecht, ber mit Maspele Schnen jum lesten Weltlampfe reitet und biefen damit beschlicht, daß er Zeuer aber 16 eit, beschwerten bei gener Weltlampf erikeitenen bei den bei gange Welt verbrenut, mag die allerdings aus dem Welfen Lecht abgesch baben; aber im septen Weltlampf erikeinen sie nebeneinander und verscheiten Weltlampf erikeinen sie nebeneinander und verscheiten Weltlamp gegen dervo, ber sein Schwert vermiss, wohren Seutstuckungt ingerich gegen drevo, ber sein Schwert vermiss, wohren Seutstuckungt in gerich weite, als wie sie sie in den bei Beite bei den bei Beite im Jahmmen geriber in feller; undeben er aber, wie die Schwidts die Weltlich und der der Weltlich ung ergeben wirt, als bas die Sünder, als das

#### 41. Lofie Beftrafung.

Mle Loti bie Gotter wiber fich aufgebracht batte, lief er fort und barg fich auf einem Berge. Da machte er fich ein Saus mit pier Thuren, fo baf er aus bem Saufe nach allen Geiten feben fonnte. Dit am Tage vermanbelte er fich in Lachsgestalt, barg fich in bem Bagerfall, ber Frauangr beißt und bebachte bei fich , welches Runftftud bie Mfen mobl erfinden tonnten, ibn in bem Bagerfall gu fangen. Und einft als er babeim faß, nabm er Rlachsgarn und verflocht es ju Dafden, wie man feitbem Rene macht. Dabei brannte Reuer por ibm. Da fab er. baß Die Afen nicht weit von ibm maren, benn Dbin batte von Slibftialis Sobe feinen Aufenthalt erfpaht. Da fprang er fcnell auf und binaus ins Bager, nachbem er bas Ret ins Reuer geworfen batte. Und als bie Mfen gu bem Saufe famen, ba gieng ber guerft binein, ber pon allen ber weifelte mar und Rmafir beißt, und ale er im Teuer bie Miche fab. wo bas Ren gebrannt batte, ba mertte er, bag bieß ein Runftgriff fein follte Gifche ju fangen und fagte bas ben Afen. Da fiengen fie an und machten ein Ret jenem nach, bas Loti gemacht batte, wie fie in ber Miche faben. Und ale bas Ret fertig mar, giengen fie ju bem Gluge und marfen bas Ret in ben Bagerfall. Thor hielt bas eine Enbe, bas andere bie übrigen Afen und nun gogen fie bas Ret. Aber Lofi fcmamm voran und legte fich am Boben gwifchen zwei Steine , fo bag fie bas Rep über ibn hinwegzogen; boch mertten fie mohl, bag etwas Lebenbiges porbanben fei. Da giengen fie abermals an ben Bagerfall und marfen bas Ren aus, nachbem fie etwas fo Schweres baran gebunben batten, bak nichte unten burchichlupfen mochte. Loti fuhr por bem Rege ber, und ale er fab , bag es nicht weit von ber Gee fei , ba fprang er uber bas ausgespannte Ret und lief gurud in ben Sturg. Run faben bie Mfen mo er geblieben mar; ba giengen fie wieber an ben Dagerfall und theilten fich in zwei Saufen nach ben beiben Ufern bes Huges; Thor aber mitten im Gluge matent folgte ihnen bis an bie Gee. Loti batte nun bie Babl, entweber in bie Gee ju laufen, mas lebensgefahrlich mar, ober abermale über bas Des ju fpringen. Er that bas lette und fprang fonell über bas ausgespannte Ret. Thor griff nach ibm und friegte ibn in ber Mitte ju fagen; aber er glitt ibm in ber Sand, fo bag er ibn erft am Schwang wieber festhalten mochte. Darum ift ber Lachs binten fpit. Run mar Loti friedlos gefangen. Gie brachten ibn in eine Soble und nabmen brei lange Gelfenftude, ftellten fie auf Die fcmale Rante und ichlugen ein Loch in jebes. Dann murben Lotis Cobne, Bali und Rari ober Rarmi, gefangen. Den Bali vermanbelten Die Afen in Bolis. gestalt: ba gerriß er feinen Bruber Rarmi. Da nahmen bie Men feine Darme und banben ben Lofi bamit über bie brei Gelfen; ber eine ftanb ibm unter ben Schultern, ber andere unter ben Lenben, ber britte unter ben Aniegelenten ; Die Banber aber murben ju Gifen. Da nabm Gtabi einen Giftwurm und befeftigte ibn uber ibm , bamit bas Gift aus bem Burm ibm ins Antlig traufelte. Und Gigon fein Beib ftebt neben ibm und balt ein Beden unter bie Gifttropfen. Und wenn bie Schale voll ift, ba gebt fie und giefit bas Gift aus ; bermeil aber trauft ibm bas Bift ins Angeficht, mogegen er fich fo beftig ftraubt, bag bie gange Erbe fcuttert, und bas ifte mas man Erbbeben nennt. Dort liegt er in Banben bis jur Gotterbammerung. D. 50.

#### 42. Dentung.

Der Beftrachung Softs fcieft bie altere Gboa bie Erchhaung ber Getter bei Czigie Goffmal voraus. Er ercfeient bier als bas bie Gewissen bei Beite bei Beite Be



fpaben , vielleicht ihr entflieben tonne. Er qualt fich mit bem Bebanten. auf welche Urt bie Afen ibn wohl fangen mochten und fnupft fich felber bas Res, bas ibn fangt, wie bie Bosheit fich felber Fallftride legt und Bruben grabt : er veranlagt felber ben Gifchfang ber Afen. Go wie er burch feine eigenen Fallftride gefangen wirb, fo wirb er auch burch feine eigenen Banbe gebunben, welches wir fo ausgebrudt feben. baß er mit ben Bebarmen feines Cobnes gefegelt werbe. Die gange Ergablung ift eine treffenbe Schilberung bes iculbigen Bemuftfeins. Dar er erft ber Berfucher, ber Berführer ber Gotter, trat er gulent ale ibr bofes Bemiffen auf, fo ericeint er bier ale bie Schulb, ale bie Gunbe, als bas Bofe felbft. Aber bas Bofe wird in Regeln gefchlagen, es barf nicht frei icalten in ber Belt : Die fittlichen Dachte, bas find Die Botter. balten bas Bofe im Chad; es giebt, wie bas Gprichwort fagt, mehr Retten als rafenbe Sunbe : es ift bie Gurcht por ber Berfcaft bes Befeges, por ber Dacht ber fittlichen und gefeslichen Ordnung, welche alle bofen Belufte in Banbe folagt. Burbe freilich einft bie Dacht ber Sitte und bes Rechts gebrochen, trate eine Bermirrung, eine Berfinfterung aller Begriffe ein, b. b. verbammerten bie Gotter, bann brache bas Bofe fich los von feiner Rette, bann fubre ber Rachetag (stuatago) über bie Boller und bem Leben ber Menfchen auf Erben murbe ein Biel gefest. Schon jest ruttelt er oft an feinen Retten und verfucht fie gu gerreißen, bann entftebt bas Erbbeben, benn er ericbuttert bie Grundfeften ber Belt und erichredt bie Gotter, Die felbft ale biefe Gefteln, Die hopt und bond (Clalbit. 54. Mpth. 23), Die Gemabr ber fittlichen Beltorbnung gebacht find. Erbbeben merben auch bei anbern Bolfein von ber Buth gefegelter Riefen und Damonen bergeleitet. In ber beutfchen Mothe murbe fich aber Die Reftelung bes Bofen boppelt zu friegeln icheinen, einmal in Lofi, einmal in bem Bolfe Genrir, wenn wir nicht muften, bag in Loti bas gefegelte Bofe, in Genrir ber burch bie Gurforge ber Gotter bingehaltene Untergang bargestellt ift. Dagegen tonnte man beiben Dothen ben Bormurf ber Unvollftanbigleit machen, weil feine von beiben befagt, woburch bie gefeftelten Ungebeuer fich endlich ibrer Jegeln entledigen murben. Allein fowohl von Genrir als von Loti beißt es D. 34 und 50, alfo lagen fie bis jur Gotterbammerung, und wir haben fo eben icon angebeutet, mas unter ber Berbammerung ber Gotter ju verfteben fei; ber Beweis fann erft \$. 43 geführt werben.

Co ftart Lotis fittliche Bebeutung in Diesem Muthus bervorgehoben Simrod, Mubblogie.

I.

Bauer und Riefe fpielten lang, Der Bauer verlor, ber Riefe gewaun.

Rebrreim :

Bas foll bie Barfe mir in ber Sand, Benn fein Rubner mir folat ins anbre Laub?

"Gewonnen ift bas Spiel mir icon; Run will ich haben beinen Sohn.

Daben will ich den Cohn von bir, Go du ihn nicht bergen taunft vor mir.

Der Bauer gebietet Gohnen zwein: "Bittet Dbin, uns Gout gu leibn.

"Bn Dbin fieht in unfern Gorgen, Der halt ibu lange mohl berborgen.

,Bare ber Afen Ronig bier, Go muft ich wohl, ber barg ibn mir."

Raum halb gesprochen war bas Bort, Schon fland Dbin por Tifches Borb.

",hore mich Obin, ich rufe gu bir, Den Sohn birg bor bem Riefen mir."

Dbin fuhr mit bem Knaben hinaus; Sorgend faß Bauer und Baurin ju Baus. Ein Kornfeld ließ ba Obins Macht Geschwind erwachlen in Einer Racht. In bes Aders Mitte barg alebalb Obin ben Rnaben in Mehrengeftalt.

Mis Mehre warb er mitten ins gelb In Die Mehre mitten als Rorn geftellt.

"Run fieh ohne alle Sorge bier; Benn ich rufe, fo tomm au mir.

"Run fieh bier ohne Furcht und Graus; Benn ich rufe, fo tomm beraus."

Des Riefen Berg mar hart wie horn, Er raufte ben Schoof fich voll mit Rorn.

Er raufte fich voll Rorn ben Schoofi, Trug ein icharfes Schwert in Banben bloft.

Ein fcarfes Schwert fah man ihn tragen: Den Anaben wollt er bamit erichlagen.

Der Rnab in großen Nothen ftanb, Dem Riefen lief bas Rorn in bie Sanb.

Dem Anaben graute vor bem Tob, Bu Obin rief er in feiner Roth. Dbin tam ju bes Anaben Beil

Und bracht ihn feinen Eftern beim. "hier ift ber junge Knabe bein: Dit meinem Schut ifts nun porbei."

Ц.

Der Bauer gebietet Söhnen zwein: "Bittet hant nun Schut zu feihn. "Bater hant be dott alliete. Go wußt ich mohl, ber bate ihm mir." Kanm halb gesprochen war das Wort, Schon Annah halb gesprochen war das Wort, Schon Annah halb gesprochen war das Bort, Schon Annah halb gesprochen war das Bort, Schon Annah halb gesprochen war das Bort an Beigen mir. Dem Solm birg ov ben Michen mir.

Hönir fuhr mit bem Knaben hinaus; Sorgend faß Bauer und Bäurin zu Haus. Hönir gieng in den grünen Grund, Sieben Schwäne flogen da über den Sund.

Da ließen ichneeweiß von Gefieber 3mei Schwane fich vor Sonir nieber.

An eines Schwanen Sale alebalb Barg Sonir ben Rnaben in Flaumgeftalt.

Run weil ohne alle Corge bier; Benn ich bich rufe, fo tomm gu mir.

"Beil hier ohne Furcht und Graus; Benn ich bich rufe, fo fomm heraus."

Sfromsti gieng in ben grfinen Grund, Sieben Schmane flogen ba über ben Gunb.

Der Rief ein Rnie jur Erbe bog, Den erften Schwan er ju fich jog.

Den erften Schwan er an fich riß, Den Sale er ihm bom Leibe big.

Der Knabe gab ber Sorge Raum, Aus bes Riefen Schinnbe flog ber Flaum. Dem Knaben graufe bor bem Tob,

Bu Bonir rief er in feiner Roth. Bonir tam ju bes Anaben Beil; Er bracht ihn feinen Eftern heim. Dier ift ber junge Rugbe bein:

Mit meinem Schut ifts nun vorbei."
III.

Der Bauer gebietet Sohnen zwein: "Bittet Loti uns Schut zu leibn. "Ware Lofi ber Gott afthier, Go wult ich wohl, ber barg ihn mir." Raum hafb gelprochen war bas Bort, So ftanb idon Loti vor Tifice Bord.

Sore mich Lofi, ich flebe gu bir, Den Gobn birg bor bem Riefen mir.

Du fennft nicht, Lofi, meine Roth: Sfrymeli finnt meinem Sohn ben Tob.

"Berbirg fo gut bu tannft mein Rind, Daß es Strhmeli nicht, ber Riefe, finbt." -

"Und foll ich beinen Sohn beschützen, So thu mein Gebot, es wird bir nuben.

,Lag bir ein Saus erbauen bort, Weil ich bin mit bem Ruaben fort.

"Eine große Thure brich binein, Gine Gifenftange laß hinter ibr fein."

Loft fuhr mit bem Ruaben hinaus; Sorgend faß Bater und Mutter gu Bans.

Lofi gieng jum Meeresftrand; Da lag ein Schifflein bicht am Land.

Lofi rubert ans angerfte Biel, So heißts in alter Lieber viel.

Lofi fprach nicht manches Wort, Angel und Stein warf er über Bord.

Angel und Stein gu Grunde fant, Gine Flunder gog er herauf fo blant.

Die eine Flunder, die andre jog er, Die britte mar ein fcmarger Roger.

Lofi barg ben Anaben alebalb Mitten im Rogen in Gigeftalt.

"Run weil ohne alle Sorge hier; Benn ich bich rufe, fo tomm gu mir.

"Beil hier ohne Furcht und Graus; Benn ich bich rufe, fo fomm heraus."

Loff ruberte wieber aus Lanb; Der Riefe ftand vor ihm am Strand. Der Riefe find zu Loff an: "Bo warft bu, Loff, was haft bu gethan?"— "Ein wenig hab ich gerubert nur, Das weite Meer ich überfuhr."

Sein Stahlboot fließ ber Rief ine Meer; Lofi rief: "Die See fturmt febr."

Loti fprach ben Riefen an: "Riefe, nimm mich mit in ben Rahn."

Der Riefe nahm bas Steuer gur Danb;

Loti ruberte fart und ichnell; Das Stahlboot gieng nicht von ber Stell.

Lofi fowur bem Riefen gu: "Das Steuern verfteh ich beger als bu."

Der Riefe faß auf ber Ruberbant:

Der Rahn flog in bie See fo frant, Der Riefe rubert ans außerfte Biel, Go beifits in alter Lieber viel.

Der Riefe fprach nicht manches Bort, Angel und Stein marf er über Borb.

Angel und Stein gu Grunde fuhr, Gine Flunder jog er berauf an ber Sonur.

Die eine Flunder, die andre gog er, Die britte mar ein ichmarger Roger.

Loti fprach jo ichmeichlerifch : , Riefe, Riefe, gieb mir ben Fifch." Dagu fprach aber ber Riefe : , Rein,

Rein, mein Lofi, bas taun nicht fein." Zwifchen bie Rniet ben Fifch gezogen

Bahlt er jebes Korn im Rogen. Er hatt auf jebes Korn mohl Acht: So macht er auf ben Anaben Jagb.

In ber gröften Roth ber Ruabe ftanb, Dem Riefen lief bas Rorn in bie Danb.

Dem Rnaben graut bor bem jaben Tob, Bu Lofi rief er in feiner Roth.

Berfted bich, Rnabe, binter mich, Lag nicht ben Riefen ichauen bich,

"Dit leichtem guß hapf über Land Und feine Spur brud in ben Sand."

Der Riefe fuhr gurud ans Land, Bum Biele nahm er ben weißen Sanb.

Dem Banbe fuhr ber Riefe gu; Bofi manbte bas Boot im Ru.

Der Riefe flief bas Boot jum Stranb, Da fprang ber Rnabe leicht ans Lanb.

Der Riefe fab hinaus ins Land, Bor ihm ber junge Rnabe ftanb.

Der Rnabe lief leicht über Lanb, Man mertte feine Gpur im Sanb.

Schwerfallig fapft ber Riefe nach, Bis an bie Anie ben Sand burchbrach.

Go fonell er tonnte lief poraus Der Rnabe ju bes Baters Daus.

Bu feines Baters Dans er lief, Der Rief ihm nach; ba gieng es fchief.

Biber bie Thure rannt er jad, An ber Gifenftange bas Saupt gerbrach.

Da galt es Loti, rafch gu fein, Er hieb bem Riefen ab ein Bein-

Das that bem Riefen nicht Gewalt: Bufammen wuchs ihm bie Bunbe balb.

Da galt es Loti, raich gu fein, Er hieb ihm ab bas anbre Bein.

Er hieb ihm ab bas anbre Bein Und warf bagwifchen Stahl und Stein.

Da fah ber Anabe mit Bergnügen Den Riefen tobt, ben ungefügen.

Loti fab ben Rnaben beil, Er bracht ibn feinen Eltern beim. "hier ift ber junge Rnabe bein; Dun ifts mit meinem Schut vorbei.

"Boruber ifts mit meiner But; Doch bein Gebot erfüllt ich gut.

"Die Treue hieft ich bir gewife; Der Riefe nun bas Leben mifet."

Siergu bemertt Weinhold : Dbin ift gewaltig über bie Fruchte bes Relbes, benn er ift Quit : und Geftirnaott; bem Sonir find bie Bogel unterthan, Loti aber bat bie Macht über bie Thiere ber Gee.' Mit bem mas bier über Dbin geurtheilt wirb, find wir einverftauben ; aber fur Sonir mochte bie Bericaft über bie Bogel nicht genugen : es muß ibm wie bem Dbin ein Element angewiesen werben, und gwar ift es bas Bager, auf meldes bie Comane ale Bagervogel beuten. Schmane fcheis nen auch nach D. 28 bem Riordhr gebeiligt, fur welchen Bonir an bie Banen ausgewechselt marb, und wie Riordhr wird auch Sonir ein Ba-Bergott fein. Gur Loti bleibt, ba bie beiben anbern Elemente icon vergeben find, nur bas britte, bas Feuer übrig. Die er fich als Lache, ber glangen be Gifch nach bem Ginne bes Borts, im Bager verbirgt, fo verftedt er bier feinen Schubling, und fo verftedt fich bas geuer felber im Bager in jener finnifden Sage, Die Weinhold G. 19 felbft ergablt, und bie ibm über Lotis Bermanblung in ben Lache andere Mustunft batte geben tonnen: ,Loubi, Bobjolas Bericherin, bat Conne, Mond und Sterne verzaubert, bag neun Babre lang icon Racht in ber Belt bericht. Da fteigen Bainamoinen und 3Imarinen auf ben Simmel, um zu feben mas bie Beftirne perbuntelt und Ilmarinen folagt mit feinem Schwerte Feuer. Bu einer golbenen Wiege, Die an Gilberriemen bangt, wiegt bas Feuer eine Jungfrau. Bloblich fallt es aus ber Biege und mit Saft fliegt es burch bie acht Simmel. Die beiben Gotter gimmern fich ein Boot unb fabren aus, bas Fener ju fuchen. Muf ber Newa begegnet ihnen ein Beib, Die altefte ber Frauen, Die ibnen über bes Feuers Alucht Runde giebt. Es fubr guerft in Tuuris neues Saus, in Balwonens unbebedte Bohnung; ba verbrennt es bas Rind an ber Mutter Bruft und bie Mutter verbannt es in bes Deeres wilbe Bogen. Das Bager brauft, es branbet boch, vom Teuer gepeinigt fturgt es über bie Ufer. Da veridlingt ein Baifd bas Tener: bom Gomers gepeinigt, treibt er umber von Solm ju Solm, von Klippe ju Klippe, bis ein rother Lachs ibn Bohjolas herschern, die bei Schiesner bes Rordlands Birthin beißt, hat hier Sonne, Mond und Sterne nicht verzaubert, sondern eingesangen, da fie Rainamoinens Gesange ju laufden beradgeftiegen waren:

> Kam ber Mond aus feiner Stube, Schritt jum Stomme einer Birke, Aus ber Burg tommt auch bie Gonne, Seth fich in ber Tanne Bipfel, Ilm bas Darfenfpiel zu foren, Ilm die Freude anzustaunen.

Loufs, sie, des Merblands Wickfun, Mordiands Alte, aum au Jähpern, Minnet desfeld die Goan gefangen, Gereift den Wood mit ihren Honden, Minnet deu Wood dem der die des Minnet deu Wood dem der Goune, Ander Lanne Kron die Goune, Historis sie sogioch von de paufe, Auch den minnerfellen Werdland.

Birgt ben Mond, bag er nicht icheine, Bu ben gels mit bunter Rinbe, Bannt bie Sonn, bag fie nicht leuchte, Bu bem fahlgefüllen Berge, Rebet felber biefe Borte:

Rimmer foll von hier in Freiheit, Daß er icheint, ber Mond gelangen, Richt bie Gonne, baß fie leuchte, Benn ich felbft nicht lofen tomme, Ich fie felber nicht befreie, Reun ber Bengfte mich begleiten, Die getragen eine Stute!'

Mend und Somme möchten auch die Riefen unferer Menhofogie in ihrem Berichlus bringent, boch haben ibre Nachkellungen fo glödlichen Erfolg nicht, wie bei Pohjolas Wirtikin. Das Macchen von dem Feuerjunden, mit bem die Allen Multer schiefen, flingt in Einem Byge übergloffend an. "Gin Junke wurde fest und jetze fich in einem Sauge überrachfend an. "Gin Junke wurde fest und hetze hie in einem Sauge istergloffen der Bericht gegen der der der der der der der der fie gang, und fo gerh mach des die Jeure, die se das gange Zond aufgubrennen bachte: flie sinaus inn Fette, aber vie est unter eine Schaftela lam, gieng ibm ein kleines Vächfein entgegen und bas Feuer fief albehölt, bert das Schaften kroch und wond fich er. Wie ber ber Hoft, ber bas Feuer verschungen hat, von Schmerz gezeinigt umhertreibt, so krämmt und winder fich bier das Böchsein, in das der Feuerlunfte gelaufen fich, der ert bas gange Zond ausglussennen bachte.

Die Bermanbticaft ber finnifden Erzählung mit unferm Gifchfang ber Mien ift fo ftart, baß man faft einen außern Bufammenbang annebmen mochte. Dort verbirgt fich Loli, ber Gott bes Feuers, in ber Beftalt bes Lachfes, bier verftedt fich bas Fener, inbem es fich von einem Lachs verfclingen lagt; bort wird bas Ret von ben Men gefertigt und bei biefer Belegenheit erft erfunben, bier tommt es burd bie Dacht ber Gotter pom Gaen bes Leine an in einer Commernacht gu Stanbe. Wie biefe außern Ruge ftimmen. fo wird auch ber mptbifche Ginn biefer, ia aller ber Dothen , bie bas Feuer ober feinen Gott im Bager, in bem anideinend feindlichften Element, fich bergen lagen , berfelbe fein. Das Glement bes Feuers ift nach feiner wohlthatigen Geite bin erfaßt, als bie belebende Barme, die auch in andern Glementen verbreitet ift , ja als Die Lebensmarme, ber Lebensfunte, ber felbft ben taltblutigen Rifden nicht gebricht. Inbem bie Gotter Loti beftrafen wollen . ben Gott bes gerftorenben Feuers, manbelt er fich in ben Fifch , woburch er nicht bloß ihren Rachftellungen zu entgeben bofft, fonbern jugleich an bie anbere, mobitbatige Geite feines Befens und Birtens erinnert, fic ale ben mad. tigen Gott bemabrt, ber bie gange Ratur burdbringt. Daß er ale Barme auch im Bager maltet , bas macht ibn noch feineswegs jum Bagergott, fo wenig als es Sephaftos ift, ben Thetis und Eurynome por bem Born der Jere im Waßer bergen, wo er neun Jahre verweille, bie an jene dat Jahre erimmern, weiche Soll unter ber Ordes als mildendes All und Mutvarf 1.0, judvachte. Ein Wasjergeift mus auch Andworf nicht fein, der Jweit zu judvachte. Die Agen als Hocht im Wasjerfall fiengen und prongen, einfa Juni 200 felle Junie von der Sold zu flein, der als Richt auf 200 felle Lieft und feren gestellt und preter Herbenfage frieft. M. Obda 189. 340. 2. Die Jwerge fast Weinfa. 14 felby als Erd und Fenergeifter auf, wie er eine für Erwenvalfeldag imt Zeft nicht verkennt.

Rachtlange von Lolis und Genrirs Jegelung haben fich in beutiden Sagen mancherlei ethalten. Buerft ber Rame Sigons in Gigune, beren rubrende Unbanglichteit an ibren erichlagenen Beliebten, pon beffen Leiche fie nicht weicht, an Gigons Treue gegen ben gefegelten Gatten erinnert, Die Ginfuhrung bes Ramens ja bes Liebespaares in bie Gralsfage icheint auf Rechnung Bolframs ju tommen, ber auch fo viele Geftalten ber beutiden Geefage ben beiben erften Budern bes Bargipal einverleibt bat. Gine andere Erinnerung an Lotis Refielung findet fic in bem gefegelten Utgartilotus, nach Caros Darftellung, wovon unten. In einer Reihe beuticher Gagen liegt ber Teufel gefegelt, mas aus biblifden Quellen nicht fliegen tann. Doth. 958. 963, 1030. Rubn 293. 12, Banger II, 56. 426, Bingerle Cagen 290. Lucifer feilt ungufborlich an ber Rette ; am Tage nad Sacobi ift fie icon fo bunn wie ein 3mirnefaben, mirb aber bann plonlich mieber fo ftart mie gupor, weil ieber Schmieb. Deifter ober Befelle, eb er bie Bertitelle verlagt, einen talten Schlag auf ben Ambog thut, um Lotis Rette wiederberguftellen. Bergagen Die Gomiebe nur einmal ben talten Schlag auf ben Ambog ju thun , fo tame Lucifer von feiner Rette los. Coon ber gangbare Musbrud ,ber Teufel ift los' fest feine Jegelung poraus.

#### Der Weltuntergang.

#### 43. Die Götterbammernna.

Ungeachtet ber Bortebrungen ber Gotter in ber Fegelung Lotis und Fenrirs tritt ber geabnte Beltuntergang bennoch ein, indem jene gefürche teten Ungeheuer ihre Fegeln brechen. Bas biefe Fegeln fprengt , ift noch gu ermitteln; geabnet haben wir aber icon oben, G. 126, bag es bie Botterbammerung, Die Berfinfterung ber fittlichen Begriffe, Die allgemeine Entfittlidung fein muße, welche bas Enbe ber Belt berbeifubre. Darnach mare Raanarot ober bie Gotterbammerung nicht fomobl bie Rolge bes Untergangs ber Belt, als vielmehr Urfache beffelben, und bieß wird fich in bem Folgenben beftatigen. Treffend wird Moth. 774 Ragnarot mit Berfinfterung ber Beit und ber maltenben Gotter' und DR. 23 beißen regin , bie meltorbnenben Gemalten.' Diefelben werben nun nad Ctalbft, 55 auch ale hopt und bond, ale bie Saften und Banben ber Belt gefaßt, mas auf eben biefe Regeln geben tann, beren Bruch Genrir frei macht und ben Untergang berbeiführt. In biefem Ginne haben wir g. 40 bas Band Gleipnir auf Gefet und Gitte gebeutet, Als bie Saften und Banbe ber Belt, Die ben brobenben Untergang gefefielt balten, find bie Gotter bie melterhaltenben Dachte. Daf fie babei pon ber fittlichen Geite aufgefaßt merben, zeigt fich in bem, mas D. 51 von ber Gotterbammerung gefagt ift. Buerft foll barnach ,ein Binter tommen, Fimbulminter genaunt.' Da ftobert Schnee von allen Seiten, ba ift ber Groft groß und find bie Binbe icarf und bie Conne bat ibre Rraft verloren. Diefer Binter tommen breie nach einander und tein Commer bagmifchen, Buvor aber tommen brei andere Jahre, ba bie Belt mit ichweren Rriegen erfullt wirb. Da werben fich Bruber aus Sabgier ums Leben bringen und in Morb und Sippebruch ber Sobn bes Baters, ber Bater bes Cobnes nicht iconen. Go beifit es in ber Woluspa :

> Bruber befehben fich und fallen einander, Befcmifterte fieht man bie Gippe brechen. Unerhortes erauguet fich, großer Chbruch.

Beilalter, Schwertalter, wo Schilbe frachen, Bindzeit, Bolfszeit, eh die Belt gerfturgt. Der Eine icont bee Andern nicht mehr.

Do geschieft es, was die seinesstelle geitung daufen wire, daß der Boss i weren, auch erne berfallingt dem Menschen großen Unteil: ber andre Wolf wird den Mensch haden und so auch großen Schaen thun und die Sterne werden vom Himmel sallen. Da wird sich auch erchignen, daß so Erten bereitungen was alle Ketten und Bande drechen und reißen, da wird der Freunkland und die Ketten und Bande drechen und reißen, da wird der Freunkland is au. f. m. Man bemerke, wie unmittellor jier auf dem Truch der Gippe das Berschlingen der himmelsschieter und Freunts Bestetung sogie.

Dem Rimbulminter, mo bie Gonne ibre Rraft verloren bat und barum ber Froft groß ift, geben alfo brei andere Rabre porber, mo bie auferfte fittliche Berberbnife bericht. Dem Germanen ift es ber Gipfel ber Berwilberung, wenn bie Banbe bes Bluts, bie ibm bas Beiligfte find, nicht mehr geachtet und ber Sabgier jum Opfer gebracht werben, Erft in zweiter Reibe nach bem Bruch ber Cippe wird ber Chebruch genannt. freilich auch er ein unerbortes Unrecht. Bierin liegt nun Die Antwort auf die Frage, mas die Botterbammerung berbeiführe und die Fegeln Lotis und Renrire fprenge. Es ift Die fittliche Bermilberung, melde Die allgemeine Muflofung berbeiführt. Buerft fiellt fich nun bie Berfinfterung ber Gotter, Die wir als fittliche Dachte gu benten baben, außerlich bar, indem Sonne und Mond von ben Bolfen verschlungen merben. Bon blefen Bolfen wifen wir icon, baß fie jene Simmelelichter perfolgen um fie ju verfchlingen. Warum gelingt ihnen aber jest, mas fie bisber nicht vermochten? Sie haben fich von bem Blut ber in jenen brei 3abren burch ben Bruch ber Gippe Befällten gemaftet und baburch fo ungebeure Rraft erlangt. Go wenigftens verftebe ich bie D. 12 unbefriedigenb erlauterte Str. 32 ber Bol, (val. §. 13), wo es von Managarm beißt:

> Ihn maftet bas Mart gefällter Manner, Der Seligen Saal bejubelt bas Blut.

Der Sonne Schein bunfelt in fommenben Sommern,

Alle Better withen : wißt ihr mas bas bebeutet?

Den Untergang ber Welt bebeutet es, und so oft die Basa fragt: Bist ibr was bas bebeutet? bat fie biefe Antwort im Sinne, mit ber Die biefe Bolle fich mit bem Mart gefällter Danner maften. fo wird auch Fenrir nach D. 34 (f. §. 39) von Tor, bem Rriegsgott, gefuttert, ein Bint, bag er bier nicht fowohl ben Rrieg überhaupt, bem, fo weit er pon ber Gitte geboten wird, Dbin vorfteht, als vielmehr ben ungerechten, wibernatürlichen Rrieg bebeutet, welcher Bermanbte gegen Bermanbte führt. Richt alfo weil er ber Rubnfte ift unter ben Gots tern, wie D. 34 meint, futtert er ben Genrir, fonbern aus bem tiefern Grunde, beffen fich die jungere Ebba nicht mehr bewuft mar, wie ibr auch D. 12 bas Berftanbnife ber alten Combolit ausgieng. Daf Tor ben Riefen vermandt ift, geht aus Symistmiba bervor; ,ben Denfchen gilt er aber nicht fur einen Friedensstifter', beißt es D. 25 in abnlichem Sinne. In Deutschland mochte Ipr (Zio) wie ursprunglich auch im Rorben bebeutenber hervortreten: in ber Ebba fpielt er nur eine untergeorb. nete Rolle : Die Bolufpa lagt ibn nicht einmal an bem letten Beltfampf Theil nehmen und wenn es Gpffaginning (D. 51) thut, fo wird fich §. 45 zeigen, baß fie auch babei bon einem Difeperftanbnife ausgebt.

 griffe, bie Reit feiner Befreiung getommen fublen und an feinen Rebelu rutteln, bie auch wirflich, gleich benen Genrirs, pon ber Gewalt bes Erbbebens brechen. Aber warum fühlte Loti ble Beit feiner Befreiung nicht früher getommen, warum gelingt ibm jest, fragen wir auch bier, was er fruber nicht vermocht batte ? Weil alle Banbe gelodert find burch bie allgemeine Entsittlichung, ba felbft bie festeften Banbe, bie Banbe bes Bluts, ihre Rraft verforen baben. Die Retten und Banbe, von beuen bier bie Rebe ift, find eben nur Bilb fur jene fittlichen Banbe, beren Brud ben Untergang berbeiführt, und ba mirb ber Renrismolf loe'. beift es D. 51 unmittelbar nach bem Bruch jener Retten und Ranbe. und nun folgt bie Darftellung bes letten Beltfampfe, ber bas Tobesguden ber Gotter ift, bie bis babin nur verfinftert maren. Doch nicht blog Loti und ber Genriswoll fpreugen ibre Retten; alle bieber pon ben Bottern bei Grundung und Ordnung ber Belt bezähmten und in gewiffe Schranten gurudgewiesenen feinbfeligen Raturgewalten achten ber Schranten nicht mehr, bie ihre wohlthatige Birfung bebingen, und nehmen ihre naturliche Bilbbeit wieber an, "Bir feben bas junachft an ber Mibgarb. folange, von ber gleich barauf gefagt werben wirb, baß fie wieber Joten: muth annehme. Der Brud ber fittlichen Banbe fprenat auch biefe Schranten, ba bas Meußere nur Bilb bes Innern, bie Ratur nur Ausbrud bes Beiftes ift. Das ift bie Aufchauung ber beibnifchen Ebba; fie finbet fich aber auch in einer driftlichen Mothe wieber. In St. Marien im Capitol ju Roln ift ein Chriftusbilb (Rheinf. 70), fcmarg, mit tief, gang tief berabgefenttem Saupt bes Erlofers. Die Sage perfichert, es feien bie Gunben ber Belt, bie er auf fich genommen, bie fein Saupt fo tief berabbrudten. Wenn aber bie Gunben ber Belt fo überband genommen batten, bag fein Saupt fich bis gur Erbe neige, bann merbe bie Belt untergeben. Auch bier alfo ift es bie Entfittlichung, welche ben Untergang ber Belt berbeiführt.

### 44. Raglfar bas Ediff.

Da wirb ber Gerrismoff fos', heißt es weiter, "umb baß Merberfützte bas Zamb, weil bie Migharthfolinge wieber Johennuth anniumst und bas Land fucht. Da wird auch Nagifar fos, das Golff, das fo beigt und aus Magein ber Zobien gemacht is, weiskalb wohl bet Barnung am Dri iß, daß wenn ein Mann firtht, ihm bei Nagien icht, ihm bei Nagien icht, unbeschnitten bleiben . womit ber Bau bes Schiffes Raalfar beichleunigt murbe, ben boch Gotter und Menfchen verfpatet munichen. Bei biefer Ueberichwemmung aber wird Raglfar flott. Grom beift ber Riefe, ber Ragifar fteuert. Der Genrismolf fabrt mit Haffenbem Rachen einber, baß fein Oberfiefer ben Simmel, ber Unterfiefer bie Erbe berührt, und mare Raum baju, er murbe ibn noch weiter auffverren. Reuer glubt ibm aus Mugen und Rafe. Die Midgarbichlange fpeit Gift aus. baf Luft und Deer entgundet werben ; entfeslich ift ber Anblid, indem fie bem Bolf nur Geite tampft. Bon biefem garmen birft ber Simmel : ba tommen Ruspels Cobne bervorgeritten. Gurtur fabrt an ibrer Spine, por und binter ihm glubenbes Feuer. Gein Schwert ift munbericarf und glangt beller ale bie Conne. Indem fie uber bie Brude Bifroft reiten, gerbricht fie, wie vorbin gefagt ift. Da gieben Duspels Gobne nach ber Ebne, Die Bigrib beift : babin tommt auch ber Tenrismoll und bie Dibgarbichlange , und auch Loti wird bort fein und Gromr und mit ibm alle Sromthurfen. Dit Loti ift Gels ganges Gefolge und Duspels Gobne haben ihre eigene glangenbe Schlachtorbnung. Die Gbne Bigrib ift bunbert Raften breit nach allen Geiten."

Bergleicht man biermit Bol. 50-52 :

- 50. Srum fahrt von Often, es bebt fich bie Rlut, Jormungandr malt fich in Jotenmuthe. Der Burm folagt bie Brandung, ber Abler foreit, Leiden gerreift er, Ragifar wird fos.
- 51. Der Riel fabrt von Ofen; Muspele Cobne tommen Ueber bie Gee gefegelt, und Lofi fleuert. Der Unthiers Ahfunft ift all mit bem Bolf; Auch Bileifts Bruber ift ihm berbunden.
- 52. Surtur fahrt von Giben ac.

fo berichtigen und erlautern fie fich wechfelmeife. Raglfar bas Tobten: fciff wird von brom gesteuert, ben Beinhold Riefen 57 fur bas Feuer ertlart, mabrent ibn bie jungere Ebba fur einen Grimthurfen (Reifriefen) anfiebt und an beren Spipe ftellt. Fragen wir ben Bufammenbang , fo ftimmt er ber j. Ebba bei, ba zwei verfchiebene Schiffe nicht nothig maren, wenn beide nur Dachte bes Geners beranführen follten. Gin anderer Grund tann erft unten angeführt werben. Loti fteuert bas Schiff, auf welchem Ruspels Gobne, Die Flammen, über bie Gee gefegelt tommen. Die fe &

Schiff wird wie Surtur, Duspelbeime Suter, pon Guben tommen, Str. 51; folglich mußen die Borte : ber Riel fabrt pon Diten (kiöll ferr austan) Str. 50 auf bas in ber vorhergebenben Beile genannte Schiff Raglfar jurudbezogen werben. Der Berfager ber jungern Coba icheint bieß uberfeben gu baben, indem er Loti mit Sels gangem Befolge gufammenftellt, worauf fic bann wieber Beinhold Stidr. VII, 62. 65 grundet, indem er Loti mit bem Tobtenichiffe von Often baberfabren lagt. Uebrigens follte man erwarten, daß bem Guben ber Rorben entgegenftunbe, nicht ber Dften : im Rorben liegt Sels talte Rebelmelt. Aber auch Thor giebt auf Ditfabrten aus, mit ben Riefen gu tampfen; bas talte Schneegebirge lag bem Rormeger im Diten. Die Gotter murben fonft (Gr. Gefd, b. b. Gpr. 989) im Rorben gebacht; aber fo, baß fie gegen Guben icauten (Bolfe Beitr, 25). Dieß icheint ber Sauptgrund, marum bier ber Rorben vermieben und burch Dften vertreten ift : man tonnte bie weltgerftorenben Dachte nicht von Rorben baber fabren lagen jum Rampf wiber bie Gotter, Die felbft im Rorben mobnten. Benn gefagt wird, die Brude Bifroft breche, indem bie weltzerftorenben Dachte binuber reiten, fo ift bieg mobl gu ben andern Arrthumern ber jungern Coba gu ichreiben; wenn bie Brude unter ibnen brache, murben fie bie Gone Bigrib nicht erreichen. Befamtlich foll auch nach einer beutschen Sage por ber letten Schlacht eine rothe Rub über eine gemiffe Brude geführt merben (Mullenhoff 376) : Diefe Rub bebeutet bas Feuer, wie wir auch Loti als mildende Rub unter ber Erbe fombolifiert finden. Dag aber die Brude unter ber rotben Rub brache, wird nicht gemelbet, und bas Teuer tann fie auch nicht gerftoren, ba fie felbit gum Theil aus Feuer gebilbet ift. D. 15.

Simred, Mathelogie.

129

Beltfampf jum 3mede bat, feben mir bie Menichen ju Rampfgenofien ber Botter erhoben, benen fie bebulflich fein follen, ben Untergang abzumehren. Dbaleich biefer einmal bereinbricht, und ber lette Beltfampf meniaftens fcheinbar gegen bie Gotter ausfallen wirb, find boch biefe, namentlich Dbin, unablagig bemubt, ihre Dacht gegen bie gerftorenben Raturgewalten, bie in ben Riefen vorgestellt find, ju ftarten und gu mehren: beshalb giebt er bie berühmteften Selben, indem er fie im Rampfe fallen lagt, in feine himmlifde Salle, und ftartt mit ihnen feine Dacht, benn fie follen einft ale Cinberier mit ibm gur Balftatt reiten, ben letten Rampf tampfen ju belfen. Darum ift es auch ben Meniden Bflicht jugleich und Gbre. im Rampfe tapfer zu fein und lieber auf ber Walftatt zu fallen als auf bem Bette gu fterben: fie ftarten bamit Dbins Dacht und helfen ibm bie feindfeligen Dachte bezwingen. Es ift tein Biberfpruch, wenn bie Cotter in bicfem Rampfe erliegen, benu fie werben in ber erneuten, in Rammen gereinigten Belt wiebergeboren; Die Riefen aber, Die bofen naturgewalten nicht; an ber Stelle ber funbigen Gotter wird nach ber Bertifgung ber bofen Machte ein entfuhntes, gelautertes Gottergeichlecht berichen. Jene religiofen Bflichten nun, Die in außerlichen Uebungen bestehen, follen nur junadit bas Bewuftfein mach erhalten, bag bie Meniden Mittampfer ber Botter find, mit welchen fie in ben Riefen gemeinschaftliche Feinde baben, Billfürlich auferlegt ift aber bie Bflicht gegen bie Tobten nicht, und bie Dithe, bag von ben unbefchnittenen Rageln bas Schiff ju Stanbe tomme, bas bie weltzerftorenben Gemalten berbeifuhrt, bat benfelben Ginn, wie ber anbre, baf Managarm fich von ben Leichen ber burch ben Bruch ber Gippe Gefällten maftet. Wenn bie Unfittlichfeit ber Menfchen fo groß ift, baß bie Sabgier gum Brubermord verleitet, ja ben Cobn gegen ben Bater in ben Rampf fubrt, bann ift bas Enbe ber Belt nabe, benu von ben Leichen ber fo Befällten maften fich bie Bolfe, welche bie himmlifchen Bestirne verschlingen, und wenn bie Lieblofigfeit ber Menfchen fo überband nimmt, bag bie Pflichten gegen bie Tobten vernachläßigt merben, bann muß auch bieß ben Untergang ber Welt berbeifibren, benn von ben unbeschnittenen Rageln ber Tobten ift bas Schiff gegimmert, auf bem bie gerftorenben Gemalten beraufegeln. Dieß ift ber icone fittliche Ginn biefer Dichtung, Die unverftanden munberlich genug ausfieht, aber recht begriffen fomobl bem menfchlichen Befuhl wie ber poetifchen Rraft unferer Boreltern Die grofte Ehre bringt. Sier zeigt fich auch , bag bie jungere Ebba Recht batte, Srom, ber Raglfar fteuert, fur einen Reifriefen gu



halten, do bie Lieblofgleit, welche ben Toben bie leht Blicht weigert, nur aus erfaltetem Herzen entipringen tonn. Uedrigend beschächt fich bie Pflicht gegen bie Zobten nicht auf die Sippe, wenn auch die Berr wanden ble nächle Aufrederung zu ihr baben: in Sigre, 33, 34 ift fie als eine allgemein Wenschwenflich aufgefahr:

> 33. Das rath ich bir neuntens, nimm bes Tobten bich an, Wo bu im Geld ifm findeft, Sei er flechfobt oder serboten. Ober am Stafi gestorben.

34. Ein Sügei hebe fich bem heimgegangenen, Gewalchen feien haupt und hanb; Bur Rifte tomm er gefammt und troden Und bitte, bag er felig ichlafe.

#### 45. Der lente Beltfampf.

"Und venn diese Dinge fich begeben," fahrt D. 51 fort, "erhebt fich Seimball und ficht aus aller Racht ins Giallarbern und weckt alle Getter, die dann Rath halten. An eitet Edin ju Minier Bernmen und hott Rath von Minier für fich und sein Gesolge. Die Chee Pagdrafil beit und Miles ersforiet im himmel und auf der Erde." Diermit stimmt im Milameinem die erst bei erne bei erhe ber aus Bild. anaegonemen Etweben:

Ins erhobne Dorn blaft heimball laut, Obin murmelt mit Mimire haupt; Dggbraft gittert, bie ragenbe Efche, Es raufcht ber alte Baum, ba ber Riefe frei wirb.

nur baß fle fulber stebt umb biefe Begebenbeiten ummittelbar nach der Winde um Wolfspeit geschehen läßt, also vor der Befreiumg Gentins, wor aus fid ergiett, daß unter dem sein eine derdenden Nicken Led von ist Mit Minist Ham ist Haus um eine läßt, was erst fysiker auge erkaltet werben kann som geleicht kießt, was erst fysiker ange erkaltet werben kann kann bel, einstweiden M. Gbod 3092), während er nach D. 51. "Winnist Brunnen reitet, Nath sir sich aub sein Geschag zu bolen, so sind die gleiche bedeuten jefenmangsschiellt Eliker in dieselt wie dasse. Beiter bedeuten jefenmangsschiellt Eliker in dieselte Goden Weiter beide damn: "Die Alfen wappnen fich zum Kampf und alle Einherier eilen zur Walftatt. Zworderst vorlette Din mit bem Goldesen, dem soßene Awrisch wurd dem bem Spieß, der Gwagnie beite. So eilt er dem Fentiswoff ent-

gegen und Thor ichreitet an feiner Seite, mag ibm aber wenig belfen, benn er bat vollauf zu thun, mit ber Dibgarbichlange zu tampfen. Frepr ftreitet wiber Gurtur und tampfen fie ein bartes Treffen bis Frepr er liegt, und wird bas fein Tob, bag er fein gutes Comert mifet, bas er bem Cfirnir gab. Ingwifden ift auch Garm ber hund los geworben, ber por ber Onppaboble gefegelt lag: bas giebt bas grofte Unbeil, ba er mit Tor tampft und Giner ben Unbern gu Falle bringt. Dem Thor gelingt es, bie Dibgarbidlange ju tobten, aber taum ift er neun Schritte bapon gegangen, fo fallt er tobt jur Erbe pon bem Gift, bas ber Burm auf ibn fpeit. Der Bolf verfchlingt Dbin und wird bas fein Tob. Als: balb tehrt fich Dibar gegen ben Bolf und fest ibm ben Ruß in ben Unterfieser. Un biefem Fuße bat er ben Goub, ju bem man alle Beiten hindurch fammelt, Die Leberftreifen namlich, welche Die Menfchen von ihren Schuben foneiben, wo bie Beben und Gerfen figen. Darum foll biefe Streifen ein Jeber wegwerfen, ber barauf bebacht fein will, ben Mfen ju Gulfe ju tommen. Dit ber Sand greift Bibar bem Bolf nach bem Dberfiefer und reift ibm ben Rachen entzwei und wird bas bes Bolfes Tob. Loti fampft mit Beimball und ericblagt Giner ben Unbern. Darauf ichleubert Gurtur Reuer uber bie Erbe und verbrennt bie gange Belt."

## 46. Die feche Gingelfampfe.

hiernach find bie Rollen im Rampfe fo vertheilt :

1. Dbin gegen ben Fenriswolf, wobei Dbin fallt und ber Bolf fur ben fechsten Rampf (mit Bibar) übrig bleibt. Die Bolufpa 53 berührt biefen erften Kampf nur mit ben Borten;

Run hebt fich Slins (Friggs) anderer Sarm, Da Dbin eift jum Angriff bes Bolfs.

ohne ben Ausgang beutlich zu melden; er ift aber in der solgendent Strephe dei Widork Kampf mit dem Wolf in den Worten ausgebrädt: so rächt er den Kater. Da der Jeneisvolf den Untergang überfaupt bebeutet, so ist er gegen Din den Weltenwater geordnet. In diese Auspie ist schoe des Welseinste erthalten und se beduist der est übegen Eingelfämpse nicht mehr, mit Ausnahme des lehten, in welchem wieder der Wolf aufritt, aber diespinal um desigg zu werden und Ddink Tod an ihm zu fäche na ihm zu fäche na ihm zu fäche der

2. Thor gegen Jormunganbr, bie Beltichlange, bie er gwar erfegt, aber von bem Gifte, bas fie auf ihn fpeit, tobt jur Erbe fallt.

56. Da schreitet ber schone Sohn Plobyns (Jördhs): Den Wurm trifft muthig Midgards Segner. Doch sährt neun Guß weit Flörgyns Sohn Beg bon ber Natter, die nichts erschreckte. Alle Wefen muffen die Keitstatt kunnen.

Da bas Meer beim Beltuntergange bie ibm von ben Gottern angewiesenen Schranten fprengt und bie Erbe überflutet, fo wird es in ber Weltschlange als ein verberbliches Ungethum aufgefaßt, welches Thor gu befampfen berufen ift. Freilich tonnte Thor auch gegen anbere Ungethume geordnet fein; aber biefes ift bas grofte von allen, wenn auch vielleicht nicht bas verberblichfte. Much bat Thor als Gott bes Gewitters, bas aus ben Bolten bervorgeht, einen Bezug auf bas Deer, und ber Gewitter: ftral wird gern von ber Glut angezogen. Rach bem Mythus von Thor hat biefer icon fruber einmal gegen bie Mibgarbichlange gefampft; aber es war, wie Uhland 171 fagt, nur ein fedes Borfpiel bes funftigen, für beibe verberblichen Rampfes. In ber perinnaten Welt finbet ein feinbe feliges Befen wie bie Dibgarbichlange feine Statt, es muß baber in biefem Rampfe fallen. Aber auch Thore bebarf es bort nicht mehr, feine Rolle ift ausgespielt, ba es feine Unbolbe mehr zu erichlagen giebt. Sierin liegt bas Recht ber Dichtung, ibn in biefem Rampfe gleichfalls erliegen gu lagen. Da Dibgarbs Schuber (Beiber, Seiliger) nun gefallen ift, fo merben gmar bie Menfchen jest alle pon ibrer Beimateftatte verbrangt, mas bie folgende Strophe 56 mit ben Borten erlautert : ,bie Erbe fintt ins Meer'; aber es war ber Tobestampf ber von Thor beswungenen Schlange, bie balb nach Strophe 57 bie Erbe aus bem Dager wieber auftauchen und frifch ergrunen lagt.

3. Freyr gegen Surtur, wobei erftere erliegt, well er fan Schwert mijet, bas er bem Cfirmir gab, womit auf ben Mythus von Freyr und Gerba (§ 20) angespielt wirt. Hit bie hinbeutung Grund, so wäre es schwer, den dem Ausgang bes Kamples zu Grunde liegenden Gebanten anzugeben. Freyr mijst sein Schwert, den Somnenftral, weit Comne bereits von Stell vertäckungen ober boch schw von seinem Rachen ersät je erhänderen der bech schwer von seinem Kachen ersät je erhänderen der fatt ist, erh nächend des fehren Weltfamples schwin den Kr. 56, wenn die Erde ins Weer sinkt und die Stenen den Vertickungen ober der fatt in der der vom himmel fallen, von ihm erwänzt zu werden. Weltfrechalt a. 6.4 x. Wis faben

5, 46,

aber fruber, bie Singabe bes Comerte fur Gerbas Befit begog fich uriprunglid auf ein jabrlid wiedertebrenbes Greignife, nicht auf bas große Melteniahr, mit bem es in Berbinbung gebracht marb, als ber Drtbus bon Ragnarof und bem Beltuntergang bie Bericaft über alle aubern erlangt batte. Die entsprechenbe Stelle ber Bol.

53, Belie Dorber mifet fich mit Gurtur : Da fällt Frigge einzige Freube.

lagt nicht ertennen, ob bie Berbindung icon vollbracht mar; wenn auch Frepr Belis Morber beift, mas auf ben Mpthus von Frepr, Gerba und ihrem Bruber Beli gielt, fo ift boch auf bie Beggabe bes Comerte nicht gebeutet. Barum Grebt Frigas einzige Freude beißt, wird fpater erlautert merben.

Frebre Fall erflatt fich mobl baraus, bas es ber Banengotter in ber verjungten Belt nicht bebarf, ba fie ben finnlichen Begierben porfteben. Go feben wir auch teine ber Gottinnen übrig bleiben, Die fich nach unferer Anficht alle aus Rerthus und Frevja entwidelt baben, alfo Banifden Urfprunge find. Bei ben Mjen mar bem Frepr bie Berfcaft über die Conne (von Dbin, bem fie wohl urfprunglich guftanb) verlieben worben; biefe ift jest in Ctolls Rachen und nur noch ale Banengott tommt er beim Beltfampf in Betracht. Barum Gurtur, ber ibn befiegt, gleichwohl in ber verjungten Welt nicht mehr auftritt, ift icon oben §. 40 erläutert.

4. Beimball gegen Loti. Die Bolufpa weiß von biefem Rampfe nichts; boch tonnte er in ber leberlieferung gegrundet fein , ba auch Beimball icon früber einmal einen Rampf gegen Lofi bekanben bat (f. u. Beimball) wie Thor gegen bie Mibgarbichlange. Loti fennen wir fcon ale ben Berftorer, und obwohl wir feinen Ramen nicht von at luka, beschliegen, ableiten mogen, jo fubrt er boch bas Ende ber Belt berbei. Burbe nun Beimball richtig als ber Anfang ber Dinge aufgefaßt, wie benn bie vericbiebenen Stanbe ihren Urfprung von ibm berleiten, ja nach bem Gingang ber Bolufpa bie Deniden überhaupt, fo . fanbe er in Loti feinen Gegenfat und ber Musgang bes Rampfes liebe fich, wenn gleich mehr wipig als überzeugend, mit ben Borien ausbruden, bag beim Beltuntergange Unfang und Enbe gufammenfallen. Aber ber Grund ber Rusammenftellung lag bei ihrem erften Rampfe in ber utfprunglichen Ratur beiber, ba Loti bas Feuer ift und Beimball, wie unten nachgewiesen werden soll, der Regen. In biefer Bedeutung tonnen sie beim leigten Kampse nicht gelöst werben, man misse denn heimalle Ratur auf des geschmante Ciment des Boheres, ab dem er geberen ist, erweitern und seinen pweiten Kamps mit Loti beim Weltende auf den Streit beider Cimente bezieden, der ab einterden wird, wenn Seutut. Das aber misse, dem gegen gebei stehenbet und den die Orde in Mere fintt. Das aber würde mit dem berichteten Ausgang des Nampses nicht simmen, wonach Giner den Kubern erfchligen sell, wahren. Die Beste das Gegensche sieht geschmen, der Einst gestummen, so wie in seinen des finder im Bedanten nicht sein gemacht gestummen, ber im Gedanten nicht seit gemag begründer sichen, der Berbadt spätere Judischman, Jener sichere Ginzelfamp berieder maß die Veranlaßung gemesse sich wie den bei weiter den bei eine diese nach bei wieder gegenüber zu stehen die

5. The gegen Managarm. Ruch von diefem kampfe meig BBC richts, und ich batte ibn in der Uebertieferung nicht sar begründet. Der Berigder der singeren Gboa fcheint zu der Annahme deffelsen durch ein Mitsverschändis der BBC veranfast. Ginen hund Nammen Garnet von der die Keltengen und an dem Kampfe Tehel indement feinnet, giebt es gar nicht. Man dentt an den Höllenhund, von dem es Wegtamsfunde deifst, als Odin nach Killselm eitst, die Bala zu weden, um sie aber die Gefchie der Welt zu befragen:

> Da kam aus Beis Saus ein Sund (hvolpi) ihm enigegen, Blutbeffect vorn an der Bruft, Reifer und Rachen Maffend jum Big: Go gieng er enigegen mit gaftnendem Schlund Dem Baler der Lieder mit lautem Bellen.

Aber bisjer Humbur ist so wentz geschickt als Managarm, welcher so eben erst dem Vendu derschlungen hat. D. 51 gietet ader nüchere Ausbrucht, welchen Humb, welchen Humb, welchen Humb, welchen Humbur ist auch Garm ber Jund bes geworden, der wer der Gunpahösse gesiecht lag. Ge schiedelt mit aus Well, wo es Strophe 39 und 48, also zweiman, beist:

Geyr Garmr mjök Grästlich heult Garm fyr Gnápahelli, bot ber Guupahöhle; festr mun slitna bie Fréke bricht en Freki renna. und Freti rennt.

Sie bat also biefe Stelle, bie nur ben Fenriswolf meinen tann, mifeverftanben. Bon einem gefegelten hunde ift uns nichts betannt,



mobl aber wifen wir , bag ber Genrismolf gefegelt liegt; bie Delbung von feinem Losbrechen, Die fonft nirgend gefunden wirb, muß in biefer Stelle ber Bol, enthalten fein, benn fie gebort bieber, ba gleich nach ibr folgt, daß bie Mibagrbichlange Rotenmuth annimmt, bas Tobtenichiff flott wirb und Duspels Cobne gefegelt tommen. Das Loswerben bes Fenrise wolfs lagt aber D. 51 felbft biefen Dingen unmittelbar vorbergeben. Den Fenrismolf feben wir alfo in biefer Salbftrophe zweimal in berichiebener Beife bezeichnet, einmal als Barm und gleich barauf als Freti. Lettern Ramen führt einer von Obins Bolfen, und wie biefer nach ber fuhnen muthologifden Sprache bes Rorbens, welche Die Ramen verwandter Dinge ju vertaufden liebt, bem Fenriswolf beigelegt wirb, fo auch ber Managarms, ber gleichfalls wie wir wifen ein Bolf ift, wenn er gleich als Monbhund bezeichnet wird. Dennoch bat fich ber Berfager ber jungern Ebba taufden lagen, mobei ibm freilich gur Enticulbigung gereicht, bag bie Ermabnung ber fonft unerhörten Enppaboble ben Schein peranlafite, ale fei bier von einem neuen übrigens unbefannten Ungethum Die Rebe. Bar bieß einmal vorhanden und ber Fegel ledig geworben, fo mufte es auch an bem Rampf wiber bie Botter Untheil haben, man ftellte ibm alfo ben Tor, val. S. 127, gegenüber, mas jugleich ben Bortheil gemabrte, auch diefem babei feine Rolle angewiefen gu feben. Es ift aber unmöglich, ben mythifden Gebanten anzugeben, ber einem folden Rampfe ju Grunde liegen follte, ba Barm, ber aus Difeverftanbnife ent: ftanbene Doppelganger Fenrirs, gar teine Bebeutung haben fann.

Die Bieberholung unferer Etrophe ertlast fich leicht. Das erstemal (39) sieht sie neben Lotis zeschung, nachdem die Setzein dem gleichnocht eintretendem Weltuntergang und Hall der Riem in einer vorschaumben Hallsteiner Weltuntergang und Hall der Alle in fanftig eintretendes Kreigniss dwereggenommen. Darum muß sie St. As bei der spektente Zarsiellung des nun voiellich eintretendem Weltuntergangs wiederschieren, um dem Losberuch Jennis seine Gelte im Bulammenschang der Ereignisse aumbeine Zoschunderien. Die Kreint wer der Kompahöbse gestigkt lag, sigst allerzigheit singere Edda nicht, und wie lönnte sie es, da sie die Gnupahöbse auf einen Jum Namens Gamm bejieht; aber in der Welt dem der die Schle gemeint sich, welche die Schle gemeint sich welche die Andaholik. And dem Gloffar zu 2d. I scheint aber at gropps constringere, comprimere zu bedeuten, was für grypaholik

ben gu ihrer Befchreibung. D. 34 völlig ftimmenben Sinn einer fneifenben (Hemmenben) Soble ergiebt.

6. Bibar gegen ben Fenrismolf. Mus bem erften Rampfe war ber Bolf ale Gieger bervorgegangen, nachbem er ben Beltenvater perichlungen batte; in biefem fechoten erliegt er, inbem ibm Bibar ben Sug, an bem er ben großen Souh bat, in ben Unterfiefer fest, mit ber Sand aber nach bem Obertiefer greift und ibm fo ben Rachen entzweis reift. Bu jenem großen Coub fammelt man alle Beiten bindurch , bie Leberftreifen namlich, welche bie Menfchen von ibren Schuben ichneiben, mo bie Reben und Gerfen finen. Darum wird bie Lebre bingugefügt, baft biefe Streifen ein Beber megmerfen folle, ber barauf bebacht fei, ben Mfen ju Bulfe gu tommen. Sier haben wir alfo eine zweite religiofe Bflicht, jener abnlich, welche fich auf die Ragel ber Tobten bezog, Die gu bem Bau bes Schiffes Raglfar verwendet werben follen, nur bag wir in iener fitts liche Bebeutung ertannten, mabrend biefe gunachft gang positiver Ratur fceint. Bermuthlich murbe biefer Schein aber verfcwinden, wenn wir muften, welche Bewandtnife es mit jenen Leberftreifen batte. Baren wir unterrichtet, wie bie Schube ber Alten beschaffen maren, fo murbe fich vielleicht bie Bermuthung rechtfertigen lagen, bag auch bier eine Bflicht ber Bietat ober Milbe eingescharft merben foll, inbem bie Leberftreifen, welche bie Bornehmen und Reichen wegwerfen, von ben Geringen und Armen benust werben tonnen, ibre Ruge bamit gu befleiben.

ko) jufammen, ben man ben Tobien mitgab, nach welchem im Bennebergifden bie bem Berftorbenen ermiefene lette Chre überhaupt genannt wird, ohne bag ber Gebrauch felbft fortbauerte; ja bas Leichenmal wird jo gebeißen. Doth. 795. Go wird in Stobers Elfahlichen Sagen G. 34 ergablt : In Ingerebeim verftarb eine Bodnerin , ber batte man feine Schube mitgegeben; ba flopfte fie gleich in ber erften Racht ans Genfter und fagte : Barum habt ihr mir teine Schuhe mitgegeben ? 3ch muß burch Difteln und Dornen und über fpige Steine. Much bie ,Tochter Sion' bebarf nach B. 3481 gu ber Reife nach bem Berge bes himmlifden Brautigams unter andern auch ber Schube ber Demuth, und nach beutiden Boltsfagen (Baaber 237, Bolf R. C. 396) ftillt ein Goub, in ein Bewitter geworfen, bas burch Bererei erregt ift, ben Sturm ober bannt ben Begenfcmarm, ein Glaube , auf ben auch in hoffmanns Rieberbeutfchem Theophilus 3. 5245 angespielt wird. Bgl. Die Unm. 48. Gin anbermal (Baaber 141) vertreibt Schubmedfel Gefpenfter; wie auch Brot gegen einen feurigen Dann geworfen por biefem foust. Baaber 224. Sieht man irgendwo Gelb brennen, fo muß man einen Schuh barauf werfen, bann tann man es auch bei Tage beben. Rubns Dart. Aberglaube 67. Mpth. 1072. Die Deutung ber Schube auf Die guten Berte fceint enblich auch in folgender Stelle in Greg, M. Homiliae in Evangg, L. II. hom. XXII. No. 9 enthalten: ,Calceamenta habebitis in pedibus (Exodus XII, 11).' Quid sunt enim pedes nostri nisi opera? Quid vero calceamenta, nisi pelles mortuorum animalium? Calceamenta autem pedes muniunt. Quae vero sunt mortua animalia, ex quarum pellibus nostri muniuntur pedes, nisi antiqui patres, qui nos ad aeternam patriam praecesserunt? Quorum dum exempla conspicimus, nostri operis pedes munimus. Calceamenta ergo in pedibus habere, est mortuorum vitam conspicere et nostra vestigia a peccati vulnere custodire.

Die guten Werte sind Anachem ein Anfloß; aber ich verstehe sie als Beete, die aus gutem Hergen tommen, wie sie auch in den Machen die danden Abere zu belohen wissen. Das Belein muß ericheinen, sagt Spagel, umd ein guted Serz, das sich in de burch Werte bethätigt, ist eben weitig ner bat das ein sie, gutes Bert, das annerer Cuelle als gutem herzen emspringt. Das fann ein Aind begreisen, und so hosse ich albemer consssipioneller Jant werbe mir bei Ertstämm geines tiessimisten behindigen Phylopus nicht mehr entgegenschen.

Die Aufforberung, Die Leberstreifen weggumerfen, welche ben großen Soub bilben belfen, mit welchem Bibar ben Gottern bie Unfterblichfeit ertampft, enthalt biernach eine Dabnung an bie Menfchen, fich biefer Unfterblichfeit burch gute Berte theilhaftig gn machen. Bir murben mit biefer Unficht burchzubringen hoffen burfen, wenn nicht Bibars Befen und Die Bebeutung feines Rampfes erft noch ber Erlauterung beburften. Betanntlich bat biefer Gott fo verichiebene Muffagungen erfahren, bag er fcon besmegen ber fcmeigfame 26 (D. 29) beißen burfte, benn er fcmieg uns, wir muften ibn nicht gu beuten. Daß er bie Baferbofe nicht fein tann, wie Ginn Magnufen wollte, ergiebt fich fcon baraus, bag ein foldes verberbliches Ungethum mohl ju ben Riefen, nicht gu ben Gottern gablen tonnte ; mas barauf leitete, feine Ginbeinigfeit, wird aus bem großen Schub, ber einen feiner Ruge betleibet, ohne Grund gefolgert. Darum batte Bibar auch nicht mit Gunthari, ber im Baltharius im Rampfe mit biefem ben Schentel einbuft, verglichen werben follen. Beterfen nimmt ibn fur bie Unverganglichkeit ber Ratur, vorgestellt in einem undurchbringlichen Balb, wo nie eine Art flang, benn im Urmalb bericht Schweigen.

Diefe Deutung bat viel Ginnehmenbes und trifft in ihrem erften Theile nabe sum Biel, nur ber Urmald wird gang aus bem Spiele bleiben muben. Borgeftellt unter bem Bilbe eines jungen Unwuchfes murbe es richtiger beißen. Unfere Unficht baben wir fo eben angebeutet; fie gu begrunden mußen wir auf Genrire Bebeutung gurudgeben, benn in feinem Rampf mit ibm ift ber Gis ber Lebre. Wir baben ibn aber icon als bie Bernichtung felber, als ein Symbol bes bereinbrechenben, unvermeiblichen Untergangs aufgefaßt. Inbem ibn nun Bibar befampft und befiegt, tann biefer nichts anbers als bie Erneuerung fein, Die Biebergeburt ber Belt und ber Gotter, wogu fein Rame polltommen ftimmt. zumal das gethische vithra, das sowohl contra als re-, rursus, iterum bebeutet, bem Rorben neben bem gangbaren vidh nicht fremb ift, wenn es auch nur in Bufammenfehungen wie vidhrlift (sustentatio), vidhrvist (praesentia) ericeint. Gr. Gramm. II. 795, III. 258, Mibar. ber ben Gottern Die Erneuerung ertampft, indem er Die Bernichtung befiegt, ift auch ber eigentliche Gott ber erneuerten Belt, ba Bali, ber neben ihm genannt wird (Bafthrub. 51), ale Balburs Rader in beffen Motbus gebort, ber urfprunglich auf bas zwolfmonatliche Jahr bezüglich, erft fpater auf bas große Beltenjahr übertragen marb. 206 ein Ginn.

bild ber Erneuerung verstehe ich auch, was Grimnismal 17 von Wibard Wohnsth gefagt ift:

Geftrauch grunt und hohes Gras In Bidars Land Bidi.

womit man Sawamal 120 vergleiche, wo es beißt:

Gewannst du den Freund, dem du wohl vertraust, So bestuch ihn nicht seiten, Denn Strauchwert grünt und hohes Gras Auf dem Weg, den Riemand wandelt.

Daß bem Unbesuchten, von ben Menichen Beflobenen Gras por ber Thure machft, ift noch gange Rebensart; aber Riemand wird babei, wenn es aud Gras und Strauch biefe, an ben Urmalb benten, und obgleich in blefer Erneuerung bes urfprunglich übergli verbreiteten Anwuchfes bie unvergangliche Rraft ber Ratur fich offenbaren mag, Die fich immer wieber erneut, fo ift es boch nur bie Erneuerung felbft, melde bas Bilb meint, wie ihr Begriff fich auch aus bem Gieg über ben Genrismolf, ber bie Bernichtung ift, ungezwungen erglebt. Allerbinge laft ber Rame bes Gottes gu, an vidhr Bolg gu benten, und infofern beffen Bachethum die ungerftorte Triebfraft ber Ratur barftellt, haben wir auch nichts gegen eine folche Ableitung; aber ba ein gleiches vidhr Brapofis tion und Abverbium ift, bas auch in feiner althochbeutiden Form widar in widarburt bie erfte Balfte ber Aufammenfetung bilbet, fo feben mir ben Urwald berbeiguzieben am weniaften Grund, ba biefer feinen Ginn ergiebt. Beterfen mar wohl ein finniger Dann, voll Phantafie und poes tifcher Begabung, aber bem Gebanten bes Mythus nachzugeben nicht immer aufgelegt. Die Bhantafie führte ibn gern ibre eigenen Bege, vielleicht anmuthigere, aber eben nicht bie Bege bes motbifden Gebantens, Bas tann iconer, mas tann berrlicher fein als ber Urmalb, mas berebter als fein Schweigen ? Aber falle es am jungften Tage noch einen Urwald giebt, mas ich bezweifte, fo follte es uns leib thun um biefe Scons beit und herrlichteit, wenn fie fich in Rampf einließe mit bem Bolf, ber bie Berftorung felber ift. Bas tonnte ber Musgang eines folden Rams pfes fein, ale bag ber Urmalb ausgehauen murbe, fo ganglich ausgehauen wie leiber oft auch unfere Balber, in benen man bor lauter Balb feinen Baum mehr fieht. Unfer fechoter Rampf nimmt aber einen anbern Musgang : Bibar geht fiegrelch aus ibm berbor, barum tann er nicht ber



Urwald sein. Was wollte auch der Urwald gegen Jenrir ausrichten, wenn er mit Nassenwalder und einherfahrt (j. 6dd S. 322) und som den Bedienvoter verschungen hat? Er water wie eine Sohne in eines Löwen Rachen gewossen. Und was lönnte der große Schuld des Urwalds bedeuten? Das alles hätte Ketrien bedeulen sollen und Alle sollten es, die noch ieht aus sienen Jerthem schwelen, nachdem die einleuchtende Wahrheit langt gefunden ist.

Rur wenn wir Wiene als ben Gott ber Erneuerung fogen, ettlaten fich auch die Worte D. 29: "Auf ihn vertrauen bie Gotte in allen Gelbren Mit bei Unfterfichfeitslichter bie Menfchen ju tapfern Kampfern mach, die diese Leben freudig in die Schauze schlagen, so mogen auch die Getter mit freudiger Zuversicht in ben Rampf geben und den Zod verachten, da sie der Wiedergeburt vertrauen, die ihnen Widar er fampfen wird.

Die Bolufpa ideint nad Str. 53 noch nichts von Bibars großem Souh ju mißen, ba von feinem Schwerte (hjor) gesprochen wirb. Bobl aber tann man icon eine Andeutung beffelben in Baftbrudnismal 58 finden, wonach er bem Bolf bie talten Riefern fluften foll. Schub und Schwert icheint Die Gtalba, Die ibm Cap. 11 einen Gifenfoub beilegt, verbinden gu mollen. Dieß mag fie auch pergulaft baben . jenes Riefenweib Gribb, von welchem Thor bei feiner Sahrt nach Beirrobegarb Startegurtel, Stab und Gifenbanbidube borgt, gur Mutter Bibars bes Comeigfamen zu machen, wovon bie übrigen Quellen nichts wifen. Aber mare bieß auch tiefer begrundet, fo tann ber Umftanb. baß anbermarts (Bol. 32) von einem Gifenmalbe bie Rebe ift . bod bie Anficht nicht ftuben, bag Bibar, ber Gott ber Erneuerung, ber Biebergeburt, unter bem Bilbe eines undurchbringlichen Urmalbs vorgestellt fei. Der ich weigen be 218 barf er aber allerbings beigen, ba niemand gewifs weiß, welches Schidfal feiner in ber wiebergeborenen Belt barrt, wenn er auch ber Mahnung ju genugen bestrebt war, fich ber burch Bibar erftrittenen Unfterblichfeit theilhaftig zu machen. Wir fprechen in bemfelben Sinne von bem ichweigfamen Grabe:

> Das Grab ift tief und ftille, Und schauberhaft fein Rand. Es bedt mit schwarzer hulle Ein unbefanntes Land.

> > Salis.

Beift es boch auch Synbluliobh. 41:

Benige werben weiter bliden

was nicht wortlich ju nehmen ift: ber lette Beltlanupf ift gemeint , ber mit biefem Einzelfampf anbebt. Ubland 169,

Etimerungen an Widard großen Schu hasten in den großen Schuhen des emigen Juden, die an verschiedenen Orten, zu Ulm und Bern gezeigt werden. Bon jenen zu Bern deizht de die Rochholg II, 307, sie sie die die Bernarders weit ist eine die Angen zusammengeletzt, ein Weiter sied eines Echaumackers, neut sie ein ein die die Rochholg ist wie Geschiedlichteit aus gar vielen ledermen Theilen zusammengesielt worden. Dies lommt auch der Grund zu Tage, warum ihn die Gage sier einen Schubmacker aussiellt.

Bum Schluse noch über ben Namen ber Rampfftatte Bigrib, bie nach allen Geiten hundert Raften breit ift :

Bafthr. 18. Bigrid heißt das Feld, wo zum kampf fich finden Gurtur und die emgen Götter. hundert Raften gählt es rechts und links: Solcher Balplats wartet ihrer.

Er ift von vig (Rampf) und rida (reiten) gebilbet, weil die Gotter babin jum Rampfe reiten. Gie beist aber auch Ditopnir, nach Jafnismal 14. 15:

> Die heißt der holm, wo Bergblut mischen Surtur einft und Afen? Oftopnir heißt er: da werden alle Götter mit Speren fpielen.

Belfjungaß, A. 18 heißt er Ulfaptt, weil man ihn als ben unerschafften berfland; richtiger wird er aber als ber unausbeichlich gebeuch vor bem tein giftudt möglich ift, (als soopa, rennen), Betrefin 331. 3n Deutschaften entspricht bas Balferfeld, obgeich es auch andere Ledaliferungen giebt. So wird in Schledwig-Golflein balb Retert bald Benribbebe genannt (Müllend, 370), auch wohl bie Kropper halbe, wie bei und bie Kohpter halbe, wie uralte Grabfeld voller Tobbenurmen.

#### 47. Der Meltbrand.

Mubyele Cobie, an beren Gyige Curtur geritten fommt, find die Bewohner Mubyelbeims, ber fabiliden Feuerweit, also die Flammen leicht, 3dr Bater Mubyel ericheimt nirgend personiel, er würde noch einmal das Finere personissieren. Gurtur, der Catwarger, den wir schen oben für ben Runde erfalt baben, schlewbert an Sofis Selle das Foure bied Grbe und verbrennt die gange Beilt. Der Weltbrand beist bemnach Surrtale gil. Beistigt, 50. Surture flammendes Schwert (hefter loganda werelb. 14. 3) im wieser die Flamme.

Gs ist eine ber überrafcenblen und bei ben gegen des Alter ber Sede achdenen Zweifen ertreulichfen Enstimmungen ber beutichen mit ber nordischen Mrhofogie, daß und bad buntle Bort muspel in gleicher Bedeutung bei Cachfen imb Baiern in Jawbichriften bes achten und meunten Jahrhumeten wiederbegapent und pran gende auch der Bestert bung des jünglen Tages. In bem jachfichen heisen bei eit es 79, 25: "mudspelles megin obar man ferich, die Gewalt bes Feuert fahrt über ber Menschen, und 133, 4: "mutspelli cumit an thiusten naht, al so thio ferich darvon mid in dadium, "des Belssere fahrt über albechbeutsche feinlich und plössich wie ein Diet geschlichen," und der albechbeutsche Jüster fagt in dem von Schmeller entbedten albeitrischen Bruchfläcke von dem jüngleie Gericht, welchem der Jerausgeber den Namen Muspelli gewenden hat:

Dâr ni mak denne mâk (andremo) helfan vora (demo) muspille, Denna daş preita wasal allaş varprinnit.

Da fann ber Freund bem Freunde nicht vor bem ,Muspel' frommen, Benn felbft bas breite Beltmeer ganglich verbrennen wirb.

Das duntle Wort geriegt M. 760 in mud und spillt, und ertfact leiteres aus dem alinaviliken at spilla corrumpere, perdere, neithem in bodbeutliches spillan, vorberben, entpricht. Duntler ift der die erste erste Eiler mud-, welche verglichen mit -meichte in minameichter, wie die Welfelche Dygdrafi in Bislipinimen. zu beissen schein, deben, das des bescheides bescheides der mitte. Burdriffin der den poeitigk Ungefren wähet. Burdriffin der den poeitigk Ungefren wähet. Burdriffin der den poeitigk Ungefren des holperterbenden Feuers, nos ähnliche eddigte Bezeichnungen des Genes, dami vidhar, grand vidhar, Tödter, Berberber des holpes, außer Bereif stellen.

In bem alftbairifdem Gelichte "Muspillt" finden fich noch andere Anchlänge ber allteidwische Berftellungen von bem Untergange der Welt. Der Mntichtig, der dien neben Beugle, bem allfiante, bem Alffelne, wirber Clins Umpfen foll, mirb 3. 36 ber warch, b. i. ber Wolf (vargr 6. 109 eben) genannt. Een Clins aber mirb gelagt, er folle bei ben Mampfe effigen und sodal fein Blat in die Erbe triefe, würden alle

Berge entbrennen. Das bort' ich ermabnen bie Beifen auf Erben, Da folle mit bem Antidrift Glias ftreiten. Der Bolf ift gewaffnet: ba wirb geftritten. Die Rampen find fo fraftvoll, ber Rampfpreis ift fo groß! Elias freitet um bas emige Leben: Er will ben Rechtfcaffnen bas Reich beftarten; Darum wird ibm belfen, ber bes himmels Gewalt bat. Der Antidrift febt bei bem Mitfeinbe. Steht bei bem Gatanas, ber ihn berfenten foll. Darum wird er auf ber Balftatt verwindet fallen, In berfelben Reife bes Gieges entrathen. Doch wird auch Glias in bem Rampf erliegen. Benn aber bes Glias Blut in bie Erbe traufet, Go entbrennen bie Berge, aller Baume fieht Richt Giner in ber Erbe mehr. Die Baffer all ertrodnen. Das Meer verfcwindet, ber himmel fcmalt in lobe, Der Mond fällt bom Simmel, Mittelgarb brennt, Rein Telfen fteht mehr feft. Da fahrt ber Rachetag (stuatago S. 113) Ins Land mit ber Lobe, Die Lafter beimgufuchen. Da fann ber Freund bem Freunde nicht por bem ,Muspel' frommen ac.



Richt zu überfeben ift, baß ber Antidrift als warch (Bolf) bezeichnet mirb, mas ber Unficht, baf er an Gurture Stelle getreten fei (Gr. Diptb. 772), widerstreitet. Surtur tampft in der Ebba mit Frepr : biefem aber tann Glias nicht entsprechen, ba er weniger mit ibm als mit Thor Mebnlichleit bat, benn auch Glias wird nach Doth, 157-159, 772 als Donnerer aufgefaßt. Coon im II. Bud ber Ronige 2, 11 fabrt er im Better gen himmel, und ein Bagen mit Feuerroffen nimmt ibn in Empfang ; ferbifche Lieber legen Blig und Donner in feine Sand; er verfcliegt funbhaften Renfchen bie Bolten bes Simmels, bag fie teinen Regen gur Erbe fallen lagen, wovon auch Otfrid aus biblifden Quellen weiß; und tautafifche balbdriftliche Bolter verebren ben Glias gerabegu als Donnergott : fie fleben ibn an, ibre Relber fruchtbar zu machen und ben Sagel bavon abzuhalten. Mus biefem Grunde fann ber als Bolf gebachte Antidrift auch nicht an bie Stelle bes Fenriswolfes getreten fein, mit welchem Dbin fampft, vielmehr wird bas beibnifche Borbild bes gegen Glias tampfenden Antidrifts in der Dibgarbidlange ju fuchen fein, Die gegen Thor geordnet ift. Much bie Dibgarbichlange ift nach bem Obigen burch ihren Ramen Jörmungandr als warch, b. i. als Bolf bezeichnet, und ba Thor bem im Gewitter einberfahrenben Glias gleicht, fo baben wir in biefen beiden bie entsprechenden Rampfer gefunden. Beben wir biervon que, fo fuat fich Mues. Glias tampft mit bem Bard, bem Untidrift. wie Thor mit Sormunganbr : gleich biefer fallt ber Antidrift, aber bennoch muß Glias erliegen, wie Thor von bem Gifte ber Schlange befprist fallt. Und wie von bes Glias Blut die Berge entbrennen, fo ift vielleicht icon in ber Ebba mit Thore Fall ber allgemeine Beltbrand perbunben. Amar bie jungere Ebba ordnet bie Rampfe anders an : Gurtur idleubert bas Reuer erft nach Lofis Rall über bie Erbe; Die Bolufpa berichtet aber ben Weltbrand ohne Surtur gu nennen in ber nachften Strophe nach ber von Thore Rampf mit ber Dibgarbichlange:

57b. Gluthwirbel umwuhlen ben allnahrenben Beltbaum, Die heiße Lohe beledt ben himmel.

In einem Stude freilich gleicht Elias mehr bem Mibar als bem Abor, so daß bem drijtlichen Dichter Erinnerungen von beiben Kämpfen geblieben sein magen: wie Wibar steeltet er um bas ewige Leben und will ben Rechtschefenen bas bimmliche Reich erwerben,

Mullenhoff hat neuerbings (Dentmaler 260) in biefem Rampfe bes Sinned, Dopthologie.

Dan bat auch bie funfgebn Reichen, welche nach ber fircblichen Ueberlieferung bes Mittelalters ben jungften Tag anfundigen follen (Commer in Saupte Beitschrift III, 523), mit ber ebbifden Schilberung in Bergleich gezogen; es feblt aber unter ibnen jener uns eigenthumliche Schredenswinter (Fimbulvetr), ber bie Lange breier anbern bat, fo wie auch jene ihm vorausgebenben brei Jahre fcwerer Rriege, welche bie Bolufpa als Beilalter, Schwertalter, Bindgeit, Bolfszeit bezeichnet. Milerdings weiß auch bie driftliche Lebre von vorausgebenben Rriegen und Rriegogerüchten, von ber überbandnehmenben Gottlofigfeit und erfaltenben Liebe ; ja bie Uebereinstimmung gebt weiter : nach Marcus 13, 12 wird ein Bruder den Andern und der Bater fein Rind gum Tobe ausliefern; Die Rinder werben gegen die Eltern fich emporen und ibren Tob perichulben. Dan bat bieraus fogar einen Grund bergenommen gegen bie Urfprunglichteit ber ebbifchen Unficht, indem man bie Bolufpa in einer Beit entfteben ließ, wo bas Chriftenthum bereits in ben Rorben eingebrungen mar. Beinbold Reitschr, VI, 315. Gelbft Mptb. 772 mochte, menn bas llebrige nicht abmide', in bem Bufammentreffen biefes ebbifden Rugs pon ber Steigerung bes Bofen in ber Belt por ihrem Untergange mit ber biblifden Lebre einen ftarten Grund fur Die Annahme, bag Bolufpa auf unfere beilige Schrift gurudmeife, anerfennen. Allein nicht nur weicht bas Uebrige ab , Dietrich bat auch Beitschr. VII, 310 mefentliche Unterschiebe nachgewiesen, indem bort nach Theff. 2, 2 Berleugnung ber

Bottheit und Gelbftvergotterung (Antichrift) ale Sobepuntt bee Bofen gefaßt find, mabrent in ber Ebba bas Bofe , bas von jeber vorbanben mar, nur überhand nimmt und bie innigften Blutebanbe fprengt, bie bruberlichen, Die ber beibnischen Tugend bas Seiligfte ber Menschbeit find, ber felbft bie Liebe gum Gatten, ja gum Rinbe geopfert mirb. "wovon Siano und die Gubrun ber Riffungenfage lebenblae Beifpiele find : ibre Greuelthaten maren ber Borgeit, wenn nicht Zugenben, fo boch nicht unter Schande und Schuld fallende Rraftermeifungen, benn fie balfen bem Bruber jur Rache. Umgefebrt wird an bem Bruber, felbft menn er ben Bater getobtet bat, nicht Rache gestattet.' Da biernach bie Bericaft bes Brubermorbe ein gang beibnifcher Antidrift ift, fo tann biefer Bug , ber im tiefften Gefühl ber Beibenzeit murgelt, ibr als ein Borbote bes Beltenbes nur burd Gemalt abgesprochen werben. Die weitern Grunde, bie biefur Dietrid geltenb macht, zeigen namentlich ben Musbrud Binbseit, Binbalter in ber beibnifchen Borftellung tief begrunbet: Die Sturme und Berfinfterungen, welche Bol. 53 in ben mehrfach angeführten Beilen :

> Der Sonne Schein bunteft in tommenben Sommern, Alle Better muthen: wift ihr was bas bebeutet?

Deinhofds Unifelt, das die Wolfulpa erft entflanden sei, als das Geffentlym ersteils im Robern eingebrungen nus, ass nach nach der gebreite und ben einem gehren bei neunten Jahrhunderts, hat Dietrich a. a. D. gleichalls geprüft umd durch allere ihren gebreite gebreite gebreite und durch aller die Gebeite der ertscheiden der Gebreite der Wolfung eine die Gebeite der ertscheiden der Ertsche er Wolfung eine Auftrag eine Auftrag der gebreite der Wolfung eine Auftrag der gebreite der Wolfung eine Auftrag eine fles eine Bolling eine Auftrag eine Bellen der gebreite der Wolfung eine Auftrag eine Bellen gebreite der gebreite gebreite der gebreite gebreite der gebreite

Brüber besehden sich und fällen einander, Geschwisterte sieht man die Sippe brechen. Unerhörtes eräugnet sich, großer Chbruch 2c.

anlangend, bezeichnet er als bie hauptfragen, um welche fich bie Unterfuchung brebe, folgende:

- I. Do es rein beutich : heibnifde Borfiellung fei, baf hel bie Unterwelt, welche alle tampflos Gefallenen empfangt, einen Strafort fur Berbrecher babe ?
- II. Ob die außerste Steigerung des Bofen in der Welt wor ihrem Untergange von dem Giuffuß der neutestamentlichen Lehre vom Antichrist unabhängig zu benteu fei ?

Einige möchten bas Bewuftsein ber beutschen Götter von ihrem tunftigen Untergange so beuten, als hatte ber heidnische Glaube seine eigene Ungulänglickeit gesühlt und die Ahnung, daß seine Götter sallen und dem



Chriftengotte weichen muften, in ber Dichtung von bem legten Beltfampfe ausgesprochen. Aber fo gern ich anertenne, bag ber beibnifche Glaube bem Chriftenthume gegenüber ungulanglich ift, fo tann ich boch ein Bemuftfein bapon bem Seibenthume nicht beimefen. Es murbe ia bann bie Biebergeburt ber Gotter nicht behauptet und ben Rampf gegen bie gerftorenden Machte gur Sauptthatigfeit ber Botter gemacht, ja bie Unterftubung ber Botter bei biefem Rampf gur religiofen Bflicht ber Menfchen erhoben baben. Gin Gott ber Erneuerung wie Wibar, ber Gottern und Meniden ein neues reineres Dafein erfampft , bliebe bei folder Boraus: fepung gang unbegreiflich. Last boch auch bas Chriftenthum felbft in ber Antundigung bes Antidrifts fur eine turge Beit die Dachte ber Unterwelt ben Siea geminnen ebe bas emige Beltreich anbricht. Die Dichtung pon bem Untergange ber funbigen Gotter und ihrer Biebergeburt in ber erneuerten, entfubnten Belt ift vielmebr ein Berfuc, bas große Broblem von bem Urfprung bes Uebels gu lofen, bas auch in andern Duthologieen ju ben tieffinnigften Dichtungen Beranlagung gab. Um biefe Frage brebt fich eigentlich Alles, fie ift and bei uns ber Bebel, ber bas gange Gotterbrama in Bewegung fest. Borüber bie Bhilofophen von jeber bie Ropfe gerbrachen . auch ben bichtenben Bolfegeift bat es frube beichaftigt. Das Uebel ift nicht obne bie Could ber Gotter entftanben : aber fie merben biefe Could im legten Rampfe fuhnen und bann eine neue, begere Beit tommen und iculblofe Gotter bie wiedergeborene Belt beberichen. Bie menig une biefe Lofung befriedigen moge, ebe bas Chriftentbum in bie Belt tam, mar eine befere fomer zu finben.

# Erneuerung und Fortbauer.

## 48. Ebbifcher Bericht von ber Grnenerung.

Buerst die Darstellung der Wöluspa, welcher die jüngere Edda D. 52 nur Einzelnes aus Wastbrudnismal 44—47. 50—51 hinzusügt. Die Seherin spricht von sich:

- 57. Da fieht fie auftauchen jum anbernmale Die Erd aus bem Baffer und wieder grünen. Die Fluten fallen, der Aar fliegt brüber, Der auf bem Felfen nach Fischen weidet.
- 58. Die Afen einen fich auf Ibafelb lieber ben Weltumipanner, ben großen, zu sprechen. Urafter Sprüche find fie da eingebent, Bon Kindustur gefundner Runen.
- 59. Da werben fich wieber bie wundersamen Goldenen Scheiben im Grase finden, Die in Urzeiten bie Men hatten, Der Fürft der Götter und Filonies Geschlecht.
  - 60. Da werben unbefät die Aeder tragen, Alles Bife (chwinder, Baldur tehet wieber. In des Siegsgatts himmel wohnen Höhrt und Valdur, Die waldrijfen Götter: wift ihr was das bebeutet?
  - 61. Da tann Sönir selbst fein Loof fich tiefen Und beider Britber Söhne bebauen Das weite Windheim: wift ihr was das bedeutet?

> 62. Einen Saaf feb ich heller als die Sonne, Mit Gold bedeckt auf Ginils Sohn. Da werden werthe Fürften wohnen Und ohne Ende ber Ehren genießen.

63. Da reitet ber Machtige jum Rath ber Gotter, Der Starfe von Oben, ber Alles fleuert. Den Streit entscheibet er, schlichtet Zwifte Und ordnet ewige Sahungen an.

Der Berickt ber jimgeru Geba D. 53 lautet : Die Gebe taucht aus ber Gee auf, geita und fichn, und korn midst barauf ungelät. Wiber und Ball ieben noch , weber die Gee noch Gesturfe Lobe hat ihnen ger fabotel. Gie wohnen auf bem Jaofelbe, no juvor Megand war. Auch Libbe Chien, Modit und Baggal, fellen fich ein und beitugen ben Millimimit. Darmach fummen Balbut und höhert aus bem Riche hiefe folgen ihren fie alle beijammen und belprechen sie und gebenten ihrer heim lächleiten und prochen von Zeitungen, die voerbem sie ereigen, vom der Midgardischange und vom dem Jenetlinest. Da sinden sie im Gere die Gestatzelen, webe des Verfen beten. Wie es de keist :

Widar und Bali walten des heiligthums, Benn Gurturs Lobe lolch. Wobi und Magni follen Midlinir schwingen Und ju Ende tampfen den Krieg. Bafthr. 51.

An einem Ort, hobbmimirs holg genannt, verbargen fich mabren Gurturs Lobe zwei Menichen, Lif und Liftbrafir genannt, und nabrten fich von Moraentbau. Go beißt es bier:

Lif und Listhrasir leben verborgen In hoddmimirs holz. Worgenthau ift all ihr Mal; Bon ihnen stammt ein neu Geschiecht. Wasthr. 45.

Und das wird dich wunderbar dunten, daß die Sonne eine Tochter geboren hat, nicht minder schön als sie selber: die wird nun die Bahn der Mutter wandeln. So beist es bier:

> Eine Tochter entflammt ber ftraleuben Gottin Gbe ber Bolf fie wurgt. Glangenb fabrt nach ber Gotter gall Die Maib auf ben Begen ber Mutter. Bafthr. 47.

#### 49. Der unausgefprochene Gott.

Das Bestrittenste ift bier Str. 63 s. v., wo es im Original ,at regindomi' (jum Rath ber Götter) beißt, worin man bas , Weltgericht' hat sinden mollen, um biefe Etelle als driftlichen Einfaldu hu verkächtigen. Die "Regin" tennt aber die Wellufpa als die richtenden und enthernen Getter, die sich auch in so vielen andern Selelen auf ihre Richterftühle (reiketolaa) siehen, Rath umd Gerickt zu balten. Freilich wird hier die höchste Goth, der Alles fienert, angenommen; die er aber zum Rathe Götter reitet, so dat er noch andere Götter unter fich, mithin liegt reiner Monotleismus dier nicht vor, wenn auch eine Annaherung daran. Alehn ich sand ber die fang der beiteilen, andere mo seinendal ist Reinderung daran. Alehn ich sand bei den Senden der Benederung der der ber der bei die fag der benedischen, dandem enn Seinendal ist Reine von

> Einft tommt ein Anderer, mächtiger als Er, Doch noch ihn zu nennen wag ich nicht. Benige werden weiter bliden Als die Odin den Wolf angreift.

36 mochte meber bie eine noch bie andere Stelle als unecht vermerfen. Als ber Glaube von ber Biebergeburt einer entfühnten Belt fich bilbete, ba tonnte auch icon aus ber Bielbeit ber Gotter bie alte Einheit wieber bestimmter bervortreten. Schon bie Annahme bes Beltbranbes, ber mit ber Belt auch bie Gotter entfubnen follte, zeigt, wie febr ber Glaube unferer Borfahren fich gelautert batte. Barum follte ibnen nicht auch die Abnung eines oberften Gottes aufgegangen fein, ber Miles lentt, emige Sagungen anordnet, und fo beilig ift, bag teine Runge ibn ju nennen magt? Die Abnung fage ich, benn nur als einen funftigen, ber tommen foll, feben wir ibn an beiben Stellen bezeichnet. Biermit maren die beutschen Beiben benn allerdings fur bie Mufnahme bes Chriftenthume porbereitet; aber driftliden Ginfluß braucht man barum nicht anzunehmen. Diefer unausgesprochene Gott, ber Str. 58 ale Fimbultpr bezeichnet wirb, barf nicht fur eine Biebergeburt Dbing genommen werben, obgleich an einer Stelle ber jungern Ebba von Dbin, ben fie Allvater nennt, aber burch befannte Beinamen Dbins fenngeichnet, fo gefprocen wirb, ale wenn in ibm jest icon jener allwaltenbe, emige Sahungen auordnende Gott gefommen mare. Wenn es namlich D. 3 von Allvater beißt : "Er lebt burch alle Beitalter und beberfct fein ganges Reich und waltet aller Dinge, großer und fleiner. Er ichuf Simmel und Erbe und bie Luft und Alles mar barin ift, und bas ift bas Bidtigfte. baß er ben Denichen ichuf und gab ibm ben Geift, ber leben foll und nie vergeben, wenn auch ber Leib in ber Erbe fault ober ju Miche verbrannt wirb. Huch follen alle Meufchen leben, Die wohlgefittet find, und

mit ibm fein an bem Orte, ber Gimil beißt; aber bofe Denfchen fabren ju Bel und barnach gen Rifibel, bas ift unten in ber neunten Welt,' fo ift bier offenbar bie Borftellung berichent, ale ob bie Belt fich bereits verjungt batte, benn nur in ber verjungten Welt tommen bie Guten nach Gimil, mogegen in ber alten Belt, im alten Asgard, wie es D. 3 ausbrudlich beißt, nach bem norbifden Glauben Gotter fomobl als Deniden ju Bel fabren, wenn fie nicht auf bem Schlachtfelbe gefallen finb. Infofern alfo bier Dbin ber Gott ift . ju bem alle mobigefitteten Dens ichen nach Gimil tommen follen, ift er fur ben unausgesprochenen Gott ber perjungten Belt, ber tommen foll, genommen; nur bag er nach bem Gingange ber Stelle qualeich als ber aftefte aller Gotter gefaßt mirb. Musbrudlich bezeichnet fie ibn burch ben erften feiner Beinamen als Allvater, alfo jenen Gott, ber fich bei ber Schopfung verborgen bielt. Much bier ift nicht burchaus nothwendig, driftlichen Ginfluß angunehmen, obgleich man ibn in ber jungern Ebba lieber und bier am liebsten jugeben wirb. Bare eine frembe monotheistische Lebre eingebrungen, fo murbe ber eine Gott feine anbern Gotter neben ober unter fich bulben ; aber eine Lauterung ber vielgottifchen Lehre gur Ginbeit finben wir jebenfalls angebahnt. Gewifs ift aber in biefer Stelle Bermirrung, unb Dbins Fortleben tann nicht barauf gegrundet merben.

#### 50. Die übrigen Gotter ber erneuten Welt.

Die unter bem unausgesprochenen, machtigern Gotte, ber tommen foll, fortlebenben Gotter find:

1. Bibar und Bali, die beiben Racher, ber eine Obins, ber andere Balburs. Ihnen hat weber bie Gee noch Gurturs Lohe geschabet, fie find nicht wiedergeboren, fie haben ben Belibrand überbauert.

2. Balbur umd Soburz, die aus Seis Riche gurüdlichen. 31 fele Rich gerigdt, find die Pleifte ber Hille gericht, find die Pleifte ber Hille gericht Berder ber beifte gericht Berder Leicht iste Etropbe 64 giebt leine sichere Auskunft. Aber eine andere Annahme ist nicht bentbar, wie hatte heit fichere Ruskunft. Aber eine andere Annahme ist nicht bentbar, wie hatte heit fiebe Beute sonst jahren lagben P Balbur betriftet die berjüngte Welt als Gott ber lanfauft und höbbur barf fich ihm gestellen, weil er an seines Bruvers Iod eine Schulb trug.

hier ift ber Ort, Die §. 33 aufgeworfene Frage zu beantworten, mas es benn gewefen fei, was Dbin feinen Gobne ins Dbr fagte, eb er

vie Scheitern bestieg ? Daß das hier mollende Gebeinmis auf die eins sige Wiedergeburt der Welt und der Estete zu beziehen sei, habe ich schon Boda 405 bermuthet. Der Beweis boster liegt in der Selfung der Frage ummittelbar nach jener, was Obins Ende sein werde? worauf Wolfstwäder anderentet:

Der Bolf ermfirgt ben Bater ber Belten.

worin fur Obin, ber bie Frage als Gangrabr vorlegt, eine Demuthigung liegt. Indem er nun bie lette Frage folgen laft:

Bas fagte Obin bem Cohn ins Ohr, Eh er bie Scheitern bestieg?

bestegt er den Ricfen in doppolter Weise, dem spiere weiß sie nicht zu beantworten und so ist formell sein Haupt, das der Weite versschafte nich eine Cieger verfallen ; zugleich entschiedet er aber auch in der Sodie den Wortfert zu Gunften der Eddet und zur Zematissung der Ricfen, indem er auf die Wiebergeburt der Götter anhöhet, modie siem nicht bes schieden ist, der Götter anhöhet, modie siem nicht bes schieden. Den Buldur wiederzehren werde, ist damit nicht unreimbar, daß er aus Held Hauft guruftschrit, nur fehrt er als ein Zeberdere, nich als ein Zeberg zufut mid bas dirien wie des Weisergeburte gestiemen.

3. Sonir tehrt, wenn er will, von ben Wanen gurud, benen er jum Geisel gegeben war. Gang solgerichtig beist es bemnach Bafthr. 39 von Riordhr:

Am Enbe ber Beiten foll er aber fehren Bu ben weifen Wanen.

Beis Zeugnifs flet indes allein und widerfpricht ber Welufpo, weiche nur Ajen den Weltfrand überleben läßt, der Bonen teinen, weich se mort als eine blis Sichgerung aus der Rüdfer Humist, der für Richber hingegeben war, so ließe es sich so beuten, daß der Gegensa zwischen Allen und Banen iest außgeoben ib. Erft durch den Betallt wir bei Gritter bei Glitter gedammen: es bedarf jeht, da aller Streit ausgeglöchen ist, leiner Pfander des Freieden mehr.

Der beiben Brüder, beren Coone num bab weite Bindbeim bebeuten fellen, mirb unmittelbar nach biefer Mednung von Schnist Gelebigung gebacht : es fefeint alfo, daß er die Ridtlefe rechtlen mirb, wenn Er und Dibn, nicht Hober und Balbur, unter ben beiben Brüdern verfanden finit, bes britten Bunkense Schne teferen nicht zusach aus der felder: Zoff, bem Feinde ber Gotter, ber das Berderben in die alte Welt gebracht hat, ist teine Fortdauer in ber wiedergeborenen bestimmt. Gelautert hat er die Welt und die Gotter; hiermit ist seine Ausgabe erfüllt.

4. Thore Sohne Mobi und Ragni (Muth um Schiert) thern gleichholl and D. 53 um Bafter of Jurid um beringen and D. 53 um Bafter of Jurid um beringen bei Jummer mit. Freilich schiert; venn sie den gene in der beit gene Jum Eggenen umd jum Schigen; venn sie den gene Judien, von Ernb bie auch unt auf einer presies dehen West und Wagni simd ju Gebren Thoes aus des Gettes Eigenschaften erwackfru, Glegenschaften, die er beist und im Annyp von der die Rend und Ruth, Ihose er bei geben den Ragni wie bei Briefen bemötzt, Cligenschaften ferner, die er verleicht, dem die Annyp von Stende Beste geben Kragt und Ruth, In Schweiß des Kingsfichts nach dem driftlichen Kuberad, errungen baben. Waren sie frühet Cligenschaften der errungen baben. Waren sie frühet Cligenschaften zu der einer Auftrag des des Freinschaften ab der ein Kanpt gie als perfession gebachtet Gegenschaften von der Abotes, so derem sie

### 51. Das verjüngte Menfchengeschlecht.

Auch ben Renficher ift in ber verfüngten Welt ein Sofein jugeocht, Widsar war es, ber eigentliche Gott ber Erneuerung, ber es ihnen
nach unferer Aussischung §. 40 ertamplte. Unter hoedminite hoft kann nur Minamenter, bie Weltsche, verfanden fein. Minir hatte unter ihr einen Brunnen der ber bette bei er biet, weil Welsheit und Bere fand in seinem Brunnen verdwegen fint, die hoffen Schafe. Afchnich iß es, wenn Sigter. 13 (M. Edea 206) viele Minis gefaltes Saupt, unt beidem Obs murnet 1804. 47, Selbraufper, Gebträuffer, uns fein horn hoddenunit, Schapträuffer beißt. In dieser Weltelsche baben lich Eff und Liftbraffer, Leben und Lebensteft, geborgen, Stuttute 20de vermecht lei nicht zu vergebern. 200 eine Menschappsfeldet, das von ihnen erzeugt wird, ift unfunflicher Natur und keiner irrijchen Speife bedärftig: Mogenthau ist all ihr Wal.

## 52. Fortbauer, Lohn und Strafe.

Bimil, ber Simmel ber verifingten Belt, wird nach Bol, 63 bie Bohnung aller bewährten Leute fein. Rach D. 17 ftebt biefer Pallaft am füblichen Enbe bes himmels; er ift ber iconfte von allen und glangenber als bie Sonne; alle guten und rechtschaffenen Menichen aller Beiten werben ibn bewohnen. Rebmen wir D. 3 bingu, fo ift er als ein Lobnort ju betrachten, welchem gegenüber jest Nifibel ale Strafort gilt , benn es beißt : "Auch follen alle Menichen leben, bie wohlgefittet find und mit ibm (Allvater) fein an bem Orte, ber Gimil beißt. Aber bofe Denfchen fabren ju Sel und barnach gen Riftbel, bas ift unten in ber neunten Belt.' Ueber Die Lage Gimils finden mir D. 17 fernere Ausfunft: ,C8 wird gefagt, baf es einen Simmel fublich und oberhalb von biefem (Megard) gebe , welcher Undlang beiße. Und noch ein britter himmel fei über ihnen, welcher Bibblain beiße, und in biefen himmeln glauben wir fei biefer Ballaft belegen.' Bichtiger aber als biefe nicht febr guverlagige Melbung ift ber Untericieb, ber jest gwifden Guten und Bofen gemacht wird, mabrent fruber Balboll nur in ber Schlacht Befallene (vapndaudha vera) aufnahm; bie übrigen, Gotter wie Denfchen, gu Bel fubren, obne bag beren Bohnung immer als ein Strafort gegolten batte,

Sier ichein aber wieder Verwirung, dem in der ennerten Welt giede an nach veutscher mehbischer Borfeling fein e Eric forte mehr: das ift der nechtliche Unterfiche unterer mythischen Anschauung, weun wir fie mit der chriftlichen Lehre von den fasten Dingen vergicichen. Das Riech der ist gerfrott e. alle Bofe schwided, beist est im der Welfulge, und voos an den Gettern, die ihr Geschäcket nicht tein erhalten hatten, Irbisfes war, dos haben die Flammen bes Welftvandes verzehrt; nur ihr gest eigen Britisph dat fich erhalten fied unt der fieden fie die

gelauterte, von allem Uebel gereinigte Belt. Berleitet ift bie jungere Ebba ju ihrer Unnahme burch einige in Die Bolufpa fpater eingeschobene Stropben, 40-43, Die furg por bem Untergange ber Belt pon Strafe ortern fprechen, welche bann irrthumlich auf bie erneute Belt bezogen wurden. Daß fie eingeschoben find, geht baraus bervor, baß fie ben Bufammenhang febr gur Ungeit unterbrechen. Bon Lobn und Strafe tann hiernach eigentlich in ber erneuerten Welt feine Rebe mehr fein: Alles mas bavon gefagt merben mirb, ift auf bie Reit por ber Erneuerung zu beziehen, benn allerbinge batte bie beutiche Untermelt ibre Straforter, mas von Brimm vertannt worben ift ; fie ift aber teinesmegs an fich ein Strafort wie unfere driftliche Bolle. Die Gottin ber Unterwelt beißt Bel, bie verborgene Gottin, verborgen im Schoof ber Erbe: barum ift fie noch an fich nicht bofe; nur weil man fie als Tobesaottin fante, ericien fie fo burch bie beibnifde Gurcht por bem Tobe: wir werben fie fpater noch als eine gutige Gottin tennen lernen. Aber freilich find in ber Unterwelt auch Straforter, wie baneben auch Freudenaufentbalte gemefen fein mußen. Bel lobnte und ftrafte Beben nach feinem Berbienft, bem Guten ericbeint fie freundlich, bem Bofen ale eine graufame Raderin. Die Lobuorter find aber noch mehr perbuntelt ale bie lange verlannt gebliebenen unterirbifden Strafen , und gmar beshalb, weil nach ber fpater berichend geworbenen Unficht, Die befonbers ber Rorben ausgeprägt bat, Die Gotter jest im Simmel wohnen, nicht mehr wie urfprunglich in ber Unterwelt, und weil fie auch bie Denichen biefes ibres Simmels theilbaftig machen, wenn fie ein tampflices Leben geführt baben.

Joanstille (Joafeld) beift in der neuen Welt das Naradies der Better, urtjeringlich das dieberterworbene, juligit auch das berforent; dagegen Ginitil bie allen guten und perechten Wentigden in der enneuerten Welt bestimmte Freudenmohnung. In D. 3 wird dies Freudenwohnung auch Mingolf genannt, das au einer andern Settle D. 14 neben Gladsebien als die Wohnung der Geltimmen erwähnt wirte. Mit biefem Mingolf vergleicht Grimm Minth. 781 das agf, vinnela, den Gaaf, in denn die Settlem mit dem Könige trüsten, und das im Althodob, jur Undertogung der Parchasien, der Angeleicht Grimm alle erwieden und der Angeleicht Grimm alle betreiber. Dingelf worte hiernach einem Freudenert bezeichnen, was auch der Sim den Gladspeim ist. Da Giniti als ein Ballaft gebach ist, der im dertien Jinumel liegt, so mag diese dode Loge der

> Mörblich ftand an ben Nibafelsen Ein Saal aus Golb für Sindris Geschlecht. Ein andrer stand auf Otolnir, Des Riefen Biersaal, Brimir genannt.

Sinbri tennen mir aus D. 61 (DR. Coba 299) ale einen ber Amerge, welche bie Rleinobe ber Gotter ichmiebeten. Die Ribafelfen icheinen nach Bol. 65, wo fie mit Ribboggt verbunden find, in ben Tiefen Rifibels belegen, und D. 52 mar weber berechtigt, ben Sinbris Befchlecht beftimme ten Saal Sindri ju nennen, noch ibn in ben himmel ju verlegen und bem perjungten Menichengefdlecht ober ben fortbauernben Geelen ber Menfchen gur Bohnung anguweifen. Gine gleiche Bewandtnifs bat es mit bem Saale Brimir. Bie Ginbri ein Zwerg, fo ift Brimir ein Riefe. Bol. 9. nenut fogar ben Urriefen fo, und Bol. 41 gieng ber Rame Brimir wieber nicht auf ben Saal, fonbern auf ben Riefen felbit. Une Mar bleibt, mas Bol, mit biefen beiben Galen will; Die Stropbe fiebt mitten unter jenen, Die von Strafen und Strafortern fprechen. Bu biefen geht nun auch D. 52 uber : ,In Raftrant (Leichenftrant) ift ein großer aber übler Gaal, beffen Thuren nach Rorben feben. Er ift mit Schlangenruden gebedt, und bie Saupter ber Schlangen find alle in bas Saus bineingelebrt und fpeien Bift, bag Strome bavon im Saale rinnen, burch welche Gibbrudige und Meuchelmorber maten mußen, wie es beift :

42. Einen Saal jeh ich, der Sonne fern In Naftrand; die Thüren find nordwärts gefehrt. Giftrepfen fallen durch die Heuster nieder; Aus Schlangenrüden ist der Saal gewunden.

43. 3m ftarrenden Strome ftehn ba und waten Meuchelmörder und Meineidige.

Aber in Swergelmir ift es am ichlimmften :

Da faugt Ribhoggr ber Entfeelten Leichen.

Per profeiste Buisbenspe; aber in Heregeinir ze' ift Bulliter: bie Boluspe scheint auch Anftrund nach Missel zu sehn, weiche durch ben Brummen hwergeimir mit der Odermell in Berbindung sieht. C. dem § d. Uketrangen ist dier C. 40 der Waluspe, die, obgleich entfernt siehemb, doch mit Cf. 43 zusummennachte.

> Ein Strom malt oftwarts burch Citerthaler (Giftthaler) Schlamm und Schwerter, ber Slibur (Slidhr) heißt.

Sier haben wir jene eigenthumlich beutsche Qualbolle, in ber es tein Feuer giebt, wohl aber ftarrenbe Strome voll Gumpf und Schlamm, welche Schwerter malgen ; Meuchelmorber und Meineibige mußen fie burch. maten. Diefe beutiche Bagerbolle untericeibet fich von ber driftlichen Solle fo fcharf, bag es Riemand einfallen tann, an eine Entlehnung gu benten : eber mochte eine Urverwandticaft mit ben Straffeiben ber griedifden Dothologie anzunehmen fein, wo es auch Sollenftuge giebt, mo . Lantalus bis ans Rinn im Strome ftebt, Die Danaiben Bager icopfen und ausgießen und ber Beier bes Brometheus an ben Drachen Ribboggr erinnert, ber bie Leichen ber Berftorbenen nagt. Spuren einer echt beutiden Teuerholle merben gleichwohl unter & 95 nachgewiesen. Die alte Rifibel, obaleich fie feineswegs fur alle ihre Bewohner ein Reinigungsort fein follte, batte alfo boch ibre Strafen fur gemiffe Berbrechen und in jenem Raftrand und bem vielleicht bort entspringenben Schlamm und Comerter malgenben Strome Elibr, welchen bie Berbrecher burchmaten follten. befaft fie einzelne Statten ber Qual. Dien befagt auch Gia Rm. II. 4 :

> Sarte Strafe wird Menichenfohnen, Die in Babgelmir waten: Wer mit Unwahrheit ben Andern verlugt, Ueberlang ichmergen bie Strafen.

und in Sigter. 22. 23 ift derauf hingeriefen, daß man der Schuld leigie tehen müße, damit man es im Tode nicht entgelte. Auch eid den Wickelsen der von der vo

Bilden wir jurid, so unterschecht fich der himmed der erneuten. Welt schart genug von Balball, dem himmel der jesigen. Diefer nahm nur in der Schacht Gestlaten auf, jest aber empfängt Gimit alle Guten und Rechtschaften aller Zeiten und Bölfer; dem Wospen dagegen wird beim Greuetung ju Theil, so wenig als den Riefen, den welt-geschienenden Genalten.

# 53. Spate Dachflange.

angebrochen, bas Beltenbe tritt ein. Che biefe Schlacht entichieben ift, tann auch ber burre Baum nicht ergrunen, benn biefer ,laublofe' Baum ift bie Beltefche, von ber 3bun, ber grune Blatterfcmud, berabgefunten ift, in ber aber, wie in Sobbmimirs Solg, noch Lif und Liftbrafir, Leben und Lebenstraft, fich verborgen balten ; boch erft bei ber Biebergeburt ber Belt tann fie von Reuem ju grunen anbeben, und bie verbuntelte Sage melbet bieß Greignifs ju frub. Go ift bas Ballerfelb nichts als bie Ebne Bigrib ober Oftopnir; bag ber Raifer an Dbins Stelle getreten fei, verriethen une foon feine Raben; ber rothe Bart freilich ift von Thor entlieben und ber Rame Friedrich, ja bie Bergentrudung von Frepr, wie mir bei beffen Dotbus feben merben. Der Raifer ichlaft aber nicht allein ; feine Selben, Die Ginberier, finben wir in vielen Gagen mit ibm in ben Berg entrudt : feine Ruftfammer ift poller Baffen und in ben Stallen ftampfen bie Pferbe ungebulbig im Schlaf; ja nach Giner Gage fucht er ibre Babl noch ju mehren, bamit Er und fein Beer gum legten Rampf beger geruftet fei und fo wird er auch bieß heer felbft noch gu ftarten bebacht fein. Barum er aber verfunten ift, marum er im Berge idlaft, tann und erft beutlich werben, wenn Frepre Dibtbus abgebanbelt ift. Uebrigens gestattet bie Sage auch neuern Selben einzutreten; fo fclaft Bring Rarl im Sichtelgebirge mit viel Taufend Kriegern und als im Jahre 1848 Rachrichten von Giegen ber Staliener über Die öfterreis difden Truppen verbreitet murben, bieß es : Es gebt balt fo wie bie "Willeweis" prophezeit bat. In Belichland wird es unfern Leuten fo idlecht geben, bag bie Deiften gu Grunde geben. Wenn es aber fo meit gefommen ift, bag ber Raifer mit feinen zwei letten Golbaten burch ben Runteremeg bereinzieht, wird ber Gand wirth ericeinen und bie Leute aufbieten. Dann giebt es einen fo großen Laubfturm, wie er noch nie bagemefen ift und bie welfchen Rebeller werben fur immer geschlagen fein. Biele Leute glauben gwar, baß ber Canbwirth gu Mantua erfcogen worben fei. Dieß ift aber erlogen. Er bat fich nur verftedt und lebt in ber Sarner Scharte ober im Ifinger.' Bingerle Tpr. G. 203. Den Ifinger fennt man aber aus R. Demalbe Cage ale einen Bobaneberg.

Dem Bienhaum auf bem Balferich enthyricht in einer scheidenigssen Sage (Mallenhoff S. 376) ber hollunder in Rortorf, und so sinderteit Barianten, jede Proving hat ihr eigenen; aber in allem Westentlichen bleitb bie Sage fich gleich. Dort wird vest einer vorle Aug biete eine erniffe Briche achtet es Guscht es der Muspelle Schne, die

Hammen, bie über Bifroft reiten. Bie Mannbarbt Germ. D. G. 332 bemertt, foll nach einem beutschen Boltsliebe eine bunte Rub ben glafernen Berg binauf getrieben werben. Bal, Comars Seut, Bolfegl, C. 132, Gine folde Brude fpielt auch bei uns am Rieberrhein eine Rolle in ben Beigagungen bes f. g. Spielbernb, bie im Jahre 1848 wieber fo viele Bemuther beunruhigten, obgleich fie nur verwirrte Rachflange ber uralten Borftellungen vom Unbruch bes großen Beltfampis find, ber jest als Ausbruch eines allgemeinen europaischen Rrieges gefaßt marb. Jene Brude follte jest bei Monborf über ben Rhein gefchlagen werben und barauf ber allgemeine weltentvollernbe Rrieg losbrechen. Rach ber ichles. wigfden Sage wird bie Rieberlage fo groß, bag von bem Beere bes weißen Ronigs, ber ben ichmargen befiegen foll, bie lebriggebliebenen von Giner Trommel efen tonnen und ber Ronig felbit wird nach ber Golacht an einer Trommel feine Dalgeit halten, Go foll holger banete (Doth. 313) jurudtehren, wenn nicht mehr Danner in Danemart fein werben, ale ihrer Raum auf einer Tonne haben. Rach ber neueften ichweigerifden Ragung wird bie Schlacht fo blutig fein , bag bie Bferbe bie ans Befiefer im Blute fteben, Die Gieger werben einander fragen, ob fie in einem ober zwei Birthebaufern eintebren wollen; ba merben fie an einem einzigen Blat genug haben. Rochholg I, 61. Rach ber weftfal. Sage (Rubn 205) wird man bis an bie Enten im Blute maten ; bie Schlacht felbft foll beim Birtenbaum in ber Gegend von Berle ftattfinden : bas ift ber Rame einer Saibe in ber Rabe bes Dorfes Bremen ; mabre ideinlich bat bort einft ein folder Baum geftanben. Gleichwohl wirb man auf bie alte Efche gurudgewiesen, benn Reocorus, inbem er pon ber Linbe ju Guberbeiftebe fpricht, Die ibres Gleichen nicht gehabt, fügt bod bingu: außer in Schiffde in Beftfalen, Dies Schiffde, fagt Rubn 209, ift ber auch noch beute in ber Bollofprache contrabierte Rame fur Schildefche bei Bielefelb. Gemeint ift alfo mobl bie Ciche, an welche ber Raifer feinen Schilb bangen foll.

Den weißen König, ber bem schwagen (Gurtur) entgegensicht, beuten Gerimm und Müllenbeff auf ferer; boch schwin ber Gegensich bed Ech na ze, ner im Gedachniss geblieben war, beise Steich war gen, baben; jen weißes Sierb weist eber auf Doin, währem Greyer meiß labenb ericheint. In ben "witten Gob" glaubt man auch in ben Niederlanden. hier ist en ur ein einziger Gott, ber zur lebten Schlacht reitet; babise Sier in daube man geben Schlacht reitet; babise Som gebol Goderte 67. 142) wisen von gibbl bergenträdten Mannern, als ber (Baaber 67. 142) wisen von gibbl bergenträdten Annern, als ber

vollen Babl ber Men: fie tommen, wenn Deutschland in ber großten Roth ift, bervor und befreien es von feinen geinden. Sollten nicht icon ie fiebe nichtlefenden Manner, beren Baulus Diaconus 1, 4 gebent, bieber gehören ?

Man bal ben im Berge schiesenben Kaifer sir Andere over Allveter ansigegeben. Were Milveter schifdt inich, er erwatet, brieft, L, und Balbur tampft bie letzte Schlacht nicht mit, er erwartet in Jeieben sperKusgang, um dann von seinem neuen Neiche Beitz gegetelen. Die
Raben, die um dem Berg flissen, die Jedte bei hie gegetelen gestellt wir der Andere gegetelen. Die
kusten find, unghlisse mit ibren Pferben, die Rüfskammer, die von Mosfesen flatzt, das horn, das neben dem Kaifer hangt, und nad er flossen
in fliene Geschierten zu erwecken, endich sein Austreten im Kampfe letzte,
in blanter Rüssung auf vom weisen Ross, alles geigt uns, daß hier von
Modenn woch Ernentursunen bestehen.

Rebes Rabrbunbert fnupite an bie Biebertebr bes als Raifer perjungten Gottes feine eigenthumlichen Erwartungen. 3m Mittelalter follte bie Biebergewinnung bes beil, Grabes erfolgen und ber beibnifche Glaube gang gergeben; icon por bem Reitalter ber Reformation erwartete man, er werbe bie "pfaffen storen," ben Uebermuth ber Beiftlichfeit beugen, und neuerbinge pflegen bie Begner ber driftlichen Beiftlichfeit , Die oft genug Feinde bes Chriftenthums überhaupt find, Die um ben Berg flie: genben Raben auf bie , S d margrode' ju beuten. Unfern mobernen Beiben bricht bie golbene Beit nicht an, bis bie Rirche gefturgt wird und mit ihr, wie fie wohl ahnen, auch ber Staat gufammenbricht, beffen Grundlage fie ift. Das Enbe ber Welt, bes fittlich geordneten Lebens ber Menfchen auf Erben, mare bamit freilich gefommen ; bie golbene Beit aber tann erft anbeben, wenn bie gerftorenben Dachte, auf beren Geite fie fich ftellen, von ben Gottern befiegt ober von Surture Lobe vergebrt find. Gie tonnen einwenben, auch bie Gotter muften in feinen Flammen untergeben : bem ift alfo ; aber nur um von allen irbifden Bebrechen aelautert als Bericher ber neuen Beit wiebergeboren ju werben , mabrenb jene Ungethume feine Butunft baben. Bollten fie echte Beiben fein, mofur fie fich fo gerne ausgeben, fo ftellten fie fich auf bie Geite ber Botter und bulfen ihnen ben Rampf gegen bie verberblichen Bewalten ausfampfen. Aber wie tonnten fie bas wollen, ba fie biefen verberblichen Bewalten felber anbeimgefallen find und gerabe in ihnen am ftartften Die Blaubenstofigfeit, Die Unfittlichfeit, Die Gelbfucht ber Beit gur Er-



Der Beltuntergang warb nach §. 43 ale bie Folge ber Gotterbammerung angefcaut. Dem Gefubl ber Beiben rubte bie Belt auf fittlichem Grunde, und murbe biefer binmeggezogen, fo faben fie bas gange Bebaube gufammenfturgen. Ruchterner Mingt es, aber wie gleichbebeutenb ift es boch, wenn wir fagen, bag bie Rirche bie Grundlage bes Staates bilbe, ohne Religion tein Staat, ja teine Gemeinde bestehen moge. Diefe Lebre giebt uns unfere Mothologie: wie wenig verfteht alfo ber Staat feinen Bortbeil, ber bie griechische Mothologie fo febr por ber beutschen begunftigt, und wie wenig verfteben ibn bie unfrommen Frommen, bie nicht ablagen, unfer Seibenthum als gottlos und beillos ju verfcreien. Das hatte einen Ginn por bem Giege bes Chriftenthums über ben beib. nifden Gottesbienft mit feinen Menfcenopfern und über bie Blutrache (S. 34), Die bas Berg ber germanifchen Sitte bilbete, jene graufame Blut: rache, Die bis jum jungften Tage fortrafen mufte, benn Blut forbert immer wieder Blut und fein Ende ift abgufeben, wie bieg bie Sage bou Silbe, bie jebe Racht bie Erichlagenen wedt, bag fie am Morgen ben Rampf von Reuem beginnen, ichaurig icon ausbrudt. Gine Lebre, Die folde Bflichten poridrieb. mufte pom Chriftenthum übermunben werben, und es balf ibr nicht, baf fie bie bochten Ibeen enthielt, beren ber Seibe fabig war, bie tieffinnigften, bewunderungewurdigften und inhaltreichften Anschauungen über bas Befen ber Beit und ber Gotter. Denn Giner Ibee mar ber beibe nicht fabig : ber fittlichen 3bee, bag man bie Reinbe lieben folle. Diefe Ibee bat bas Beibentbum übermaltigt, und ein neues Beltreid, bie Belt ber driftliden Bilbung berausgeführt, und gabe es jest noch alte beutiche Beiben, biefer 3bee muften fie fich beugen, benn ibr batten fie nichts entgegenzusepen. Allein wir haben es jest mit mobernen Beiben gu ichaffen, Die feinen Simmel voller Gotter baben, aber wie fie tein Benfeits tennen, bas Diesfeits mit Teufeln erfullen murben. Diefen gegenüber ericeinen bie alten beutiden Beiben fittlich, fromm und glaubig, bas alte Beibenthum bebr und beilig, eine wurdige Borballe bes Chriftenthums. Und es verlohnt fich wohl, fich in biefer Borballe umgufchauen ; benn fowerlich wird Jemand bas Chriftenthum verfteben, ber bas Beibenthum nicht verftanben bat, und Riemanb weiß bas Chriftenthum ju murbigen, ber bas Beibenthum ju murbigen nicht gelernt bat. Durch ben Giea uber bas Beibentbum bat fic bie Bottlichfeit bes Chriftenthums bemabrt; aber biefer Sieg murbe ibm gu geringer Chre gereichen, wenn bas Beibenthum fo verachtlich gewesen mare, als es fromme Leute maden mochten, die nicht wifen, welchen folechten Dienft fie bamit bem Chriftentbum erweifen. Das follte man erwagen, ebe man Die Baffen nach ber Geite febrt, von welcher ber machtigfte Beiftanb au bolen Ift. Daß felbft aute Chriften unfer Beibentbum verfcreien," beift es in bem Briefe eines Freundes, begreife ich am weniaften , und tann es nur burd bie leiber noch ju große Unwifenbeit enticulbigen. worin fie in Begug auf uufer Alterthum leben. Benn wir mit ber Rirche auch im alten Bunbe eine Trabition annehmen, wenn wir Boroffenbarungen bes driftlichen Glaubens und ber driftlichen Lebre behaup. ten , bie im Jubentbum fich finden , im Beibentbum nicht verloren giengen, menigitens nicht gang, bann mufen wir gerabe in unferm Beibenthum eine ber machtigften und gewaltigften Beugniffe fur bie Rirche feben. Bollte nur einmal Giner ber herren fich bie Dube nehmen, einen tiefern Blid in ben munberbaren Beift unferer Borgeit gu thun! Und batten unfere Stubien nur bas Gine vollbracht, bag fie bie Gbre ber Trabition fo glangend retteten, ich meine bas mufte genugen, ihnen Dant und Cous gerabe bon biefer Geite gugumenben."

# Die einzelnen Götter.

# Allgemeines.

### 54. Bolntheismne.

Bon ben Gefciefen ber Welfe und der Getter geben mit zu ben Ruthen über, weiche einzelne Gettleiten betroffen, deren Gestalten wir zugleich naber ins Ange loben. Auf Gotter und gesticht Beden befrechtet fich aber die G biterlebre, wenn auch an andern Dingen nach bem Belfsquaben Gettichte and Lieberanteiliches bolfet aus, 3.23 nahm Brigg fibe ben Jener und Beher, Gifen und allen Cryen, Giteinen und Schon, von Baumen, Krantfieien und Giften, dags der den vierfissigen Thieren, Bigefn und Betreren, daß fie Bolbard fowen wollten, und den bereifben Dingen gewoten die Men, Balburn aus hels Gemotly zu verteilt.

Roch ein driftlicher Dichter, herzog heinrich von Brestau (DR. S. I, 3 b), Magt ben umgebenben natürlichen Dingen fein Leib und fie erbieten fich jur Salfe:

> 3ch flage bir, Mai, ich flage bir, Sommerwonne, 3ch flage bir, lichte Saide breit, 3ch flage bir, augenstechender Rice,

> 3ch klage bir gruner Bald, ich klage bir, Sonne, 3ch klage bir, Benus, sehnlich Leid, Daß mir bie Liebe thut so weh u. f. w.

Aber wenn es auch ber beibnifchen Anschauung nicht genügte, bes einen Gottes herrlichteit an viele gottliche Wefen zu verschwenden, wenn ihr die gange Natur belebt und begeistigt war --

Wir find gewohnt, Wo es auch thront, In Sonn und Mond Dintubeten, es lohnt. Gorthes Kauft II, 151.

— so mufte sie biese Belebung und Begeistigung boch zu zahllos wimmelnben Gestalten auszuprägen und jede mit Ammen und Ohardter ausgundaten. Goltenfeier Raturbeim, Berechrung ber Chemente selbt, nicht
aus ihnen erschassener Riesen, Elben und Götter, tann höchstens für bie
alltesen Jedien bes Jedenrühums und wieber für bie singster zugelnaben
werten, als nach bem Giege bes Griftentumbs bie Ammen ber allen
Götter verschollen, ihre Gestalten in Rebel gurüdtraten und nur bie
Schen vor ben Elementen, bie Ghrünzbt vor Malb und Duelle u. f. w.
untelblich.

#### 35. Monotheismus.

- 1) 3n allen beutischen Jungen ist bas höchte Welen won jeher mit bem Namen Gott benannt worben (Gr. Mpib. 12), der ohne Artikle gebrauch, wenn man sich nicht jeht erit zu biefem Begriffe bes allgemeinen Gettes erhoben halte, boch einen allgemeinen Sim halte, ben man viefleicht, als es sichon viese Gotter gab, burch bas Compositum Irmincot (glibebrannalt. 28) selfholden wollte.

- 3) Die Biesheit ber Göster laft fich aus bem verbundenen Gotiedbienit versichtener Bölterschieften und Stämme ertflaten, die, ols fie jusjammentraten, ibre eigenthömisch ausgehitten Porfeltungen von bem
  höchfen Beien nicht aufgeben wollten. Die bei jedem Schamme bergebrachten Götter wurden nun unter ben altibiliden Ramen nebem einanter
  gestellt und ju geneinschaftlichen Gottleiten bei neuen Gesammtolles
  ausgebiltet, wobei ihr Beien gegen einander abgegrenzt, ibre gesmeistigen
  Rerfaltnisse nichte restimmt worben mußten. Auf einen sofden Bestättigen
  weisen zu der Beien gegen einander abgegrenzt, ber gesmeistigen
  gweisen unfere Quellen selbst in dem, was sie von dem Friedenssichliche
  recht bei bei der Geben under Die Geben bei gegen bei bei der
  jablen, der ben Banen unter die Götter Kögardb Aussache verfchigfte.

  glaten, aus dem Dienst unterjochter Stämme berrühren, mahrend in Dein
  der Geber des Siegs seit der Berbindung der Gulte nur satter als
  finiter bervorterten mußte.
- 4) Alls einnad bie Bielheit vurchgegriffen hatte, beedlitete fich ber Götterhimmel vollends burch bie Beinamen ber Götter, bie urfprünglich yur Bezichnung einzelner Seiten und Gigetfhahlei einer Gottleit erfunden balb zu selbfändigen Wesen erwuchsen. Auch tann dasselbe göttliche Wesen fich durch ben Unterschied ber Geschlecker verdoppein, wie neben Berchta ein Berchtot ausstritt, neben Bertha ein Berchtot ausstritt, neben Rerthus ein Rieder, neben Frepia Frede.

Bas aber gegen bie ursprungliche Ginbeit spricht, ift auch nicht gering auguichlagen. Bie bie allesten Motbem Raturmptben waren, so liegen auch ben Göttern Raturftafte und Elemente zu Grunde. Im beutlichften zeigt fich bieß in einigen ber f. g. Trillogieen ber Götter.

# 36. Gott.

Wir wollen von bem Einen Gotte ausgehend bie Atilogien und Dobelalogieen ber Getter im Allgemeinen betrachten; ihre unendliche Bervielstliftigung, ber ichon burch bie Berdreifgachung Thur und Thor geöffnet war, läßt fich sier nach nicht überbliden.

Die wurgeschafte Bebeutung bes Bannens Gest (goth, guth) erflatt frimm M. 1.2 für unerforscht: ben Jusammenbang mit bem Abjectiv gut (guth, godd-), bas langen Bocal bat, wies er noch ab. In ber G. D. 6. 541 gesiche er, neuerbings fei (Ernif Schulges gest), Glossen Extfill in folgender Phis gebroden, ber zu beiem Bujammenbang

hinishen, den der Megriff sowert und die Grauche durch ven Staderien anbeutet, indem fie Gott den guten und gültigen nennt. Den zieben von das West männlich; in christlicher Zeit fonnte es zur Bezeichnung der Abgötter gleich diesem Worte feldst (von Albgott) auch neutral gebraucht werben.

Mile indogermanischen Sprachen besipen einen gemeinsamen Ramen für Gott, str. devas, lat. deus, gr. Θεός, wozu sich das eddische Apr (hochd. Zio) und der alte Plural tivar Götter stellt.

Gott beift Allpater, nicht bloft in ber i. Ebba und Grafnagalbr 1. wo man driftlichen Ginflug vermuthen burfte, auch Grimnism. 47 und Belgatwibha II, 38, alfo in ben alteften Liebern, ift es ein Beiname Dbins. Bei ber Schöpfung verbarg fich Allvater; in ber jegigen Beit vertritt ibn Dbin ; bie verjungte bebericht er als jener Dachtige, ber Mlles fteuert, Bol. 63, ober ale ber unausgefprochene Gott, ber nach Sonblul, 4 einft tommen foll. Aber icon Tacitus c. 39 laft bie Gemnonen einen allwalteuben Gott verebren, bem Alles unterworfen und geborfam mar: regnator omnium Deus, cetera subiecta atque parentia. Much miotudhr (Sigurbarto. III, 68, Obbrunargr. 17), agf. meotod, altf. metod (Deger) bezeichnet ben Schöpfer, ber allen Dingen Riel und Dag verlieb, und wie bie alte Sprache Gott Bilber ichaffen, megen und gießen lagt, fo iceint auch Baut (alth. Kos), wie balb ein Sobn, balb ein Ahne Doine, balb er felber beift, ben Gott gu bezeichnen, ber bie Welt aus fich ergoßen bat, ja in alda gautr (Begtamelw. 2. 13) ift biefer Sinn ungweifelhaft. Bie biefe und vielleicht noch einige andere Beinamen Dbins, bie beger anbermarts erörtert werben, als Erbftude aus ber hinterlagenschaft bes Ginen Gottes an ben Bater ber beutiden Gotter gelangt fein niochten, fo merben wir feine Dacht und Gigenfcaften auf vericbiebene Gotter pertheilt finden, obaleich Dbin bas Beergerathe pormeggenommen bat.

# 57. Erilogicen.

Arilogien ber Götter baben wir isom § 37 pulammengfeldt: es warm sammtlich Prübertrilogiem. Ms solchen Sonner ibnen bei Sohne bes Mannus, 3fto Ingo Jrmino, § 7, beigesellt werben, umb Sel Luna Bulcanus, medze bie Germanen nach Chipris Melbung B. G. 1), 21 als fichtore umb blifferbe Götter allein vereigt baben solchen Da wir in jenen obigen Teilogiem ben Bezug auf die Elemente Luft, Bagte und Feuer hervogesieben haben, fo fallt auf, bier eines berfelben, bas Feuer, wiederzusinden, was venigftens zu bem Berfuch ermuthigt, auch biese Tras unter bas gleiche Schema zu bringen:

| Luft | Baßer | Fruer     |
|------|-------|-----------|
| Rari | Degir | Logi      |
| Dhin | Sonir | Loti      |
| Col  | Luna  | Bulcanus. |

Da wir Dbin ale Simmele- und Gestirngott tennen, fo wurde bas erfte Blieb fich wohl fugen, wie bas britte augenicheinlich entfpricht ; bas smeite macht aber, aller befannten Besiehungen bes Monbe auf bas Baber ungeachtet, Schwierigfeit. Bleichwohl beruht gemife nur bie negative Geite bes Berichts auf mangelhafter Beobachtung; Die positive wird burch Bollsfagen bestätigt. Ber ein Freifchus merben will, muß brei Goufe thun; einen gegen bie Sonne, ben anbern gegen ben Mond, ben britten gegen Bott. Bal, Bagbers Bab, Boltsfagen 393, Temme Bomm, 6. 312. Meier Schwab. I, 116. Bolf D. S. 192. Rubn B. S. 340. Rach ber Reibung bes Dlaus Ragnus verebren Bolarvolter ein über ihnen fowe: benbes rothes Tud. bas auch in unfern Berenfagen, namentlich beim Buttermachen, bervortritt. Es wird binquachigt, ber rothen Rarbe legten biefe Boffer wegen ihrer Hebnlichfeit mit bem Menidenblute gottliche Rraft bei. Da wir nun wifen, baf Blut und blubenbe Sarbe pon Lofi, bem britten Gotte, verlieben murbe (§. 17), fo gewinnt bie Rachricht Be: beutung. Run aber überrafcht es, bag Dlaus neben bem rothen Blute noch Sonne und Mond als gottlich verebrte Befen nennt, Bolf R. S. 703. Der Couf gegen Gott, ber bas Dag bes Grevels voll macht. und in einigen Cagen bie Strafe unmittelbar nach fich giebt , mufte in ber beibnifchen Beit bem Loti (Bulfanus) gegoften baben, ber in biefer Muffagung ale ber bodite unter ben breien, ja ba ber lette Gouf gegen ben himmel gerichtet warb, als himmelsgott erfcbien. Bir werben aber feben, baß Donar in Deutschland ale Genergott galt, und auf ibn mag auch bas rothe Tuch ju begieben fein, fo bag angufeben mare:

| Luft | Bager | Feuer    |
|------|-------|----------|
| Col  | Luna  | Hertules |
| 3fto | Ingo  | 3rmino.  |

Bir haben hier noch ein viel großeres Bagnifs unternommen; bie brei Sohne bes Mannus haben als Stammväter breier beutscher Stamme



vielleicht nur ethnischen Gebalt; inbessen fagen fich bie beiben lepten Blieber befriedigenb; nur bas erste macht Schwierigkelt; aber überhaupt ift mit biesem 3sto am wenigsten anzusangen und feine Beziehung auf bie franklichen Stamme balte ich für untbunlich.

Solche Bisbertiftigiern, welche unten §. 125 bei ben Jewegen noch vermehrt werben follen, sprechen voller, bas die Rrithen nicht von einem einigem Gotte ausglemgen, sondern die Liebelt der Elemente ins Auge sahre. Barum das vierte Element, die Erde, fehlt, ist sicht zu stende 1,000 erde ist der Archger, der geneinsinne Gennu, auf bem bie net Elemente walten; als die große Zebensmutter ift sie die weitbliche Gottbeit, bescher sich der der berichten der fich der beischen Gott der Artische als himmelse und Sommen gott vermächt.

Eine andere Claffe von Trilogieen zeigt weber Bezug auf bie Memente, noch ericheinen bie verbundenen Gotter als Brüber.

- 1. Dohin gehört yereit die Arias, welche Lac. Germ. 9 Mercurius, Hercules und Mars nennt: ich glaube sie als Odin, Thôr und Tyr (Bustan Bonar Sio) versieben zu dürfen. Mit Odin dat die flaum Bedensten, do auch Baulus Diacenus I. 9 Mercurius sia Gwoden ninnt, womit der ästere Jonas dem Bobbie (Mysich, 109) mir Miss, von Welmesdurg (Myst.) 116) so wie die Bergleichung der deutschen und laeiniichen Ramen unserer Wochenlagdsitter kimmt. Lehtere bestätigt auch deh Mars aus zur (sie — Soo) zu deuten ist; nur hercules = Adortonnte Unstehn zur der die Soo der den Komer der Arbeit Samen, des Bomergeites, erwartet; wos der den Komer de Löde au Gercules erinnern musse, ist. So. 30 ist einem Weltsbie berongebehen.
- 2. Die nöchte beibergebrige Arias ift bie der beit männichen Bedemägsgleiter: Wars Mercerniel Jupiter zur Delm Täbe der Jio Bustan Donar, beren gebeiligte Tage aussinander josgen und die Mitte ber Woche bilden. Ce find wiederum bieselben Götter, wenn wir jime erft nichtig gebeutel baben.
- 3. Eine britte findet fich in ber f. g. altsacht, Abschwörungssormel: Thunaer Boben Sarnot. Die Bergleichung lebet, was fie auch sonft berftätigen wird, bag Sarnot mit Tpr zusammenfallt.
- 4. Die vierte entnehme ich ans Abam von Bremens Rachricht über bie Bilber ber in Ufplack golbenem Tempel vereirten Getter, bie er Boban, Thor und Fricco nennt. Freve (Fricco) bat bier Tyrs Stelle eingenommen. Auch sonft erfchienen biefe Getter als bie bochften. Beim

letten Beltfampf werben Dbin, Thor und Frepr bervorgeboben. Das Beimbal und Epr bier urfprunglich teine Stelle fanben, babe ich §, 46 gezeigt : Wibar tommt nur nachtraglich bingu . Dbins Rall ju rachen. Sollen bie brei machtigften Gotter Megarbe aufgegablt werben, fo finben wir Dbin, Thor und Frepr genannt. Go in ber Ergablung ber Gtalba (D. 61); brei Bwerge, 3malbis Gobne, batten brei Aleinobe gemacht; Sife Goldbaar, ber Gemablin Thore, Dbine Spief Gungnir und Freve Schiff Clibblabnir. Schon biefe brei Rleinobe bezogen fich auf unfere Erias. Aber nun wettete Loti mit bem 3merge Brod, bag fein Bruber Sindri nicht brei eben fo gute Rleinobe machen tonne. Da ichmiebete Sindri Freue Cher Gullinburfti, Dbine Ring Draupnir und Thore Sammer, alfo wieber brei Rleinobe fur biefelben Gotter. Roch mebr, ale bie swoll richtenben und rathenben Gotter fich auf ihre Stuble festen, Die Bette zu enticheiben, legten fie bas Urtheil in Die Sanbe eben biefer breie, mit anbern Borten , Die Gotter ber Smolfgabl ftellen Die Enticheis bung ben Gottern ber Dreitabl anbeim. Mit bem Born berfelben Gottertrias wird Stirnisfor 33 gebrobt.

5. Eine fünfte mit ber zweiten und britten zusammensallenbe ergiebt bas erfte Cap. ber Stalba, wo Obin, Thor und Epr aus ber gangen gabl ber Gotter hervortreten.

6. Bielleicht tonn eine fechete Dibufinde befannter Stelle von bem Siege ber Sachfen über bie Thuringer an ber Unftrut entnommen werben. Sie errichteten ihrem Goite, ben ich bier wieber fur ben bochften, ben Bott Aller (3rmingott) balte, einen Giegesaltar, nomine Martem, effigie columnarum imitantes Herculem, loco Solem, quem Graeci apellant Apollinem , b. b. fein Rame gemabnte an Mars (weil auch biefe Gaule Irminfal ober Sirminfal bieß, Sirmin aber auf Ber: mes leitete, wie bie Griechen ben Dars genannt batten; quia Hirmin vel Hermes graece Mars dicitur), die Gaule an Bercules megen ber herculesfaulen, ber Ort ber Mufftellung (ante orientalem portam) an Die Sonne (Apollo). Bon einer Trilogie ift bier ausbrudlich feine Rebe, boch fcwebt fie mohl bem Berichterftatter por, inbem er ibre Blieber als Momente bes Ginen bochften Gottes auffaßt. Go mabrte auch bie Giegesfeier brei Tage, und in ber Rabne, Die ju biefem Giege geführt batte, fab man brei Thiere, ben Lowen, Drachen und bruber ichmebenben Moler.

Bir gewinnen alfo folgenbes, funftig ju benutenbes Schema:

| 1. | Mars   | Mercur | Hercule |
|----|--------|--------|---------|
| 2. | Mars   | Mercur | Jupiter |
| 3. | Sarnet | Boben  | Thunae  |
| 4. | Fricco | Bodan  | Thor    |
| 5. | Tyr    | Doin   | Thor    |
| 6. | Mars   | Mpollo | Bercule |
| 7  | Quada  | 9fbfor | Olma    |

Dreisehn.

## 58. Dobefalogieen.

Die Dobefalogieen ber Gotter icheinen weniger wichtig , weil babei millfürlicher gu Berte gegangen mirb. Die i. Ebba bemubt fich, auch bie Babl ber Gottinnen auf gwölf ju bringen, und bier ift bie Billfur am fichtbarften; bei ben Gottern zeigte fie fich nur in ber Babl ber Gotter, welche ale bie smolf bochten aufgegablt merben. Die Rabl smolf ftanb feft: Sondlul. 28 beißt es: nach Balbure Tobe feien eilf Afen gegablt morben ; swolf Menfobne nennt bie ratbfelbafte Str. 34 von Siellminem. und D. 20 fagt ausbrudlich, es giebt swoll himmlifche Mfen. Mufgegablt werben bann aber viergebn mit Inbegriff Dbine, und rechnen wir biefen ab, als ber breigebnte Lofi. Wie bie Babl breigebn auf mancherlei Wegen in Berruf getommen ift, fo mag auch Lotis Stellung gur Dobetalogie ber beutiden Gotter babei mitgewirft baben. Der Gingang von Bragarobur (D. 55) nennt smolf andere Afen (Dbin feblt); baneben acht Mfinnen. Gin brittes Bergeichnife giebt Gfalbit, 75 und bier ift wieber Loti ber breigehnte. In allen biefen Bergeichniffen find Banen unter Asgards Gotter aufgenommen, nur in Grimnism. bei Mufgablung ber swolf Simmelsburgen Gotter mit Gottinnen verbunden. Bier merben Str. 30 auch die Pferbe ber Gotter aufgegablt; es find ihrer aber nur gebn, ba Gleipnir, Dbins Bengft, und Blobbugbofi, bas Gtalbit. 58 als Freps Rofe (reidh bani Belia Blodhughofa) gengnnt wird, feblen. Rehmen wir biefe bingu, fo find ihrer bier, wie auch D. 15, mo Gleipnir bingutommt, ju viel, indem von Thor an beiben Stellen bemerft wird, was wir auch fonft mißen, bag er gu fuße gebe und Strome mate, wiemobl er fonft auch fabrt. Bon Balburs Rofs wird an letterer Stelle erinnert, es fei mit ibm perbrannt morben, und fo tonnte man glauben, ba nur eilf aufgegablt merben, es fei nicht mitgerechnet. Die Bergleichung bilft aber nicht bagu. Die Ramen ber gwolf Gotter gu ermitteln. gumal

wit von ben neenigften missen, melde Speagle ihnen gehörer; nur von Drin; Frequ und heimdall ift es bekannt. Etaloff. 68 misset bie geben und Göttersferde. Dien die Manen laßen jich moll Affen aufglässen: Odin, Thor, Art, Balvar, Here offender sind Bragi und Sorfet; vielleicht auch Midsar, ber erft in ber erneuerten Welt auftreten sellte, im Abyag zu bringen, so das jurcht der eine Recht auftreten sellte, im Abyag zu bringen, so das jurcht geft auf welle der einzere, den neun Tagen der allen Woche entsprechend. Erft als die Wanneggeiter Aufgabene sanden, flieg die Sahl auf zusch zu den kann fanden, blieg die Sahl auf zusch zu web der den fanden nicht eine wie fliede die Sahl en zu Aller sein wie finden neum Matter der feindalse, neum Magde Sahl ein allete sein wie finden neum Matter der ihmaßen, neum Magde

ju Mengladas Rugen, alle ber Seillunft fundig, neun Tochter Degirs u. f. m.

Bernuthich schrift man erst burch Gieben nuch nem um Instiljabl fort. Reun Schupter murch vorgefracht bei bem greisen Opfer un Ubfola, von derm konn von Bremen spricht (Mort.), nie noch spoten bei Opfern bleie Opfern bleie Opfern bleie Opfern bleie Opfern bleie Opfern bleie Aph ber in der Greiffel der

#### 59. Mfen und Banen.

Die deutiche Mufdolgie tennt funf Classen getticher Befen: Alen, Banen, Riefen, Riben, heben Die Heineligae eriedert aber megen der bistorischen Beltandtheile, die in sie aufgenommen find, eine gesonderte Abhanblung; bier sbunen die Helten nur gelegentlich gur Epnach fommen, da wo ihr myttischer ultifyrung fin anderseien laßt, dem das Mufdische bildet den seinen den Bettigten bei der Bettigten betatigten Selbenigae, sowohl in der gethicken als in der schnifteen, unt werigt angeschen, in der franklichen treits am vernigen. In der jahr

gem frantischen Hebenfage, die wir die Rerlingische nennen, mag man einen bittorischen Rern annehmen, aber er ift von bem mythischen Anflug überbedt und oft bis inklenntuliche verändert. Die Anflich, bas die helbem vergötlichte Benfchen seinen, lann nicht einmal bier eine Stüpe sinden. Der Kaifer Karl ves Kerlingischen Opos ist von bem Rart, voffen glorqupf Chainchen man, junceilen 3.8. in der Rollandsbage, grundverschieben.

Die beiben ersten Classen sind jest eigentlich allein noch als Götter im vollen Ginne bes Worts zu betrachten, da von den Niesen, ber allei fien aber früh gestätzten Götterbrundlie (2. 15), ein speilich junged Zeugrnifs sagt, daß sie böse seinen und die Elben wenigkens zwischen geut und bise schwanten. Spuren den Niesen gewöhneter Berechung werben noch andezeniesen werten; ven Allein angetrachte Opset ma abstracht betreut.

Es fonnte icheinen, Die Riefen maren por ben Gottern abgubanbeln. weil fie alter maren als biefe, und weil bie Gotter felbit in ibrer alteften Bestalt nicht viel mehr als Riefen maren, ba fie aus Raturgottern allmablich erft ju fittlichen Dachten erwuchfen. Aber wenn ber Dienft ber-Riefen alter mar als ber Gotter, fo haben biefe fie boch nun gefturgt, ibre Dacht in wohlthatige Schranten gurudgewiefen, und wir wollen uns buten fie gu brechen. Die Riefen por bie Gotter gu ftellen, fabe einer Begenrevolution abnlich, bie mir feinesmegs beabsichtigen : mir baben es ale ber Menichen Bflicht anerfannt, ben Gottern im Rampf gegen bie weltzerftorenben Dachte beigufteben. Roch weniger Aufpruch, an bie Spipe gestellt ju werben, haben bie Bwerge, bie von ben Gottern erft erfcaffen find (g. 18). Go bleiben une junachft Mfen und Manen übrig, beren Begenfas und icon §, 24 entgegentrat. Er mar bort in einen Rrieg ausgeartet, ber burch einen Friedensichluß beigelegt marb, bem gufolge Rjorbr und feine Rinber Frent und Frenja ben Afen gu Beifeln gegeben murben, mabrend Sonir ber Mfe, Dbine Bruber, in gleicher Gigenicaft gu ben Banen fam. Bgl. D. 23, 57, Bol, 62. Rach ber Beime: fringla I, 4 begleitete Dimir ben Bonir, aber ben Riord Amafir, welcher banach ein Wane mare, mabrend ibm D. 57 gemifchten Urfprung beilegt. Rachbem fo bie Banengotter in Asgard Aufnahme gefunden batten, find Asgarbs Gotter nicht mehr alle Men, einige unter ihnen find manifchen Urfprunge : aber noch andere riefigen, wie Ctabbi, Riorde gweite balb wieber von ibm geschiebene Gemablin : iebenfalls find fie fein .burch gemeinsame Abstammung altverbundener Gotterverein'. Beinhold Beitfchr.



Cimred, Mothelogie.

VII, 4. Cher ließe fich bieß von ben Banen fagen, die wenigstens eine Familie bilden.

Die ber Gegensat swifden Banen und Afen burch ben Friedens: folug wieder aufgehoben murbe, fo mar er auch tein ursprunglicher. Die verschiedenen Gotterspfteme, welche ber Friedensichluß verschmolg, batten fich bei verwandten Stammen gebilbet, Die von Saufe aus viel Bemein. fames befagen. Die Melbung bes Tacitus Germ, Cap. 40 pon ber Rerthus, in ber wir die erfte, in ber Ebba unbenannt bleibenbe Gemablin Rjorde, von ber er fich bei ber Aufnahme unter bie Afen icheiben mufte, wiederertennen, lagt vermuthen, bag es fuevifde, meeranwobnen be Stamme maren, Die biefen Gultus ausgebilbet batten, und bamit ftimmt Riords Besug auf Die Schifffahrt, und Die smifchen Deer und Land getheilte Birtfamteit aller Banengotter. Bie aber Rjord ale ein Bater ber Gotter in einem anbern Spftem ericheint, fo finden fich alle Eigenichaften feines Befens bei Dbin, bem Bater ber Mfen, wieber. Go fallt Die Rerthus, welche Tacitus als Mutter Erbe bezeichnet, mit ber Jordb, Dbind erfter Gemablin, gufammen. Wenn Die fuevifchen Bolter, welche ben Banendienft bergebracht batten, im Bager ben Urfprung ber Dinge abnen mochten, fo liegt biefelbe Anschauung bem Schopfungempthus gu Grunde, ber fcmerlich blog fuevifc mar. Und liegen bie Boller, von welchen ber Menbienft ausgieng, ibre Gotter auf Bergen ober im Simmel thronen, Die Banen in ben Tiefen ber Erbe ober im Schoofe ber Rlut (§. 69), fo greift auch biefer Unterfchied nicht burch, ba wir auch Afengotter bergverfunten finden und Dbin ale Uller (§. 91) in die Unterwelt gebt, ber er auch fonft verwandt ift. Die Banen als Gotter bes Gemuthe und ber finnlichen Begierben gu fagen, ichienen wir §. 24 allerbinge berechtigt; aber auch Dbin ift ein Gott ber Liebe, und bag bie Banen in ber erneuten Belt nicht wiebergeboren werben, tann fur eine Folge ber fittlichen Richtung gelten, welche feit ber Bolufpa berichend murbe. Wenn Mullenhoff Beitichr. VII, 440 fagt, ,bie Summe ber Birt. famteit ber Banen fur bie Denichen ift ein behagliches und anmutbiges Leben in Rulle und Frieden, Milbe und Freundlichfeit, und Die Doppelfeitigfeit ihrer Thatigfeit macht ben eigenthumlichen Charafter Diefer Gots ter aus, ber fie febr bestimmt von ben Unbern unterscheibet', fo icheint smar biermit bas Richtige getroffen ; aber boch tonnte Frevja, bie mit Silbe, ber Rriegsgottin, gufammenfallt und fich in ben Balfuren verviels faltigt, ju einer norbifden Bellona werben , Frepr ericeint ale Drachen-

12

lampfer und Gewittergott, und icon bei ber Gottermutter (Germ. 45), Die mit ber Rerthus, Der Terra mater Cap. 40 einst ift, finden wir wie bei Breur ben friegerischen Schmud ber Gberbelme.

Much auf etymologischem Wege lagt fich ein fester Unterschied nicht gewinnen. Dan leitet bie Banen von van (deficiens) ab und findet in ihrem Ramen ben Begriff bes Berlangens. Geht man auf bas norb. vænr (pulcher) ober altf. wanum (splendidus) jurud (G. D. G. 653), fo ericeinen fie ale bie iconen Botter, wie fie bie Gotter ber iconen 3abredieit find, bie man im Binter geftorben bachte. Damit ftimmt, bag von Freges Gemablin Gerba Luft und Bager miberftralten (§. 29) und Riorbr von Ctabi feiner iconen Gufe megen gemablt marb D. 56. Much ber finnische Liebesgott Wainamoinen ift abnlich benannt, Aber auch Obin feben wir im Binter Balball verlagen, womit fein Aufenthalt im boblen Berge gusammenbangt. Thor erwacht im Frubling, fo bag fich auch bier eine Spur gleicher Muffagima geint. Ginen burchgreifenbern Unterfcbied icheint ber Rame ber Afen gu gemabren (norb. as, pl. aesir, goth. und abb. ans, pl. anseis, ensî, agf. os, pl. es, Moth. 22). Er bedeutet auch Balten ober Gaule und bezeichnet bie Gotter als bie Bage- und Tragebalten bes Beltalls, mas an bie Saften und Banbe (höpt und bond §. 24) erinnern murbe; ober bangt es nur bamit jufammen, bag Die Bilber ber Gotter an ben Bleilerbalten bes Sochfibes ausgeschnitt maren? Bei letterer Unnahme bliebe unerflart, baf auch Bergruden, Die wie jener Atlas, als Trager bes himmelsgewolbes angefeben werben mochten, altn. as beifen.

Erzieh nur die Bergleichung, das die Alen der Weit, derem Grundpfeller sie find, im physische wie im sittlichen Sinne, Behand und Dauer sichern, matrend wir wisen, das von den Wannen Alles ausgest, was das Leben mit Reiz und Afmunth schmidt? Dieragen ließe sich nicht eine wenden, das Doin der Gett des Gestlets, auch der Dichtung vorlieht, dem ohne der Wannen Zuthun datte der Begeisterungstramt der Götter D. 57 nicht gebraut werben tunnen. Aber auch dieser die sich sich est der geben der die eine der der der der der der der prinaglich gleicher Josen der Schminn verschiedener Gemüthe und Geit stessmacen.

Ihres wesentlichen Unterschieds wegen brauchten wir also Men und Wanen nicht zu sondern. Es bleibt übrig, daß fie Gotter verschiedener aber doch immer deulscher Stamme waren. Die Wanen tonnen den

goblischen Bolftem angekört baben, die Alen den Westgermanen. Neuerbings wollte man sie den Slaven zweignen, von denen sie aber lautisch
siederie, nur Amsgir erstäat sich aus dem slavischen Krus kernenstum.
Der Kame der Rectswäs ließe auch an die Kelten denfen, bei denen das
Wort Nerthus sehr häufig vortommt, und ywar in der Vedeutung von
Kraft, was einen sehr passendende Linn ergiecht, wenn wir ihn auf die
Triebtralt der Ratur bezieden. Bas Gibt, W. Weistlichen Ramen
eit Gasfen, Wänden 1887. Alere im poeiten Gleise simd die Amsen wieder
ganz deutsch. Aussichen 1887. Aber ein poeiten Gleise simd die ansen nieder
Wähnen im Deutschand kaum Spuren erhalten daden, als etwo in der
Wähnen im Deutschland kaum Spuren erhalten daden, als etwo in der
Koeffas (Schömmers) Sielten und Sagen III, 1855) zemer im Wanne
Thetsa & 109 und im Wannemond, wie in Obnadesid der Zebruar
beist. Legtered dat Schade (Urstal 113) aus Strodtmanns Jobeiston
78 madgenische, aber in

Banne, wie renne be Riterefnecht! Banne, wie floute be Junte!

scheint es Intersection. Anklingende Orts- und Bersoneunamen gabit Duipmann Religion ber Baiwaren 1860 S. 13 auf.

Wenn wir zwerk bie eigentlichen Men abhanbein und dann im solgenden Capitel von Set und Nerthus sowohl die Wannen ableiten als mit Musnachme ber Joko alle Göttinnen, ob se gleich Minnien biefen, so bewegt uns jundost der Wortheil, welchen dies Knochmung für die Darstellung gewährt; sonst möcken die Wannen als die Allesten (d. dei ihnen och Gefcwillerschen galten, Duigmann 19) den Voertilt verbeinen.

## 60. Echieffal.

Dir haben uns geweigert, die Riefen vor ben Göttern abjuhandeln, benn obziech fie diese find, so fieben fie und boch nicht bober. Mee nun fent fis unfer Bild auf eine Mach; die diete ist als die Riefen, bober und mächtiger als die Götter. Wie sie von Schiffal unterworfen find, hat unfer erfeie Ind dargeftun, besse fie von Schiffal unterworfen bas die doch die bod die die fiede ist sie gespartigken Archeinung barzielten web bod es do die Gield in seiner gespartigken Archeinung barzielten nach bei Aben abzuwenden, obgleich sie ihn vormussighen. Ein vermögen nichts gegen eine bösere Weltordnung, ja Einzelnas begielt fich wiere ihren ausgesprochenen

Billen, wie ber Gieg, ben Bronbild bem Manar verlieb, mabrend ibn Dbin bem Sialmgunnar jugebacht batte. Aber bas Schidfal, bas auch Die beutschen Gotter gu verehren baben, ift vielleicht mehr als eine uns beugfame, unerbittliche Rothwendigleit, Die in ber Ratur ber Dinge begrunbet ift, die fie nicht geschaffen baben, ba fie nicht bie erften Coopfer ber Belt, fondern felbft erft aus ber Schopfungegefdichte bervorgegangen find. Es ift ben beutiden Gottern eigenthumlich, bag fie felber Opfere male balten, aus Blut und Gingeweibe weifagen, mit Runen bezeichnete Stabe icutteln und bas Loof befragen, wie es ber Gingang ber hymis: fwiba geicheben laft. Diefes Opfern ber Botter mufte febr auffallen, wenn bas Schidfal nichts als eine blinbe Rothwendigfeit, ein tobter Begriff mare : benn nur einem perfoulich gebachten Gotte tann man opfern. Es lagt fich einwenden, bier malte eine Bermenschlichung ber Gotter: wie fie bem Golaf, ja bem Tobe unterworfen find, Trant und Speife genießen, an ber menichlichen Sprache Theil nehmen, gefleibet und gewaffs net reiten und fahren, fo lage fie ber Dichter auch bas Schidfal befragen und Opfermale halten. Aber ift bas mehr als eine Musrebe ?

Der Eingang eines andern Liedes "Doins Rabengauber" (§. 32) beutet bas Berhalten ber verschiedenen gottlichen Befen gegen bas Schidfal mit gebeimnisvollen Borten an:

> Allvater waltet, Alfen verstehen, Wanen wiften, Rornen weisen; Iwidie nahrt, Menichen bulben, Thursen erwarten, Walfüren trachten.

So jung hrafingafte fein mag, gerade biefer Eingang, ber mit bem Sofgenden unverdunden ift, mochte überliefert sein. Mudnet mot aller wenn hier Din gemeint wore, wie soben wir dem in demseiden Gedicht ben Gert so änglitich um Balburs Schifcla beforgt? Gemis pu biefem Biede, bem einer geraffest fie, bestehe der servensfest fie, bolde ber Sopul, motenissen.

Fettlich auch in bem felbftändigen Spruch milte unter Allvater Dien erftonden werten, bem sonnt findet weber er noch bie übrigen Affen, wie man boch erwarten würde, eine Stelle batin. Wird nun bier bas Schieflaf, wie haufig gefchelt, in die hande der Gebter gefte, voer ist beiter als Allvater wollende Delts, der felbig in der Belle des Schädfals aufteit, ein anderer und boberer, als dem wie in dem Gefchiden best und ber Gebter femme gederte basen? Alle er bestlede, dem fin

Eingang ber Symistwibha bie Gotter opfern, bas perfonlich gebachte, nicht unerbittliche Schicfal? benn welchen Sinn hatte bas Opfer, wenn Allvater fich nicht erbitten ließe?

Man tomte sagen, Opfer und Beisagung gehören zusammen, bas Opfer ist nur da, damit aus bem Blut bes Opfertsiers geweisagt werben donne. Die bem auch sei, denn zur Gewissbeit gelangen wir bier nicht, bas Schiefalt sommt zu verschaficher Erscheinung nur:

1. in Alhalter, bem regnator omnium Deus, Tac. Germ. 30, 206 fift and biefer Albaete (8. 50) berbunftle und wir bermuffen nur, daß er lich bei der Schöpfung verbarg und in Jimbulter (2016, 59) und dem unsusgestrochenen Golte nach §. 49 am Cabe der Beite erft lownen und derensteren soll. Der Mindelt, das Modater in der jesigen Belt nur in Obin erspeint, der dahen der Kuflöglung als Allvader gehabt nerben fühme, frisich das Bert, neum est Cool. Exon. 341, 28 unn Röben heiße ; das is der reiche Gett, der uns Alles verlich, neven wir leben — und wieder am Ende über daß gange Menschengeschicktift. Montten wird is des is der Schopfung felbs? Bell Bouterweed Gebon. Noch under mirt ab sie ihr er Schopfung felbs? Bell Bouterweed Gebon. Noch under mirt ab sie ihr er Schopfung felbs? Bell Bouterweed Gebon. Noch

2. in ben Regin, ben meltorbnenben, weltberatbenben Dachten, melde bie Botter felber find, bann aber naturlich nicht ale ben Gottern übergeordnete Dacht. Die Regin haben wir oft genug fich auf ihre Richterftuble feten feben: fie beburfen feiner Erflarung, Aber bort berietben fie bie Gefchide ber Belt : wie fie auch bem Meniden ertheilen', fein ,befcheiben Theil' burch ein Urtheil ermitteln, feben wir (826, III) in ber Gautreff. Cap. 7, mo Grofebaregrani (Bferbehaarbartig) feinen Bflegling Startabr um Mitternacht wedt und mit fich geben beifit. Gie fabren im Boot nach einer Infel, fteigen aus und finben im Balb auf einer Blofe viel Bolt verfammelt , einem Berichte beigumobnen. Gilf Manner fagen auf Stublen, ber zwolfte Stuhl mar leer. Da nahm Brofebaregrani ben smölften Stuhl ein und warb von Allen als Obin begrußt. Run berlangte er, Die Richter follten Startabe Schidfal bestimmen. Da nabm Thor bas Bort und fprach : Alibilb. Startabe Mutter, mablte feinem Sohn einen hundweisen Botunen gum Bater, nicht Mathor: barum ich affe ich bem Startabr, bag er weber Sohn noch Tochter haben und ber lette feines Geschlechts fein foll. Da fprach Obin : 3ch ichaffe ibm, bag er brei Menidenalter lebe. Thor iprad: In jebem Menidenalter foll er ein Reibinasmert, eine Schandthat pollbringen. Dbin iprach : 3d icaffe ibm, bag er bie beften Baffen und Rleiber habe. Thor verfeste : 3ch



ichaffe ihm, er soll weber Land noch Grund bestigen. Dein jerach ; 3ch geg es be ihm, das er voll eckt um Gut babe. Zho verfeste ; 2ch gle ge ibm, daß er nie genug zu haben glande. Dein sprach ; 3ch gebe ihm Sieg um Geschiedlichklet zu iebem Rampte. Dein zu ber Lieben Land ist gesch ihm elle bei gene Angebe eine Anschmeunte beintrage. Dein jerach ; 3ch gee ihm feldbertungl, baß er eine zie beit ihm glade ihm gerechte. Bet eine fledbertungl, baß er eine zie beite gleichte fall. Die zie hier gereitgte: Er fell nicht beschlen flunnen, wos er getäckte bla. Dein jerach ; 3ch schaffe ihm, baß ihn die eheffen und besten Männer werth balten. Zho frach : Dem gefamten Wolfe foll er verhaßt fein. Da sprachen bie Richte bem Clarador Alles zu, wos da agfegte worden war, umd so schaffen und das Gericht. Darauf gieng Freisthärsgrani mit Startabr zuräch zum Boot.

Wie bier Tho jede Gabe Odis dung eine Jugade befedenkt, gan nie die jingsste Jee, Norn oder weise Frau in unsern Macken ju thun pflegt, so weiß auch Odin Iddes schalblichen Aushpruch zu milbern und sir verlagten Grundbesst, durch die Jälle schrender Hobe zu entschäbigen. Dem vergleicht es fich, daß Bruppilte, als ihr Odin destimmt vermächt zu zu werden, sinzususer: "Mere einem Manne, der sich stanten.

Die Beschsuse ber Regin heißen altsachsisch reganogiscapu, metodogiscapu. Muth. 24, 817.

3. in ben brei Nornen. Ihre Beschichige beißen wurdigiscapu nach bem Anmen ber allteften Schwefter. Much sie find ben Göttern nur nach ben allteften Borfteilungen übergeordnet, und wir thun beger, fie an einer andern Settle bes Spifems zu besprechen.

Sontl ift das Schidfal umperfinlich, umb von diefem foll soon bier Mechnschalt gezeben werben. Seine Beschäße beißen allen soop, allf, giscapen, ags gesecapu; auch wohl allen Gelog, abe, nicht mehr plur ralisch urlac, mich urloue, das in dem Begriff des Kriegs überget, weil in der Schiach die Geschäfte fich entscheben, dabe noch jest Criege weil keine Bedraft besteuten. Ben dem Waltaren wird geschaft, daß sie ausgägen Urlog zu treiben, Schidfal zu dirten, den Krieg zu entscheben. Die Gestade sind gestagt, gestet, Unriederschausgen, Unschiedungen, vonner Mende sich in sied entsche mang, deren felst die Gester umstelligen.

Das anerschaffen. hefchassen Glad hangt von der Stunde der Geburt ab: das Glad wird und an der Wiege gesungen, ein Ausbruck, der auf jene begebenden Wernen oder Jenn anspielt, die zu dem Reugebornen hintelen, ihm sein Glad zu "hägsen". Die Stunde beist aber Gliddefiner biefen, die zu gludificher Cumbe gebren waren. Wenn nan von ihnen fagte, fie feien mit ber Glidds au be, ber auch ber het fielen bief, zur Weil gefommen, so nutgele fich bieß an etwas Raturickeb, da mirtlid einige Rinder eine leichte um bas hauptlich gewunden beaut (Rinderbelighein) mittingen. Diese word bezaftlig aufgeben ober unter ber Schwelle vergraben. Man wähnte, ber Schwelle betgraben. Man wähnte, ber Schwelle betgraben. Man wähnte, ber Schwegeiß bes Rindes (nord. higgs) ober ein Theil seiner Seele habe barin seinen Sig. Mych. 839.

Auch bei jeber einzelnen Unternehmung ift auf die Stunde gu achten, die glüdlich ober unglädlich fein Innu. Aus biefem Aften auf bie gule Stunde (a la bonne heure) bat fich das frangoffe Wert bonhour für Glüd entwickelt (Mpth. 818). Anzeichen des Gelingens er fennt man im Ungang, wie der Anfang des Unternehmens beißt; boch bat auch jeber Ang feinen Mungant.

188

## Mfen.

# Bnotan (Obhin).

## 61. Wefen und Rame.

Bir beginnen mit bem Bater ber Gotter, ber bie Ginbeit im Rreife ber Afen bilbet und ber bon ber Allmacht und Beiftigleit bes alten Einigen Gottes am meiften bewahrt ober in fich aufgenommen bat. Denn wir lagen es unenticieben, ob er einft anbere Botter nicht neben fic hatte ober etwa erft aus einem elementarifden Riefen gu einem Gotte bes Beiftes, jum Ronig ber Botter ermachfen ift. Gur bas Lettere fpricht, baß feinem Befen , wie bie Bergleichung ber Trilogieen ergeben bat , bie Luft gu Grunde liegt, bas verbreitetfte aber auch bas geiftigfte ber Elemente. Wie Loti in jenen alteften Trilogieen §. 37 bas Feuer bebeutet, fo fein Bruber Dbin bie Luft, ja er ift bie Luft felbft, ober ba fie in ber Rube nicht mabrgenommen wirb, ihre Regung, pon bem leifeften Beben, bas fein Beiname Biffinbi auszubruden fdeint, bis gu bem muthenbften Sturm, hiermit gebrach ibm bie Unlage gu bem machtigften ber Gotter nicht, benn wie in ber findlichen Uhnung ber Boller Natur und Beift untrennbar verbunden find, fo ift er auch auf bem geiftigen Bebiete mas er auf bem naturlichen ift; er lebt in jeber Gemuthebeme: gung, in ber Begeifterung wie in ber Raferei, in ben garten Empfindungen ber Dichter und ber Liebenben wie in ber tobenben Rampfwuth ber Berferter und Bilinge , bie Mles por fich nieberwirft. Wenn baber Abam von Bremen Cap. 233 fagt: Wodan id est furor, fo beutt er babei nach bem Jufan bella gerit, hominique ministrat virtutem contra inimicos gunachft an Buth, Die fich im Rampfe betbatigt : bier finden mir ibn alfo icon auf bem fittlichen Bebiet ; pon bem naturlichen mochte er ausgegangen fein, und wie ber Rampf Sturm beift, fo maltete er auch in bem Sturm ber Clemente und auch bier bieß er Buth, od, mas fein altefter Rame fein tonnte, mobei nur gu erinnern ift, bag uns bas Bort

Sones Baten bat ums iest einen left beschichten Begriff: wir gebrauchen es nur noch vom Duthsschreiten des Wassen, währen es sons jedes leisere over heligiere Durchwecken, Durchvingen umd Durchferaufen (meare, transmeare) beeutete, wobei allerdings ein hinderndes Medium voraussgesest wir, das aber sacher skanden oder fideren Mobernaln tiesten. Weil aber die Luft Alles erfallt, so sehen wir auch den Gott in den Formen Wuot, Wnotan, Wuotane sowoff, als in dem gleichalls vorfommenden Bartichjum Wuotant als den alburchvingenden

 Fru Gobe, zeigen ben Wegsall ber Spirans bei stehen bleibenber Guttrucke, was fich in Wustan umtehrt, mabrend bie volle Form nur bei den Langobarden und etwa noch in dem brittischen Gwipdion erhalten ist.

Ginigemal bringt in Bobans Ramen ein I ein; fo in ber nieberbeutiden Form bes Ramens Bob (Moth. 142), wo bann Bolb entftebt. Rann bieß gleich aus Bob verberbt fein, fo finbet fic boch auch Bolban (ital. gualdana) neben Boban (Beitfdr. I, 494), wobei Grasmalbane (Grafipauban) in Unichlag ju bringen ift. Db bier Dbins minterliches Gegenbild Uller, beutich Bol, ober ber Begriff bes maltenben, allmaltenben Bottes hineinfpielte, lagt fich noch nicht entscheiben. Bgl. §. 91. Jebenfalls mare bas Chriftenthum babei nicht im Spiele gewesen, bas vielmehr bemubt war, ben übeln Begriff bervorzutebren und mit Untnupfung an bas wilbe Ungeftfim, bas fich icon in ber beibnifden Unicauung mit Buot und Buotan verband, ben Gott zu einem Butberich berabzumurbigen. Allerbings hatten fcon bie Beiben bie beftige, leibenfcaftliche Seite mehr hervorgetehrt ale bie fanfte und milbe. 3m Sturm ber Clemente wie im Toben ber Schlacht fprach er vernehmlicher ju ihnen als im linden Gaufeln bes Sains. Bie er alles Leben wedte und erregte in ber Ratur wie im Beifte, fo gieng befonbere ber friegerifche Beift pon ibm aus, jener germanifde Belbengeift, ber in ber Bollermanberung bas Beltreich ber Romer über ben Saufen marf und in ber boppelten Lautpericiebung bie Sprache aus ihren pragnifden Rugen rif. Roch fpater maltete er in ber unbanbigen Schlachtbegier, Die aus ben Berfertern fnirfchte, wie in bem tollfühnen Unternehmungsgeift ber Bis finge, ber bas neue Weltreich Raris bes Großen im Tiefften erschutterte. Erft in ben Kreutiagen, mo ber furor teutonicus noch manchmal ermabnt wirb, tobt biefe Rampfluft fich aus, ber bier ein beiliges Riel gewiefen war, bie aber teines außern Untriebes bedurft batte, weil fie ben Rampf um bes Rampfes willen fuchte. Aber icon bas Beibenthum hatte biefem Belbengeift eine religiofe Beibe ju leiben gewuft. In ber Erilogie Dbin, Bili und De feben wir ibn verbreifacht: ale Bili (Bille) ericien er als ber machtige Bille, ber ben Comers verachtete und bem Tobe tropte; als We lieb er ibm bie religiofe Erbebung, Die Entichlug und Billen beiligte, ibnen im Sinblid auf Die Berrlichfeit Balballe Beibe und freubiges Beharren verlieb. In Bili (goth. vilja, voluntas und voluptas) fiebt Grimm (Ueber ben Liebesgott 14) wie in Dbins Beinamen Bunfc (Dati) eine Gottheit bes Liebens, Begehrens, Dentens, Meinens, Trache tens und Sebnens.

#### 62. Beinamen.

D. 3 merben justs Beinaumen Deins aufgegüßt, vieleicht nur wegen ihren Reigung zur Justssschließt eine viel größere Menge legt ihm Grimm nibmal bei, umd auch dieß Bergickniß ließe sich noch verwollsändigen. Wenn D. 21 gesagt wird, zu den meisten bieser Benennungen habe Beranlaßung gegeben, daß fo vielerich Eprachen in der Welt seine, indem alle Wölter geglaub hätten, seinen Namen nach ihrer Jange einzichen zu mißen (vol. D. 33 über Freyla), so ih dieß eine Umscheribung der Worte in Grimmism. Al

Eines Ramens genügte mir nie, Seit ich unter bie Bolfer fubr.

zeigt aber zugleich, daß icon ber Berfager von Goflaginning viele biefer Ramern nicht mehr verflendt, die do aus ber nedbischen Junge allein erflicht verben ibre Berfale verbeit ber Sprachen nicht ber ruben. Richtiger beißt es ferner: "Andere Beranlagungen mußen in seinen Gabrten gefucht werber"; darauf hielt und Grinnism, an, indem es einzelm Stindiger und befilmmte Beranlagungen in indem es einzelm Stindiger und befilmmte Beranlagungen igicht:

Grimnir hießen fie mich bei Beirrobhr, Bei Asmund Jalf; Rialar ichien ich, ba ich Schlitten jog u. f. w.

Aber die Begebenheiten, auf welche bier gezielt wird, find und nicht alle berichtet. Ich greife jundaßt hillar oder Hillar berauß, well er damit als Wahregott, ein deutsche Krehums, beziehnet wied, wenn gleich die Berbindung mit Settelte (Grimnikm. 47) und der Jasammenhang, in dem es Giapabothn. II. 9 verdreibn. II. 900 verdreibn.

Snifar bieg man mich als ich Sugin erfreute,

mo es ber einen Schlachtengett ju bedeuten fdeint, an ber Nermandfchaft mit Richas und ben Myen Breifel erregt. Da beit 20ft auf bas Beure bezogen haben, fo bliebe für Somit, ben britten Bruber, § 37, nur bas Wahr aber, Somit verschwindet aber fruh aus bem Recisber Mien, und wenn auch Rieber, gleichfalls ein Gott bes Werens, für ihn eintat, fo geigen boch biefe Beinamen Dinin, bas auch ihm bas Merr gehordie, deffen Bellen freilich vom Binde bewegt werden. Bie er Bunfch, Osti, heißt, fo giebt er Schiffern günftigen Bind, Munfchwind, Oskadyrer. Zedenfalls bezeichnet hieferey, vielleicht auch hie feine herfolgt über das Mehre. Nuf dem Kellen wandelind hill er das Mere, beldwickfigt das Metter umb schafft dem Schiff, in das er sich aufnehmen läst, günftige Sabett. All Barnabry, here der er bet Geiffigischeden, ist er wie Merceur, dem er auch fonft mit frieße, in Gott ber Kausseut.

188

Unbere Beinamen, Allbater und Gautr, find icon §. 56 befprochen. Muf Allvater reimt abfichtlich Balvater, bas wie Siegvater, Berian, Berteitr und Atribr ben Gott bes Schlachtfelbes meint, ber ben Gieg verleibt und bie Beere jum Rampf gegeneinander fubrt. Much Sarbard (Beericbilb) tann ben Schlachtengott bezeichnen ; aber Sialmberi (Belmtrager) lagt fich in boberm Ginne fagen, ba ber himmel als ber Belm bes Gottes gebacht wirb. Bon brei anbern Beinamen Sar, Jafnhar und Thribbi (ber Sobe, Chenhobe und Dritte) will ich nur ermabnen, bag fie fich icon Grimniem. 46. 49 finben, bamit man nicht meine, ber Berfager ber Golfaginning, ber fie jur Trilogie gufammenftellt, habe fie erfunden. Bielleicht tommt fogar biefe Trilogie, Die fonft bie jungfte von allen mare, nicht auf feine Rechnung : Bar ift burch Samamal, bas Lieb bes Soben, bezeugt, und Jafnhar und Thribbi, bie in Grimnismal nur Die Alliteration auseinanderfprengt , batten taum einen Ginn , wenn fie nicht ju Sar geborten. Much pafet ber Rame Chenhober fur bie Unorbnung in Golfaginning nicht, benn bie Bodfibe biefer brei Gotter



ftanben übereinander, und je bober ber Gip, je bober bie Gbre; biefe Botter ber Trilogie aber bezeichnet ibr Rame als einander vollig gleich und ebenburtig, mas auch von bem Dritten gelten wirb. Grimur und Brimnir beidreiben ben Gott als ben Berbullten, ber wie in Grimnism. perfleibet in unideinbarer Geftalt, ale ein blinber Gaft wie in ber Berwararfage in bie Bohnungen ber Menichen eintritt ihre Gaftfreiheit auf bie Brobe ju ftellen, mas unfere Marchen auf Chriftus übertragen. Much Bangleri (Grimnism, 46) und Gangrabr bezeichnen wie Wegtamr S. 83 ben unermublichen Banberer, ben viator indefessus bes Caro. Mis Gangrabr geht er mit Bafthrubnir uber bie urweltlichen Dinge gu ftreiten (§. 33. 50) und Gangleri nennt fich Golfi in ber Gintleibung ber jungern Ebba, bie ber von Baftbrubnismal abgeborgt ift. G. D. S. 761. Denfelben Ginn wie Baftbrubnir bat aber Dbins Beiname Ba : fubr, ber bie webenbe bebenbe Luft meint, womit wir wieber bei Biflindi, ja bei Obine eigenftem ber Luft vermanbtem Befen angelangt finb. Das Raufden biefer ericutterten Luft, aber gugleich bas Tojen ber Schlacht, ift in Dmi, gaf, voma ausgebrudt. Daar, womit Brimm (Ueber ben Ramen bes Donners 17) ben finnifden Utto bergleicht, bezeichnet ibn ale ben foredlichen Gott, Glapswibr ale ben in Liften Erfahrenen, Bolwerfr und Bolwifi (val. Saro 129 mit AMS. II, 376 und Selgatm. Sund, II) gar ale ben Uebelftifter, ber bie Gurften verfeindet und Rantrunen unter Bermanbte wirft. Reben Bolmifi ftebt bei Saro Bilmifi, wie Edart neben Sibich in ber Belbenfage : Dbins Befen bat fich in zwei Berfonen gefpalten, bie mit zweien feiner Beinamen benannt finb. Dit Bilwifi, Bolwifi vergleicht fic Grimnism. 47 Bileigr, Baleigr , nur baß lettere mehr bie außere Ericheinung ins Muge fagen. Doch lehrt bie Bergleichung, bag Bileigr nicht mit Lex. Mythol. 304 oculis fulminantibus praeditus überfest werben barf. In jenem Bols wiß berührt er fich wie in Lopte mit Loti; in Thundr (Douner) mit Thor; in Bibrir (Bitterer und Betterer) meniaftens bem Ginne nach auch mit Frepr, wie in Thror, beffen Begug auf Die Berichte Grimnism. anbeutet, mit Balbur und Forfeti , fo bag biefe Beinamen auf bie frubere weitere Bebeutung bes Gottes, fein allumfagenbes Bejen fubren, Unbere Beinamen follen gelegentlich erlautert werben ; bie auf feine außere Ericeinung bezüglichen icon im nachften Baragraphen.

Auch auf Obins Cohne in ben Stammtaseln ist zu achten, weil ihre Ramen aus Beinamen bes Gottes erwachsen sein tonnen. Rach bem ebbijden



Formalf dap. 10 hatte Odin preimal veri Schwe. 1. Begdegg, Uddegg, (Balbur) und Sigli: dem ersten gad er Ostadsen, dem andern Bestlachen (Westsiaten), dem britten Frankenland. Siglis Sodm ist dier Verir, nicht kerrir, wie er Wolf, S. beiß, wo von ihm erst Wald, dann Sigmund und Sigurb entsprangen. Beltrags Sohn wor Brand, von Wegegg aber sammen heingest und Swidgag, den wir sonst auch von Wegeg der sammen heingest und Swidgag, den wir sonst aus Mengladas Bestoldten kennen. 2. Am der andere Söhne vertssellte er Eandeinander Dakmant erheite fachts (Setzal), demming Vervengen um hygmei Gabriere.

Die angelfachfifden Stammtafeln legen Boben und feiner Gemablin Frealaf fieben Cobne bei, von welchen fieben agf. Saufer abftammten; boch rebet Bilb. von Malmesbury nur von breien; Belbeg, Bitbleg und Belbeg, mas ben norbifden Berichten naber tritt. In ben fieben ober acht Gefchlechteregiftern, benn Bernicia und Beffer, bie anfange gufammen fielen, geben fpater auseinander, finden wir hengeft und Cormenric bei Rent, Uffa bei Oftangeln, Offa und Carneat bei Offer, Bibtlmg, Barmund und Offa bei Mercia, Bagbag, Comfbag, Gwfugel und Befterfalena bei Deira, Balbag und Brand bei Bernicia und Beffer und Bebeca bei Linbesfaran aufgeführt. Bu Bengift, ben wir als Beingift ichon im Rorben fanben, geborte Borfa. Bon Offa ober Uffa, ber in mehrern Stammtafeln vortommt, habe ich in ben Erlauterungen gum Beowulf gebanbelt : einer feiner Borfahren, Grobmund, ericeint gleichfalls bafelbft. Sarneat entspricht bem Carnot, ber in ber Abrenunciatio neben Thunar und Boban ftebt, wie Bibtlag und Bærmund ben Borfabren Offas bei Saro gleichen. Bie in ber Rentifden Genealogie von Pferben, find nach Brs. Bemertung in ber Deirifden einige Ramen pon Bogeln bergenommen. Safugels Uhn mar Sigegeat, und fo mirb ber Entel Sigefugel beißen follen, wie er wirflich bei ben Oftfachfen vortommt. Befterfalena beutet aber jugleich auf Beftfalen, bas wir icon in ben norbifden Stamm. tafeln bebacht faben. Bei Bernicia treffen wir auch Ingvi, beffen Gobn Ga nach ben Afen benannt iceint. Die Befferifden Ractommen Branbs bes Cobnes Balbags, führen befannte Ramen; Freavine (Frowinus bei Saro) bezeichnet einen Berebrer Frent. Much unter ben Borfahren Dbins, ju welchen biefe agf. Stammtafeln emporfteigen, finben fich Ramen von Gottern und gottlichen Belben, bie aus Beinamen Dbins ermachfen fein tonnen. 3ch ermabne nur Geat (altu, Gaut), Tietva (bochb, Zeigo), Beav (Bûi), Sceldva, Sceaf, Heremod. Bgl. DR. Beomulf G. 175. Bie bier nach Mullenhoff Brabitate eines und beffelben Gottes ju feinen

Rur gottliche Abstammung scheint bei allen germanischen Bollern bas Recht zur Krone verlieben zu haben.

## 63. Mengere Erfcheinung.

Richt immer erscheint Obin in so herrlicher Gestalt, als ba er mit bem Goldbelm, dem schonen Sparnisch und bem Spiels, ber Gungnir heißt, an ber Spise ber Einharier bem Jenriswoss entgegenritt (§. 45), ober ba er (Sigrbrif, 14) Miniris Haupte lauschend

Auf bem Berge fand mit blantem Schwert,

Den Belm auf bem Saupte.

Wit joben schon so ehen wie er jich zu verhüllen liedt, in unscheindarer Gestalt, als mader Bunderer das Galtrecht in Anspruch nimmt, der Menschem Ginn erfosschend. In deutschen Sagen und Nachen tittle er Gaben heischen, meiß als lieines graues Nannden auf; als hochetagter Greis auch bei Saze, nicht seiner Mannden auf; als hochetagter Greis auch bei Saze, nicht seiner Gestalt gedett. Bon dem bertlem diehen Gindaggiefeit zu seiner wohren Gestalt gedett. Bon dem bertlem Jute, den er tief ind Gestäd verächt, um unerkannt zu bestehen, heißt er Gibhhitt, auch bloß höter. Jameilen ersseint er Abstöhns, öster mit dichtem Haare umd Bartwucks, wie es die Beinamen Frossbartgannt, Gibhfrags ausbrücken. In dem König Brösskert derr Drofsstat des deutschen Marchen Marchen (A. W. I. f. S. III, S. 91) ist er unsspenze zu erkeinnen. Gewöhnlich trägt er einen weiten blauen Wantel aus Wieser zu erkeinnen.

In Balball nimm! Obin ben Sochig ein, ber Stielsich beißt, vom er bie ganze Welt übersicht. Nur Frigg theilt nach Grimmismal biesen Sip mit dem Gatten. Der Name sat skialfa wiedern ert wieder wie Balasstalf an die bebende Luft umd Deins Ressen. Behlbsfall ber dochte Bunt im Nagaron, gleichjam vor Zenith vos Simmassis, so mochte er wie heimbal als die Spipe bes Baumes Letnad zu benten sien, der selben der Stieben der Stiebe

Muj biefem hochfis [as Delin nach ben beutschem Rachen, bie Wolf] Beite. I, 24 bergiefalt, bas Antlis nach Si den gewendet; nach ber Sage vom Urhrung ber Langbarben, wie sie bas Ordetum Rusharistezischt, sollte man glauben nach Weifen. Nach bem Machen vom Schnetien Minmel (R. M. 35) stand vor dem feligen Study, den wir uns gang gelden zu dentlich baben, ein ehen soldere Schned.

> Run bin ich fo froh bich wieder zu finden, Bie die aasgierigen Dabichte Odins, Wenn fie Leichen wittern und warmes Blut, Oder thautrieseud den Tag schimmern fehn.

Denjelben Bejug haben auch die Wolfe zu feinen Jussen, welchen er bas für ihn bestimmte Fielich bes Gbees reicht, da er felbst einer Kost bebarf, Grimnism. 19. Wie die Naben habicite, so beißen biese Wolfe wohl auch Jumbe (M. Ebba 129. 239); noch Jand Sachs neunt die Wolfe unferes herrgotte Jagbhunde. Schwer ift es ju beuten, wenn es von Dbins Saal beint :

Ein Bolf hangt bor bem weftlichen Thor, Ueber ihm ein Nar. Gr. 10.

Um Besten ettfart man fie als unsern Bappenthieren abnliche Symbole : ber Nar gebuhrt ibm als Luftgott (S. 33), ber Bolf als Ariegsgott.

Erinnerungen an diese heit. Thiere find Must. 155. 600 und Wolfs Beitt. 1, 26 nachgewielen. Die schönfte finde in den deutschen Gevichten vom Assig Obwold, der seinem Anden vom puss! Goldschmieden (den Asen) die Flügel mit Gold beschäagen läßt und ihn auf Liebeswerbung ausschieft, und A. M. 35, wo sich zwei schwereite Lauben dem Padit auf die Schultern sepen und ihm Alles ins Ohr sagen was er thun soll.

## 64. Berleihungen: a. Schwert, Selm und Branne.

Einzelne feiner Attribute pflegt Dbin begunftigten heben zu vereichen. Schwert, helm und Brunne (Banger) erbot er fich in ber Befalt bes Bauern frani bem Dannellong froff kraft, ber bei ihm eingeleht mar, zu schenten. Als biefer die Annachme verweigert, well er ben Gott in feinem Wirth nicht erkannte, wendet fich das Kriegsglade bon ihm ab. 3AS. I. 94. Diefelben Wolffen finden wir vereinigt in der für Dbin Gaben flassischen Erleiße hendbal. 2:

> Er gönnt und giebt bas Gold den Werthen: Er gab hermodur Belm nnd Brünne, Ließ den Sigmund das Schwert gewinnen.

heben wir jureft dos bem Sigmund verliebene Schwert betaus. Die feldhe erschein bekanntlich an der Spie des Wölfungenstammer, dem Gigt, mit dem er beginnt, wird Wolf. G. Cap. 1 Obina Sohn genannt; an Sigmund det er noch nöhern Antheid, vom Wölfung (Wolf) hatte ihn mit einer Wolfung gegung durch einen Apfel vermittet botte. Alls nur Hofen Wolfung Ginne Durch einen Apfel vermittet botte. Alls nur Wolfung feine Archter Signe, Sigmunds Honflingsschweber, dem Giggeir vernählte, trat am Armb ein Mann in den Gaal, darfuh, im fledigen Mantel und Leindesen an dem Keiner; er war hobes Bundseh, dobei all und einstagig, was ein kreiter hut verscheften sollte: ein Schwert in der Warret, Wichsteheik.

Sand gieng er an ben Rinberftamm (G. 3. 48), ber mitten in Bolfungs Salle ftanb, und ftieft es in ben Stamm, bak es bis ans Seft bineinfuhr. Riemand magte es, biefen Mann angureben; er aber fprach : Ber biefes Comert aus bem Stamme giebt, bem foll es geboren und er wirb felber gefteben, bag er nie ein befieres Schwert in Sanben trug. Darauf fdritt er aus ber Salle und mufte Riemand mer er mar, noch mobin er gieng. Run ftanben fie Mlle auf und verfuchte Giner nach bem Unbern bas Comert berauszugieben; aber es rubrte fich nicht, bis Sigmund, Ronig Bollungs Cobn, bingutrat: ber jog es beraus und es mar, als wenn es los ba por ibm lage. Mit biefem Schwert gewann Siamund viele Schlachten : aber am Enbe feines Lebens perfagte es ibm. In ber Schlacht gegen Lyngwi trat ibm ein Mann mit breitem but und blauem Mantel entgegen; er mar einaugig und trug einen Sper in ber Sand; an biefem Sper brach ibm bas Schwert in zwei Stude; er felber fiel in ber Chlacht, C. 11. Mit bemfelben Comert, bas Reigin wieber fcmiebete, rachte bernach Sigurd feines Batere Tob. 36m wendete fich Dbine Bunft wieber gu, benn er gab ibm Grani, bas Rofe, bas von Cleipnir ftammte, ließ fich in fein Schiff aufnehmen und befdwichtigte ben Sturm, Cap. 17, und beim Drachentampf lebrte er ibn Gruben ju graben , bas Blut bineinrinnen gu lagen und ben Wurm ine Berg gu ftogen, C. 18.

Daß es bes Gottes eigenes Schwert mar, bas er Sigmund geminnen ließ, basfelbe bas Sigrbr. 14 (§. 63) ermabnt wirb, macht bie Bufammenftellung mit hermoburs belm und Brunne, Die fich bei bem Botte gleichfalls wieberfinden, wenigstens mabriceinlich. Bir wifen smar nicht, wer biefer Bermobur mar, fcmerlich ber Gott, ben wir als Balburd Bruber tennen (\$. 33, 92), eber jener im Beomulisliebe zweimal vortommenbe Beremob, bas erftemal wieber in Berbindung mit Sigmund. (Remble 64, 121), Bgl. jedoch Solpmann Germ. VIII, 491, Geine Sage ift nur febr unvollftanbig erhalten ; aber icon bas Benige, bas mir bon ibr wifen, zeigt, bag er im Uebermuth bes Glude Dbine Bunft verwirft habe ; vgl. §. 90. Dem Sigmund entgog fie nur fein bobes Alter ; feinem Sohne blieb er bold, und bag er auch feinem Befchlecht nicht feinb warb, bas fein eigenes mar, es vielmehr racht, indem er Sambism. 26 rath, auf Jonature Gobne Steine gu ichleubern, ift Goba S, 502 ausgeführt. Bie bobe Bfanber auch bem Jungling verlieben feien, bem Alter tann bie Bunft bes Schlachtengottes nicht bleiben. Mebnliches wird uns gleich wieber begegnen.

#### 65. b. @per.

Der flärsste Bemeis dafür, daß es Odius eigene Waffen sind, die er ausseitst, ist der Seper Gungnir. Die ihn die Imerge, Jmaldis Gohne, geschmiebet haben, ist § .57 expähl; aber schon im ersten Kriege (§ .24) bediente sich Obin nach Well. 28 seines Sepres:

Da fchleuberte Dbin ben Spieg ine Bolt.

Nach Selgattn. Sumbinges. It opferte Dag, Signis Sebn, bem Din für Vaternache. Da fieh Din ihm feinen Spies. Dag sand den Den Beigi, feinen Schwager, bei fiebturlunde: er durchdorbet Selgi mit bem Spies. Da fiel Jeigi. Alls er ader nach Balfball kam, bet Din ihm an, die Berfchaft mit ihm zu theilen. Ginen solden Erfag mochte er dem Selben glauben glauchen, ber fein Liebling gemefen war um din nicht befeidigt batte. Denn mie im ersten Liebling gemefen war um din nicht befeidigt batte. Denn mie im ersten Liebling gemefen war um din nicht befeidigt batte. Denn mie im ersten Liebling gemefen war um din nicht befeidigt batte. Denn mie im ersten Liebling gemefen war um din nicht befeidigt war den Ben bei ber bei ber bei ber bei Bellen Liebling gemefen war und fin nicht bei erschlieben den bei erschlieben der bei ber bei Erfcligenen Junding sagen fieß, als sie Baterbuße von is sim begefehn.

Gewarten möchten fie großen Bettere Grauer Geere und bes Grames Obins,

fo hatte Dbin ibm fruber feinen Gper gelieben, und ber Gram Dbine, b. i. fein Born, Belgis Feinde getroffen. Das Better ift Die Golacht, und ber graue Beer ber Sper, bon bem wir reben. Go meibte Biffur nach ber Bermararf, Cap. 28 bie feindliche Golachtordnung bem Untergange (occidioni) mit ben Borten : , Erfchredt ift euer Ronig, bem Tobe verfallen (feigr) ener Bergog, binfallig eure Rriegefahne, gram ift euch Dbin. Lage fo Dbin mein Befcof fliegen, wie ich porberfage.' (ANS. I, 501.) Ral, Moth, 16, 125 Die aus Baul, D. angezogene Etelle, Bielleicht entlieb man bem Beiligthum bes Gottes ben ibm geweibten Sper; bie Gagen gebenten beffen nicht. Aber Opfer giengen voraus, wie icon oben bei Dag. Ale ber Schwebentonig Erich bie Schlacht bei Aprismall gegen Storbiorn folggen follte, opfette Storbiorn bem Thor, aber Grich bem Dbin, weibte fich ibm und bestimmte bie Frift feines Tobes auf gebn Binter. Da fab er einen großen Mann mit breitem Sute, ber gab ibm feinen Robrstengel (regreproti) in Die Sand, ibn uber bas feinbliche Geer mit ben Borten gu fcbiegen : "Dbin bat euch Alle!" Mls bas gefcab, erfcien ein Burffper in ber Luft, flog über Styrbiorne Schlachtreiben und folug fein Rriegsvoll wie ibn felbft mit Blindheit. FRS. V, 250. Diefe Stelle lagt ichließen, bag auch Belgi feine Lebensgeit auf fefte Sabre befrimmt batte, um ben grauen Geer gu erlangen. In ber Gorbnagiglage, mo Steintbor ben Spiek fich zum Seil über Snorris Beer fchieft, obgleich nicht gefagt ift, bag es bes Gottes Sper mar, wird es ausbrudlich als alte Gitte (at fornom sidh) bezeugt. Schon Die romifden Getialen pflegten eine eifenbeschlagene in Blut getauchte angebrannte Lauge (hasta ferrata sanguinea praeusta) ind feinbliche Land ju fchleubern, bem man Rrieg anfagte, Liv. I, 32. Das erinnert an Raifer Ottos Sperwurf gegen Danemart, mit bem er gefobte, bei feiner Burudtunft bas Land gu befehren ober bas Leben gu lagen; ober an Mutharis Caule bei Baulus Diaconus, Gr. DS. 3996. R. M. 59. Bgl. Berobot V, 105. 3m Rorben marb auch ber Beerpfeil (heror, bodkefli) angebrannt, ben man bei Rriegegefahr umberfandte, bas Bolt aufzubieten. In bem Rrieg mit ben Bermunburen um bie beiligen Salzquellen batten Die Chatten bas gange feinbliche Scer bem Mars und Merfur (Rio und Buotan) geweiht , Ann. XIII, 57. Des Spers wird bier gefcwiegen ; aber bie beimifchen Quellen ergangen bes Romers Bericht, inbem fie ben Gebrauch bei ber Beibung und felbft bie babei ausgefprochene Beibformel lebren. Und bag auch im Rorben bie fo Befiegten geopfert murben und bieg ber Ginn ber Beibe mar, zeigen bie Borte, welche Sigrun (Belgat. II, 23) ju Sobbrobb fpricht, als fie ibn bermundet auf ber Balftatt finbet :

> Borbei ift bas Leben, bas Beil naht, Granmare Cohn, beinem granen Saupt.

Mich hermar. C. 444 werben alle auf ber Balftent glaftenben bem Orbin geneicht. Pethafinium gemört ferner bie Gwartfi, (3766. III.) 344, vogl. mit Sapo 104, wo Obin ale hreisthaften bem Gtartather seinen Robrit gleich, um bamit bas Opfer an Robig Wase zu vollighen, auf ben tie bei me Gestum, wo ber gatmende Gelt bund Menscherblit verfchipt werden sollte, bad Loof gefallen war. Und als Startathert best bei Bed gefallen war. Und als Startathert geneben, mit welchen es gelosh batte, fich ben Erich ungen zu sehen gante, weitlich inzurichen, und mit bem Robritangel, ber zum Sper wart, zu besteht geneben, zu beiten den bei bei Deine i 36 fc fc hie Obin.

Entfernter gebort bie Sitte hieber, fich auf bem Tobesbette mit bem Sper rigen zu lagen, wovon die Pngligalaga (heimstr.) mehrere Beispiele bewahrt hat. Da nur im Rampf Gefallene, die Tobeswunden jur Schau trugen, ju Dien fommen follten, so bot die Speriftung, die gewiß auch mit einem Beibopfer verbunden war, ein Auskansthmittel, im Bulthall als ein an Bunden verbluteter Rampfer Aufnahme ju sinden. Auf dies Welbe beziehen fich Obind eigene Worte in seinem Aunensleb (Gabramal 139)

3d weiß, daß ich hieng vom Sper vermundet, Dem Obbin geweiht, mir felber ich felbft.

Dies veranlaste ben Berigier ber heimstringla, ber bie Götter menschlich aussight, nicht bloß ben Richt bie das bem Krantenbette für Obin zeichnen zu lassen; auch Obin seith rint fich bei ihm im gleichen falle mit ber Spise bed Sperd, wobei binzugesigt wird, "und eignete fich alle im Kampi Gestallene zu", wos au bie Kussignung beurte, alle Immen wie Gestallenen beshalls zu Obin, weil auch Er an Bunnen gestorben sei.

Ge iceint unnötig, mit Jeterfen 109 auszuführen, des Odins Sept ein Luftphanomen, sondern nächt seiner Bedeutung als Boffe ein Sembol ber Macht und herfahl ift. Mer damit berüfert mirb oder von er überfliegt, der gefort dem Gotte, wie ähnlich auch Thors hammer beim Candrumer ausgenorfen mit, die Geneu westimmen.

In andern Sagen doggen ericeint ein Stab, und prox als Symbol der Macht über den Tod. So wenn in der Legende von Et. Matern der Nopfel Setrus dem Boten seinen Stab seitz, womit sie des Grad des ju früh gestockenen Bischoff läsgen und ihm gebieten sollen aufgereischen (Godfe, dagen 48), oder wenn in den deutsichen Gesta Kom. 80 (1941, 88) der a flet Mann seinen Stab sieht, traft desse dem So

lichenen in der Holle Miles gemöhrt perben muß, was der herr des Setades gekiete (vgl. §. 103). Da der Stad hier über die Unterweit ischendt bat, so dürfen wir wohd daram erimeren, doß Dein jeldh Wegstamsten 9 die lobte Wala vor der Phote ber Helle erweit, wodel feinde Kande andersich gesade wird. Much der Stad der Grickh, der Minter Widsars, des Gottes der Greucerung, ift hier zu ernögen: wir werben sie (§. 84, 86) als Unterwellsgattin kennen lernen, und jo hal der Selad auch hier Wasch über Zoo und Seben.

Außer ben hier von Doin verliehenen Baffen muß er auch ben Bogen geführt und gieich Spollo, dem er ihr auch son jonft vergieich, Pielle verfinde doben, mie wir ja in angelf, Jauberformelt von Miengelen iefen. Im an angelf, Jauberformelt von Miengelen iefen. Im angelf, Jauberformelt von Miengelen iefen. Im angelf, Jauberformelt von Miengelen iefen. Im angelf, Jauberformelt von der bei hie bie dann gelf. I. D. gem Erimmel. Al de bie Redensten anfahrt, beim Griefe laufe bas Glid auf bem Daumen. Betannter ift die Sitte beim Spiel, dem Spiele, dem ann Blidd vinisch, den Daumen zu beigfenze benefen dam den Mount, den man mit Jaumen zu beigfinger benefen nur den der Mount den Bund ben Mount, den man mit Jaumen um de signifeger benefen den, Wie den fpanne, und bieß beziehl Mannhardt auf die Jandhabung der Armbruft. Auch seine ficher treffenden Pheile verleith Obin nach Sc. 202.

# 66. c. Rofe und Mantel.

In ben norbischen Cagen wird Deins Rolfe Cleipnie feinem Guinfiligen fo wenig als fein Mantel verlieben. Berleibungen biefer Art er icheinen bagegen in Teulischand, no freilich an die Ettele Obins bald ber Teulisch bab ein Engel tritt. Wie geben babei von einem Buge ber Zeulel, bald ein Engel tritt. Wie geben babei von einem Buge ber Zeulel, bald ein Engel tritt. Die geben babei von einem Buge ber Zeule, bat bei der Bubbing, einer ber Günftlinge Obins, bem er sich zulet opfert, sie in einer Schlacht gefchlagen: do sommt ber Gott, auch bier als einäugiger Greis, bem flichenben zu balfen, fahrt ihm mit einem Teunt, jokt ihn in ben Mantel und sicht ihn von die Rolfe bei Benatie flaueren, genacht Sabbing mit Erfaumen, nie baß sierd bes Welnten und Wellen bahin sieriett. Wie beiben in ber im Gaugen bod sehr verwertenen Erzählung unberfeidet, warum se in biefem Salle barauf anden, den Felben so fehre unter bestellsen

Sagen ift biefer Grund angegeben: ba bie Frift abgelaufen mar, binnen welcher ber Begunftigte beimte bren follte, ift feine Gemablin im Begriff fich wieber gu vermablen. Dagegen ftebt ber ben gurudführenben Gott vertretenbe gute ober bofe Beift gewöhnlich im Sintergrunde, mab. rent Rofe und Mantel, balb bas eine balb bas anbere, berporgeboben finb. In ber Cage von bem ebeln Moringer D. 523 fo wie DR. DR. 61 (vgl. Ubland über Bobmann, Berm. IV, 67 ff.) fehlt gwar ihre Ermabnung, und auch in ber berühmten Braunschweiger Gage, beren Belb fpater Beinrich ber Lowe marb, feben wir biefen, nach bem Bolfeliebe und ben von R. Gobele (Reinfrit von Braunfdweig, Sannover 1850, G. 75) verglichenen Quellen, von bem Teufel burch bie Luft 'getragen, obne bag bes Mantels ober bes Roffes gebacht murbe, benn bie Debienbaut, in bie er fic bon bem getreuen Anecht naben laft, gebort ju ber Greifenfage und bat mit ber Beimtehr und bem Bunfcmantel nichts gu fcaffen ; M. DR. ift Bolf Beitr. 6. Jener Sauptzug, Die Begunftigung ber Che, ift aber ber Sage fo mefentlich, bag er felbft ba einbrang, wo er nicht bin geborte. Gin auf. fallenbes Beifpiel gemabrt bie Sage von Thebel pon Balmoben und feinem / ichmargen Teufelrofe. Bollebucher IX, 497 ff. Gie ift ber normannifden von Richard I. (Bolf 7) auf bas Rachfte verwandt, nur baf biefe an bie Stelle bes Roffes ein vielfarbiges Tud feste, in welchem wir ben Bunfch mantel wieberertennen; auf biefem Tuche vollbringt Richard bie Sabrt wie Thebel auf bem Roffe. Durch bie Berleibung berfelben wird aber Beiben feine Gunft erwiesen; ber im Bintergrund ftebenbe bofe Geift ftellt nur ibre Uneridrodenbeit auf eine gefahrliche Brobe: fie murben es. wenn fie Furcht angewandelt batte, mit bem Leben entgolten baben. Die auf Beinrich ben Lemen übertragene Braunschweiger Cage, in ber wir einen uralten Dotbus erfennen, lagt nur bie Beimfebr burd Sulfe bes Teufels vollbringen; bie normannifde und bie von Thebel auch icon bie Musiabrt, alfo bie gange Reife, moraus fich ergiebt, bag lettere gu ben Sagen vom wilben Beere geboren, womit wir bier noch nichts gu icaffen baben. Gine Berbinbung mit ber Sage von ber Beimtebr, bie ber Gott begunftigt, ift aber in beiben und gwar in auffallenb gleicher Beije verfuct; fie tonnte jeboch nur angeflidt werben. Richarb trifft in ber Rirche ber b. Ratbarina auf bem Ginai einen feiner Ritter, ber por fieben Rabren in bie Gefangenicalt ber Saragenen geratben mar, welchem ber Bergog berichtet, feine Frau, bie ibn langft tobt glaube, wolle binnen breien Tagen wieber beiraten, und er, ber Bergog, fei felbft gur Sochzeit

§. 66.

gelaben, Bolf 7. Berabe fo finbet Thebel in Jerufalem ben Bergog Beinrich und theilt ibm mit, bag bie Bergogin, Die ibn fur ertrunten balte, mit einem Bfalgarafen gur neuen Che fdreiten merbe, wenn er nicht binnen Rurzem beimtebre. Daß bie normannifche Cage bier bie beutsche benutt hat, tann tein Zweisel fein, benn bie Cage von Beinrich bem Bowen bat uralten Grund : fie flingt icon im 3wein, bem Ritter mit bem Lowen, an, bem feine Gemablin gleichfalls eine Brift gur Rudtebr bestimmt batte. Much im Bolfbietrich finben fich ibre Spuren: fie gebort ber beutiden Obuffee an und bie Bergleichung aller qu ibr sablenben Sagen und fo auch Alles mas pon Beinrich bem Lowen berichtet wird geigt, bag bas Biel ber Reife nicht bas Grab bes Erlofers ober bas gelobte Land mar, fonbern bie Unterwelt, wie bie babeim barrenbe Gemablin ber von Freiern umworbenen Benelope gu vergleichen ift. Bie bierburch Licht auf bie Dopfiee felbft fallt. fo ergiebt fich baraus auch bie Bermanbtichaft ber Sabbingfage, benn auch Sabbing gelangt Saro 16 in die Unterwelt, und fogar bie Mauer, welche bei ibm bas Land bes Lebens umgiebt, findet fich DRR. 61 fo wie bei Reinfr. von Braunfdweig (Gobele 60) wieber. Um fo mabrideinlicher wird es nun, baß auch Sabbing ju ichleuniger Beimfebr, welche ber Bott vermitteln muß, benfelben bringenben Untrieb hatte wie Beinrich ber Lome.

Muf bem Dantel geschiebt nun ferner bie Seimfahrt in ber Gesablung bes Caefarius 8, 59 von Gerhard von Solenbach (in ber Legenbe bon St. Thomas, Bingerle Btidr. f. D. Drbb. IV, 39, Selpad), mo wie in bem Bolfelied von bem ebeln Moringer bie Balliabrt gum Grabe bes b. Thomas gerichtet mar. Der Antrieb ift bier noch berfelbe; bagegen in ber Sage vom Bartburgfriege DS. 555, wo ber Bunfch. mantel zu einer lebernen Dede wirb, fteht bem Beinrich bon Ofterbingen nicht Braut ober Gemablin, fonbern Gbre und Leben auf bem Spiel, wenn ibn Klingfor nicht burch feine Geifter in einer Racht nach Thus ringen fcaffen ließe. Reben anbern Bunfcbingen und nur mit unfichte bar machenber Rraft ericheint ber Mantel auch AR. 92; aber auch bier bilft er bie Sochzeit mit einem Unbern noch rechtzeitig zu bintertreiben. Bal, 93 und BM, 68 Des Teufels Bathe. Rulest bat er noch in bie Rauftfage Aufnahme gefunden und ift bier zu großer Berühmtbeit gelangt, Das Rofs ericeint bagegen außer bei Thebel faft nur in ber Sage von Raifer Raris Beimtebr aus Ungerland, DG. 439 (vgl. Doth. 980), wo es gleichfalls bie Diebervermablung ber Raiferin ju verhindern gilt, Mit biefer Ginen Musnahme fann Dbins Dagwifdenfunft baraus ertlatt werben, bag er als Chegott ben Bruch eines ibm gebeiligten Berbaltniffes verbindern will; jeboch werben wir §. 91 ertennen, bag allen biefen Sagen ein Mothus von Obin felbft gu Grunde liegt, ber in zwei Saubtgestalten in Deutschland nachtlingt und fortlebt. Das Rofe ift aber in benfelben Sagen ale ein Combol ber Allgegenwart aufzusaken, Die ibm freilich febr verfurgt wird burch bie Bermenfchlichung, ber alle beib. nifden Gotter nothwendig anbeimfallen. Denn wenn er gleich auf bem windgezeugten Bengft in ber furgeften Grift die weiteften Raume burch. megen mag, fo find boch bie Entfernungen feineswegs ganglich fur ibn aufgeboben. Der Mantel, ber in beutichen Sagen ju gleichem Rmede bient, mar mobl urfprunglich, wie bas vielfarbige Tuch ber normannifchen Sage noch andeutet, ber Boltenbimmel mit feinen wechselnben Sarben. Bolf 7, woran DMS. 26 nicht Zweisel erregen barf, benn ber bier portommenbe Mantel, ber aus taufenb Lappehen geftidt ift, von welchen ein jeber, wenn man ibn auseinander marf, ein Golog mit iconen Garten und Beibern marb, ift gwar bie Erboberflache; er wird aber auch von einem Grauchen verlieben, in welcher wir die Erbaottin ertennen, fo baft er von Buotans Mantel verschieben ift; wohl aber gebort bieber bie §. 115 mitgutheilende Sage von ber Schwanenfirche gu Carben, mo Frouma, an beren Stelle Maria getreten icheint, nicht ale Erbgottin in Betracht tommt, fonbern fich mit Buotan in Die Bericaft über Luft und Baber theilt.

Mit kömiten noch von andern Vetelstungen sprechen, da die beutsche Sage außer dem Wunschmantel auch Wanschelbüte lenn, welche die Kraftl des Mantels docken, während dieler, wo er daneben vordemut, klöß umschklaben macht. Ein solches ist Fortmarts Munichhünken, das nehen einem andern Wunsch die, dem Sadet, vordemut, wie auch Sieglisch neben der Azmlappe (Schlimmitel) dem Hort besigt. Mad den Ribelungen 1046

lag bie unerschöpfliche Rraft bes Borte in ber Bunfchelruthe (der wunsch lac dar under, von golde ein rüetelin), beren Rame icon auf Buotan (Bunfch) weift. Dagegen nach Ebba 190, 341 lag biefe Unericopflichteit in bem Ring Undwarangut, mit welchem ber Goat, wenn man noch fo viel wegnahm, fich wieber vermehren ließ , weshalb er uns fon G. 93 mit Dbins mehrbesprochenem Ring Draupnir, von bem anbere ebenfcwere troffen , fo wie mit Mimrings fcapmebrenbem Armrina gufammenfiel. Bo une alfo biefer Ring ober bie an bie Stelle tretenben Bunfdfadel, Brutpfennige ober Bedethaler in beutfchen Darden begegnen, ba find auch fie als von Buotan verlieben angufeben, nicht fo bas Mlrauns ober Galgenmannlein. Gin Gleiches gilt von ben Bunfdmurfeln. RR. 82. Denn Dbin, von bem alles Seil ausgeht, war als Gott bes Gluds auch Gott bes Spiels vgl. G. 198 und ibm wird wie bem Mercur bie Erfindung bes Burfelfpiels beigelegt. Doth. XXXVI, 136, 140. 958, Gelbft Die Giebeumeilenftiefel erinnern an Die Rlugelicube Mercure; wir mußen fie an bes Gottes Rufe benten, ber fie gurudließ, ale er in ben Berg ichlafen gieng. Orwar Dbb empfangt feine ficher treffenben von Amergen gefcmiebeten Bfeile (SMS. II, 113) von Grimt, welches ein Beiname Dbins ift. Sie vergleichen fich ben Freitugeln ber beutiden Freifch us. fage. Bgl. Rubn 295. 340. Die von Dbin bem Bermobr verliebene Brunne machte wohl unverwundbar wie Silbegrin §. 97; ber neuere beutiche Aberglaube macht auch obne Banger tugelfeft burch bie f. g. Baffauer Runft ober burd Ginbeilen einer confecrierten Softie u. f. m. Gfrorer werben bie genannt, welche bie Runft verfteben, fugelfeft gu machen. Bgl. Bingerle Gagen 321 ff. Mipenburg 312.

Andere Bunfchbinge aufzusubren enthalte ich mich, indem ich auf Doth. 1127 und Boff Beitr. 10 ff. verweise.

reiten und die Braut ju gewinnen, Und fo finden fie fich ale Gram und Grani bei Gigurb in ber Ebba und Bolfungafaga wieber, ba er wie Sfirnir, ber an Frens Stelle getreten ift (f. o. G. 69) burch Bafurlogi reitet. Statt biefer wird in ben Marchen ber Glasberg ober ber golbene Berg genannt, mas feinen Unterfdieb macht, benn auch ber Glasberg ift ein Geelenaufenthalt, wie Bafurlogi nach S. 30, Die Unterwelt umgiebt. Diefe Bunichbinge baben alfo bie Rraft wie ber Stab S. 198 biefes fonft unzugangliche Reich zu erfchließen. Saben fie auch bier einen Bejug auf Buotan? Rach ber Sigurbfage follte man bieg bejaben, ba fomobl bas Schwert Gram, bas Dbin feinen Bater Sigmund geminnen ließ (8. 64, 66), als bas Rofe Brani, bas Gleipnir gezeugt batte, von Dbin berrubren. Aber in Cfirniefor feben wir ia beibe. Rofe und Schwert, in Freys Befig. Bur Berneinung ber Frage reicht bieß noch nicht bin : mas Stirnisfor von Freps Diener Stirnir ergablt, muß einft von Dbin gegolten haben. Denn wenn Gtalbft. 59 von Blobugbofi, bas wir oben fur Frens Rofe nahmen, gefagt wird, Belie Tobter babe es geritten, fo maren wir gwar nach Cfirnisfor 16 berechtigt, babei an Frebr gu benten, weil biefen Gerba ibres Brubers Morber nennt; allein an berfelben Stelle von Staloft, beißt es turg guvor, ber fraftreiche Atribr habe Blobbughofi geritten: Atribr ift aber nach Grimnism, 48 ein Beiname Dbine. Dazu tommt, baf Gerba Stalbft. 19 Frigge Rebenbublerin beißt (val. C. 68 o.); fie galt alfo einft fur Dbins Gemablin ober Geliebte. Bar es Dbin, ber Beli erichlug und Gerba gewann, fo bezog fich auf ibn ber in Stirnisfor enthaltene Dothus, mas fich nur aus feiner Gigenfcaft ale Connengott (§. 74), Die bernach auf Frebr übergieng, erflart : es mar mithin Buotans Rofs und Buotans Comert, welche burd Bafurlogi fubren, ben Glasberg quagnalich machen und bie Unterwelt eridliegen. Darum bebarf auch hermobur, ba er gur Unterwelt reitet (g. 33), Obins Rofs Gleipnir, wie Sigurd ben Grani, Sfirnir ben Blodughofi, ja vielleicht hermodur ju bemfelben 3med auch Belm und Brunne (§. 64), welche gufammen ben Mantel vertreten murben, benn auch biefer Sondl. 2 verburgte Bug tann aus ber Gotterfage in bie Belbenfage gelangt fein.

## 67. Swinfulfing.

Seinen Lieblingen theilt Buotan, um ihnen gu Macht und Berfcaft gu verhelfen, nicht blot feine Bunfcbinge mit, Die feine eigenen Attribute find, er lebrt fie auch bie Rriegsfunft, namentlich bie von ibm felbft erfunbene Schlachtordnung. Schon jenen Sabbing (§. 66) unterwies er wie er bie Rotten feilformig aufstellen muße, Garo 171 (Muller 52), mas nach Tac. Germ. ,Acies per cuneos disponitur' bie ben Deutschen eigenthumliche Unordnung war. 3m Rorben bieß fie Swinfolfing, weil fie bie Gestalt bes Cherrufels nachmabmen idien. Das jungfte Beifpiel begegnet in ber Sage bes Danentonige Barald Silbetand (Rriegegabn), mit bem bie biftorifche Beit anbricht. Durch Bauberei und Dbind Gefchent unverwundbar, pflegte er biefem bie Geelen ber Erichlagenen gu weiben, mas auf ben Gper Gunanir und ben an ibm baftenben Gebrauch binbeuten tonnte. Bor bem Rriege mit bem Schwebentonig Ingo gebachte er ben Ausgang bes Rampis burd Beigagung gu erforiden : ba ericbien ibm ein einaugiger Greis von bervorragenber Bestalt, unterwies ibn in ber Rriegstunft und lebrte ibn außer einer neuen Beife, in ber Seefclacht Die Schiffe gu ordnen, Die Rotten feilformig aufftellen. Dit biefen Lebren ausgeruftet befiegte er bie Schweben, Saro VII, 138. Aber am Schlufe feines Lebens follte er ben Gram Dbins erigbren. Es mar in ber beruhmten Bramallafchlacht, welcher ber gealterte, erblindete Sarald nur im Bagen beimobnen tonnte. Gein Bagenlenter mar Dbin felbft, welcher Die Beftalt bes Sauptlinas Bruni angenommen batte. Der erblindete Ronia, bas anaftliche Gefdrei ber Geinen vernehment, befiehlt jest bem Bruni, bes Reinbes Schlachtorbnung ju erforiden. Bruni geborcht, tebrt aber lachend gurud mit ber Radricht, es fei bie teilformige. Betroffen rief Saralb : Ber bat ben Ronig Gring gelehrt, feine Scharen fo aufzuftellen? 3d glaubte, Riemand tenne biefe Schlachtorbnung ale Dbin und ich. Bill Dbin mir nun ben Gieg mifegonnen? bas ift nie guvor gefcheben und ich bitte ibn. baf er auch biefimal ben Danen Gieg gebe ; alle, bie im Rampfe fallen, will ich ibm weiben. Aber Bruni rig ben Ronig aus bem Bagen und traf fein Saupt mit feiner eigenen Reule. Saro 146. Sogubr. (AMS, I.) 8, 9.

Auf Dbin als Erfinder bes Swinfilfing begiecht Mallenhoff glicht. VII, 529 ben bei Meldeiberd Rt. 629 a. 843 vortemmenben Gigennamen Jolchans; so wird Kerans ebenbafelbst von bem Sper verleihenben Gott & 67 bergenommen fein.

#### 68. Schusverhaltniffe.

Allerdings fcheint bier Dbins Berbalten gegen feinen Schubling burd eine Ameibeutigfeit entstellt, Die vielleicht icon fein Beiname Tweggi (ber Smeifache) ausbruden follte. Gie liegt aber boch in bem Defen bes Bottes und ber Ratur bes Rriegsglude, beffen Banbelbarteit alle großen Feldberren erfahren haben. Much wird fie nach ber Darftellung in Gogubrot baburch gemilbert, bag Silbetand, weil er ben Danen gu alt geworben mar, auf bem Schlachtfelbe ju fterben begebrte, mesbalb er ben Ronia Bring, feinen Schwefterfobn, aufgeforbert batte, ein Beer gufammen su gieben und ibm in ber Golacht ju begegnen. Mber ber eigentliche Grund liegt noch tiefer: Die gebeime Bedingung aller mit Dbin eingegangenen Coupverhaltniffe ift eine Gelbftweibe, die wie bei Storbiorn §. 65 (ber fich bem Dbin weihte und feinen Tob auf 10 3abre beftimmte, wie auf biefelbe Frift R. Girit fic bem Dbin gab, bag er ibm Sieg verleiben follte, Dt. 970), auf gewiffe Rriften geftellt werben tann, einmal aber bod immer von bem Gotte geltend gemacht wird. Bie er bei furger Grift ju entichabigen weiß, faben wir an Belgi, bem, ale er nach Balball tam, Dbin anbot, Die Bericaft mit ibm gu theilen. Bie alt Sabbing marb, ber fich bem Gott gu Ghren freiwillig erbangte, mißen wir nicht genau; bem Barald Sifbetand hatte er ein langes Leben bis jum Ueberbruß bewilligt; Mehnliches wird und Stalbft. 64 von Salfban bem Alten gemelbet. Diefer ftellte mitten im Binter ein großes Opfer an und verlangte, breibundert Jahre in toniglider Gewalt ju leben. Da erhielt er gur Antwort, ibm folle nicht mehr als bas langfte Denfchenalter gu Theil merben; aber in all Diefer Beit murben aus feinem Beichlecht nur erlauchte Manner und Frauen bervorgeben. Der Gelbftweibe wird bier gefdwiegen und vielleicht mar Dbin burch bas vorausgegangene große Opfer befriedigt, wie nach Beimetr. I, 29 Ronig Den fich burch bas Opfer feiner Gobne bobes Alter erfaufte: jeben gebnten Binter ichlachtete er bem Dbin einen berfelben und marb fo alt, baf er gu Bette liegen mufte und aus bem horne trant wie ein fleines Rinb.

> Als vom Stierfchmert bas fchlante Cabe Er jum Blumbe mit Mate bietle, Mit Blut beitbelab ber Sobne Leib Schlarit' er liegend aus ber Spipe bes horns. Es tomnte ber graue Rönig im Dften Dos Schwert bes Ochfer ichter nicht mehr hatten.

§. 68.

Aber in andern Sallen muß man die Selbssmeiße, auch wo ihrer mad wabriddin gedocht ift, binyudenten und woa in beuischen Sag won Bubmbillen mit bem Teufe erzicht wird, bannen halten, wo fie bann ihrerfeits wieder von solchen mit Doin eingegangenen Schubwechdlichigen Licht emplangen. Nuch ber Teufel bewilligt seine Bulle, wie bei bem Jaub bes Puppenpiels und bes Boldbachs, meit auf seine bei bem Jaub bes Puppenpiels und bes Boldbachs, meit auf seine Jahre; andere läßt er, wie den goetheschen Jauft, alt und blind werden wie Sibetende; oder nie versaumt er, sein Opfer wie Obin als Bruni in Emblang zu nehmen.

Renes beibnifde Schutverhaltnife, beffen Gingebung bei Girich at gefat Odhni bieft, tann auch icon pon ben Eltern eines Rinbes por ober bei beffen Beburt eingegangen werben, wie bei ber bierbrauenben Beirhild (SAS. II, 26. Mpth. 977), Die bem Bottr (Dbin) fur feinen Beiftand verheißen mufte mas swifden ihr und bem Sage fei; fie mufte nicht, baß fie bamit ihren Gobn Bitar G. 196 Dbin gelobt batte. In beutiden Gagen febrt biefer Bug vielgestaltig wieber; außerbem idließen fich auch unfere Darden von Gepatter Tob (R. DR. 44) und bes Teufele Bathenicaft BD. 68 bier an. Bgl. §. 146. Unaufgeforbert nahmen Die Gotter an bem Schidfal einzelner Menfchen vorzüglichen Untheil, wie in Grimnismal Dbin an Geirrobb, Die Frigg aber an feinem zwei Rabre altern Bruber Mgnar; baran fnupft fich eine Bette gwifden beiben gottlichen Batten, Die fich burch Frigas Lift ju Gunften ihres Bfleglinge entideibet. Derfelbe Betteifer wiederholt fich bei ber Sage pom Mustug ber Langobarben DG, 389, Rifdr, V. 1, f. \$, 108 : im Befeutlichen eins mit iener in Brimnism., nur baß an bie Stelle ber feindlichen Bruber gwei feindliche Bolter treten, Die Lift, beren fich bier Frea (Frigg) bebient, Gwobans Bett ums gufebren, febrt im Darchen von Gevatter Tob wieber, fo bag biefer Rug ben engen Rreiß unferer Schusverbaltniße nicht verlagen bat. Un Start. abre Berhaltnife gu Grofebaregrani faben wir oben ein Beifpiel, bag bie Gunft Obins mit ber Feindschaft Thore ertauft werben mufte, und bieß ließe fich noch an mehrern ber Thorsbelben, welche Uhland (Dothus bes Thor) befprochen bat, barthun. Gin folder Gegenfas gmifden Thor und Obin bilbet auch bie Grundlage bes freilich fpaten Sarbarbeliebes. Much andere Gotter haben ihre Schutbefohlenen, wie fcon bie Ramen Growin, Balbewin, Bregovine auf folde Gonnericaft binmeifen.

#### 69. Berheißung Balballe.

Schon oben ift gefagt, bag Dbin als Gott bes Beiftes befonbers ben friegerifden Beift, ben germanifden Selbengeift bebeutet, und fo faben wir ihn auch §. 97 bie feilformige Schlachtorbnung lebren. Mis Beber alles Guten tonnte er, wie bie Gage bom Musjuge ber Langobarben ausbrudlich fagte, fein boberes But verleiben als ben Sieg. Darauf geben viele Beinamen und Attribute, barum find ibm bie Thiere bes Schlachtfelbes beilig, barum tommt Riemand in feinen Simmel, ber nicht in ber Schlacht gefallen ober an Bunben gestorben ift. Seine himmlifche Salle beißt barum Balball wie er felber Balvater, weil Bal ben Inbegriff ber in ber Schlacht Gefallenen begeichnet und alle feine Bunfdfobne fint, bie auf bem Balplate fallen. Die Balturen, Die eben fo feine Wunfcmabden beißen , ober Frenja , aus welcher fie verpielfaltiat find, fenbet er aus, ben Bal gu fiefen und feiner bimmlifchen Salle ale Einheriar (Schredenstampfer) juguführen D. 20. Dort geht er feinen Gaften entgegen und empfangt fie an ber Schwelle; fcon vorber batte er bas Dal ruften lagen ju ihrem Empfange, wie bas im Giritsmal (Glalbit. 2) berrlich geschilbert ift. Gie trinfen mit ben Gottern ben fußen Deth, ber aus bem Guter ber Biege Beibrun 45. 19 flieft (D. 39) ober ben Begeifterungetrant ber Mfen und Ctalben, beffen Urfprung D. 57. 58 ergablt ift. G. S. 16. Auch bie Speife, bas Bleifc bes Gbers Gabrimnir, ift ihnen mit ben Gottern gemein. Jeglichen Tag wirb er gefotten, beiftt es D. 38, und ift am Abend wieber beil. Much an Rurmeil feblt es ba nicht: jeben Morgen, wenn fie angefleibet finb, mappnen fie fich unb geben in ben Sof und fallen einander. Das ift ihr Beitvertreib. Und wenn es Beit ift jum Mittagemal, reiten fie beim gen Balball und feben fic an ben Trinftifd D. 41. Bal. oben G. 47. Go ift ibr Leben eine Fortfepung, aber gugleich eine Berflarung bes irbifden.

Bore ist Mies des nicht bioß als Bedopung aufgulöfen, de mie 5, 130 ausgeschirt warb, Odin jugleich seine Macht gegen die Mieste statt, indem er die berühmtigten Jedern, die er im Rampse latten läbt, in seine himmlisse Halle zieht; wie auch das tägliche Rämpse der Ginbeiter als Berähung auf den leigen Weitkung seicht werben fann. Doch aber war die Lingerblichteitslehre und das in Balball verheißene Breubenleben ein meditiger Knitzie zu tobesmuttigem Ramps; beiter Macabe letzte den Zob erachten und billette Beiben, obglich Getrefen 209 fichtig. bemertt, man burfe bas auch umfebren und fagen, Die ben Bermanen angeborene Tapferfeit und Unerichrodenbeit babe bie Lebre von Dbin und Balball gefchaffen. Benn aber Gangleri D. 39 fragt: ,Bas baben bie Einherier gu trinten, bas ihnen fo genugen mag ale ihre Speife? Dber wird ba Bager getrunten ?' und Sar antwortet: , Bunberlich fragft bu nun, ale ob Allvater Ronige, Jarle und andere berrliche Manner gu fich enthieten murbe und gabe ihnen Bager ju trinten. 3ch weiß gemife, bag Dande nad Balball tommen, Die meinen follten, einen Erunt Bagers theuer erfauft ju baben, wenn ibnen ba nichts Begeres gehoten murbe, nachbem fie Bunben und tobtliche Comergen erbulbet baben', fo ift bas in echt heibnifdem Ginne gefprochen und fcwerlich murbe fic ber Germane fo freudig in ben Rampf gefturgt haben, wenn man ibm gefagt batte, bag ber Gbet Gabrimnir, bas Bilb ber Conne, nichts ale bas Licht bes Tages fei, bas fich taglid erneut, und Beibruns Dild nichts ale bie flare Metherflut, ber reinfte Lichtftrom, ber unfterblichen Lungen allein gutraglich, ihnen gur Quelle bes emigen Lebens wirb. Bleichwohl treffen biefe Deutungen ben urfprunglichen Ginn bes Dothus, und felbft bie überlieferten Ramen in Brimnism. Str. 18 :

Undhrimnir (ber Roch) läßt in Elbhrimnir (ben Reget) Sahrimnir fieben,

Das befte Fleifch; boch erfahren Benige, Bas bie Ginberier effen.

lassen fich damit im Uedereinsstimmung bringen. Peterfen 282. Weer welche Musslegung wir jest auch möhlen, gerade in ihrer Bilblicheit war Obink Lefter geeignet, auf die Gemüßter zu wirten. Dem tapfern Kämpler tomtte es gar nicht seiner: jest er in der Schlach, so wurben ihm Wasleballs Women zu Theil; hatte ihm ader Odin Sieg vertieben, so mocht er so den der Belle Momen, bei der Odin Sieg vertieben, so mocht er so den gestellt, der Belle Momen, der Odin zu gasten. Agl. Smorri hrimste. I, Cap. 10. Go war jeder Ausgang willsommen, und man begreist, wie diese Sechen, wenn des Lebens Studend vertaussen man der Din der Die fereien. Archau Siegen

Muf ben Best Badhalls bezieht sich wohl Obins Beiname ber Mann vom Berge, wie er von Sigurd genannt sein will, Gig. Bafr. II, 18. In Sigiote. (191) laben wir ihn auf bem Berge siehen mit blantem Schwert, den John auf dem Daupte. Der Simmel der Men lag demnach urfpringlich auf dem Berge und warde til spelter und betre betregt und vertremben Bellern Bellern bei urvertremben Bellern Bellern

# 70. Rriegerifcher Character.

Unmittelbaren Antheil nahm Dein nicht seifen an von Schächten ber Menischen. Er ist wohl ber Gott, quom ackesse beilantibus eredunt. Tae. Germ. 7. Mis er ben Hobbing in ver feisserigen Schächerbung unterwiesen beite, sieder er sich sinter die Richen, 300 eine Armbrust betroet, die erst gang liein schien, dien ach erfort gehant muchs, legte zich Pfeite zugleich auf die Schwe und erfeigte damit eben i viel Frinze Capa Ir. Dem menschilch aufgeschen Balber § 35 fampst er mit Apror und andern Geharen pur Seite. Welchen Andm, ift oden bertächtet im 7voll Krackie legtem Kampy leistet er den Rompy leistet er den Rompy leistet er der Rompy leistet er den Rompy

Schweben auf weißem Bofs und mit weißem Schilbe bededt Beiftand; boch wirb er dem Biarti erst fichten, als biefer nach Rutas Rath durch dem Armring schaut, Caro 37, was fic der deutschen Schullerblatischau (Myt, 891. Zeitsch. V, 536) dergleich, die geisterschaftig macht.

Bei dem Fall der Schne Jonaturs erschien Din im Schackgenüb, Karr VIII, 184-67 nennt ihn audbrädlich; die entfprechende Stell der Wolf. S. führt ihn wie gewöhnlich als einäugigen Greis ein: jo bleibt fein Bweifel, wer in Hambismal 13.26 der in der Brünne gebergene bede Berather ih, der Fallmursch Sämpfern zuries fammen zur

Schleubert Steine, wenn Gefchofe nicht haften Roch icharfe Schwerter, auf Jonature Gobne.

Was is Dbin hier anders als die in der Schäckt entkrennende Kampfwuth, die, ein umschleber aber schredlicher Widerlacht, mit unscheinbaren Bassen ein geses Blutbab anrichtet, und was dem Schwertern umb Speten nicht sallen will, mit Seinen zu Boben schwerterla So werben auch den nächen Zugunffle ziegen, do, es au tre eigeme triggerische Sim war, den die Wermanen in Obin anschauten. Dieter Sinn lebe vorndlich unter ben Obern und Fürsten: Bauern und Annacht, welchen der Aderbau überlaßen blieb, komten bem Kriege nicht geneigt fein, der ihre Saaten gertrat, ibr Bieb schwerte, über Schwieden in Flammen ausgehen lieb, So lägen fich die Werte Zarbarball. 24 versteben:

> Dbin bat bie Fürften, Die im Rampfe fallen, Thor hat ber Thrale (Anechte) Gefchlecht.

Ein eigener Simmel Abots ist so wenig bezeugt, als daß der fete norbische Bauer oder der Annah, der als Wassentiger seines hern in der Schlach fallt, nicht zu Obin somme. Freilich nur wenn er im Gesloge seines herrn nach Walball sidtr, godt ihm Odin entgegen, Gautreths. A. Mer dieselbe Eille des hardardsliedes sogt ans, daß es Odin ih, der die Fürsten und Beschaft der der die Freier wehrt. Als Justenachtsliere erscheint er and Hefand. h. 11, 32, wo sich Dag eit der Schweser, der er dem Gemahl erschause das, mit den Westen entschubtgi:

> Dbin allein ift Schulb an bem Unheil, Der zwijchen Bermanbte Zwiftrunen marf.

Richt als ob Dbin ben Bruch ber Gippe wollen tonnte, nur fo weit ber Arieg von ber Sitte geboten wird, fteht ibm Dbin vor : ben wibernatur-

ilden, welder Termantte gegm Termantte jührt, baben mir den S. 128 nach ber im Nobern seit der Welfipa berichend gedorrbenen, allerbings singern Unslehe 3, 200 der einem Dein stelle der Belle in der Belle ber Dein für Baterrache geopsert: den Bater am Heigt jühr adden, gebet ihm viellengendte Miss, die Kunschnen in vereige eine gestellt gedorfte der Bufglade (S. 3.4), und so mar es auch dier nach der Bert Wilten der gedorfte gemanische Gestift selbt, der in Obin angeschaut zwischen Schwägern blutige Entzweiung selfst batte.

#### 71. Buftericheinungen.

Muf Dbin ale Rriegegott ift auch bie unter bem Ramen bes mus tbenben Beeres befannte Lufterideinung ftreitenber ober gum Rampf ausgiebenber Rrieger bezogen, obgleich ibr fomobl ale ber permanbten milben Jagb ber babinbraufenbe Sturmwind urfprunglich gu Grunde lag. Wie Rrieg und Jagb, Die beiben Sauptbefcaftigungen ebler Germanen, fo icheinen auch mutbenbes beer und wilbe Saab pericieben. Die milbe Raab ift mehr norbbeutider Glaube ; bas mutbenbe Geer mehr fubbeutider. Die Schilberungen ber wilben Jagb find graufenhafter als bie von bem muthenben Beer, beren Greuel erft in ber Butunft liegen. Beibe batten aber in bem emporten Luftelement, von bem Dbin ausgieng. einen gemeinsamen Unlag; ber Bolfsglaube mar mobl berechtigt, fie ineinander fließen gu lagen. Ihnen verbindet fich aber ein brittes : Gotter in biefen Sturmen gu feben, mar ibre befruchtenbe Rraft icon Unlag genug ; bagu fielen fie meift in altheilige Beiten, wo feanen be Gotte beiten ibren Um. und Gingug bielten und bon bem erwartenben Boll mit Opfergaben empfangen murben. Daber giebt nicht Buotan allein an ber Spite ber milben Ragt, es find auch anbere Gottbeiten, pornamlich weibliche, Die als Bertorperung jener Sturme Baumen und Fruch. ten bes Gelbes Segen fpenbeten, benn wo ber beilige Bug vorüberfubr, ba fowollen bie Saaten üppiger, ober wo fie ben Beg burch eine Scheune nahmen, mehrte fich ber Reichtbum in ben Barben. Beitfor, f. b. M. VII. 386. Es bebeutet ein autes Jahr, wenn man bas Mutesbeer recht faufen und braufen bort, und tommt es recht zeitig im Frubling, fo wird balb alles grun. Meier I, 114, 129, 131, 139. Wenn bas Roderts weibden fich feben laft, giebt es Beu und Frucht in Gulle und falle. Baaber 158. Mis ein mobitbatiges Befen ericien auch ber Gott, als



er ben eriftredten Solghieben jurief; 2Bas mocht ibr bier Die Ancht ift mein und ber Ang ift euer. Wird voch jogar jenes Caufen und Braufen hier und da alle ein entjudenber Gelang gefchibert. Am biefe einziebemben fegnenden Gelter erinnert noch ber in Zouss ersteinnbe Wagen bed Ronigs Dugo (Capet), der einen heidnischen Getterwagen, fei es nun Frepts, Theos ober Loinis vertritt.

In driftlider Reit tonnte fic bieß nicht in alter Burbe bebaupten : nur wenige Erinnerungen baran bewahrt ber Bolleglaube einzelner Land. ftriche: wo fie nicht als helben wiedergeboren murben, Die bem Bolle lieb ben Gifer ber driftlichen Briefter nicht beraussorberten, erfceinen bie Gotter in Gefpenfter, Teufel und Beren vertebrt, benn obwohl bie meibliden Gottheiten am glimpflichften bebanbelt murben, feben wir boch auch fie aus bolben in unbolbe gemanbelt und burch langen Schwang bei icho. nem Angeficht entftellt. Schon Die alten Gottheiten batten einen Bezug auf die Belt ber Tobten : nicht nur die Ginberier fuhren in Buotans Beleit, auch bei Frouma, Berchta und Solla weilten Die Geelen ungeborner Rinber, und frub gestorbene febrten gu ibnen gurud; bas Chriftentbum machte fie gu ungetauften und gefellte ibnen alle Gereden ber Bolle. Da fab man befannte Trunfenbolbe und Gelbitmorber in grafstider Berftummelung, Reiter ohne Ropf ober ben Ropf unterm Urm, ober bas Beficht im Raden fibenb; ,andere maren quer auf ben Sattel gebunden; Die Bierbe toblidmars, bem Schimmel Buotans unabnlich, oft breibeinig ftatt achtfußig, mit flammenben Mugen, Die Ruftern funtenfprubenb ; ben Sunden biengen glubenbe Bungen lechgend aus bem Sals; ber gange Bug, wie er aus ber Bolle bervorbraufte und babin gurudflebrte, felbft eingelne Sollenftrafen por bie Mugen führte, ichien gur Bein ber mebr gejagten als jagenben Beifter bestimmt, ben Deniden aber gum Goreden, ja gum Berberben, benn fobalb fie ben baarftraubenben Gaus in ben Luften vernahmen, bas Biebern und Schnauben ber Bferbe, ber gehegten Sunbe Bellen, ber Beitiden Anallen und ber ,fatidenben' Jager Subu, Sallo, Soto ! werfen fie fich mit bem Geficht auf bie Erbe und lagen ben tobenben Beifterichwarm vorüberbraufen, por bem etwa nur bas Rreugeichen icust ober bie Ditte bes Beas (Doth. 876); auf bem Reibe betroffen muß man unter bie Egge friechen (Dhth. 961), auf bem Sofe ben Ropf in die Speichen eines Bagenrabes fteden, benn leicht murbe man fonft ergriffen und meilenweit mit fortgeführt : auf abfturgigem Gelfen fanbe man fich wieber ober in unbefanntem ganbe und mochte fich erft nach

Benes britte (S. 211), ber Umzug ber Gotter, wird noch beim Gottesbienst wieder ins Auge gesaft werben; hier haben wir es zunächst mit ben beiben anbern Auffagungen biefer Lusterscheinungen zu thun.

# 72. a. Buthenbes Seer.

Bo in ber Coladt bie Rampfwuth entbrannte, marb Dbin fichtbar \$. 70 : aber auch por ber Schlacht, ja felbft por bem Rriege ericeint er und ba bebeutet es bem Bolle ben nabe beporftebenben Musbruch bes Rrieges. Schon Beimefringla I, 10 melbet, Dbin lage fich oft por bem Beginn großer Rriege feben. Aber felten nabt er allein, wie AMS. XI, p. 55-56, mo er in ber Racht por ber Colacht bei einem Comiebe eine tebrt, fein Rofe beichlagen zu lagen, womit man Ringerles Tor. G. Rr. 5 peraleide : in Deutschland giebt er gewohnlich an ber Spite feiner Scharen aus einem ber Berge, in welchen er nach ber Sage mit feinem aangen Beere verfunten ift; aber nicht mehr Dbin wird genannt, fonbern einer ber an feine Stelle getretenen Lieblingebelben bes Bolfe, von beren Berge entrudung icon oben 6, 53 bie Rebe mar. Gbe ein Rrieg ausbricht, thut fich ber Obenberg bei Gubensberg auf, Raifer Rarl tommt berbor, ftoft in fein Sorn und gieht mit feinem gangen Seer aus. DS. 26. Es bebeutet Rrieg , wenn Weling (Wittelind) aus ber Babilonie reitet. Bechft, Sagenb, 319. Bal, Rubn 298, I, 253, Rach Banger 15 rubrt fich bei berannabenbem Rriege Raifer Friedrich im Untereberg, Baffengetofe fcallt aus ber Sobie, Ritter und Anappen auf feurigen Roffen, in glubenbem Banger und mit flammenben Baffen burchfturmen bie Begend um Mitternacht. Gine Luftspiegelung, Die 1638 in Rorbbeutschlanb gefeben wurde und ein Geegefecht barftellte, zeigte ben Ginfall ber Schweben in Bolen an, ber balb barauf erfolgte. Abfeits fpagierte ein Dann pon mehr als menichlicher Lange in breitem but und langem Rod, ber ibm bis auf bie Suge bieng. Sollifder Broteus 229. Grobmann (val. §. 128) 31. Es bebeutet Rrieg, wenn bie Unterbergemanbeln fich in Baffen geigen; wenn man aus ber Soble bes Berges Trommelicall und Baffengetofe bort, wird bas Land von feinblichen Truppen überfdmemmt, Bernaleten Mlp. 65. Um Befannteften und noch furglich wieber in ben Reitungen gemelbet ift ber Musjug bes Robenfteiners nach bem Schnellerte. ber bem bes Rothenthalere im Margan gleicht. Doth. 892. DS. 169. Benn ein Rrieg bevorftebt, giebt ber Robenfteiner pon feinem gemobnlichen Aufenthaltsort Conellerts bei grauenber Racht aus. begleitet von feinem Sausgefind und ichmetternben Trompeten. Er fabrt burd Seden und Geftrauche, burch bie Sofraithe und Scheune Simon Daums ju Dbertainebad bis nad bem Robenftein, flüchtet gleichfam, als wolle er bas Seinige in Sicherheit bringen. Dan bat bas Anarren ber Bagen und ein Sobofdreien, Die Bferbe angutreiben, ja felbft bie einzelnen Borte gebort, Die einbergiebenbem Rriegsvolt vom Unfubrer augerufen werben und womit ibm befohlen wirb. Beigen fich Soffnungen jum Frieden, bann febrt er in gleichem Buge vom Robenftein nach bem Schnellerts jurud, boch in rubiger Stille, und man tann bann gemife fein, bag ber Friede wirtlich abgefchlogen wirb.' Gigentlich ift es wohl ber Schnellertogeift (Buotan), ber nach bem Robenftein giebt, Much Gr lagt fich fein Rofe beim Comieb befdlagen (Bolf Beitr, 58), wie bas eben von Dbin ermabnt wurde, und fo barf man auch an ben Schmieb Bolbermann benfen, ber nach Rubn 96, 221 bei Raifer Friedrich im Riffbaufer fist. Bie ber Schnellertsgeift nach bem Robenftein, fo giebt auch Raifer Rarl aus bem Obenberg in einen anbern Berg. Bas ift ber Rmed biefes Musznas? Gollten fie bem Baterlande in feiner Roth gu Sulfe eilen wollen ? Wenn feindliche Bolter ben Rhein überfchreiten, giebt ibnen ber Robenfteiner aus bem Schnellerte entgegen; er tehrt wieber in ben Bera jurud. wenn ber Feind über ben Rhein jurudgegangen ift. Anbermarts feben wir driftliche Befinnung fich mit vaterlanbifder mifden, Bor ber Schlacht von Roofebeete borte man Baffengeflirr und Getofe und Stimmen wie ftreitenber Seere aus bem Golbberge bei Aubenaerbe ichallen (Bolf Beitr, 60) und por bem großen beutichen Freiheitsfriege bas Dus tesbeer mit Dufit und Trommeln über Blaubeuren bingieben, Deier 146. val, 153. Die große Stadt Rems in Baben ift mit zwei driftlichen

Beeren versunten: bei bevorftebenbem Rrieg ertont aus ber Tiefe Trommelichlag und bas Gelaute ber Dunftergloden. Ginft aber, wenn bie Chriften ju einem tleinen Sauftein gufammengefdmolgen ben letten Rettungelampf gegen bie Unglaubigen magen, tommen bie zwei Beere ihnen ju Gulfe und hauen ben Feind in Stude. Rach biefem gelangen fie jur emigen Rube und bie Chriften auf Erben werben an Beiligfeit ber erften Gemeinde unter ben Apofteln abnlich. Baaber 40. Unter bem babifden Colof Sochberg fiben swoll Manner im Berge an einer Tafel ober fpielen mit golbenen Regeln und Rugeln. Diefe gwölf Danner (bie swoll Mfen) find in die Burg vermunicht; aber fie tommen, wenn Deutich land in ber großen Roth ift, wieber beraus und befreien es bon feinen Reinben. Baaber 67, val. 167. Much Raifer Beinrid, ber im Gubemer Berge fist, wird wiedertebren, wenn Goffar einmal in großen Rothen ift. Rubn RS. 108. Rach DS. 21 follen bie im Schlofe Gerolded im Basgau ichlafenden uralten beutiden Selben, worunter Bitedind, ber burnen Siegfried und viele andere, menn bie Deutiden in ben bodften Rothen und am Untergang fein merben, ibnen mit etlichen alten Boltern ju Gulfe tommen. Go merben auch bie brei Telle, Die Stifter bes Comeigerbundes, auferfteben und aus ihrer Gelätluft rettenb bervorgeben, wenn bie Beit ber Roth furs Baterland tommt, DS. 297, Das mogen fpatere Deutungen fein; ficherer ift es bie Aufregung ber Gemuther, Die bem Rriege porbergebt, ber wieber ermachte friegerifche Beift, Die in ber gefpenftigen Ericheinung bes Gottes und feines Beeres angeichaut wirb.

Buneilen findet fich die Melbung von lämpfenden Sperent, die in er Cult erscheinen ohne bie Deutung auf dewertlechnen Reich. Much. 892. Meier I. 123. In diesem Mittelgitere icheint der Ulebergung ge junden ju den genöhnlichen Sagen von dem nächtlichen Unzug des die ihe hen die Freser's, das auch Wabeninges, Duetals und Muchels Sperbeits, Meier I. 127, auch das alte Spere, exercitus anatiquus, in Spanien exercito anatiquo. Setzeth ist in Deutsfaland, die alte Erer geben, Mptj. 893. Um jo sicherer ist an die Einherier zu benten, mit welchen Odin ausglicht, sei es mun in der Gach der Getter beim letzten Welchampi dere um an einem Reige der Mensschaft ju nehmen, der wieder beliegen fann, wie er ihn angefacht bat, denn in seinen Reige en wieder beliegen fann, wie er ihn angefacht bat, denn in seinem Runen liebe Chanwam 1044 just er eicher better vom ster.

Bo unter Belben Saber entbrennt, Da mag ich fonell ihn fchlichten.

Auch der tägliche Kampf der Einherier vor Obins Saal, nach welchem bie Gefälten, wohl von Freizi oder ihrem Waltüren erwecht, wieder freden, worauf se jum Wale fewirrtien (Wahlte, 4.10), kam der Verstellung von dem wirfenden fizere ju Arunde liegen. Er wiederhoft sich in der Erzihlung D. 65 von der ziehring fampf, die faglige erfolgen werberi, Radels aber wecht sie hilbe, on ihrem Johlschwa die Freizi erweiten, der der der der die fernen general gene

#### 73. b. Bilbe Jagb.

1. Das wuthenbe Beer, wenn es ben Musbruch eines Rrieges anzeigte, ericien ju unbestimmten Beiten; andere abnliche Ericeinungen, bei welchen bie Borftellung einer wil ben Jagb maltet, tebren gu beftimmten Jahreszeiten regelmäßig wieber. Ihnen icheinen nicht politifche Berbaltniffe, Die gufallige Lage bes Reichs zu Grunde gelegt : fie begieben fic noch beutlicher auf ichrlich wiebertebrenbe Raturerideinungen, mobei fich ieboch fittliche Borftellungen einmifden. Go foll in Schonen ein in Rovembers und Decembernachten von Seevogeln verurfactes Geraufc "Dbens Jagb' beißen (Doth. 871). Gewöhnlicher, in Deutschland nas mentlich, ift es ber in ben Winternachten beulenbe Sturmwind, ber als nachtliche Jagb gemiffer Gottheiten und helben aufgefaßt murbe: bie Beis ten, bie bier genannt werben, find ,Bartholomai' ober ,bie Fronfaften por Beihnachten', ober bie Bwolften', womit bie gwolf Rachte von Beibe nachten bis Dreifonigentag gemeint finb. Droth, 872, 873. Rur Mullen. boff 301 wird bie ber Winterfonnenwende entgegengefeute Reit 3obannis genannt; auch ber ichweigerifche Durft jagt in ben Commernachten, Doth. 872. Biermal jagt ber wilbe Jager im (hilbesbeimifchen) Bolb. Die Jahredzeiten trennen fich im Gewitterlampfe; fo fagt man vom erften Bewitter im Grubling, ber Commer icheibe fich jest vom Binter, ber Sommer liefere bem Binter eine Schlacht, Geifart Silbesb, G. 1854, 175. hiernach icheinen auch bie Berbft- und Frublingenachtgleichen in Betracht ju tommen, wo Gewitter fich einmischen: mithin feben wir Buotan als Gewittergott gebacht, worauf fein name Bidbrir beuten wirb.

2. Unfere Radrichten über Diefen Bolleglauben ftammen meift aus driftlider Reit : um fo bebeutenber ift es, wenn bie noch im Bolte lebenben Ramen auf ben beibnifden Gott binmeifen, beffen Wefeu bie Luft ju Grunde lag, und ber, wie in aller Aufregung, fo namentlich in bem emporten Glemente, in Bind und Gewitterfturm maltete. Das mar nun icon bei ben angeführten Ramen bes mutbenben Beeres ber Rall; nach medlenburgifden, pommerifden und holfteinifden Sagen giebt an ber Spige ber milben Jagb ber Bob, ber auch Boejager, Bobliager, Baumau, Bau ober Mu genannt wird; bag er in Coonen Dben beißt, ift icon angeführt; benfelben Ramen führt er in Schweben. In Rieberfachfen und Weftfalen beißt er Sadelbarenb, Sadelberg, Sadelblod, beren Bejug auf ben manteltragenben Buotan G. 92 fich unten ergeben wirb. In Defterreich finden wir ibn Botn genannt und wenn er bie faligen Graulein verfolgt, But ober Bobe. Mus einer mannlichen Gottbeit Fro Boben, mo Fro herr bebeutete, icheinen bann die weiblich gebachten Frau Bobe, Frau Gobe, Frau Gauben u. f. m. berborges gangen; Frau Gauben finden wir in Dedlenburg, Frau Bobe in ber Briegnit ber wilben Jagb borangieben, wie anbermarte Rrid, Berchta, Solla, Diana, Berodias ober Abundia, Bera und Berta, Rubn RG, 483. 519. Der Berobias entfpricht ein mannlicher Berobes. Bang allgemein wird ber wilde Jager von feinem weißen Roffe ber Schimmelreiter aenannt. Der Berchta entfprechend und wieber mannlich gebacht, führt in Schmaben Berdtold die milbe Jaab an: weiß gefleibet, auf meifem Bierbe, weiße Sunbe am Strid, icheint fein Aufzug ben Ramen erlautern ju wollen. Bon Sadelbarend wird man am Sar; auf Bernbarb gelangt fein, und bieß mochte weiter auf Dietrich von Bern, Bernbietrich ober Dietrich Bernbard leiten, Ramen bie in ber Laufis ober im Orlagau begegnen (Doth. 888. 889); in Bobmen beißt er Banabietrich, mabrend in Gelbern ,Dert met bem Beer' §. 101 einftimmt. Doch haben auch andere Ramen ber Belbenfage Gingang gefunden : aus ber norbifden rubrt Balnatole ber, ber in Subnen als Balnajager (Drbb, 897) ericeint : aber auch die beutiche, ferlingifche und briftifche flingen an; rein biftorifche Ronige, von welchen in Danemart Chriftian II. bas jungfte Beifviel ift. treten feltener ein. Bu Gisleben und im Dansfelbifden foreitet ber getreue Edart gleichsam bem Ruge porauf und beift bie Leute aus bem Bege weichen, damit fie nicht Schaben nahmen, wie er nach ber Borrebe jum helbenbuche auch warnend vor bem Benusberge fist. Go reitet auch in Schwaben bem Ruotasheere ein Rann voraus, welcher ruft:

Ausm Weg, ausm Weg,

Daß Riemand was gefchech! Bgl. Ruhn 20 . 360.

Diefen Belben ber beutiden Sage burfen wir Giegfried nicht beifugen, obgleich DS. 21 ergablt wirb, bag er im Schlofe Geroleed ju gemiffer Beit bes Jahre' gefeben wirb. In Grantreich ließ man Rarl ben Großen ber Ericbeinung vorausreiten und Roland bie Sabne tragen. Bei Bien beißt ber wilbe Jager ichlechtweg Rarl, mas nur noch herr ju bebeuten icheint. Gonft fist bei une ber Raifer, oft ale Rarl V. (Rarle Quintes) verjungt, nur im boblen Berge, obwohl icon ber Buruf, mit bem beffifche Mutter bie Rinber ichweigen : "Der Quinte tommt!" beweift, bag man ibn auch umfahrend (vgl. G. 213) bachte. Birtlich foll ber Beift von Rarolus Quintus ben Balbfaum bes beffifden Obenbergs im Galopp umreiten (Mpth. 890, 92), und ba bieß an bestimmten 3abrestagen gefdiebt, fo ift es ichwerlich ein friegverfundenber Mussug. Doch ift zu beachten, bag Ronia Urtus in Granfreid und Scottland als nachtlider Sager erideint, ber auch bei uns nach bem Bartburgfriege im boblen Berge faß, und von bem bie Britten bie Bieberfehr einer begern Beit und ber alten Berrlichfeit ibres Bolles erwarteten. Bon R. Abel, ber im Schleswigfchen jagt (Dhth. 897), und R. Balbemar, ber ben Danen jum wilben Jager geworben ift (Doth. 895), ift mir nicht betannt, baß fie im boblen Berge fagen. Sier tlingt ber feige Balbemar an, ber nach ber Biltings. Cap. 235 (Sagen), mo er einen großen Bifend gu Tobe reitet, ein Dienftmann Sarl Grans von Brandenburg ift. Much barf an Barl Brans Jager Rorbian erinnert werben. Der Rame Bellequin, ben in Franfreich nicht fomobl ber milbe Jager als ber Unführer bes mutbenben Geeres, bes exercitus antiquus, führt, fceint gmar allerdinge mit bem Caroligninti, ber auch wohl in Alloquintus verberbt wirb, jufammengubangen; ba er aber icon in Gebichten bes 13. 3abre bunberts ericeint, fo ift er wohl mit Brimm, Doth. 894, ale eine Deminution bes beutichen Selle (Bel ber Tobesgottin) = Belletin, aus bem fic bann fpater erft Charlesquint bilbete, ju verfteben, wofür auch ber beutide Rame Selliager, beffen Sund wie Thebels Rofs glubenbe Roblen frift (Rubn RG. 310), angeführt werben tann. Doch burfte auch ber aus Ghalfpears Luftigen Beibern befannte Jager Berne und ber

Beitfor. f. Moth. I, 373 auftauchenbe Ronig Berla, ber gum wilben Jager geworden fein foll, in Betracht tommen. Gein Geleite wird bas Berlething genannt, Gin 3merg, ein Bebericher bes guten Bolls, funbigte ibm einft an, ber Frantentonia wolle ibm feine Tochter gur Gbe geben : jugleich melbete er fich als Sochzeitegaft unter ber Bebingung, bag nach Sabresfrift Berla auch feine Sochzeit befuche. Beibes gefcab. Mis ber Ronig wieber von bem Bwerge fdieb, gab biefer ibm einen Schweißbund mit, ber Ginem aus bem Gefolge auf bas Bferb gefest marb, mit bem Bebeuten, Reiner burfe pom Bierbe fteigen, bis ber Sund berabipringe, Mls ber Ronig ben Berg verlagend einen alten hirten nach ber Ronigin fragt, bort er, bag biefe por mehr als zwei hundert Jahren geftorben fei. Ginige feiner Befahrten fteigen ab und gerfallen in Ctaub; ben Uebrigen perbietet er abgufiten , bis ber Sund berabfpringe. Der fitt aber noch und fo jagt Rouig Berla mit feinem Thing noch immer burch Die Luft. Mus Diefem Serlething will man nun Hellequin und Charlesquint erflaren. Die Frangofen tennen noch andere Ramen ber wilben Ragb ; in Berigord beißt fie la chasse Herode , mas mit ber Berobias, ber Tochter bes Serobes (8, 109), ausammenbangt; ob Hrodso, ber Beiname bes Boban, pon Hrods Rubm, in Betracht tommt, ftebt babin, In ber Normandie beißt fie Chasse de Cain, in Blois Chasse machabée u. f. w. Ginigemal treten Riefen an Die Stelle ber Botter, mas nicht befremben tann, ba wir aus §, 7. 37 wifen, bag bie Botter unter ben Riefen Borbilber baben. Doch tann ber Groniette (Doth, 896) auf Dbine Ramen Grani weifen; ber fdweigerifde Durft ben Teufel bertreten (Doth, 872), ber auch bei ber milben Jagb vielfach Buotans Stelle einnimmt, wie icon ber norwegische Guroroffe (Riefe Buro) ober Reifgropa mit ihrem langen Comans (Mptb. 897) teuflifc pergert finb. Unbere Ramen, wie ber Sagjager (Sepjager), ber Schimmelreiter, Junter Merten, Junter Badele übergebe ich; einige werben fpater noch genannt werben. Die neuesten Bertreter Bobans find ber alte Schlippenbad, Rubn 96, 63, und General Sparr ebb. 74 que bes großen Aurfurften Beit, welchen fich nach Schwarz Urfpr. 25 und Boltegl. 14 gulest noch gar ber alte Frip jugefellt.

3. Sehr verschieben lauten die Angaben über bas Bild, welches ber wilbe Idger fic auskettoren bat. Wir erhalten Auskunft barüber wurch die Gagen, nach welchen bem Betwegenen, ber jum Spott in bas Jagbballo mittheend einstimmt, eine Wilbfeule als Jagonatheil jugeworfen ober an ber Stallthure aufgehangt wird, wobel bie Borte erfcallen:

> Biuft bu mit mir jagen, Go muft bu mit mir fnagen!

220

a. Den Cber jagen fcon bie Ginberier, Die ibn taglich ichlachten : wir haben ihn oben als ein Bilb ber Conne gefaßt; auch Frenre golb. borftiger Eber tann bie Gonne mit ihren Stralen bebeuten. Die Gidingifche Chernburg bei Rreugnach bat nach Rheinfb. 238 ihren Ramen bavon, baß ber Burgberr bei einer Belagerung fich ber Rriegelift bebiente, ben legten Gber taglich jum Schlachten nieberwerfen ju lagen bis ber burch bas Schaufpiel getaufchte Feind abgog , weil er bie Befte auszuhungern verzweifelte (val. Dullenhoff G. 79). Ueber bem Thor bes gleichnamigen Dorfdens ift ber Chertopf in Stein eingemauert; am Landgerichtsbaufe ju Bubingen aber ein echter Cherfopf, und bier wird biefelbe Cane ergablt. bie fonft an Safelbarent (Sadelmann, Sadelberg ober Barenbe) baftet. Bie bie Ramen fomanten, fo geht auch ble Cage in vielfachen Geftalten um. Das Befentlichfte ift etwa, baß bem leibenschaftlichen Baibmann traumte, er tampfe mit einem furchtbaren Rampen' und unterliege ibm. Bei ber Jagb am anbern Morgen wirb ein machtiger Reiler erlegt, fei es von Sadelbarend felbft ober weil ibn ber Traum gewarnt batte, von feinem Jagbgefinde. Des Gieges frob ober ber überftandnen Gefahr ftoft er mit bem Rug nach bem Gber und ruft : "Run bau, wenn bu tannft!" Da bringt ibm ber icarfe Rabn bes Thiere burch ben Ruft, Die Bunbe ichmillt.

ber Stiefel muß pom Bein geschnitten merben : aber bie Sulfe tommt gu fpat, ein foneller Tob nimmt ibn babin. Das ift mehr als Cage, es ift Mothe; freilich in Obbins Mothus foweit wir ibn fennen nicht mehr nachweisbar. Und bod beutet felbft ber Rame, ber aftiachi, bakolberand lauten murbe (altn. hokull Mantel, Ruftung), auf ben Gott, ben mir icon in ber Brunne wie im Mautel fennen gefernt baben. Dazu tommt, baf bei Rubn 286. 400 von Bobe felbft ergablt wird mas fonft von Sadels berg und bag auch Sadelberg wie fonft Buotan in feinen Beriungungen im Berge fint, auf einem Schimmel (nach Rubn RG, 182), ein Schwert in ber Sand, wie auch Ronig Dan fein Bferd gefattelt bei fich haben wollte (Mullenhoff 505); ferner bag er alle fieben Jahre einmal berumtommen foll (Rubn RG, 236), weshalb er auch ber Beltigaer beift, b. b. ber bas Beltall umjagende (Rubn 390. 503. Meier I, 114), mas mit andern fiebenjabrigen Griften Erweiterung ber fieben Bintermonate fein mag, woraus fich bie fieben Jabre, welche bie Jagb bauert (Rubn XXI), erflaten, bann baß er auf bem Dogberg (= Ofberg, Afenberg) begraben ift, wo aber Riemand bas Grab gu finden weiß, wenn er nicht gufällig barauf flost, und es auch bann Riemand zeigen tann, mobei noch gemelbet wird, Riemand anders burje ba begraben werben, weil ber Sadelberg gejagt babe, ben Dogberg wolle er fur fic bebalten. Aber an vielen anbern Orten wird doch Sadelberge Grab gezeigt, und eben die vielen Grabftatten beuten barauf, daß er ein mothifches Befen und als braunfcmeigifcher Oberjagermeifter ober bannoperider Saibereuter nur localifiert ift. Go wird auch Dbind Grab nach jungern Cagen (Lex. Mvth. 589) an peridiebenen Orten gezeigt, und ebenfo Balbure. Run liegt nach ben Ebben Balburs Tob in ber Bergangenheit, mabrent Dbins Sall erft am Enbe ber Beiten eintreten foll; 2B. Muller altb. R. 257 beutet beshalb bie Sage auf Balbur, ber wie Sadelberg beunrubigenbe Traume batte; nur Die Art bes Todes fei verichieben, ba Balbur burd ben Mifteliprof, Sadels berg burch ben Bahn bes Gbers fterbe, Aber bie Ebbifche Geftalt bes Mythus von Dbin tann nicht maßgebend fein, ba wir nicht wifen mann auf ben Cobn übertragen ward mas fruber pon bem Bater galt. Gelbft mas bie Ebba von Obbr ergablt, um ben Frevja golbene Thranen weint, laft fich auf Dbin berieben, beffen beutider Rame Buot = Dbbr ift. Bon Obor fagt D. 35, er jog fort auf ferne Bege und Frepja weint ibm golbene Thranen nach. Gie icheint aber ben verbuntelten Dothus nicht genquer ju tennen, ba fie nicht weiß, wobin Obbr jog und mo er

geblieben ift. Raft man ibn wie Sadelbarend burd einen Chergabn fterben, fo gleicht fein Dotbus auffallend bem pon Benus und Abonis, meldem fich ber agpptifche von Dfiris, ber bem als Gber ericheinenben Tophon erlag, ber phrogifche von Attos, ber auf ber Eberjagt getobtet marb u. f.m. vergleichen lagen. Alle biefe Dothen weifen aber auf bie Commerfonnenmenbe, und mir baben icon unter 1, gefeben, bag ber milbe Sager auch in ben Johaunisnachten jagt. Muf biefe Beit, mo bie Conne im Beiden bes Rrebfes angelangt wieber umtehrt, bezieht fich aber auch ber Dipe thus von Balburs Tob. Muf eine andere Beit, mo bie Sonne im Beichen bes Scorpions (november) fteht, weift freilich ber icon von Grimm perglidene griedifde Dothus von bem riefigen 3ager Orion, ben Artemis liebte, nach feinem Tobe betrauerte und unter Die Sterne verfette. Gie hatte biefen Tob felber berbeigeführt, benn fie ließ einen Scorpion aus ber Erbe bervorgeben, ber Orion in ben Anochel ftach und burch biefen Stich tobtete: wenn fich nun bas Beiden bes Scorpions am Simmel erbebt, fintt Orion unter. Das gemabnt', beift es Doth, 991 ,an Sadele barent, beffen Ruf pom Sauer bes Chere geftoden, feinen Tob perurfact.' Bu ber in ber Rote gur Beftatigung beigebrachten Sage pon Dleg, ben eine Schlange ftach, Die aus bem Gerippe bes Bferbes fubr. von bem ihm geweißagt worben mar, es murbe ibn umbringen, womit man ben Ausgang ber Derwarobbfage vergleiche (Mengel Obin 209), fuge ich eine andere, Die in ben 700 nubliden Siftorien G. 21 ergablt wirb: In Italien traumte ein Ungenannter, er murbe pon einem marmornen Lowen, ber in ber Borballe ber Rirche ftanb, tobtlich verwundet werben. Um Morgen gieng er nach ber Rirche mit einem Gefellen, bem er ben Traum ergabit batte, ftedte bem fteinernen Lowen bie Sand fpottenb in ben Mund und fprach: "Run beiß, bu gewaltiger Feind, und fo bu tannft, ermurge mich.' Raum batte er ausgesprochen, fo marb er von einem Scorpion, ber in bes Lomen Dund perborgen mar, geftoden und tobtlich verwundet. Go bindet in ber Orfnepinga Saga Sigurd, ber erfte Jarl, bas haupt bes erichlagenen Schottenfürsten an ben Steigbugel; ein reibenber Babn besfelben giebt feinem Ruß ein Gefcmulft, ibm felber ben Tob gu. Much Cos wird neben ber Artemis als Drione Geliebte genannt und bon biefer ergablt, bag fie jeben Morgen, bevor fie ihren Tageslauf begann, Thranen ber Gebnfucht um ibn weinte, Die wie Diamanten glangten. Diefe biamantenen Thranen find ber Thau, und fo lagen fich auch Frepjas golbene Thranen beuten. Bas von Artemis und Gos in Begug

auf Orion ergaßit wird, gestott jusammen, und wenn es vom Kedalien, dem wunderdaren Rinde, beist, daß es auf Criens Echallenn fibe, so finbeth, um ihn durch den Eund zu tragen, wie Abor den Cremandi und bie Gdullern beth, um ihn durch den Eund zu tragen, wie Abor den Cremandi und dei unrefilissen eilströme. Mun fall dere Bale, den mierer Schristophorus nabe flebt, son den Mamen nach nit Buctan jusammen, der wie Orion auf dem Mercer wandell. Man field wie sich Odin und Abor als Gemiltegalter auch in den Mythen bertöpten. Die Rengleichung mit den Mythen ber urvertramben Wolfer zeigt ums überauf den Abo dere die flucht des Gettes der schoen Jahredzeit, den seine Gemachtin oder Geliebte betrauert. Wo wir als die de, 241 gemannten Fauen an der Siphe der wilden Jagd finden, da haben wir an die bier besprochenen Mythen zu benicht.

b. Richt felten verfolgt aber ber milbe Jager Frauen: fo icon im Eggenlied Safold, ben mir ale Sturmgott fennen, bas wilbe vrowelin' (Labberg 189); in "Gnels Sofbaltung" ber Bunberer Frau Smibe. Bei Boccas V, 8 wird es als Strafe weiblicher Graufamteit gewendet. Mebne lich warb von confeffioneller Bolemit ober icon fruber von fittlicher Ents ruftung auf Bfaffenfrauen bezogen mas bie bairifche Sage von ben Solge weiblein, Die thuringifde pon ben Moosfraulein ober Lobiungfern, Die folefifche von ben Ruttelweibchen gu ergablen mufte, welchen ber milbe Jager nachftellte, Mpth. 881-82 f. 160. Go verfolgt ber Gronjette G. 219 (DR. 896) feit fieben Jahren bie Deerfrau und erlegt fie auf Ralfter. Sind die Bolgweiblein, Balbfrauen und Lobjungfern bier ben Dryaben ober norbifden 3wibien vergleichbar, beren Leben an Baumen bangt, welche ber ale Sturm gebachte Sager fnidt und entwurzelt? Bei Banger 1. c. last man ihnen auch an Fruchtfelbern und Riadsadern Opferbufchel fteben. Befer fiebt man mit Rubn RG, 489 in ben Berfolgten Buotans Bemablin ober Beliebte: in bie 3molften falle feine fturmifche Brautmerbung ; in ben Frubling barauf bie Feier ihrer Bermablung. Diefer Deutung bienen bie Bollegebrauche ju ftarter Stube. Die gange Beit bon jenen erften Amoliten im Mittwinter bis zu bem anbern Amoliten im Dai (1 .- 12.), wo bie Sochzeit bes gottlichen Baares gefeiert mirb, fallt abet in bie fommerliche Jahresbalfte, mo bas Licht im Steigen begriffen ift; fie folieft, wenn es ben Sobepuntt erreicht bat, ju Johannis mit bem Tobe ober ber Rlucht bes Gottes. Gur bie Abnahme besfelben, bie anbre bunflere Salfte bes Jahres, forbert man alfo ben umgelehrten Dothus,



wo der Gett flöße von der Gettiln verfolgt. Und wieflich fanden wie so eben in der Odburloge einen solchen Mostus, denn bier soden wir Freigh (oder Hereichsel) ihrem entschwundenen Gelichten nachziehen und seinen Berfolt befruigen. Wie hier der Mothus vom Geaf seinen Ursprung nimmt § 5. 70.

c. Auch Rinber icheinen ale Gegenftand ber nachtlichen Raab gebacht. Rach Bolf RG. 259 beftebt ber Jagbantheil bes mithebenben Bauern in bem hinterviertel eines Dofen. Der norwegische Bollsglaube lagt Grau Sulba bei taubem Better gange Beerben ichmatgarauer Rube und Schafe in bie Balber treiben, offenbar pom Bind gejagte Regenwolfen, Lachm, Sagenbibl. 274. Diefe Deutung pafet auch auf bie ,Rabenfcmargen Rinber' ber Thromatw. 25. Rach Rubn 98. p. 276 lief man im Bellbaus,' mo fruber ber wilbe Sager gewohnt baben foll, alle Jahr um Chriftabend eine Rub beraus, Die fobald fie brauben mar, pericmanb : welche Rub bas aber fein follte, mufte man voraus, benn bie, welche an ber Reibe mar, bernahm fich jufebenbe und mar bie jum Chriftabenb Die fettefte im gangen Stall. Das ift offenbar ein Opfer; aber auch als foldes tann es, ba es bem milben Sager gebracht wirb, über beffen Sagb. thiere aufflaren, Rubn bat nun Beitfchr. VI, 117 ff. burch bie Bergleichung mit ben Ruben bes Inbra, welche bie Banis aus bem Gotterbimmel rauben, womit bie Entführung ber von Apollo geweibeten Gotters tube burd Bermeige, fo wie bie Cagen von Beratles und Gerpones, Bercules und Cacus ftimmen, Die Bermutbung begründet, bag biefe Rube bie Bollen bebeuten, wonach ber gange Dothus auf ber Raturericeinung ber auf Meer und Gumpfen rubenben Rebel beruben muß, welche bom Binbe ale Bollen fortgetrieben merben, worauf bann bas Connenlicht ber Erbe wiedergefdenft wirb. Gin Rampf swifden Commer und Binter liegt alfo auch biefen Dothenbilbungen wieber gu Grunbe.

d. Nach ben Thieren, weiche Gegenstand ber Jagd find, betrachten mir billig auch die hunde, mit weichen gejagt wirb. Gemöhnlich find beeten grei, weiche uns an Obins Weise erinnern, die seine Jagdhunde heißen. Oft wird unt Einer genannt, dagegen siegt auch die Jack bis 24. Da sie wie anderwärfs die Weine (Nach, 602) mit Weise gleich ist werben (38fat. V, 373), weishalb sie auch dem Westelig verzischen (Müllenhoff S. 372), so Lann um so weniger Zweiss sie de die dein, daß sie die Winde bebeuten, als die Junde Winde, Windhunde beißen. M. M. sein Wei. Geb.



Bon bem obenermabnten Belbaus mirb ferner ergablt; als man einft am Chriftabend nach Connenuntergang bie Thore gu ichliefen pergaft, und nun ber Beljager barüber fortgog, lief Giner feiner Sunbe binein, legte fich unter bie Bant am Beerd und mar burch nichts fortgubringen. "Bier bat er ein ganges Jahr gelegen und bat nichts gefregen; nur alle Morgen bat er bie Miche vom Beerbe abgeledt. Als aber bas Sabr umgemefen und bie Amoliten wieber ba maren, ba bat man, ale ber Seliager porübergog, bas Thor aufgemacht, und ba bat er ben Sund wieber mitgenommen.' Diefelbe Sage begegnet an vielen anbern Orten: bei Mullenhoff S. 372 wird fie von Bobe ergablt; vgl. Doth. 873, mo fie von Sadel: berg berichtet mirb, und Reitschrift fur Doth. I, 100 ff., mo ber Jager Robs ober Berobis und ber Sund Mulle beifit. Bal, auch Rubn 285. 1, 3, 7. 8. Ueber ben Ramen G. 6. Bie bie hunbe Binbe beißen, fo bebeutet bier ber gurudgebliebene Simb ben Binb, ber auf bem Beerbe, unter bem Schornftein bas gange Jahr über fein Befen treibt. Bie ber Bobe bei Dull. 24 Sunde, fo bat Frau Gaube 24 Sundinnen: mo fie eine Saustbur offen finbet, ba fenbet fie eine Sunbin binein, bie nun bas 3abr über liegen bleibt. Gie fügt gwar Riemand ein Leib gu, ftort aber boch burch Gewinfel bie nachtliche Rube. Rur wenn man ben Sund tobtet, bringt er Rrantbeit und Sterben über Menfchen und Bieb und Feuersgefahr über bas Saus. Dft icheint es als gefcabe bie Gintebr bes Sunbes nur gur Ruge perfaumter bauspaterlicher Gorge; erft wenn fie nicht gebulbig bingenommen wirb, treten bartere Strafen ein. Much anbere Uebel verbangt fo ber milbe Jager nur auf Jahresfrift : Die Art, Die er eingehadt bat, auf bem Ruden bes Spielmanns, mo fie jum Budel wirb, bolt er im nachften Sabre wieber, und mo er ein Spatlein' gugeftrichen bat, b. b. ein Augenlicht ausgeblafen, ba ftreicht er es im folgenben Jahr wieber auf. Rubn 69. Deper I, 132. 136. 138. Commer 49. Go ftraften bie Fronfaftenmeiber ben Reugierigen, ber, fie porbeireiten gu feben, unter ber Linbe binter ber Rirche ftanb, inbem fie einen Ragel in ben Bfoften ichlugen, b. b. bem Reugierigen in ben Ropf; aber in ber nachften Fronfaftennacht jogen fie ibn wieber beraus, Baaber 43. Die einjahrige Frift ift ju oft bezeugt als bag mir fie bezweiseln burften; aber allerbings follte man, ba ber Beltjager alle fieben Jahre berumtommt (G. 241), eine fiebeniabrige ermarten, wie fie Baaber Rr. 424 und S. 359 wirflich erfceint.

o. Die Sage vom ewigen Juben ift aus ber vom wilden Jager entsprungen. Rach F. Meiers Schw. G. I, 116 glaubt man in Rothen-Simred, Rubbologie. burg und fonft, auch im babifchen Schwarzwald, bag ber ,ewige Jager' Diefelbe Berfon fei mie ber emige Jube', und gebraucht beibe Bezeich nungen als gleichbedeutenb. In einem Balbe bei Bretten fputt ber emige Bube. Bon biefem fagt man auch fonft, bag er ftate einen Grofchen in ber Tafche babe, und ber gebe ibm nicht aus wie oft er ibn auch aus: gebe. Rad Rubn RG. 451 richtete man ebemals in Bergfirden Sonn: abend Abende bie Gagen auf bem Relbe mit ben Spiten gegen einander, bamit fich ber emige Jube barauf ruben tonne. G. auch 285. II, 32. Bgl. ob. G. 212. Rach Mullenhoff C. 547, vgl. 160, rubt ber Banberinde nur am Beibnachtabend aus, wenn er bann noch auf bem Gelbe einen Bfing findet: darauf allein darf er fich fegen. Mebnliches wird Rubn RG. 71 von bem wilben 3aget ergablt, und ba jener fich immer erneuernde Grofden gu ben Bunfdbingen gebort, Die auf Buotan jurudmeifen (S. 223), ber auch im emigen Jager fortlebt, fo baben wir bier mehr als ein Beugnifs fur bas Bufammenfallen beiber motbifden Beftalten. Gerner wird bei Rubn a. a. D. 499 aus Sabnentlee am Sarg berichtet; "Alle fieben Jahre gieht ber milbe Jager über Die fieben Beraftabte : andere wollen ibn ofter gebort baben : Wem er aber begegnet. ber muß fich wohl huten, ibm nadgurufen, fonft geht es ibm ichlecht. Der milbe Sager bat namlid unfern Beren Befus aus einem Blufe, wo er feinen Durft ftillen wollte, nicht trinten lagen; auch von einer Biebtrante bat er ibn fortgejagt: aus einer Bferbetrappe, mo fich Bager gefammelt, bat er gemeint, tonne er trinten, und bafur muß er nun emig "wandern' und jagen und fich von Bferbefleifd nabren, und wer ibm nachruft, dem bringt er etwas Bferbefleifch und er muß auch bavon egen."

Die hier angegeben Lifsche ber Berdammung ju emigem Bantbern und Agons fatt ber genechnsche "erei sie genemische beste rein jogen, pa beirfer fiebt ber donlich genug, um welche Ahabere ewig mandern muß. Aus der driftlichen Gestaltung der Sogs vom emigen Juden lann sie aber acht abgedeit nertenen, de die Gestjeung auf die altheutischen Hierberopfer, die sich wenden gestere voller, die fichen in der Pierbetrappe enthalten ist hem an Kneisburfer weit der Gegenangtein gertunden, Bauder 28), sie den noch tein Jude, sindere nich 3eger zu emigem Wanderen verdammt wird, so spiech die Sogs auch noch in Zeutschland, wo aber errbammt wird, so spiech die Sogs auch noch in Zeutschland, wo aber errbammt wird, so spiech die Sogs auch noch in Zeutschland, wo aber Gerinus mit Zettus dere Einer von delten in ungähösgen Sogen erscheinen; wir wissen aus Mych. Borr. 36, daß sie an die Stelle ver maderenten Geliete getzten sind. Der er rift Angan der Echtisalierung

einer befinlissen Sage mar biermit som agegeben. Wird man nicht neiter gegangen fein und des Bord nach Saldfilma verlegt babern Dann muste natürlich auch die Pierdetrappe weglallen; die Anfinipiung an Ghisti Leiten bei fich von selber dar. Leber den auf den ewigen Juden ihrer ragenen großen Gechy Widens, der is sin dann zum Gachter madet, i. §s. et S. 142. Much der Name Buttadruch, den der ettige Jude dei Liberins Praxis Alchymike p. 291 und bei Buttadruch, den der ettige Jude dei Liberins Praxis Alchymike p. 291 und bei Buttadruch, der der ettige Jude dei Liberins Praxis Alchymike p. 291 und bei Buttadruch, der Wittwoch sei im Sannkrit nach Buddha wie dei und nach Wodan (Gedan) benannt. Ligi. Zischer, f. Myst., f. 432 – 36, Leper, 60.

#### 74. Obin ale Banberer, Simmele: und Geftirnantt.

Der manbernbe Jube feitet uns binuber gu ben Banberungen Dbins im Simmel und auf Erben. Bon ben lettern mar oben bei feinem Beinamen Gangrabt, Gangleri u. f. m. bie Rebe; auch baben wir ibn icon ob. S. 72 mit andern Gottern feiner Trilogie auf Erben manbernb getroffen. Es ift ber beutiden Dothologie mit ber inbifden, ja mit ber faft aller Boller gemein, bag bie Botter auf bie Erbe berabfteigen, bas Leben und die Gitten ber Menfchen, befonbere in Bezug auf Die Seilige baltung bes Baftrechts, ju prufen. Die Gotter manbeln . wie Dababob in Goetbes Gott und bie Bajabere leiblich und unerfannt' auf Erben und febren bei Sterblichen ein: ,barin liegt bie erhabenfte Beiligung ber Baftfreundichaft; ber Menich wird Scheu tragen, einen Fremben abzuweiseu, unter beffen Geftalt ibn ein Gott befucht haben tann.' Doth. Borr, 34, In ungabligen beutiden Darden tritt Chriftus mit feinen Apofteln an Die Stelle biefer manbernben Gotter, oft auch ber Beiland mit Betrus ober Giner pon beiben allein. 3mei Gotter manbern auch in ber iconen Sage von Bhilemon und Baucis; aber brei Manner, b. b. mohl ber herr mit zwei Engeln, febren bei Abraham ein, Gen. 18. 3n ber Ebba manbert bie Trilogie Obin Loti Bonir wie bei ben Griechen Bermes Reus Bofeibon, bei ben Rinnen Bainamoinen Amarinen Lem: mintginen. Wo ein Gott allein biefe Banberung antritt, ba ift er wohl ale ber bochfte gebacht, ber fich in jener Trilogie nur verbreifacht. Go feben wir Dbin bei bem Schmiebe eintehren ober ale Grimnir bei Beirrobbr, weil Frigg feinen Liebling ber Ungaftlichfeit befdulbigt bat; fo manbert bei ben Indiern Brabma ober Bifduu, bei ben Littbauern

Bertunes. So wird auch der Gotj, ber im obissen Righmal die graft nen Bege der Erde wandert, und bie menschlichen Stände geinden, einst der bechte gemiseln sein; das Lied nennt ibn aber Rige voer Seinkal, der sonig fer Deins Sohn gilt, und so läße ibn phöreisfe Hobel den Getter beten, dem Gott ber Wege und Setfage, not leterlichen übermachten: Grimm a. a. D. Aber auch am himmel wandert Dein: wie finden de iene Straße, je sienen Bagen; das gen; danden tribisfe Abbilder diese, gesprensige Erspeitungen seines Begens auf Erden. Bertilich ist auch bie bei der bienen Begen, gesprensige Erspeitungen seines Begens auf Erden. Bertilich ist auch bie ein Theil gesten der in Leit sie finden Begen, der von der Begens auf Erden. Bertilich ist auch bier ein Theil sienes Bestens auf eine Schwe übergegangen, auf Seinbal und Zehle, semm biese find Allere Gother übergegangen, auf Seinbal und Zehle, semm biese find Allere Gother übergegangen, auf Seinbal und Zehle, semm biese find Allere Gother übergegangen, auf Seinbal und Zehle, semm biese find Allere Gother übergegangen, auf Seinbal und Zehle, semm biese find Allere Gother übergegangen, auf Seinbal und Zehle, semm biese find ist diere Gothere sibergegangen, auf

Rach Meier 137 geht ber Bug bes milben Beers über bie Mild. ftrage bin; biefe wird auch nach bem wilben Jager genannt; ben Danen beißt fie Balbemarsmeg, und Balbemar fanben mir fcon als milben Rager. Rad Erid, beffen Bruber Abel wir gleichfalls als milben Sager tennen, find auf Erben große Beer: und Rriegsftragen benannt; ber neue Ronig, ber bas Reich übernahm, mufte in Schweben bie Erichsgaße reiten. Erich fällt aber gufammen mit 3ring, Rigr ober Beimbal (§. 89), und nach Bring beißt wieder bie Milditrage, wie Rigr Die grunen Bege ber Erbe manbelt und Beimbal ben Regenbogen jum Sombol bat, Die Brude ber Mien (Asbru), welche ibr Rame Bif-roft (bebenbe Raft ober Deile) ale Strafe bezeichnet. Go ift fur England eine Irminftrage (Doth. 330) bezeugt, welche bas Land von Guben nach Rorben burchjog, und ba ber Simmelemagen Irminesmagen (D. 329) beißt, fo muß auch bie Simmeleftraße, Die biefer Bagen befubr, 3rminftraße gebeißen baben, wobei Die innigen Beziehungen, Die fich fur Bring und Irmin aus ber Belbenfage ergeben, in Betracht tommen. Huch bie andere ber vier englifden Sauptstraßen, Vaetlingastraet, ift jugleich am himmel nachgewiesen: wir feben alfo, bag fich bie Strafen am Simmel und auf Erben entipreden, Rubn RG. 428 berichtet, ber Beljager jage in ben Bmolften auf ber Erbe; ju anderer Beit burch bie Luft, b. b. wohl am Simmel über bie Mildftrage bin, nach ber obigen Melbung bei Deier, Bal, Birl. I, 190. Muf Erben giebt er befanntlich immer biefelbe Strafe. und auch biefe finden wir Seerftrage benannt (Deier 138, 9), bei Sonnei Sollmeg, fo bag man bie weftfalifden und beffiden Selmege (Dipth. 762) bierbergieben bari. Da nun auch ber Simmelemagen Selmagen (ebb.) beißt, fo muß bie himmelsftrage, bie er befahrt, Belmeg gebeißen baben, und fo beißt fie wirklich noch nach Boefte 41 in ber

Graffchaft Mart, pal. Rubn BS, II, 85; bod ideint Bronbilbens Selmea (M. Cbba 223) auf ober unter ber Grbe gebacht. Husbrudlich bezeugt finben wir smar einen Buotansmagen, ber auch Rarlsmagen beißt (Doth. 138); aber Buotanswege bleiben nach DR. 144 zweifelbaft; boch tommt gu Sulfe. bag bem Karlswagen ein Karlsweg entspricht (Mpth. 139), wie wir Karl auch als wilben Jager fanben, und Gmybion, ber teltifche Dbin, fowohl Bagen als himmeleftrage bat, Doth. 137, 336. Dit jenem Rarlemagen ift ber Simmelsmagen gemeint, bie fieben Sterne, welchen man auch ben großen Baren nennt. Der fleinfte biefer Sterne beift ber Rubrs mann ober bas Rnechtden; man weift auch, bag er im Leben Sans Dumte (Mpth. 688. Mullenh. 360. Rubn BS. II, 87.) bieß. Er war Anecht bei bem lieben Gott und hatte es gut in feinem Dienfte, verfab ibn aber lieberlich, weshalb er nun gur Strafe auf ber Deichfel bes Simmeldmagens figen muß. Rach anberm Bericht wollte er lieber ewig fabren als bas Simmelreich erben; bas ift wieber bie Cage vom wilben Bager, ber fur fein Theil Simmelreich ewig jagen wollte. Da nun ber große Bar auch Arcturus beißt und wir Arthur ober Artus icon ale milben Sager gefunden haben, fo wird es bedeutenb, bag in unfern Sagen pon ber wilden Jaab bie Beiftere ober Teufelstutide fo oft ericbeint und ber wilbe Sager felbft ber emige Rubrmann (Rubn 96, 222 , 1) beißt, Bal, Rubn 296, Dr. I. 199 mit ber Inm. 222, Muller und Co. 225. Rochholy I, 215, Bernaleten Defterr. Cagen G. 94 - 104. Die ,Rutfcgab' bei Mengenberg ift fo fteil, bag tein Bagen fie fabren tonnte. Allerbings ift ber Ausbrud Rarlsmagen, ber mobl in bemfelben Ginne auch "Berras magen' (Doth. 687) beißt, unbestimmt, und tann auch auf Thor geben ober ben frantifchen Raifer meinen ; aber ber nieberlanbifde Rame Simmelsmagen (Woenswaghen), eignet ihn Buotan ju und bie bier bervorgebobenen Bezuge bes Bagens fomobl als ber Strafe, Die er befabrt, auf bie wilbe Jagb lagen taum bezweifeln, bag ber Bott, ben wir aus ber Ebba nur gebenb, reitenb ober als Abler fliegenb tennen, nach ber altern Borftellung ein Bagengefpann befaß.

Die Michfrese wird als Etrose ber Geelen aufgefaht, und im Geeite der Göttin, welche den entschwundenen Gott jucht, sehen wir die
Geelen frib verstoreiberet Rinder sabren, wie Weden als wilder Jäger Geister der Berhoftenen in seinem Gesolge führt. Zem irdischen Königst straßen, welche den dimmilichen entsprechen, pfiegen vom einer Gäust auszugehen, der Zimmilialie vermattliche (Gertum Zministr. Weine 1815,



S. 56.) Im alten Frantrich vergleicht fisch die Chaussese de Brunehault, die zwar sichlorisert aber wohl auf die mythische Brunhifto pu beuten sis, die einst Wodons Gemahlin war: auch diese Grafe gedt von einer Edule aus. So sind wohl auch die deutschen Brunechildis west gedem in der einze deutschen Eine deutschen Einstellen. Eine etwisse Brunechildis west Verließen. Eine deutsche Sied fich auf Brunhift deutsche Sied sich sich und Brunhift deutsche Sied sich sich auf Brunhift deutsche dass sich sied sied sied sied sied sied sied deutsche Sied kann der die Sied fich auf Brunhift deutsche Jahr kann mythis sied, da wir Kehnlicke von der Richtenden Jis berichtet und auf die Wilchfrase bezogen sieden. Auch der Wilchfrase der Mannen, is dass in dem Verner Wilchfrase der Namen, is das mit dem Verner Wilchfrase den Ramen, is das mit dem Verpflagtenden Göttin S. 222 auch am Himmel wiederbegegnen.

Dos Dibin auch Sonnengett war ebe ihn Freyr (Frev) aus biefer Berveitige, wart siene 5, 66 vermulet. Einen flätzfern Beweis dosse in den gene des der nicht als seine Efnageisteit, denn wie er seleber Auft umd Jimmel, so bedeutet sein eines Nuge die Sonne. Bis bedeen aber von seinem andern länge einen Mychyte, der von einem andern ihrer God an Dunfelbeit übertriffen wied. Nach D. 15 sam dern Mychyte der der Bernen d

- 21. Allein faß fie außen, ba ber Alte fam, Der grübelnbe Aje; fie fah ihm ins Auge.
- 22. Warum fragt ihr mich? was erforscht ihr mich? Alles weiß ich Odin, wo du beim Auge bargft: In der viellbefannten Quelle Mimirs. Meth trintt Wimir jeden Worgen Aus Balvoters Bland: wist ihr was das bedeutet?

Bir baten Minir S. 39 als das Gedddinis der uransfänglicher Dinge gefaht; feinem Namen uach (Gr. Mych, 333) tame er das Geddentiss, das Bissen überdampt fein. Tamit ilt er aber schon auf das gestigte Gebiet gegegen; seine erste, natüriche Beetung geigt sein Name gleichtalls an, da Bidsepessierte Minnen um Nument bestjen, ein Ger Memmedse und Minning ein Flühfern im Obenwahd. Nehmen wir als Minning ein Flühfern im Obenwahd. Nehmen wir also Minnis Erunmen spersisches dem des im Verunden sie Aber fein und der Minge bes Gottes der Willestein der Gemein mit Aber fein umd des Ern Minnische der Willestein der Gemein mit Abger sein umd der

balte ich für ben altesten Sim bed Mothen. Wen viejer aber einmas emisprangen, so lag bie Umbeutung bes verssämerte Nuge auf bem mit rammen bei Geme bas Gine Kuge bes himmelgsptes ift, wer murbe bann nicht ben Nooh für bad andere nehmen? Rur so begreift sich aber, wie Minir aus bem verpländelen Nuge des Gottes trinten tann. Nach einer allgemeinen Aufgauung bilbet bie Mondfied ein horn, und bieß muß bier als Trintporn gedach sein. Den, und bieß muß bier als Trintporn gedach sein. Den, und bieß muß bier als Trintporn gedach sein. Den, und bieß muß bier als Trintporn gedach sein, den und in bei den bei den bei den ben bei den bei den bei der bei de bei al farb bei, weil spie debei an heimbald horn bent, daß zugleich zum Bellen biet, wie es West 47 vor em Beltlang beist:

3ns erhobene Born blaft Beimbal laut.

Sie grundet fich babei auf Bol. 31, mo es beißt:

Sie weiß heimbals horn verborgen Unter dem himmelhofen heiligen Baum. Einen Strom fieht fie fakzen mit fackem Fall Aus Balvaters Pfand: wißt ihr was das bedeutet?

Es ist nur wieder die finden Nichtersprache bed Norbens, die ein Germandtes sur das andere zu sehen liebt (§. 32), wenn in dieser nich unverstandenmen Gelle zwei hörene verlaussich die dochmen verschmosigen werden: Minnies Triusporn und Heimbold Giallarderen. Much leiteres wirte ursprünglich den Mond debenatel daben: dem Schafte der Gölter auf himitielieg (S. 40) gebürte zum horne der Sichkerden die Richte vormänlich seiner der Angeleich der Verleb der mitheliegliche Struck eine Heimer, aus Mitter für der Mond. ineinanderflösen.

 (benn heimbal blich fo laut, bag es die gange Welt vernimmt) aus Balvaters Pfande' fturgt; benn durch diese Berpfandung erwarb er ben Trunt aus dem Brunnen, in bem Weisbeit und Lerstand verborgen sind.

Der phpfifche Grund bes Dhthus von bem verpfandeten andern Muge bes himmelegottes ift bas Spiegeln, ja bas Untertauchen bes Monbes im Meer. Inbem biefer Berpfanbung ber Grund angebichtet wirb, ber Beisbeit Mimirs theilhaftig ju merben, feben mir ben Raturmpthus auf bas geiftige Bebiet gerudt. 3m Bager liegt wie ber Urfprung ber Dinge fo alle Beisbeit, auch nach ben Muthologieen anberer Boller: in ber unfern zeigt es fich in ber Babe ber Beifagung, melde Schmanen, Schwanjungfrauen und Meerweibern beiwohnt. Darum beigen auch bie Bauen weife und Seimbal, ben neun Bellenmabden geboren baben, weife ben Banen gleich. Es maltet bier eine neptuniftifche Unficht; Die Urbilber aller Dinge liegen im Bager, weil bie Belt aus bem Bager berporgegangen ift. Das Bager ift auch ale Unterwelt ju fagen und baß biefer bie Butunft nicht verborgen ift, feben wir baraus, baß Dbin bort bie tobte Geberin wedt, um fie uber Balburs Gefchid gu befragen, Golder Beisbeit begierig fentt nun Dbin fein anberes Muge, ben Mont, in Mimire Brunnen und mehrt fo noch fein Bigen, bas an fich icon groß fein muß, benu fein eines Muge, Die Conne, gewahrt Mues mas fic auf Erben begiebt. Aber auch Mimirs Beisheit, Die bier, mo ber Begenfat ber beiben anbern Brunnen megfallt, auf bie Bergangenheit nicht beschränft gu werben braucht, will ,ber grubelnbe Mie' gewinnen, wie er ein anbermal mit Mimirs Saupte murmelt. Richt weil er fo eine Einbuße erleibet und burd ben Berluft feines Muges ber Riefen Dacht mehrt, laut wohl bie Geberin Die ichauerliche Grage folgen; wift ihr mas bas bebeutet? fonbern weil wir ben Gott icon jest um bie Bufunft beforgt finben und weil bie fo ertaufte Runbe feine anbere ift als bie vom Une tergange ber Belt. Obgleich von Riefengeichlecht und bem Bager permanbt, bas einft bie Erbe überfluten foll (bie Bellen beißen Bol. 47 feine Cobne), ericheint Mimir boch nie als ein Feinb ber Gotter: er ift wie Glabi §. 99 in ben Rreiß ber Afen aufgenommen und wirb bon biefen ben Banen vergeifelt, bie ibn erichlagen und fein Saupt ben Mfen gurud. fenben; aber noch mit biefem Saupte berath fich Dbin. Gein Detb. trinten, eine Rolge bes mit Dbin eingegangenen Bertrage, tann ben Gottern, benen er feine Beisbeit mittbeilt, feine Gefahr broben. Darum lege ich bemfelben auch feine mythische Bebeutung unter, weber bie physische, das das Meer am Worgen That tinket, nuch die geistige, ex trinke aus ber Quelle der Erfenntnijs': beide mören bier müßig, wir gelangten nicht weiter damit: es ist nur ein Redengug, der das Bild des dahungst voll bewogten Getterlebens verwollständigen bilst. Den Modbenbeuter sührt nichts so leicht auf Allippen als das Bemühen alles poetische Detail in bern Gebanten auflussien.

Der Beweis scheint gesubrt, bag bie Conne als Dbins eines Muge gebacht warb, ber Menb als bas andere: bas genügt hier, wo es galt, ibn als himmelsgott bargustellen.

Die Bernuthung, daß es Din felber genefen sein nöge, der Obins horn besch, deer mas gleichbetwatend iß, heimbal bies, wird nicht zu führ erschenen, wenn man sich erinnert, daß er sich als Gestinigst mit heimbal berührte, S. 228. Daß es eigentlich Obins horn war, ber zusat krassna, ih, dem bier eich geschied heimbal

## Der Bachter bon Berians golbenem born.

# 75. Erfindung ber Rinen.

Als Gott des Geifes, nicht bich des friegerischen, erscheint Din ichen durch feine Allmissendiet, deren Symbole so eben besprochen sind. Wie sebr sie ihm verdimmert scheinen, so muß doch in Wassprudorismol (s. e. 8, 28, 154), wo Obin mit dem allmissenden Jahunen (wenn das Wert micht mehr sagt als aderialde jotunun) über die unreflischen Vinge gefiritten dat, fich bieser zulest designet ertennen und gestehen:

"Du wirft immer ber Beifefte fein."

Roch mehr ericeint er ale Gott bes Geiftes burch feinen Begug gur

Gott bes Beiftes, benn als ber machtige Gott.

Beefie. Mußer seinem aus Grümnism. 7 (f. §. 21) bekannten Berhältnis ju Soga, ber Gektin ber Geschichte mehr nuch als der Soga, sie et auch Bragis Tacht, bes Gette der Zicktufin im Derredemich; umb de biefer mie Odin alt und langkatrig vorgestellt mirte, so mag auch Er sich aus bes Zuters Wesen degleift baten. Dem Odin selbst ternen wir als Erstnere ber Licktunst tennen, und proar nicht bles nuch dem Mustynak von dem Ursprung der Beesse (5, 76), auch indem er die Numen erzahn und mit biesen des Ammelikeers. Doch ersteint es ther micht so sehen

Dins Refs Seifenir solten wir §. 60 als Sembol ber Müggenmart, bie bem böften Gette eigent, egilanten aber gerne zu, baß fiebe
bie Bermenischlichung sehr vertürzt babe. Noch mehr wird bieß von ben
Bilbern sie ziehen Auflenscheit gelten. Ein solches Bilb mar faben Silbsilfaß, von dem ar alle Welten überbildt, ein siedes sie sie diese Auge,
bie Sonne, die Müch sohaut, und seine beiben Naden, die ihm in die
Derne siehem mas sich auf Eberte siegelet. Biere ber Bild in die Zutunft ist ihm sehr gerindt, da er Jouenn besenden (§. 32), die tobte Walas
nach Balvers Geschicken sogen. (S. 33), ein anderes Auge in Ministe
Paumen seinen over mit seinem Saupte maumeln muß. Im meisten toman
nam seine Milmach beeinschäuß glauben; voch meden mit darnüber volleich aber
man seine Milmach beeinschäuß auch eine Schwer der Wennes betrecht sober
name seinen, einem mit im das Erstüber ber Sunas betrachte ibaben.

Die Erfindung ber Budftaben legten bie Alten bem Mercur bei; baß bamit icon bie Schrift, b. b. Lefen und Schreiben, gemeint mar, lagt fich noch bezweifeln, ba er auch ale Cifinber bes Burfelfpiele gilt, biefes aber bem Gebrauch ber Runen bei ber Loogung abulich fieht und vielleicht barque entstanden ift. Much unfere alteiten Borfabren tannten, fo boch unfere Radricten binaufreichen, icon bie Buchftaben; fie bebienten fic ibrer aber mabriceinlicher mehr ju moftischen Breden, jum Loogen, Beis Bagen und Baubern : mare ibnen Obin ale Erfinder ber Runen gugleich auch ber Erfinder ber Schreibefunft gemefen, fo murbe er fich auch barin als Gott bes Beiftes barftellen. Rach ben neueften Forfdungen (Lilien: cron und Mullenbeff. Bur Runenlebre Salle 1852) mare aber ber Gebante bes budftabierenben Goreibens erft nach Berührung ber germanischen Belt mit ber alten von biefer auf jene übergegangen; bei ber Ginmanberung ber Mien, worunter ich bie bem Dbinsbienft ergebenen Boller verftebe, in unfere jegigen norbifden Bobnfige, mar er ihnen noch fremb. Doch lagen wir biefe Grage, ale noch nicht gang ausgemacht, bei Geite und betrachten Die Rumen nur ale moftifche Beichen, benen magifche Rraft zugetraut wirb, weshalb ibr Gebrauch mit allen priefterlichen Beiben gusammenbing, mit Boefie und Beifagung, Opfer und Rauber, Die alle unter fich auf bas Engite permanbt finb. Im beutlichften murbe bieß an bem Borte Riefer, zepar, wenn bamit zoupar, Rauber, im Ablauteverbaltmiffe ftunbe. Gr. Moth. 36. 985. Biefer biegen alle opferbaren Thiere, Ungeziefer aber, welche bie Gotter als Opfer veridmabten. Allem Rauber aber mie ber Beigagung giengen Gebet und Opfer voraus und bie Beigagung wie ber Rauber marb in Liebern vollbracht, welche alliteriert, b. b. mit Staben perfeben maren, und biefe Stabe murben gugleich eingeritt. Dief tonnte jum Beile wie jum Beiberben gefcheben, jum Gegen wie jur Bermunfoung, immer biente bas eingeripte Beiden jugleich bem babei gefungenen Liebe gum Sauptftabe wie gu Rebenftaben. Diefes Lieb burfte nicht feblen, bas tobte Reiden an fich ault fur nichts, es marb erft lebenbia burch bas Lieb, beffen Ctabe es bilbete: bie fclummernbe Bauberfraft bes Beichens mufte Gefang weden, v. Liliencr. 24. Rach Beterfen 210 bebeutete bie Rune bie Befenheit ber Dinge: ,indem man alfo ber gleichfam von ben Dingen abgeichabten' Hune burd ben Rauberfprud Leben einhauchte, feste man bie Wefenheit ber Dinge in jauberfraftig wirtenbe Bewegung.' Lil. 21. Gin Beifpiel einer Bermunfdung, welche bie Berbindung bes eingeschnittenen Runenftabes mit bem Liebe zeigt, bilbet Gfirnisfor 34-36, wo ber Gerba (§ 29 oben) von Stirnir mit bem Thurfen Brimgrimnir gebrobt wird, welcher fie baben folle. Brimgrimnir ift feinem Ramen nach ein Reifriefe : fie foll ber über fie auszusprechenben Berwunschung nach ber Umaimung ber Forftriefen anbeimfallen, b. b. unter Gis und Couce jurudgebalten bleiben, wenn fie ber Berbinbung mit bem fonnigen Grepr langer wiberftrebt. Cfirnir fpricht:

- 34. Sort es, Joten, hört es, Primthurfen, Suttungs Shue, ihr Afen felbit! Bie ich verbiete, wie ich banne Mannesgefellichaft ber Maib, Mannesgemeinichaft.
- 35. hringrimnir heißt ber Thure, ber bich haben foll, Binterm Tobtenthor u. f. w.
- 36. Ein Thurs (Th) fchneib ich bir und brei Stabe: Ohnmacht, Unmuth und Ungebuld. Co fchneib ich es ab, wie ich es einschnitt, Wenn es Wolf thut so zu thun.

Os thut noch nickt Roch so ju thun, benn in der solgenden Etrogetight höc Gerta, der angesches Gauter mirb all on sicht wirtlich volle bracht; sonlt würde noch erft des Jauber wirtleme Lied solgen, das wie der Anlang der Jössen Sie en einzurischen, sieht ungerrijbblichensen beit Hingan der Jössen der Beit der Anlang in der allen Sprache ber, weit ibt liederstädet. 36 sie bei sollen Angang in der allen Sprache ber, weit ibt liedersteung es nicht gang anschaulls machen lann, de untere Sprache das Zo in D verschoen bat:

# Thurs rist ek ther ok thriá stafi.

Thurs ist der Kame der eingeristen Rune, die jugleich als Liebhab dreimal wiederlehrt: es ist aber auch der angewänsstet Wiese selbs. Da die Rumen Bamen baben, diese Ramen aber Begriffe bedeuten, so sagt einigiges beiere noddischen Schriftzeichen so wiel ans als uns die Kerbinvong mehrerer, ja vieler bedeuten wirde. Indem die Aume diese Anmens (Thurs) eingeschmitten und durch den Spruch ind Leben gerusen wiele, signt der Beschwierer der Thursen bisse Mackt agen benjenigen in Thätigkeit, weckhon der Richt erfeln fall. der Die Lie Lie

Wenn nun Obin ber Erfinber ber Aunen beiße, so ist damit der Aumenganber gemeint, dem eine so unbeschäufte Wacht jugetraut murde, daß sich oder in nach seinem Aumengedicht (Aumatal), einem Zheite des dedischen Jamannals (M. Edda 91), durch Erfindung der Annen selfter jur Gebut verbills, indem er sich von dem Weltbaume löße, als bessen sich zuget er gedacht ist.

- I. Ich meiß baß ich bieng am windigen Baum Kenn ange Nöchte, Bom Sper berwundet, dem Obin geweiht, Mir felber ich felbß, Am Aß bee Baums, dem Niemand ansieht Ans wiechger Wurzel er (proß.
- 2. Sie boten mir nicht Brot noch Meth: Da neigt ich mich nieder Auf Runen finnend, leente fie feufgend: Endlich fiel ich jur Erde.
- 3. Samptlieber neun fernt ich bom weifen Sohn Botthorns, bes Laters Beftias Und trant einen Trunt bes theuern Meths Aus Obhrörir gefchöpft.

Der weise Gohn Bolthoma ist er stölle; von fich seiner lermte er vie Annen und die Anmentieben. Beme Cet. au urd die Annen und die Bunnet genannt sind, und biefe jag gedeigen, ihre Krajt wedenten Lieber mitverstanden. Dies werden auch Ert. 3 unter dem theurem Metg gemein, aus Obpation ein scholle ber Begeisterung: er bekeutet, wie der nächte 5 dare ichtet, die Bereit. Der der bette bet bet und bei ist das bei bet geften. Darum beißt es auch Ett. 18 bes andern ebensy wiesen wie gem Bunnergebistes, das der Sigte beste und bei mit der gem Bunnergebistes, das der Sigte ist, de Gobal 169) in dem Mund ger gen Bunnergebistes, das der Sigtevija (M. Obda 169) in dem Mund ger letz wird, de Nauen mußten, auch befrem Metg dechtiaf feln

Da nun ber Munragunder so große Mocht hat, so sie be bem Die elegoscher Echstomag ber Almen nur eine Symbolikerung seiner Minacht, und wir überzeugen und jeht, daß ihm diese nicht mehr, ja taum so sehr vertimmert ward als seiner Allwisjenheit und Allgegemwart, benn beburste er seitlich erst Vanurn, so ib doch mittels derichen seiner Mocht keine andere Grenze gegogen als die in dem Bessen der Diege liegt, benn eben seises wird der Mocht der Mocht der gelend gemacht und über biefes bin auß vermag er nichts. hienach gierge also wenigstens der Aumengander nicht mit unrechten Dingen zu, und Wieht, 982, wo dies vom allem Zaum erbe bedaugtet wird, sehrt der das Augestämmiss denechen, unmittelbar auß zum heitigken Geschäften, Gesteddenst und Tchtunkt, müße aller Zauderei Untvonu ackeitet weren.

Wem affo icon das heibendhum Deins Macht als Jaubert ainglate, fo lann es nicht munbern, bas der historisserner Sage, bem Dein nur ein Mersch mar, bei bem vielen Wunberbaren, das er von ibm ber iciden mus, fich mit der Musterde ball, er habe fic auf Jauberen in Benden. In Getter burtle Capa als Griffi int glauber; an Angeria der glaubet jeine Zeit noch fehr fatt! darum tonnte Obin, ohne ein Gett ju fein, voch alle die bie vielen Wunder vollbracht haben, die ihm Sagro in seinem Duellen beigelegt fant.

Aber auch Snorri ober Wer ber Versafer der Seimstringla war, obwohl er sonit Obin mehr als großen Hermann und Erderer auffah, schreibt ihm doch gleichfalls Jauberlumt ju. Er tennte durch losse Werte macken, das das Zeuer ersseld und die Ees fille ward und der Wind ich verket wochne er wollte. Phyl. 7. Das kann aus Obins Aunala genommen sein, wo achteud genommen sein, wo achteud genommen will. Zenn so deht et der der Bereichtstellige Lieder genannt werden, die Obin tennen will. Zenn so deht et de

Str 15. Ein fiebentes weiß ich: wenn hach der Saal fieht Ueber den Leuten in Lobe, Wie breit sie ichou bernne, ich berge sie noch: Deu Zauber weiß ich zu zaubern.

Str. 17. Ein neuntes weiß ich: wenn Roth mir ift Bor ber Kint bas Sabirzeug ju bergen, Go weub ich ben Wind von ben Wogen ab, Und filde rings die See.

Wenn Snorri ferner fagt, Dbin habe burch Lieber auch Grabhugel gesssnet und Toble gewedt, ober fich unter ben Galgen gefest, webhalb er auch herr ber Gehangten (Hangatyr) geheisen habe, so taun er babei auf Begtamste. (ob. C. 78. 83) zielen, aber auch auf unfer Runengebicht:

Str. 20. Ein zwölftes tann ich: hangt am 3weig

Bom Strang etftidt ein Tobter, Wie ich ritge bas Ruuenzeichen, So tommt ber Mann und fpricht mit mir.

Doch tann Obin auch Sangatir bissen, weil sien feine Dese an Batme aufgehängt wurden, mie er selber einst am Baume bleng. Nach bem Bellegalauben (Wipt, 601, Virt. I, 193. Leven, 102), entsieht Glurm, wenn sich Einer erhöngt, was bieliches Deutung gefunden bat, jumähli aber boch denne erimnert, bad Sangatur spielich Elturmagti fit.

Richt ohne Lächen über Seneris Alfagelei wird man freilich leben: "Er batte auch mei Anden, melde er das Sprechen gelehrt hatte: diefe flegen weit umber in der Belt um sagten ihm viel Reues"; wenn es aber endlich heißt; die melten seiner Kümfte lebrte er seine Opserprießer: dies Bennerung birran, daß die im Runatal genanntet 18 gaber eben so vieler Lieder mocht eben nur solche sind, melde die Briefter von ihm erkennt zu haben sich rübmten; die dem Gotte zugeschiebene Zaubermacht braucht ich nicht aus sie bei dernatt zu abeen.

# 76. Urfprung ber Dichtfunft. Swafir.

Den Mythus von Obhrair ergäss 10. 57, 58 so: Die Afen hatten Unfrieden mit dem Bolle, das man Wanen nenut (vgl. §. 24. 59). Nun aber traten sie jusammen, Frieden ju schließen, und der fam auf diese Beise zu Ctande, daß se von beiden Seiten zu einem Gesäße giengen



Darnach luben bie 3merge ben Riefen, ber Gilling beift, mit feinem Beibe ju fich und baten ben Gilling, mit ihnen auf bie Gee gu rubern. Mis fie aber eine Strede vom Lanbe maren, ruberten bie 3merge nach ben Klippen und fturgten bas Schiff um. Billing, ber nicht fcwimmen tonnte, ertrant, worauf die 3merge bas Schiff wieber umtehrten und gu Lanbe ruberten. Gie fagten feinem Beibe pon biefem Borfall : ba gebub fie fich ubel und weinte laut. Figlar fragte fie, ob es ibr Gemuth erleichtern moge, wenn fie nach ber Gee binausfabe, wo er umgetommen fei. Das wollte fie thun. Da fprach er mit feinem Bruber Galar, er folle binauffteigen über bie Schwelle, und wenn fie binausgienge, einen Mublenftein über ibren Ropf fallen lagen, weil er ibr Bejammer nicht ertragen moge. Hub alfo that er. Mis ber Riefe Guttung, Billings Bruderfobn, Dieß erfuhr, jog er bin, ergriff Die 3merge, führte fie auf Die Gee und feste fie ba auf eine Meerflippe. Da baten fie Guttung, Ibr Leben gu iconen, und boten ibm gur Gubne und Baterebufe ben toftlichen Meth und biefe Gubne marb gwifden ihnen gefchlogen. Suttung führte ben Deth mit fich nach Saufe und verbarg ibn auf bem fog. Snitberge; fein Tochter Gunnlobh feste er gur Guterin. Dapon beißt bie Gfalbenfunft Amafire Blut ober ber Amerge Trant, auch Obbrarire, ober Bobene. ober Condinaf, und ber 3merge Sabrgelb (weil ihnen biefer Deth von ber Rlippe Erlofung und Geimtebr verschaffte), ferner Guttunge Deth und Snitberge Lauge.

Bie tamen aber bie Ufen an Suttungs Deth? Davon wirb er-

Beu mabten. Er fragte fie, ob fie ibre Genfen gewest haben wollten ? Das bejahten fie. Da jog er einen Bepftein aus bem Gurtel und webte. Die Gideln ichienen ibnen jest viel beger ju ichneiben; ba feilichten fie um ben Stein; er aber fprach, mer ibn taufen wolle, folle geben mas billig fei. Gie fagten Alle, bas wollten fie; aber Beber bat, ben Stein ibm ju vertaufen. Da warf er ibn boch in bie Luft und ba ibn Mlle fangen wollten, entzweiten fie fich fo, bag fie einander mit ben Gicheln Die Salfe gerfdnitten. Da fucte Dbin Rachtberberge bei bem Riefen, ber Baugi bieß, bem Bruber Guttungs. Baugi betlagte fich über feine Umftanbe und fagte, neun feiner Anechte batten fich umgebracht, und nun wiße er nicht wo er Bertleute bernehmen folle. Da nannte fich Dbin bei ibm Bolwerfr, und erbot fich, Die Arbeit ber neun Anechte ju übernebmen; jum Lobn verlangte er einen Trunt von Guttunge Detb. Baugi iprad, er babe uber ben Detb nicht zu gebieten, Guttung, fagte er, wolle ibn allein bebalten; bod wolle er mit Bolwerfr babin fabren und perfuchen, ob fie bes Dethe erhalten tonnten. Bolmertr verrichtete ben Commer über Reunmannerarbeit; im Binter aber begehrte er feinen Lobn. Da fubren fie beibe gu Guttung, und Baugi ergablte feinem Bruber, wie er ben Bolmertr gebungen babe; aber Guttung vermeigerte grabesu ieben Eropfen feines Deths. Da fagte Bolwertr ju Baugi, fie wollten eine Lift verfuchen, ob fie an ben Deth tommen mochten, und Baugi wollte bas gescheben lagen. Da jog Bolwertr einen Bobrer bervor, ber Rati bieß, und fprad, Baugi folle ben Berg burchbobren, menn ber Bobrer fcarf genug fei. Baugi that bas, fagte aber balb, ber Berg fei burche gebobrt; aber Bolmerfr blies ins Bobrlod; ba flogen bie Cpane beraus. ibm entgegen. Daran ertannte er, bag Baugi mit Erug umgebe und bat ibn, gang burchgubobren. Baugi bobrte weiter und ale Bolwertr jum andernmal bineinblies, flogen Die Splitter einmarts. Da manbelte fich Bolmerfr in eine Golange und ichloff ins Bobrlod. Baugi ftach mit bem Bobrer nach ibm, verfehlte ibn aber; ba fuhr Bolwertr babin, wo Gunnlobb war und lag bei ibr brei Rachte, und fie erlaubte ibm brei Trunte von bem Deth ju trinten. Und im erften Trunt trant er ben Obbrorir gang aus, im anbern leerte er ben Bobn, im britten ben Con und batte nun ben Deth alle. Da manbelte er fich in Ableregestalt und flog eilenbs bavon. Ale aber Guttung ben Abler fliegen fab, nahm er fein Ablerbemb und flog ibm nach. Und ale bie Afen Obin fliegen faben, ba festen fie ibre Gefage in ben Sof. Und ale Dbin Megarb erreichte, fpie er

Siemit ind pael Stellen bes doblichen hand an an als zu vergleichen. Diefes Gebricht, eigentlich nur eine Sammlung ber im Boll verbreiteten uralten Spruchveitsbeit, wird vom Doin in dem Mund gelegt, und besit darum das Lied des hoft des Geiftes wird ihm auch eige dem Welle eine Molte eine Aufle eine Aufle eine Aufle eine der fenkant Weldsteit jugsfehrieren, das er leiber prück, wird an veutlichfent bei dem im vorigen 3 behrochenen Munenllede, bas einen der Andange des Jamonnals bildet. Aren der ihre bei Andange des Jamonnals bildet. Aren der ihre die Beitsbeitslicheren veranschaulichen und berödtern follen, ihn als den Sprechanden. Bu beiten gebrechen Stellen:

- 12. Der Bergeftenheit Reiher überrauscht Gelage Und fliehlt bie Bestimung ; Des Bogels Gesteber besteng auch mich In Gunnibbhs Daus und Bebege.
- 13. Trunten ward ich und übertrunten In bes ichfauen Fidare Fessen. Trunt mag frommen, wenn man ungetrübt Sich ben Sinn bewabrt.
- 104. Den alten Riefen befucht ich; nun bin ich zurück; Mit Schweigen erwarb ich da wenig. Manch Wort | Proch ich zu meinem Gewinn In Suttungs Saal.
- 105. Gunntabh identte mir auf goldnem Sefel Ginen Trunt bes theuern Meths.
  Uebel vergolten hab ich gleichwohl Ihrem heiligen Dergen,
  Ihrer glübenben Gunft.
- 106. Ratamund ließ ich ben Weg mir raumen Und ben Berg durchhohren. In ber Mitte shritt ich zwischen Riesenfteigen Und hielt mein Saupt der Gefahr him.

- 107. Schlauer Bermanblungen Frucht erwarb ich; Benig mifelingt bem Liftigen: Dean Obferri ift aufgestiegen Bur weitbewohnten Erbe.
- 108. Zweifel beg ich ob ich beim war gefehrt Aus der Riefen Reich, Weun mir Gunnföhh nicht half, die gute Maid, Die ben Arm um mich fclang.
- 109. Des andern Tags die Reifriefen eilten Des Bobrn Rath ju hören In bes hohen Salle. Sie fragten uach Bolwert; ob er heimgefahren fei, Ober ob er mit Guttung fiel.
- 110. Den Ningeib, fagt man, hat Obin geichworen; Wer traut noch feiner Trene? Den Sutung beraubt'er mit Ranten bes Meths Und lieft fich Gunnfobb, grämen.

### Biergu nur folgenbe Bemertungen:

a. Die Stellen bes Samam. feben eine furgere Sagung ber Erjablung poraus, bie noch nichts bavon weiß, bag Guttimg ben entfliegenben Dbin verfolgt babe, vielmebr icheint er nach 110 gefallen, mas auch Weinholb a. a. D. 12 annimmt. Die Riefen tommen erft am anbern Tage bem Bolwert nadgufragen, und Dbin muß ben Ringeid ichmoren, fich von bem Berbachte gu reinigen. Da bieg wie ein Meineib ausfieht, und ibm auch fo gebeutet wird, überbieß nicht erhellt, Mem Str. 110 . Die Dbin nicht fprecen tann, in ben Dund gelegt ift, fo tonnte fie fpatere Rubichtung fein. Aber berfelbe Berbacht trifft auch Str. 105 und ben in D 58. ente baltenen Schluß ber Ergablung, ben Uriprung ber Miterpoefie betreffenb. mopon Sawam, noch nichts weiß. Bielleicht ift bas nicht bie einzige Rus bichtung ber j. Ebba: bie gange Bwifdenergablung von ben Zwergen Fialar und Galar ale ben erften Bofigern bes Dbbrorir fceint fpatere Erfinbung, benn ba es Samam. 13 beißt, Dbin fei in Fialars Felfen trunten geworben, fo feben wir, bag nach Sialar ber Reller bes Riefen beißt. Der Trant tam alfo gleich in bes Leptern Befig. Bal. e. Die brei Trunte aus Dbbrorir, Con und Bobe tonnen aber alt fein, ba fie ben brei Rufen Methe ber Thrometw. 26 entfprechen.

b. Auch von Rwafir weiß Sawamal nichts; ber Rame bleibt in ben Liebern auch fonst unbenannt. Doch nur ben Ramen trifft Berbacht,

nicht fein Wefen. Amar mag feine Entftebung aus Speichel uns gumiber fein; aber unferer Dothologie barf fie nicht als Barbarei porgeworfen werben. Der reine Speichel, ber aus bem Blute tommt und wieber ju Blute wirb, wie bas auch unfere Ergablung gefcheben lagt, ftebt bem Blute gleich. 3m Blute liegt, nach einer febr verbreiteten Unichauung, bas Leben, aus Blutstropfen rufen in unfern Darden Stimmen, Blumen fpriegen in allen Dothen aus bem Blute, Rinberblut beilt bie bofeften Rrantbeiten, Blut ift ein gang besonderer Gaft, beißt es im Fauft; aber bem Blute wird ber Speichel auch in ber Beilfraft gleichgefest, icon bei ben Alten, und noch Chriftus beilt mit feinem Speichel. Schlagend ift aber bie Uebereinftimmung, wenn auch in ber griechifden Dothologie aus bem vereinigten Speichel ber Gotter neue gottliche Befen ber-Bei Sprieus febrten brei Gotter ein: Beus Bofeibon Bermes; nach Anbern Beus Mres Bermes. Rum Lobn feiner Gafts freundschaft ftellten fie ibm eine Bitte frei. Er munichte fich einen Cobn: bat aber nach bem Tobe feiner Gattin gelobt, fich nicht wieber gu vermablen. Da vereinigen bie Gotter ihren Speichel, vermifden ibn mit bem Staube ber Butte und erschaffen ben Drion, M. XXXIV. Denfelben Drion baben wir §. 73 a. mit Obbr verglichen. Das betraf feinen Tob. ben wir mit bem Balburs und Safelbarenbe gufammenftellten. Golite er fich nun auch bei feiner Beugung mit ibm berühren? Schon Grimm fragte (Duth, 838); war Obhur eine mit Rmafir, ber bie Belt burchjog, und von ben Zwergen ermorbet murbe?' Er fügt bingu: "Obbr, Frepias Gemabl, ben fie in ber weiten Welt auffuchte, und mit golbenen Thranen beweinte, tonnte Berfonification ber Dichtfunft fein." Bir lafen biefen Fragen noch andere folgen: Ift ber verbuntelte Rame Dobrorir, ber auch Dbbeirir gefdrieben wirb (Beitfdr. III, 423), aus Dbb und brepri Blut gebilbet? Mus bem Blute bes vom Gber verwundeten Satelbarend - Doin murben im nachften Grubjabr Blumen (Moth. 899); aus bem bes Abonis. ber fo abnlich ift, fprog bie Anemone. Bon Balburs Blut ift nichts bergleichen berichtet; ba aber Johann ber Taufer feine Stelle im Ralenber einnahm und bas im Mittelalter fo forgfaltig gefammelte und fur beils fraftig gehaltene Johanniefraut auch Johannisblut beißt (Abergl. 457), fo fehlte mobl auch bei ibm biefer Rug nicht. Ueberall ift bem Blute bes fterbenben Gottes munberbare Rraft beigelegt. Gleicht nicht auch bie berlagene trauernbe Gunnlobh auffallend ber weinenben Frenja? Durfen wir alfo ben unvollständig erhaltenen Mothus Obburs aus bem

Amdires ergaingen? Wie dem auch fet, der Methyed vom Gral hat ofine Frag seidem Urfprung aus der Vertausschung Dours dere Baldurs mit Jogommis genommen, wos sogielde einleuchtet, nenn man weiß, das auf der Veralisfändlet, welche alle irdischen Wansche befreisigt, urfprünglich das Jaupt eines Ausgehren lag, und zwar wie ich Varzibal 776 nachgebeisen doet, ook des Johannes, wos yugleich erflärt vorum §.73 auch dereodiak dere die ist vermankte Wäunkia der mitten Jagd voraufsicht. Wie in nen bert unter a. und de befrochenn Mitzeln men Walte des flechen Gottes schöpferische Araft beimohnt, wie aus Awasies Wut der Unskerblächtistung gewonnen wird, so geht Leben, Jäuste und Lebersstuße von der Echtigkel aus, auf der bed Sauden des Schommes der

- c. Obbrorir, in hamamal 107 Rame bes Trunfes, ift D. 57 auf ben Refiel übertragen, worin er bewahrt wird; baneben ericbeinen noch zwei andere Befage, Gon und Bobn. Jenes erfte leitet man aus Dbb Beift und aus hrera, alth. hruoran, rubren, mas ben febr paffenben Sinn Beiftrubrer, Beifterreger ergiebt. Bie Dbin felbft ber Beifterreger ift, fo auch fein Trant. Der theure Meth, ben er Dichtern, Beifen und Mfen fpenbet, bat geifterregenbe, begeifternbe Rraft. Gon, ber Rame bes anbern Gefages, bas bie Ubfala. Ebba nicht fennt, bebeutet Gubne. Seiftt bas, Die Dichtfunft milbere bie Beifter (emollit mores), baf Berfohnung in bie Bergen Gingang finbe; ober gielt es barauf, bag aus ber Berfohnung ber Mfen und Banen ber Saft guerft bervorgegangen mar? Die Gubne muß angeboten, von ber anbern Geite angenommen werben: barauf tonnte ber Rame bes britten Gefages (oblatio) geben. Bei Friedenofchlugen wie bei ber Stiftung bes Freundschaftsbundniffes ließ man fonft Blut in ein gemeinfames Befaß fliegen. Much bier feben wir wieber ben Speichel bem Blute gleichgestellt. Doch weiß Samamal nichts von brei Gefagen, nicht einmal von mehren Trunten; Str. 105 ift nur pon Ginem bie Rebe.
- d. Bon Andfir wissen wir sonft aus §. 41, daß er es war, bet als ber weisset wester bas Rep, das bot ind fleuer geworfen hatte, noch in der Mich all die Berrichtung jum filchsang erfannte. Albweidend von der jüngern Edda ergalt! Phassigal, 4, die Wanen batten ibn alb ben flügssen in ibrem Gebelte den Alfen jum Gelief argeben. Berrich alben flügssen in ibrem Gebelte den Alfen jum Gelief argeben. Rame bedeutet nach slavissen Dalasteten die Gabrung; nach der alln. einen Reichsonden: dos fame auf eins beraus, denn jedes gabrende Gertauf teicht. Much ber Weiten des Gemeints, das einer Ericht. Buch er Weiten des Gemeints, des fin bei aus einer

Gabrung flaren, und ben aus bem Speichel Entftanbenen fonnte man um fo eber nach ber Gabrung benennen, ale Dbin auch ber bierbrauenben Beirhild mit feinem Speichel, ber als Beje verwendet wirb, jum Siege verbilft. In ber weiter ausgesponnenen Ergablung ber D. 57, 58 wirb bas Bild bes Betrante, bas gabren und fich flaren muß, nun weiter fortgeführt. Rach ber in Rmafir porgeftellten Gabrung tommt er in ben Reller ber Amerge, bann in ben ber Riefen; es mag febr profaifc flingen. wenn ich fage, baß bieß nichts als mebrere Abftiche bebeute, Die ber junge Bein in ben erften Monaten bebarf; noch mehr, wenn ich bie neun Sommermonate, Die Dbin bem Raugi bienen mufte, auf Die Reit besiebe. welche bernach noch gur Ablagerung erforberlich ift. Allein ber Dothus, ber in biefer Geftalt fich bem Charafter einer unterhaltenben Ergablung nabert, birgt nicht in allen gugen echt mothischen Gehalt; boch fallt er wenigstens nicht aus bem Bilbe. Much wird man gesteben mußen, bag ber Rame Guttungr fur Guptungt gut erfunden ift, um einen burftigen Riefen ju bezeichnen, ben nach einem guten Trunt geluftet. Beinbolb Riefen 51 erflart freilich bie Ableitung feines Ramens von fuban fur gans unmöglich : val. aber Rubn Berabtunft und Gr. Gr. I. 318.

- e. Riglar und Galar murben als Ameranamen an Rili Rili im 3wergregifter ber Bol. 13 erinnern. Samam. 13 fdeint gwar auf ben erften Blid einen Riefen unter Gialar gu verfteben, wie auch Sarbarbel, 26 Figlar ben Riefen nennt, ber D. 45 wieber anbers, Strimir, beißt; aber bas Beimort ber folaue (frodi) geigt, bag ber Reller bes Riefen nur nach einem 3merge (etwa jenem ber Bol. 34) benannt ift, mas gu weiterer Ausspinnung und Ginführung ber Amerge verleitet baben tann, Daß biefe ben Trant erft gubereiten, inbem fie ibn mit Sonig mifchen, ift in ihrem Character erfunden, ba fie immer als bie tunftreiden ericeis nen; Sonig ift ein Beftanbtheil alles Methe. Gie waren aber nach Rmafire Blut icon bor ber Difchung luftern: fie batten fonft nicht nach feinem Befit getrachtet. Den Gnitberg, in welchem ber Trant aufbemabrt wird, erflart Rubn Berabtunft 152 fur bie Betterwollen; ben Bobrer aber, beffen er fich bebient, um in ben Berg an gelangen, vergleicht er bem gleichnamigen Bertzeug, bas bei Erzeugung bes Reuers gebraucht marb, wie er benn überbaupt nachweift, bag ber bimmlifche Gunte und ber bimmlifde Deth einer gemeinfamen Unidauung ibren Urfprung verbanten.
- f. Much daß fich Obin Bolmert nennt, hat teine tiefere Bebeutung, ba er in Baugis Dienft nichts Gutes vorhat: er will eben ben Deth

entwenden. Will man seinen mahevolen Benft so verstehen, do bei kaumsfertigleit, deren der Dichter bedarf, nicht ohne Knitrengung erworben wirt, so habe ich nichts dagegen; bedeutwere aber ist gewiße, dah Dicht Sex. 108 gesche), ohne Gunniabhs hille babe Obspreit; nicht enworden einem : ohn Liebe keine Borterstiss ist der enworden einem : ohn Liebe keine Borterstiss ist der enworden von der Borterstiss in der enwohen der Borterstiss in der eine Borterstiss in der eine Borterstissen wird bei den wie bet Dichter und Alen, um die beichte mis Dicht nicht der Greichte Borter wird bei der Borterstissen der Greichte Borter wird. Die in der bestände Borterstissen gestellt der Borterstissen der beständen gladen gestellt der Borterstissen der Borterstissen der bestände Borterstissen. Wie der bestände Flack in der Borterstissen der Borters

Lieb., Lieb. und Weines Truntenfeit, Dbs nachtet ober tagt, Die göttlichfte Betruntenheit, Die mich entgudt und plagt.

Das sittliche Bedensten, das die iegtem Stropfen des Hannam, besonders 110, aussprechen, gehört entweder zur Cinstleidung, die den abstratsen Gedanken versieden will (salt mödet ich biefe Ausdunft vorzieden); oder sie seit soon ein gerindbied Berfähnbrijs voraus. Der Bergekenheit Reiber, der Gelage überraufst und die Bestimmung siehelt (St. 12), ist prax ein nunkerschönen Gill); od wird oder nur vertwentet, um vor einer Trimlenheit zu warnen, die nach dem einem des Mustus, um unsfered Dichters Borte im Buche des Schonsen nach einmai zu gebrauchen, "wunbervolle Tagend" is.

Gleich bem Gottermeth wurde auch bei ben Indiern ber berauichende Krant ber Somapflange ben Gandarven und andern Damonen, bie feiner hüteten, geraubt und Götter und Menfchen feiner begeisternden Rraft theifiglitig. Aufn Gerabfunft bes Jemees S. 5.

g. Rati heißt in ber D. ber Bohrer; in hamam, icheint bie Schlange geneint, in beren Gestalt Doin in ben Feifenteller fclichfete. 3mei Belnamen Obins, Ofnir und Smafnir, geben barauf, baß er Schlangengestalt anunebmen liebt.

Gin Bengnifs, daß Obin eigentlich err Gett ber Michturft und Berdonfleit wer, was dam und Pragia übergieng, innbet fich die Genert, obgleich ihr biefer, wie schon erimnett worden ift, menschich aufläst. Buglingal. a. 6 melbet, er habe je anziechen und liebtlich gefprecht, bas Milke nicht ein nachten, glauben, has Milke stude; wie pach Alles

in solden Reimen, wie jeht gefungen wird was mit Genicht beißen. Er und feine Sohricher bießen Sangismiede, und beife Auf bu durch von den in dem Arvelanden." Wie er als Gott der Zichtumft dem Kyolio gleicht, so auch durch die heilung, meldet ihm einke der mitgelie gleicht, so auch durch die heilung, meldet ihm einke der erfletunger Helfprücke selbs vor dem Getilunnen zueignet. Bielleicht erflatt fich se, das Mack, der sich auch send wie Beutend erflatt fich se, das Mack, der fich auch send wir Webellen ber bei Arneitungen gehnhipt finde. Ihm sich Gescher einem Sohne Welcand tegt die Sage ein Boet bei, was ihn als Erfinder der Schliftsott lezeichnet; Welchand gill falt ben besten Schwie ihr als Erfinder der Chiffiglicht erzeicht. Revolan der der der Verlagen der der Verlagen der der der Verlagen der der der Verlagen der Verlagen gemeinten Ausgeber der der Verlagen der Verlagen der der der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der V

### 77. Dbin ale Drachenfampfer. Edling.

Obins Wefen ift hiemit noch nicht erfcopft. Grimm (liebet ben Liebesgott 1851) bat in Obins Beinmen Bunfc und feinem Brubet Bill (Bille) ben Begriff ber allmäckligen Liebe nachzuvelfen gefucht. Damit flimmt, wann es im Runenlied beifet:

- 24. Ein sechsehntes tann ich: will ich schoner Malb Ju Lieb und buft mich freuen, Den Willen wandt ich ber Weifgarmigen, Daß gang ihr Ginn fich mir gesellt.
- 25. Ein fiebzehntes fann ich: bag ichtoerlich wieber Die holbe Daib mich meibet.

Gleichmoh feben mit ühn oft ungladifie in feinen Benerbungen: fo bei Gillings Mais (hamann, 95-101) fo wie harbardel. 18, und bet der Rinde, woors §. 90, gelangt er nur durch Lit jum Liel. Alls Gott bed Alderbaues britt er in Paulfoffand mehr als im Norden herro, wo er ihm im Gegenbe ju 256e ete, feinblid erfehen. Hieron, wie auch von ihnen Gemachtinnen und Sähnen, mitd befer on anderm Stellen gebandelt; auch fi Mandes im Betreffende feon in frichern Alfehanten vorreggenomenn, und nur um Middertholungen ausgumecksen, wird Anderes, das spelle und bereit, das spelle under bei der der beite Gestelle übergangen. Diet eille nur der Gertin geles und der feilte auf ber die freit gefen bei felte und bestellt gelte bei der jud ber fich felte übergangen. Diet eille nur der Gertin gefeste werden, auf dem fich feiterbei fertsaum löst.

Bor bem Coluge will ich auch nicht verschweigen, bag gwischen Buotan und einigen driftlichen Seiligen Begiebungen eintreten, theils weil man ben Cultus bes Gottes burd ibre Berebrung ju verbrangen fucte. theils weil in ihre Legenden, soweit fie aus bem Bolfsmunde aufgenommen murben, Mptbifches Gingang fant, in Boltemarchen und Boltegebrauchen ibr Rame an feine Stelle trat. Der Gegenstand ift noch ju wenig erforicht; bod will ich bier wenigstens einige ber babei in Betracht tommenben Seiligen neunen. Billig ftebt bier ber b. Domald voran, weil er ben Bericher ber Afen bebeutet. 3hm und feiner Legenbe bat 3. Bingerle eine eigene Schrift gewibmet (Stuttgart und Munchen 1856). Bier ericeint er pornamlid als Betterberr und Erntefpenber; und in letterer Burbe mirb er uns noch ofter begegnen. Der Rabe, ber ben mbb. Demalbgebichten wie Dbine Mpthus gemein ift, findet fich auch auf ben Bilbern bes Seiligen, obgleich er feiner Legenbe fremb ift. Schon in feiner außern Erideinung fab St. Dartin bem Buotan auffallend abnlid: Dantel. Rofe und Schwert batte er mit ibm gemein; jenen theilt er bem Durftigen mit, feine Bloge ju befleiben; bas tonnte an bie oben befprodenen Berleibungen bes Bunichmantels erinnern, und Milbe ift eine Tugend, die Obin als Gangrabr und Grimnir gu lohnen wie ihre Berfaum. nife gu ftrafen bedacht mar. St. Martine Mantel, Die Cappa St. Martini, trug man ben frantifden Ronigen in Die Schlacht nach ; andere Begiebungen find in meinen Martinsliebern Bonn 1846 nachgewiesen. Benn wir St. Martin in bem von Rarajan aufgefundenen f. a. Biener Sunbefegen (Mullenb. Btfdr. XI, 259 und Moth. 1189) als Sirten auftreten feben, fo foll er por ben Bolfen icuten, welchen Buotan gebietet. Auch St. Dichel und Georg, Die Drachentobter, fofern fie reitend und mit gefcmungenem Schwerte bargeftellt murben, gliden Dbin; freilich ale Dradentobter tennt ibn bie Coba eigentlich nicht, man mufte benn Fenrir als folden auffagen burfen, wofur Folgenbes ju fprechen icheint. Wir faben S. 66, bag es eigentlich Dbin mar, ber burd Bafurlogi ritt und fich ale Siegfried in ber Belbenfage verjungte. Much bier feblt in ber Gotterfage ber Drachentampf, wenn nicht in Stirnisfor Beli, ber brullenbe, als folder aufzufagen ift. Muf welchen andern Rampf ale ben mit Beli tonnte es jurudgeben, wenn Gro bei Saro als Drachentampfer erfcheint? Huch tann bon bem Belben auf ben Gott jurudgefclogen werben und ba Gigmund, bem im Beowulf Giegfrieds Drachentampf beigelegt ift, ein Beiname Dbins mar (Moth. 344), fo werben wir Rubu beiftimmen, ber Beitfdr. V. 472 ff. Boban in bem St. Georg ber englifden Bollsgebrauche erfannte. Die Betgleidung mit andern englischen Boltsfeften, mobei noch ,Boban' und feine Frau "Frigga" unter biefen Ramen auftreten Doth, 281, und im "Somerttang' swei Comerter um bas Saupt eines Anaben geschwungen werben, was eine fombolifde Darftellung bes Drachentampfe icheint; bann bas Hoodening genannte Geft, beffen hauptperfon "Hooden" wie fein Rofs "wooden horse" beißt; enblich auch ber befannte Robin Hood, beffen Borname Robin, unferm Ruprecht entfprechent, ein Beiname Bobans ift, ber ibn als ben rubmalangenben bezeichnet; Die ftate babei auftretenbe Jungfrau, welche wie Gerba ober Brunbild, in anderer Sagung Rriembild, aus ber Bewalt bes Unthiers befreit wird : Alles zeigt, bag Diefe Bollespiele einen verbunfelten, aber in Gotter: und Belbenfage nach-Mingenben, auf Dbin berüglichen, im Befentlichen in Cfirnisfor enthalter nen Dothus barftellen follten. Beowulfs eigenen Drachentampf bezieht gwar Mullenhoff Beitichr. VII, 439 auf Frepr; aber Frepre Rampf fallt in ben Frubling, Beomulis Drachentampf ift fcon bem Musgange nach ein Berbittampf: nur in ben Berbittampfen erliegen bie Gotter ben Riefen, Darum muß Thor im letten Beltfampfe gegen bie Beltichlange (3ormunaandr) fallen . mabrend er fie im Frühlingstampfe §. 85 befiegt batte, Aber auch ber Fenriswolf, mit welchem Dbin tampft, ift burd feinen Ramen Banaganbr ale Colange (Drache) S. 46 bezeichnet; auch Dbin fallt im letten Beltfampfe, welcher por feiner Fortidiebung aus bem naturlichen Sabr in bas große Beltjabr ein Berbfttampf gemefen mar; in einem frubern Frublingstampf muß er ibn befiegt baben. Diefer Frub: lingstampf Dbins ift in feinem Dothus vergegen und auf Frenr übertragen; aud bei Frebr ift er als Draden tampf in ber Coba nicht bargeftellt, wir mußen die biftorifierten Ergablungen Saros bingunehmen um Frepre Frub. lingstampf als Rampf mit bem Drachen gu ertennen. Ueber ben Ginn bes auf folden Umwegen gewonnenen Dradentampfe Dbins tann tein Bweifel fein. Die Schlange, bas Sinnbild bes Bagers, bebeutet bie feuchte nebliche Binterzeit : Dbin, ber fie befiegt, ift ber Connen, und Frühlingsgott. Diefer Gieg tritt alliabrlich ein; ben Jahresmythus bat bie Ebba, wie manche andere, auf bas große Beltenjahr bezogen und mit ben Beltgefdiden in Berbindung gebracht. Der Rame Fenrir, ber nach S. 106 auf Meer und Gumpf beutet, mar icon in bem altern Sinne bes Dotbus ein paffenber Rame fur ben perberblichen Burm, ber nur bas im Binter anfcwellenbe, verheerend überftromenbe Bager bezeichnete,

Mallenhoff a. a. O. 431. — Ueber die hier genannten und andere mit Buetan aber freilich auch mit Phot nub folglich mit Jrmin im Bolldsglauben vertvandte Heilige, wozu nach In. Bingerse auch St. Leonhard aeboren wirt, veral. Welfs Beitr. 33—58.

Eine andere verbunteite Geite in Dbind Befen ift fein Berbaltnifs jur Unterwelt, wonach er ale Tobesgott ericeint. In ber beutiden Sage ift bas beutlicher als in ber norbifchen: bei uns fitt er im boblen Berge, ber bie Unterwelt bedeutet, fein horn hangt über ibm, feine Raben fliegen umber und neben ibm ichiafen feine Belben bem Zag ber Entideibung entaggen, beffen Anbruch ber Schall feines Sorus verfundigen wirb. Rach ber norbifden Auffakung lebt er in Asgard ober Balball, alfo in einem überirdifden Simmel und biefen theilt er mit feinen Belben, benen er gut Belohuung verheißen war. Gin Tobesgott ift er auch bier; aber ber Tob bat fich in ewigest Leben gewandelt. Und auch bier finden wir bas Sorn bei ibm, bas ben Anbruch bes fungften Tages verfundigen foll; nur theilt er es mit Beimball, auf ben als Gottermachter biefe Geite feines Befens übertragen ift, wie von ihm bas Sorn noch unfere Rachtwachter empfiengen. Bleichwohl tennt auch die nordifche Sage eine Geite an Dbin, die ibn in Berbindung mit ber Unterwelt fest; fie ift aber bem Blid entrudt, ja biefe Geite Dbins murbe abfichtlich ju einem felbftanbigen neben Dbin ftebenben gottlichen Befen erhoben. Diefes Befen beift Uller, beutich Bol und pon ibm ift 6. 91 gebanbelt. Aber barin ift boch wieber Dbins Berbaltnife gur Unterwelt anertannt, bag er nach Grimnismal acht Rachte gwifden gwei Teuern figen muß. Diefe acht Rachte find bie acht Bintermonate bes Rorbens und wieber feben wir bier Dbin als Jahresgott aufgefaßt.

# Donar (Thorr).

#### 78. Heberficht.

So far wie Abor schen nenig Götter vor und da. Mie viel auch in feinem Mythus noch unverständlich bleidt, er seidt fit und feine ver scheicherte Jich, keine ungeldse June, wie es in der deutsche Anthologie noch so manche giedt. Jast möckte und diej befreuden wo nicht misse trauiss machen gagen unsere eigene vielleicht nur scheindere Ginsicht; voch wirft unden, besten Mythus von Abor Settig, 1836 wir einem großen Abreil dersselben verbanken, uns auch hierüber zu berubigen, Mythen, sagt

er G. 15, bie im Raturgebiete vertebren, liegen gewife bem Berftanbe nife offener als folde, bie fich auf bie innere Belt begiebn : bort find bie ftoffartigen und greifbaren Dinge, bier bie forverlofen und überfinnliden.' Rmar auch bei Dbin, ber uns wefentlich Gott bes Beiftes mar, ertannten wir eine finnliche Grundlage an: aber wie bie Luft an fich foon bas geiftigfte aller Glemente ift, fo fanben wir auch fein Befen porsuasmeife auf bas Beiftesleben bezogen. Dagegen maltet Thor auf bem naturlichen Gebiete. Da wir aber auch ibn gu einem Gotte ber Gultur erhoben feben, welcher Dbin als Rriegegott feinblich ericheint, fo tritt bier ein neuer Gegenfas bervor; ber finnlichere Gott wird jum geiftigern erboben; ber geiftigere tann im Raufd. im Liebesmabnfinn, in ber frieges rifden Buth berabiufinten icheinen.

Thor, ber im Gewitter maltet, ift nach bem Donner benannt, fein beutider Rame mar Donar; bas norbijde Thor ift aus Thonar entftanben, inbem juerft bas a verftummte, bann bas n por r ausfiel, fo bag fich Thor ergab; bas zweite r in Thorr ift blog flerivifd; es wird im Genitip burch & erfest. Ebenfo finben wir in beutiden Digletten ben nach Donar benannten Donnerstag in Dorstag gefürgt; ber Donnereberg in ber Bfalg beißt nach bem Rhein. Antiquarius 1739 S. 389 Dorf berg, und Dorebeim bei Bingen nach bem Stromberger Bingbuch noch 1481 Dornsbeim. Bibber III, 351.

Der Gott bes rollenben Donners, ber ben Blisftral fubrt, follte, wie in ben pelasgifden Dothologieen, ber oberfte Gott fein. Sat er biefen Rang in ber Ebba feinem Bater Dbin abtreten mußen, fo mar er boch vielleicht auch und einft ber Gott ber Gotter. Roch bie Ebba bezeichnet ibn ale ben Gurften ber Gotter (asabragr): in Cfirnisfor 33 beißt es:

> Gram ift bir Dbin, gram ift bir ber Mfenfürft, Frenr verflucht bid.

Bier fteht Thor gang fo in ber Ditte, wie er als ber Dachtigfte biefer breie nach Abam von Bremen in Upfalas Tempel in bie Ditte geftellt mar, Boban und Fricco ju beiben Geiten. In Rormegen mar Thor Lanbas, b. b. Sauptgott, wie Frenr in Schweben, Dbin (Boban) in Danemart, Sachien und bem frautifden Rieberrhein. Barb in Rormegen obne weitere Bezeichnung ber 28 genannt, fo war Thor gemeint ; follte in bet erften Beit bes Chriftenthume Jemand als Seibe bezeichnet werben, fo bieg es, er glaube an Thor, und wo nicht bie gange Erilogie, nur gwei bochfte

Gotter genannt werben, ba fehlt Thor nie, vielmehr ftebt fein Rame voran, Ferner wird ber Donnergott auch bei uns als ein paterlicher aufgefaßt, wie fein ebbifcher Beiname Atli (= Attila ober Chel) zeigt. Epel (Groß: vater), Altfonig beißen beutiche Berge. Sienge es nicht mit bem Begriff bes Donnergottes jufammen, bag er fahrend gebacht wirb, ba ber rollenbe Donner bem Chall eines babin raffelnben Bagens gleicht, fo tonnte auch bieg bartbun, bag er einft ber bochfte ber Gotter mar. Alle anbern, felbft Buotan, feben wir reiten, nur Thor fabrt; barum beißt er Defutbor und Reibitor, ber fabrenbe Gott, ber Berr bes Bagens, ober weil feinem Bagen Bode vorgespannt find, Safrabrottin. Allerbings bat auch Frevr (Sro) feinen Bagen, beim Gottesbienft feben wir ibn im Bagen umgegeführt; aber in Megard fahrt nur Thor. Much bas tann ibn ale ben bochten Gott bezeichnen, bag feine Mutter Jordb ift, Die Erbe, Die große Lebensmutter, Die Mutter ber Botter. Bieberum mar Gif, Thore Bemablin, eine Erbaottin : ale folde ericeint fie gmar noch jest, aber ber Gemablin Dbine tann fie fich nicht vergleichen; fie ift mit Thor von ihrer erften bobe berabgefunten. Dag Thore Sammer fur ein weibenbes und beiligenbes Berath gilt, bas Brautpaare weihte, Leichen einfegnete, fei es, fie jum Leben ju erweden ober ibnen bie Biebergeburt ju fichern; bag er beim Sammermurf nach beutidem Recht bie Grengen bes Gigenthums bestimmte; bas Miles beutet auf feine frubere bobere Beltung. Roch jest rufen in ber Roth bie Gotter felbft ju Thor um Sulfe, und find augenblidlichen Beiftands gemife. Dbin felber geftebt Grimnism, 24:

Bon allen Daufern, Die Dacher haben, Glaub ich meines Gohus bas grofte.

Es folgt bieß juar foon baraus, bag es ben Welfenhimmel bedeutel, wem ihm aber 5-60 Estedmert jugfdrieben werben, gerabe fo viel als Dins gettliche halt Zhüren jablt, Grimnism. 23, so ift noch bier ber Sehn über ben Bater gestellt. Endlich erschent er im mehren Mothen in einer verbunsflern Trilogie wandernber Götter, unter volchen er jo seh als ber mächigste bervortritt, daß seine Geschlerten soft vor ihm vere idewinden.

Die Gemalt bes Blightals ift in einer schwerischen Bolissage, die Gr. Sischr. IV, 500 einen echten Mythus uennt, vortressitäg gefalbert. Auch Gr. Sischr. IV, 500 einen echten Mythus uennt, vortressitäg gefalbert. Auch ein furchtbarer, eifziger Gott außgeschie fein. Aber mit Ausnahme einiger Bollsauderitäte beim Gemitter, wie

ber liebe Gott gurnt, unfer Berrgott Bift, ber himmeltatl greint' u. f. m. (Moth, 152), beren beibnifder Urfprung ungusgemacht ift, finden mir ibn ben Meniden bolb und freundlich gebacht. Richt gegen fie febrt er feine Blige, fonbern gegen bie Riefen, Die Reinbe ber Botter und Denfchen. Diefen erichließt er ben Simmel, lagt ben befruchtenben Gewitterregen nieberftromen und fegnet ibre Gaaten; ja er bereitet ben barten Releboben ju fruchtbarem Baugrunde und verpflichtet ben Arbeiter im Steinbruch, meldem er porgegrheitet bat, jum Dant. Mit feinem Sammer fpoltet er ben Riefen bas Saupt, b. b. er germalmt uub verwittert bas unfruchtbare fteinige Bergland, bas fich nun bem Anbau ericbließt, ber immer bober bingufgetragen werben tann in bie Bebirgsgegenben, mo fonft nur Bergriefen wohnten. Best aber mußen fie auswandern, fie fublen, bag ibre Beit vorüber ift. Darum ift Thor immer im Rampf mit ben Berariefen porgeffellt, immer auf ber Oftfahrt begriffen, weil bie talten Binbe von Often tommen, Die Gewitter aber von Beften. Doch bleibt er babei nicht fteben, ben Menfchen bie Erbe urbar ju machen; einmal als Freund ber Meniden gefaßt, nimmt er fie nun überbaupt gegen alle verberblich wirtenben Raturfrafte in Cous, Die bas Leben auf Erben ftoren, Die Erbe unwohnlich und unwirthlich machen. Der erfte Unlag zu bem Mllen mar bie fellenfpaltenbe Gemalt bes Betterftrale. Aber pon bier aus fortidreis tenb bereitet er erft ben barten Felegrund ju urbarem Erbreich, lobnt bem menichlichen Gleiß beim Unbau, icutt gegen bie verberblichen Binterfturme, gegen Groft und Ratte, und lagt fich berab ein Gott ber Bauern, ja ber Anechte gu fein, melden bie Telbarbeit hauptfachlich überlagen blieb, mabrent ber Gott bes Beiftes nach bem Barbarbelieb bie Gurften gum Rrieg aufreigt, Die Saaten icabigt und ben Gegen bes Lanbbaus burch gerftorenbe Rriegogewalt verbrangt. Rach allen Geiten bin zeigt er fic jest ale ben Freund ber Menichen; in allen vier Glementen offenbart er feine fcupenbe Dacht: nicht bloß gegen Binterriefen fcleubert er feine Blige, auch bie Damonen ber Gluthbige, Die burd Boltenbruche gerftorenb wirten, gerfpaltet fein Stral: ben Gewittern felbft, von benen fein Befen ausgegangen mar, wehrt er bie verberbliche Wirfung und bannt fie in wohltbatige Schraufen. Ale Gott ber Che, Die fein Sammer weibt, legt er ben Brund zu einem fittlich geordneten Leben; als Gott bes Gigentbums. bas fein Sammermurf begrengen und feststellen bilft, entwidelt er ben Staat aus ber Samilie; als Gott ber Bruden, ber bie Bergftrome gabmt, verbindet er bie Stamme und beforbert ben Bertebr, ja indem er unter ben gelten und Königen solche zu seinen Lieblingen wählt, weiche Endrer ausbrotten und Angeblungen in bisbeam dem Andeu unzuglangliche Erdrichten der Angeblungen in bisbeam dem Andeu unzuglangliche Erdrichte fiberen, bestäufeiste Beiter Gott der Gultur die metplische Seit, und icht eine Augebe Gefchiefte berauf, die dann irelich seinen Dient abstellt, und die Wilker den einigen Gott ertemen lehrt. Bergefen wir aber einen Mugnitolich was wir bem Grisenthume schulden, und den man nichen bem andere Gelter Sebon Seinst noch beute seinschesend, so würde Er es sein, dem wir Chaussen, Gliendahnen, Dampsschieft, Ledsgeoben und aber einer Stellen bei geoben nut auf weiche unsere Aufter Schon Seinst noch den Leinkopkein, die geoben und alle die Erfindungen zuspfreiden würden, auf welche unsere Aufter Seit in zu sich dat fiel zu siehe

Wem bies Chilberung fich meift auf jüngere nordische Lieber grüne, mehr nicht Befra gegen das feines Aberta Scherrung, fo birfren wir dabei jene ältere Aufjähung, die den höchsten der Gotter in ihm sah, nicht aus den Aufragen vertieren. Sie zeigl fich am Beutlüssten darit, daße erd Machte der internett besigd, um die hijs sie, noch vie fervorugieben um sometir benützt fein werben als diese verdunktete Seite des Gottes, die selfiste verdunktet verdunktet, den Aufrage der Verdunktet, den Berfahern jener Sieder nicht under bevord sieden, den Aufragen der Verdüssten, ihn dem Berenzles gleich zu fellen. Wenn daher im Uedrigen untere Dare stellung in Ublands meisterholter Auskübzung ihre Ergänzung such, so glauben wir sie der Vergönzung zuch, so

## 79. Berwandtichaft, Mttribute, Beinamen.

Dies Mutter Jobol sübet auch bie Ramen Hospun umb fliegen, 1886. 6.6. Spelter werben fie aus Ariga, Deins peierie Gemöhlin, über tragen. Bertha die Spianwein 96. Reben biefer Jidrigen ersteilt auch ein männlicher Jidrigen, Gen. Jidrigenis, als Bater jener: berfebe Gott offenbar, ben die Slaven als Bertun, Litthauer umb Letten als Bertun nos verchren. Spianwei biefer Götter sind auch im Deutsfann noch gertriffen. Im Gottsfischer Lerun, Litthauer zu, des Ausgehreiten Gestellen der Spianweiter Lerun werden, des Engelieren geweiner. Im Bellem und Glieden genannt, nurb Virgunnia ber Gekinglug jwischen Annbach und Gliedengen. Wolfen statt felt Schaperpeals umb Kliemangen Judimmen, Myth. 1877. Much die Herreynia allva ist dem jacken gemeiner den den, 200 f. den. 200. Glied Die keltisfeen Ramen bei Geglar, München 1857 S. 18. All 28 Löse Righerleien oder Riffenstürer (Glorir) werden

Bingnir und Slora angegeben, ber Beffügelte und bie Runtelnbe: in bemfelben Ginne beißt er auch Bingthor und Blorribi, ber beschwingte Thor, ber in ber Bluth baber fabrt. Geine Bemablin Gif bat ibm eine Tochter Thrub geboren und einen Stieffobn Uller gugebracht. Der Rame feiner Tochter findet fich auch in Thiubheim und Thrubmang, mo nach Grimnismal Thor wohnen foll bis bie Gotter vergeben. Bal. D. 21. Da Thrub Rraft beißt , fo begiebt Ubland G. 82 fein Gebiet Thrubmang auf bas fruchtbare, nabrenbe Bauland, und ben Ramen feiner Tochter Thrubb auf bas Saatforn. Rad Alwismal mar Thrub in Thors Abwefenheit bem Zwerge Miwis verlobt worben; nach feiner Rudtebr bebt Thor bieg Berbaltnife wieber auf; bas im Berbft ausgestreute Saatlorn ichien bem finitern Erbarunde verhaftet; aber ber rudfebrenbe Commer gieht fie wieder an bas Licht, indem bie Gaat in halme fchieft. In bem Liebe wird biefer Motbus fo eingetleibet . bag Thor bem bleichnafigen Bwerg nicht gleich alle Soffnung auf bie Braut benimmt, vielmehr feine Einwilligung an die Bedingung fnupft, bag ber 3merg auf feine Fragen Beideib fagen tonne. Da ber 3merg fich rubmt, alle neun Simmel burch: megen gu baben und von allen Befen Runbe gu migen, fo betreffen biefe Fragen Die Ramen ber Dinge in ben Sprachen ber verschiebenen Belten, wobei nicht blog Menfchen: und Gotterfprache unterfchieben, fonbern fur jebe Gotterclaffe eine besondere Sprache angenommen wird. Babrend aber ber Bwerg biefe Fragen beantwortet, icheint bie Conne in ben Sagl, und ber lichticheue Amera erftarrt gu Stein. Mußer biefer Tochter bat Tbor noch zwei Cobne, Mobi und Magni (Rraft und Muth); biefe bat er aber nicht mit Gif erzeugt, fonbern mit Rarnfara, welche bas eifenbarte Beftein bebeuten tann; Die Bemaltigung bes barten Felebobens jum Bwede bes Unbaues giebt Rraft und Duth. Doch tann Jarnfaga auch von bem Eisenschwerte ben Ramen haben, ba Cap Schwert beißt, weil bie alteften Schwerter von Stein maren. Go tommt Jarnfara auch fur Streitart por: Die Streitagt aber, beren Thor fich bebient, ift ber Pflug, und auch biefer giebt Rraft und Duth bem, ber ibn fubrt. Es ift aber gu erinnern, bag beibe Cobne aus bes Gottes Eigenschaft ermachfen finb. Bgl. ob. S. 155.

In seiner außern Erscheinung zeigt fich Thor bald als Jungling bald als Greis, immer aber mit ro the im Burg, auf bie Farbe bes Bisfikrals. Benn er ibn strabt, in ben Bart blaft, seinen Bartruf ertönen lätht, benniocht er seinen Reinben befligen Gegen-

wind. Uhland 2. Als Gott bes Gewitters erscheint er auch so ploplich wie ber Blit : wie sein Rame genannt wird, ift er schon ba.

Bon feinen Attributen fennen wir icon ben mit Boden befpannten Magen; biefe Bode beifen Tannanioftr und Tannarisnir, Rabnfnifterer und Babnfnirfder. 3bre fpringenbe Bewegung laft fich auf bas Buden bes Bligftrals beziehen, und felbft bas Sinten bes Ginen Bode tann bie Raturericeinung ichilbern follen. Rach Ubland verfinnbilblichen bie Bode bie Sprungfahrt über bas Gebirge; anbere beuten fie auf bas Sternbilb ber Riege, bas um bie Reit ber erften Gemitter aufgebt. Erlaubt icheint auch bie Deutung, welche barauf binweift, bag bie Riege ben Deufchen beim Anbau ber Erbe bis ins bodite Gebirge binguf begleitet. Beftant maat man auf ben Schwefelqualm bes Blipes gu begieben. Rochbolg II, XLIII. Bon anbern Thieren maren ihm mobl ihrer rothen Farbe wegen ber Suchs, bas Gidbornden, bas Rothfehlden und Rothfdmangden beilig, wogu noch bie Donnergiege genannte Conepfe tommt, beren Alug Gemitter verfündigt, und ber Birichtafer, ber auch Teuerichroter und Donnerpuppe beift; von Baumen außer ber Gide bie Bogelbeere (§. 84) mit ihren rothen Fruchten, von Pflangen bie Sauswurg (Donnerbart), bie Donnerbiftel und bie Erbfe. Mpth. 167. Much Berge faben wir ibm gebeiligt, eine silva Heracli sacra ermabnt Tac. Unn. 2, 12; eine Donardeiche fallte Binfried; eine Donnereiche weift Rochbola II, XLIII nach.

Wenn Abor einherfibrt, fleth bie Ere in Jammen, Funden sieben, viel Leven, von der bei Leven bei Fellen, Richer, und trifft er mit bem gammen, jo tracken bie Fellen, Richte heulen, bie alte Ere ficht ödigend pulcumen, Degiden. 26. Aprimöten. 23. Humisten. 24. Doch nicht immer sehen wir Abor sabren: er geft zu Juh jum Gericht bei ber Gick Pagebrafil, wobel er Ströme watet:

Körmt und Dermt und beibe Kerlaug Water Thör täglich Benn er einheftsibrt Gericht zu halten Bei der Giche Yggdrafil, Denn die Alenbricke fländ all in Lohe, Delisse filmen flommten. Grimn. 29. Uhl. 23.

Wie dier die genannten Ströme, jur Schonung, wie es scheint, der Menbrüde, die gerbrechen würde wie dereinft unter Muspels Schonen, so watet er auch die urwellslichen Elisströme, Eliswagar den Dertvanwil (§. 82) binüber zu tragen, womit in Widerspruch zu fleben scheint, daß er in bem freilich jungen harbarbolieb ben Gund nicht waten tann, sonbern ber Uebersabrt barrt.

Schleubert Steine, wenn Befcoge nicht haften, G. 210.

au ben Gemittegett benten. Go tonnte wohl ber Gott auch felber ber Sammer beisen; auch davon find und Erinnerungen geblieben. Statt bes Flucket bot bich ber Douner! beit man nech : baß bich ber Jammer! und Meister ham ner in beist ber Teufel, ben Boltsjagen ben hammer sibren lasen. Midlenh. 360. Bg. Myth. 106. Doch mag ber hammer in Abers Jamb ibn als Schmied begichnen fellen, wie mir bei ben Allen abnlichen Aussigungen ber Gemittergötter begegnen.

Statt bes hammers suhrt Thor bei Saxo eine Reule, was ihn bem hercules abnlicher macht; wie aber biefe Reule ohne Griff fein soll, fo Simred, Mulbibloote.

> Ber feinen Rinbern giebt bas Brot Und leibet babei felber Roth, Den fclage man mit biefer Reule tobt.

Amelfelm Sinn hat die Tajdbing vom Sale gel in Solog. Gebet 187.

—188. Da dittere Zeit modele ber hammer over die Reule Zonars sich dem Sper Dvind vergleichen, mit dem sich ledendmidte Greise rigten, wie sie sich auch diengen (Hängustyr) ober vom Jessen Amelien stierten, wie sie sich auch diengen beisen den Alten werdennt; sie wuten, wogen der Hönguste die Bussel gestroffenen Bodens deren die Verstelle sein der gestroffenen Bodens der werd der Gestle dererdigt, wo sie vom Büg gerührt waren. Artemidor II, 68. Plinius II, 55. Sgl. Grimm über die Kreinung der Leichen 20 er obigenen Kreinung der Leichen die vom Amelie der die Verstelle dererdigt. Die die Verstelle dererdigt werden die Verstelle die ergegen der die Verstelle d

Miger bem hammer bessel Thot auch Gifenhandschute, mit welchen er ben Bis schienet, und ben elkettegärtel Regingiader, der seine Givi ertraft verdoppelt. Unter seinen Beinamen triti Biern (der Bei) bervor; als ben freumd ber Menssen, dem Segner Midgardhs, doben wir ihn 60m C. 133 semmen gelern. Bogen seines Samps mit der Midgardhsschaftlung beist er der Schlange Alleinisder; als Feind der Niegen Serschmettere der Zeisbeweihern, Niesenweisbetrüber, Zhuffentobullet. Er seiss mehr ihn der Alleinische Beite der Reiffig erne folletter. Berner beißt es

ba von ihm: Uebermächtig wurden bie Riefen, wenn fie alle lebten; mit ben Menschen ware es aus in Midgard. Und Thrymothe. 20:

Balb merben bie Riefen Asgard bewohnen, Solft bu ben hammer nicht wieber beim.

#### 80. Mithen. Bieberbelebung ber Bocte.

Unter ben Mothen, welche Thors Befen ju erlautern bienen, ragt ber pon feinem Rampfe mit Grunanir bervor: er ericeint aber bier in Thialfis Gefellicaft: es muß baber porausgeichidt werben, wie er su biefem Befahrten gefommen ift. Thor fuhr aus mit feinen Boden und mit ibm ber Afe Loti. Abenbs nahmen fie Berberge bei einem Bauern: ba folachtet Thor feine Bode, giebt ihnen bas Gell ab und beißt ben Bauern und feine Rinder Thialfi und Rostma, Die Anochen beim Rachtmal auf bie Bodshaut werfen, Thialfi gerichlug aber mit bem Deger bas Schentelbein bes einen Bods, um jum Mart ju tommen. Um anbern Morgen weihte Thor bie Bodefelle mit bem hammer; ba ftanben bie Bode wieber auf; aber bem Ginen labmte bas Sinterbein. Mis bas Thor bemertt, fagt er: ber Bauer ober feine Leute muften unporfichtig mit ben Anochen umgegangen fein. Der Bauer erfdridt über feinen Born, fleht um Frieden und bietet Alles mas er bat gur Gubne. Da nimmt Thor feine Rinber jum Bergleich an, Die ibn feitbem als feine Dienstleute überallbin begleiten. D. 44.

Mit anderer Anfruhpfung tehrt berfelbe Mothus am Schluß der Homisthoida Str. 36, 37 jurid, mo bem Loft an bem hinten bes Bods bie Schuld gegeben wird; ba aber ber Bergbewohner auch bier feine Rinder jur Buße bergiebt, so follte er wohl nur als Anftifter gelten. 36. Sie fuhren nicht lange, fo lag am Boben Bon Plorribis Boden halbiobt ber eine. Schen bor ben Strangen ichfeppt er ben Fuß: Das hatte ber liftige Lofi verschulbet.

37. Doch hörtet ihr wohl; Wer hat davon Der Gottesgelehrten gange Runde? Beliche Buß er empfieng von dem Berigbewohner: Den Schaden zu sühnen gab er zwei Söhne.

Bon Bieberbelebungen biefer Art find alle Sagenbucher voll. Beifpiele find R. M. III, 81 und Gr. Mpth. 1208 verzeichnet; andere bat Bolf Beitr. I, 88 und Beitichr. I, 70, 214 nachgetragen; eine folche fnupft fic auch im Bilbelm Deifter an Dignons Urfprung. Richt überall finbet fich ein bem gerichlagenen Schenfel bes Bods, ber nun binten muß, entfprechenber Rug; boch ift er bei Bonbun Boltef, 27 und in Ringerles Tpr. Sagen Rr. 14. 15. 586, 587, 725, Bernaleten Mip. 184; pgl. auch Beitichr. f. Dipth. II, 177 und Quipmann 60. nachgewiesen und in Mailaths Mago. Sagen II, 95 wird bie rechte Schulter gleich ber bes Belops aus Golb und Elfenbein erfest. Bei Merlin und bem Rauberer Birgifius (Bolfeb, VI, 359 ff.) mifsaludt bie Bieberbelebung burch bas Eingreifen eines Dritten ganglich ; bier gelingt fie wenigftens nicht gu voller Befriedigung. Bas von Merlin und Birgil ergablt worben mar, feben wir bann auf Baracelfus (Alpenb. 309, Bingerle 346) und Dr. Fauft (Beitr. I, 212) übertragen; vielleicht galt es auch icon von Rmafir und bem ihm verwandt icheinenben Rlingfor Bolframs. Bei Entgauberungen bleibt oft ein Theil ber Thiergestalt, s. B. ein Schwanenflugel, jurud. abnlich bem ichmalen rothen Streifen um ben Sals bes Enthaupteten. Die Botter felbft ftattet Die Bhantafie bes Bolts mobl mit einem Gliebe bes Thiers aus, bas ihnen gebeiligt ift, ober beffen Geftalt fie anzuneb. men lieben. Dbine Beiname Arnhofbi lagt vermutben, bag man ibn mit bem Ablertopf bargeftellt babe. Mebnlich beute ich ben Gomanenfuß ber Frenja (Bertha) und ben Bferbefuß bes Teufels, fei nun babei an Buotans Rofs, beffen buf bei Sabbinge Entführung §. 66 unter bem Mantel berporblidt, ober an Loti ju benten, ber fich §. 25 in Die Stute permanbelt. Bleiche Bewandtnife bat es mit ben Bodefüßen bes Teufele in ben babifden Gagen, feinem Sabnenbein in ben pommeriden (Temme 178, 255), feiner Sahnenfeber u. f. w. Worauf es bier antommt, ift Thors weibenber Sammer, ber bie Bieberbelebung wirft, wie Betri Gtab.



ber nach §. 65, 84 und 96 jugleich auf Thor und Doin beutet, Die Erwedung Materns, Go tann auch die Ginweibung bes Scheiterbaufens Balburs mit Thore Sammer G. 81 nur bie funftige Bieberbelebung meinen. Die wichtigfte Frage bleibt , marum es Thiglfi ober Loti berfoulben, daß der Bod binten muß. Ubland bezieht Thialfi auf ben menfclichen Gleiß beim Unbau ber Erbe, und feine Schwefter Roblma, bie raiche, auf ble unverbroßene Ruftigfeit, womit biefe Arbeit betrieben wird. Bur Urbarmadung ber Erbe muß gottliche und menichliche Rraft aufammenwirten. Der Bauer, ber als Bergbewohner bas fteinige Gelanbe urbar machen follte, mar mit ben Geinigen gu Thore Tifche gelaben : fie wollten aber allguleichten Raufs jum Marte tommen; ber Bauer muß nun felbft berhalten, er muß feine Rinber Thialfi und Rostwa, feine eigene angestrengte Thatigfeit in Thore Dienfte geben. Diefe fcone Deutung ftust fich bauptfachlich auf Thialfis Untbeil an bem im nachften Baragrapben ju befprechenden Mpthus von Grungnir, bei beffen Ausbildung icon ben Stalben eine abnliche Auffagung Thialfis vorgeschwebt ju haben icheint. Gein Auftreten in andern Mothen forbert aber eine anbere Deutung. Bir werben §. 83 feben, daß Thialfi, beffen Rame einen bienenben Beift bezeichnet, urfprunglich nichts anders mar als ber Bligftral ; Die Musbeutung auf Die ruftige menichliche Thatigfeit muß eine fpatere fein. Go wird auch Rootwa nur bie Conelliafeit bezeichnet baben, womit ber Betterftral fein Biel erreicht. Die Urfache, warum ber Bod bintenb blieb, lag an bem himmlifchen Feuer, bas ibm ben Schenfel getroffen batte : barum tonnte fein Sinten fomobl bem Loti, ber bas Geuer ift, als bem Thialfi, bem Blitftral, Sould gegeben merben. Dag er mit Loti jufammenfalle, wie Beinhold Beitfchr. VII, 15 annimmt, ift richtig, ba ber Blis nicht ohne Feuer ju benten ift; fie merben aber bier unterfdieben.

3m Anhange jum Gutalag (od. Schilbener Greifem. 1818 G. 106)

ericeint Thielvar, in welchem Thialfi nicht zu vertennen ift, ale ber erfte Bebauer ber Jufel Gotland, Die bis babin noch fo lichtlos mar, baf fie Racte unterfant, Tage oben mar. Geit aber Thielpar Teuer auf bas Land brachte, fant es nicht wieber. Thielvars Cobn bieg Safbi, fein Beib Switastjerna. In ber Sochzeitenacht traumte biefem als wenn brei Schlangen in ihrem Schoofe gusammengeschlungen maren und baraus berporfrocen. Safbi beutete biefen Traum: ,Alles ift mit Ringen gebunben. Bauland wird bieb merben und mir merben brei Gobne baben.' Durch Reuerangunben wird nach beutidem Rechtsgebrauch (RA. 194, 941) Befin ergriffen, und bas Binben mit Ringen bebeutet bie Umfriedigung ober Ginbegung bes ausgetheilten Lanbes. Uhlaub 56 ff. Thor ift es pornamlich, ber bei Befigergreifungen in ben Borbergrund tritt und bem bie neuen Anfiedelungen gebeiligt merben. Die Anfiedler auf 38land meibten ibm einen Begirt und nannten benfelben Thoremart, ein Rame, ber an bas ichlefifde Beichlecht ber Bentel von Donnersmart erinnert. Gr. Mpth. I, 8. Rochbolg XLV. Die Mart (Grenge) bes Begirts murbe burd Sammermurf bestimmt. Bar ber Sammer fo gebilbet wie bie Rune Thor D. fo murbe fich felbft ber Rame Bentel beuten. Menn nun nicht anzunehmen mare, bag ber Bligftral bas neue Beerbjeuer babe gunben mußen, wie bas auch beim Rothfeuer anzunehmen ift (Rubn Berabtunft bes Feuers G. 94), fo faben wir Thialfi, beffen Berbaltnife gu Thor eine Reibe von Sagen befundet, bier icon in feiner jungern Bebeutung aufgefaßt. Freilich wird man, ebe ber Blit einichlug, ibn auf jene altfeierliche Beife bervorzuloden gefucht haben, über welche mir Rubn a. a. D. fo fcone Auffcluge verbanten. Aber bas enbliche Auflobern bes Feuers ericbien ale bie unmittelbare Birfung bes Gottes, in beffen Dienft jene beilige Sanblung gefcheben mar.

## 81. Thor und Grungnir.

Abor und ver Miefe hrungnir hatten fic an bie Lindergrenge bei Griefungarte zum Berifampf beschieben. Damit ist Bortampfer nicht ertlege, machten bie Niesen einem Mann von Lesm, neum Hofen boch und dreie breit unter ben Armen: sie nannten ibn Mödurtalss. Jum Jerzen gaben sie ibm bos einer Stute, dos sich ober nicht haltor erwies, benn es wied gesagt, daß er bas Bager ließ, als er Thot las, Der Nies siells batte ein herz bon batten Getin mit der Thot las, Der Niese siells batte ein herz bon bantem Getin mit der Gent; auch

fein Saupt ift von Stein fowie fein Schilb, ben er por fic balt. Geine Baffe, bie er auf bie Schulter legt, ift ein Schleifftein. 218 Thor mit Thialft tommt, warnt biefer ben Riefen : er ftebe ubel bebutet, ba er ben Shilb por fich balte; Thor werbe von unten an ibn fommen, Da wirft hrungnie ben Schild unter die Fuße und fteht barauf; Die Steinwaffe aber fast er mit beiben Sanben. 218 es nun sum Rampfe tommt, nimmt es Thialfi mit Modurtalfi, Thor mit Grungnir auf. Er fabrt im Afengorn beran und wirft ben Sammer aus ber gerne nach bem Riefen. Diefer bebt bie Steinwaffe entgegen; ber Sammer traf fie im Rluge und ber Schleifftein brach entzwei; ein Theil fiel auf Die Erbe und bavon find alle Benfteinfelfen gefommen ; ber andere fubr in Thore Saupt, fo baß er por fich auf bie Erbe fturgte. Der Sammer aber gerichmetterte bem Riefen ben Sirufcabel ju taufend Studen: ba fiel er vormarte über Thor, fo baß fein Jug auf Thore Balfe lag. Thialfi, ber ingwijden Modurtalft bezwungen batte, wollte Grungnire Gus von Thore Salfe nehmen, permochte es aber nicht; eben fo wenig auch bie übrigen Mfen, bie zu Gulfe eilten. Aber Thore Cobn Magni, ber erft brei Winter alt war, vollbrachte es. Da fuhr Thor beim; aber ber Schleifftein ftedt noch in feinem Saupte. Die Beifagerin Groa, Die Frau Dermanbile bes Reden , fingt ihre Bauberlieber uber Thor, und icon wird ber Stein lofe; ba will ibr Thor bie Beilung burd bie Beitung lobnen, bag er pon Rorben ber burch bie Eliwagar gewatet fei und ben Dermanbil im Rorbe auf bem Ruden aus Riefenheim getragen babe. Bum Babrgeichen gab er an, bag ibm eine Bebe aus bem Rorbe vorgestanben und erfroren fei. Er babe fie abgebrochen, an ben Simmel geworfen und bas Sternbilb baraus gemacht, bas Dermanbils Rebe' beiße. Much fagte er, es merbe nicht lange mehr anfteben bis Dermanbil beim tomme. Sieruber marb Broa fo erfreut, bag fie ibrer Bauberlieber vergaß, und fo ftedt ber Stein noch in Thore Saupte. D. 59.

Diese Trissbung beruft fic auf ob 816 na 3, das ber Estabe Shioodl ben gwin im neunten Jahrhundert bichtete. Es magen einfachere
Mpthenlieber in ber Welfe ber edbilden vortunden genesen sein, der Priesen nur die singsten Eddelie von bas Ercignis an. Roch Ublamds Seutung bezingst Zber in Hrungnie (von at heinge, aufhäufen), bessen bei von Gtein is, die bem Andau widerstrebende Steinwelt. Die Kampler baben fich jum Jewellump nach Geietungsarde beschen. Geichern: Geich Stein, der fich jum Jewellump nach Geietungsarde bei Geiengeistet und beise Stein, der Geschlich Geietungsarde bie Gerege bes Steingeistet und

bes bauliden Lanbes. Thialfi berebet ben Riefen, fich nach unten mit bem Schilbe ju beden. Diefer taufdenbe Rath tommt aus bem Munbe beffen, ber pon unten binguf bas Gebirg zu begrbeiten gewohnt ift. Aber Mathor fahrt von oben ber. Beger bezieht man ben Schild bes Riefen wohl auf ben Groft, welcher im Binter bie Erbe bebedt und bem Anbau entzieht. Much bem Thialfi wird fein Theil am Rampfe. Die Jotune baben ben langen und breiten Lehmriefen aufgerichtet, ber aber feig ift und nur ein icheues Stutenberg in ber Bruft bat; fein Rame ift Modrtalfi. Bolten- ober Rebelmabe. Ge ift ber gabe mageriae Lebmboben am bunftigen Tuß bes Steingebirgs. Dit ibm wirb menfchliche Unftrengung fertig, mabrent ben Steinriefen nur Gotterfraft befiegen tann. Daß Thor in Befahr ift, bom Stury bes erichlagenen Steinjotune erbrudt gu merben, ift bem Unblid verfcuttenber Bergfalle, bie gleichwohl Thore Bert finb, entnommen. Die Aufraffung, Die ibn rettet, wird feinem jungen Cobne Magni, ber personificierten Afenitarte, jugefdrieben ; bas Stud von Brungnire Steinmaffe, bas in Thore haupte baftet, ift bas Geftein, bas auch im urbaren Gelbe Bflug und Rarft oft noch finbet. Diefer Deutung tonnen wir gang beiftimmen; nur mochte ber im Saupte Thors haftenbe Stein auf bie Relfenmaffen geben, bie in urbar gemachtem Berglanbe von frühern Bergfturgen gurudbleiben. Leichtere lofe Steine maren leicht fortjufchaffen ; bier tonnte Thialfi, ber menfchliche Fleiß, belfen, es brauchte ba feiner Rauberin.

Zeutscham baum hinankerichen, am gabrichschen sich aber in unserer proving sinden. Satte nicht die Germania des Aucitus bierwier zuerst befragt werdem sollen? Die man boch, obgleich sie von beutschen Dingen handelt, sonst micht gang ungefelen lässt. Die Romer woren nicht unbublichm gegen ben Gauben der der beitsgeten Stellen.

> Allen Göttern der Beit boten fie Wohnungen an, habe fie fcmarg und ftreng ans altem Bafalt der Egypter, Doer ein Grieche fie weiß, reigend, aus Marmor geformt.

Sollten fie nur bie Altare ber beutschen Gotter unbefrangt gelagen haben ? Den Mitbrasbienft batten fie millig angenommen, romifche Rrieger brad. ten ibn in bas linterbeinische Land, bas romifche Staatspolitif fur einen Theil Galliens erflarte, bas fich aber als beutich verrath, ba es bie Romer felbft Germania prima, Germania secunda nannten. Gebührte bem beutschen hercules bier nicht bie gleiche Ehre wie bem afiatifchen Mithras? Wenn biefer invictus bief, fo finden wir nun aud hercules invictus genannt, und mer burfte ibm biefen Ramen verweigern ? In allen feinen Rampfen mar Thor unbefiegt geblieben und in feinem letten fiel er als Sieger. Wenn an ber Ara Ubiorum ein beutider Gurft bas Briefteramt vermaltete und einem beutiden Gotte opferte, wenn wir benfelben beutiden Gott auch in Gobesberg, in Gubenau, in Gobenoume, am Gobenelter ju Ahrweiler und als Gott bes Siegs (Sigtvr) mobl auch in Siegburg verebrt finben, wenn ber Donnersberg in ber Bfalg bem Botte geweiht mar, beffen Preis in Die Schlacht giebend Die Germanen fangen, fo befrembet es am wenigften, auch in ben Steinbruchen bes Brobithales ben Dienft bes felfenfpaltenben Gewittergottes wiebergufinden. In Bezug auf einen andern Deutungeverfuch bemerte ich fur Diejenigen, Die es noch nicht wifen follten, bag Sonne und Mont auch in Deutschland icheinen, nicht bloß in Phonicien, und bag Sonne Mond und hercules nad; §. 117 u. 127 etwa fo viel bebeuten als Sonne Mont und Bulcanus (Feuer) bei Cafar, fur beffen Trilogie wir bier ein neues Beugnifs finden. Daß ber Gemittergott in Deutschland gugleich Reuergott mar, wirb fich bem Lefer immer mehr berausttellen, je weiter er porbringt,

#### 82. Dermandil und ber Apfelichus.

Auch ben Mythus von biefer weiß Uhland zu beuten: Groa ist bas Bachsthum, bas Saatengrun, bas vergeblich bemubt ift, jene Felfen zu

beden, Thore Bunbe ju beilen. 3br Cobn Dermanbil, wortlich ber mit bem Bfeil arbeitenbe (or sagitta, at vanda elaborare), ift ber Fruchtleim, ber aus ber Saat bervorftechen und auficbiegen will. 3bn bat Thor über bie Gieftrome Glimagar im Rorbe getragen : er bat bas feimenbe Bflamenleben ben Binter über bemahrt; aber ber fede Dermanbil bat eine Bebe bervorgestredt und erfroren: ber Reim bat fich allgufrub bervorgewagt und muß es bugen. Thor hilft alfo nicht blog bas Land utbar machen, er fout auch bie Caat ben Binter über, fie fei nun ausgefat, ber Erbe pertraut, ober noch im Fruchtfad bewahrt. Rachtlange biefes Dotbus bat Ubland in Caros Grablung pon hormanbil und Rengo nachgewiesen, an welche fich Amleths Geschide Inupfen, ber bei Chatefpere Samlet beißt. Roller fallt im Zweitampf por Sorwandil, in welchem Dermandil ber Rede (hinn frækni) wieber erfannt wirb, mabrent Roller (ber Ralte) ben Frublingefroft bebeuten foll. Der prachtige Grabbugel, ber bem Befiegten errichtet wirb, ift ber bichte Salmenwuchs bes Mebrenfelbes. Berutbe. Umleths Mutter, wird bierbei ber Groa gleichgestellt. Den Schluß ber Ergablung Saros lagt Ubland unausgebeutet: über Jengo und Amleth erhalten wir feine Mustunft; boch tonnte Jengo, Sormanbile Morber, ber bann feine Bittme Beruthe, Chatefperes Bertrub, beiratet, an Die Fren ja erinnern, Die mit Denja bem Ronig Grobi in ber Duble Grotti Glud, Golb und Frieben malt, D. 63. Die Duble Grotti mare bann Gerutha; Fengo bebeutete bas Malen, und Amleth bas Rorn, wo felbft ber Rame mit Amelmehl, aurdor, Startemehl, Rraftmehl, übereinftimmt. Bebeutet es wortlich bas ungemalene Debl, fo ift auch Amleth aus ber Che Berutbas mit Gengo nicht bervorgegangen.

Mit bem Spitter im haupte, ber vom bes Niefem Seinfend eine riebt, mirz Zho brangefell; in ter Schenfage, no 280e ju Meltich gewerben ist, findet er sich in Dietrichs Stirme wieder, der berum der unferetische beigt. Geinum Seiderni, 164.304. Dietrich sich nist Mere lung, er ops beimen Teutung bes Annehmelbs im Verbindung zu bringen, so wer bech frimm Beitschr. VII, 304 auf gleicher Spur. Gel stil mied bes einigemal bag Thods Kampfe im der Stebeulogs nachtlingen: siene Gelfen immt Dietrich auch im Rampfe mit Get und Jeinen Brüdern ein; doch denbedm urt best befehr bei Miesen den bei der bei den Beiden bei bei habe feinigen siene vollen der Beiden ab, wohl weit der ben Schoelen, dos finde Ahde in allen Clementen, gegen Gturm, Jewer um Moherriefen als Kamsiger werberfieler Rautrieffle wertell, vermeisfen missen. Mer auch Ger manbil lebt in ber Selbenfage fort als Drenbel, ben bie Borrebe gum ! Belbenbuche ben alteften aller Belben nennt. In bem Gebichte von Drenbel und bem grauen Rod bes Beilandes, ber noch ju Trier verebrt wirb, ift aber ber Dothus von Thor, ber ibn über bie urweltlichen Gisftrome tragt, taum wiederzuerkennen (vgl. Meine Borr, gum Drenbel); boch werben bie urweltlichen Gieftrome burch bas Benbelmeer erfest. Drenbel ift bier gum Sohne Ronig Gigils von Trier gemacht. Bon Gigil ergablt bie Biltinaf, E. 27. In Diefer Beit tam ber junge Gigil, Bielands Bruber, an Ronig Ribungs Sof, bieweil Bieland nach ibm gefenbet batte. Gigil mar einer ber maderften Manner und batte ein Ding por Allen gum Boraus: er icos mit bem Bogen beger ale irgent Jemant andere; ber Ronig nahm ibn mobl auf und war Gigil ba lange Beit. Da wollte ber Ronia einsmals perfuchen, ob Gigil fo ichießen tonnte wie von ibm gefagt mar, ober nicht. Er ließ Gigils breifabrigen Gobn nehmen und ibm einen Apfel auf ben Ropf legen und gebot Gigiln, barnach ju ichießen, fo bag er meber barüber binaus, noch gur linten noch gur rechten porbei, fonbern allein ben Apfel trafe; nicht aber mar ihm verboten ben Anaben gu treffen weil man mufte, baß er icon felber es vermeiben murbe, menn er irgend tonnte; und auch Ginen Bfeil nur folle er fchießen, und nicht mehr. Gigil nahm aber brei Bfeile, befieberte fie, legte ben einen auf Die Gebne und icon mitten in ben Apfel, fo bag ber Bfeil bie Salfte mit fich binmegrift und MUes gufammen auf bie Erbe fiel. Diefer Deifterfcuß ift lange bochgepriefen morben und ber Ronig bemunderte ibn auch febr und Gigil marb berühmt por allen Mannern und man benannte ibn Gigil ben Schuben. Ronig Ribung fragte Gigiln, warum er brei Bfeile genommen babe, ba ibm boch nur verftattet worben, Ginen zu ichießen. Gigil antwortete: Berr, ich will nicht gegen euch fugen; wenn ich ben Angben mit bem Ginen Bfeil getroffen batte, fo maren euch biefe beiben jugebacht. Der Ronig aber nahm biefes gut auf, und bauchte Alle, baß er bieber gefprochen babe."

Wenn nan diese Sage für eine flandinavische ausgielt, so ift die Biltinal, war in altenedischer Sprache, aber aus dem Rinde deutschen Andere und Mennet aus General und Moniter nach deutschen Liebern ausgezichnet. Schon ber eben hier in Bonn vorfommende Jamilienname Schäpelichel der einest die Zweiche Lieber, in neckforn die beutsche hier die Ausgesche der Sage Liebe Lieber, in neckforn die bestättig helbenfage damals noch sortlichte, tönnen in dere Schweig nicht unbedamnt gewesen sein; ergabil doch auch die Chronit deb weißen Jausse, daß der aus für den der aus Arteinen die Ere einer auf Arteinen die Ere einer ablieben Taue in Monselendeit über der von Arteine die Breiten bei Ere einer ablieben Taue in Monselendeit über

§. 82.

Mannes in abnlicher Beise bebrohte wie bas nach Cap, 249 ber Biltinais, und in ber alten Borrebe bes Seldenbuche Gr. 295 Kaiser Ermenrich an Sibiche Frau ausführte.

Man braucht alfo ben Apfelicus nicht aus bem Rorben berguleiten, wie noch immer in allen Befprechungen ber Tellsfage gefdiebt. Auch Palnatofi war tein Dane, sonbern nach Saro Jumensi provincia ortus; wir wurben ibn einen Bommern nennen. Maurer Befehrung I, 244 erflatt biefen Rampfer bes vorgefcichtliden Ronigs Sarald Silbetand für eine burchaus ungeschichtliche Beifon, mas auch bamit ftimmt, bag er auf Rubnen jum wilben 3ager geworben ift, G. 217. Da wir freilich nicht wifen, wie alt jene Lieber find, fo tann man ber Ergablung bes Caro, ber fcon im 12. Jahrh. feine fabelhafte banifche Befdichte fdrieb, Die Brioritat nicht gerabegu abfprechen; boch urtheilt Grimm DR. 350, ber Apfelfcuß fei bem Bortrag bes Greigniffes blog angewachfen aus alterer Ueberlieferung, Die im Laufe bes 10. 11. Jahrhunderte vorausgesett werben muße. Inbeffen fennt boch bie Ebba gwar Gigiln, aber feines Apfelfchufes ja feiner Schutenfunft geschweigt fie. Gins bat auch bie Erzählung von Toto von ber von Gigil porque: Toto bemabrt fich namlich wie Tell nicht blog ale beften Schuten, fonbern auch ale beften Schlittidublaufer, wie Tell ber befte Schute und zugleich ber befte Sahrmann ift ; ja er ericbieft auch gulent ben Ronig wie Tell ben Gefler. Doch auch in Gigile Sage finden wir bie Berbinbung ber Runfte und Fertigleiten val. G. 247. Geinem Bater Bate fdreibt bie englische Ueberlieferung bie Erfindung bes Bootes, b. b. ber Chiffabrt gu, mabrent bie Biltinaf. ibn nur ale einen beibnifden Chriftophorus, ben jungen Wieland auf ben Schultern, ben Groningafund burchmaten lagt, bas Bo ot aber erft biefem feinem Cobne Bieland beilegt. Rach bem beutschen Gubrunliebe bat Bate Die Seils tunft von einem wilben Beibe erlernt. Gein Gobn Bieland erfindet auch noch bas Reberbemb, b. b. bie Runft gu fliegen. Drenbel Gigils Sohne legt bas beutsche Lieb feine Runft bei ; aber auf feiner munberreichen Sabrt burch bas Benbelmeer, bie Grimm veranlaßt, ibn fur ben beutschen Donffeus zu erflaren, begegnet er jenem Schiffer Gife, ben wir S. 110 als einen Rieberichlag ber beutschen Ifis fennen lernen, fo bag fein Begug auf bie Schiffabrt nicht gu bezweifeln ift. Mus biefem großartigen Rufammenbang von Runftfertigfeiten wird auch Tells Schubentunft und Rergenfunft berrubren. Drenbel felbit ericeint im beutiden Gebichte nicht ale Schube, mir baben ibn ale ben Anaben zu benten, bem ber Apfel

269

vom Humte gelchofen wart. Da inkes fein Name nach Ukland bem mit bem Piel arbeitenbe bedrutet, is eine ags, Glosse "earendel jubar" ihm seibt als Straf begeichnet, was nach im Mittelb. wie im Jalienischen Piel feil debeutet, so kann von dem Sobne gegellen baben was dem Bater zeichl wird. Much ermuchsen gegen des such unter Jahren Jahren Jahren geschundert, von Tells Schuß puerft erzählt wird, aus Versenmannen ich on Jamiliennamen und Derende beigt in der Berrete des allen Hebenbuck Sernd beile, in Venn der hoch für der in Verner der wecht in Tell gedügt, welf man die erste Solfte sin sens der Noch in Tell gedügt, welf man die erste Solfte sin fenne der wohl in Tell gedügt, welf man die erste Solfte sin fenne der Wester der wohl in Tell gedügt, welf man die erste Solfte sin fenne der wohl in Tell gedügt, welf wan die dem d. "Gerre" erwohlen dah sin ein Epitheton orenass angesten wurce, 3. Beren Gintonius Tertwesper im Schlagste libersfehung von Wass Ihr wollt, oder Beren Eech im Wärers Arum Schmidt.

hierauf fprang Chren Loth berbei

Mit Schnarchen und mit Schnauben.

Wem in ber Chronil bes weißen Buds ber Schipe Zall beit, fo is das nur bie schweigen Ausgemache, die auch 20 ar gint Berg lagt. Es bliebe noch andzuweisen wie sich ver Bermame Wil- belm gebitet babe. Es erickt nicht aus, baß bem Wil §. 10 in der andern Arliggie habt entlyricht, den Elabyt. 15 als Pieilkenig bezieher. Aber Auf ist micht ver erfte Wilhelm, von dem der Pieilkelbe berichte wirt, vorangieng William of Cloudelh, verselbe von dem auch die 120 Echtitte Entferung berühren, die das Altefte Aestlieb bei dem Cangammmt. Ball, Juber Die Walbstate, Inden 1861 S. 120. 123.

 nicht leer ausgelt; KDM. 129 werben mehre berfelben in Bergleich ger stellt. Dier baben wir es mut mit bem Mestjerfuld ber Schüpenfumst jut hau. Die sichere danb ist es, woraus es im Schiegen antemmt; ben aber mißen alle Schüpen sit ibren Mesiter anertennen, dem bies siches misch auch bann nicht feldt, wenn bas berg ungeftüm schäge, meil bas Leben bes eigenen Kindes auf dem Spiele sieht. Darum läßt unser Dichter leicht Gefenen gestehen:

#### Es war ein Deifterfoug, ich muß ihn loben.

Der erfle, vom dem biefer Meifterschaft graftst mird, ift Orenbes Bater Cigil; daß er aber auf biefen erft von seinem Sohne übertragen word, zeigt soden bessen Manne, vogl. S. 269 oben. Ben Certwandl wissen wie auch, daß er der Frucktlein ist, der bervor z sich is st. was damn erst Beranclasung gab, ihn zum Schäben zu machen. Was Bigli betrifft, se ergeben die Aritogien S. 125 seinem Beyag auf das Wahre und Grimm leitet M. 930 den Namen des Zwerges Gugef im Sieffienbliede von er wah. owwe, augis (Justi) ab. Diesen schwindige wir haben also teinem Grund einen Sim me Lisgott in ihm zu suchen.

Man bat neuerbings Telle Couf aus bem vierzehnten Jahrhundert in bas breizehnte ju ruden persucht: Die Tellfage ju bem Jabre 1230 pon Dr. S. v. Liebenau, Marau 1864, woburch er alter icheinen tonnte als Saro und bie Biltinafage. Allein im Befentlichen haben ichon bie Alten jenen Meifterfduß gefannt, Grimm Doth. 358; Guftatbius nennt aber nur ben Carpedon ale bas Rind, bem ein Ring pon ber Bruft, obne es ju verlegen, gefcogen murbe. herrn v. Liebenaus Bermuthung G. VII und 3, daß Tells Borname Bilbelm erft aus ber Angabe ber Singweife "Bilbelmus von Raffoume" über bem alten Tellenlied in bie Cage getommen fei, ift nicht gutreffend, ba jenes Lieb von Bilbelm von Raffau nach Suber 106 erft 1568 ober 1569 verlaßt murbe. Zell aber icon bei Meldior Rufs, ber 1482 ju fdreiben begann, Bilhelm genannt wirb. Da er übrigens G. 147 jugeftebt, ,Tell und feine That bleiben fagen: baft', fo wird man uns feine Schrift nicht entgegenhalten burfen. Daß Telle That mit ben frubern Berbaltniffen befer vereinbar ift ale mit ben fpatern, gefteben wir ihm gerne gu.

## 83. Thor ale Bercules. a. Mtgartlofi.

Die Reule Thors erinnerte uns an hercules, und bei ber Betrache

tung ber Trilogieen §. 57 ertannten wir Thor auch in bem Bercules, welchen Tacitus nach feiner interpretatio romana unter ben brei Sauptgottern ber Germanen nannte. Es fragt fic, mas ben Romer beftimmt babe, Thor ale Bercules aufzufagen; ba er ber Donnergott ift, fo murbe die Bergleichung mit Aupiter naber gelegen baben, wie er auch wirflich in Deutschland als Jupiter aufgefaßt mard, wofur außer bem ibm gebeiligten Bochentage (dies Jovis) die von Binfrid gerftorte robur Jovis bei Beismar zeigt, Die nach Gr. Doth. 155 bei einem Donnersberge ftanb: ferner alle Berge, welche ben Ramen Mons Jovis fubren, wie ber Donnersberg in ber Bfals; bann bie Bflange barba Jovis, ju beutich Donnerbart, endlich bie Rlote, welche jur Grinnerung an ben Sturg bes Beidengottes alljährlich auf bem Domhof ju Bilbesbeim errichtet und als Regel von friefenden Anaben niedergeworfen murben, und von welchen einer ben Ramen Jupiter führte, Myth. 172 ff; ber Rame bes anbern entgebt und. Rach Doth, 743 murbe auch ju Salberftadt alliabrlich ein bolgerner Regel anftatt bes Abgotte aufgefest und barnach geworfen. Dieß gefdiebt wie bort ju Gilbesbeim um Latare und wenn bier ber Rame Jupitere nicht vortommt und ber an Die Stelle bee Abgotte-Tempele erbaute St. Stepbans Dom eber auf Gro weift, fo ift boch wieber barin, baß ber Brobft in öffentlicher Broceffion einen Baren umführen foll, Donar burch bas ibm gebeiligte Thier bezeichnet. Dbgleich bier nur pon einem, bort nur von zwei niedergeworfenen Regeln bie Rebe ift, fo wird boch aus ber Bolfentte, ben Sturg ber beibnifchen Gotter burd ein Rnabenfpiel ju begeben, bas Regelfpiel entfprungen fein, ba bie Reungabl ber Gotter nach &, 58 ben neun Tagen ber alten Boche entsprechent in Deutidland ichwerlich überall gur 3molfgabl ftieg. Roch ein anderes Anabenfpiel nahm bier feinen Urfprung, ogl. ben Muffat Beibenmerfen Reitfdr, fur b. Doth, II, 131. Aber auch mit Bercules bat Thor außer ber Reule Bieles gemein, querft bie Tac, Germ. 34 ermabnten Berculesfaulen. neben welchen Thorefaulen vorfommen, und wohl noch baufiger vortamen, wenn fie bas DR. A. nicht erft auf Soper von Mansfeld gebeutet, bann in Rolandefaulen vermandelt batte, Doth. 107, Benede Biggloie 452; ferner die vielen Rampfe, welche Thor mit ben Riefen beftand; fie mochten ben Romer an bie Arbeiten bes Bercules erinnern. Thor betampfte auch die Midgarbichlange wie Bercules Die Lernaifde; Dief maren icon ber Bergleichungepuncte genug. Aber bie pornehmite That bes Sercules mar, bag er in ben Sabes binabftieg und jum Babrzeichen ben

Gerberus mitkrachte: ber Sauptlemeis mit alfe darin befteben migen, daß auch Thor; in die Untermelt sinadftieg, und bas thut er in mehren Angten, am Zeutlichsen in bem von Utgarbleft; in anderen, die benfelden Grund pu haben scheinen, halte ich es für verbunfelt; boch werbe ich in allen Spuren von Thors singerichem Herabstrigen in die Unterwelt nachmeisten.

Die Ginleitung ju ber Ergablung von Utgarbloti D. 44-48 bilbet ber Dothus von ben wiederbelebten Boden &. 80. Bei bem Bauern. Thialfis Bater, lieft Thor feine Bode gurud und feste feine Reife ofte marte nach Sotunbeim fort. Dort fabrt er über bie tiefe Gee, und fommt in einen großen Balb. Thialfi, aller Ranner fu fru ftigfter, tragt Thors Tafche; aber Munbvorrath mar nicht leicht ju erlangen. 3hr Rachtlager nehmen fie in einer Sutte, beren Thure fo breit ift wie fie felbft, Um Mitternacht entftand ein Grobeben, baß Die Gutte unter ibnen ichmanfte, Gie flüchten in einen Unbau neben ber Sutte; boch borten fie noch großes Betofe. Als ber Tag aubrad, fant Thor einen Mann im Balbe liegen. ber war nicht flein; er ichlief und ichnarchte gewaltig. Thor begriff nun, wober bas Erbbeben und bas Getofe gefommen mar. Er fragte ben Dann um feinen Ramen : ba nannte er fich Etrymir; bich fagte er, brauche ich nicht zu fragen, ich weiß, bag bu Mathor bift. Aber mo baft bu meinen Sanbicub? Damit ftredte er ben Urm aus, ben Sanbidub aufzubeben, und Thor fab nun, ban bie Sutte, morin er bie Racht sugebracht batte, ber Sanbidub gemejen mar; ber Anbau aber ber Daumling. Thor und Stromir werben nun Reisegefahrten und legen ihren Speifeporrath gusammen. Efromir binbet Alles in einen Bunbel und nimmt ibn auf ben Ruden. Um Abend nehmen fie Berberge unter einer Giche. Der Riefe, ber fich ichlafen legen will, giebt Thor ben Reifebunbel, fic ein Radtmal gu bereiten; bann ftredt er fich bin und ichnarcht gewaltig. Thor aber tann Die Anoten bes Speifebunbels nicht offnen: ba will er ben Riefen weden; aber bas gelingt ibm ebensowenig, obwohl er mit bem Sammer gufchlagt. Der Riefe fragt nur, ob ibm ein Blatt von bem Baum auf ben Ropf gefallen fei, ober jum anbernmal, eine Gichel u. bgl. Um Morgen fagt ber Riefe, Abicbieb nebment, fie batten nun nicht weit mehr ju ber Burg Utgarb; fie follten fich ba aber nicht ju übermuthig benebe men, benn Utgarblotis Sofmanner murben von folden Buriden ftolge Borte nicht bulben. Da gieng Thor mit feinen Gefahrten weiter und fant am Mittag eine bobe Burg; ein verfclogenes Gitter am Thore. Da fie es

nicht öffnen tonnen, fo fomiegen fie fich mifden ben Staben binburch und tommen fo binein. In ber Salle fanben fie viele große Danner. Der Ronig, Utgarbloti, nimmt ihren Gruß faumig auf, und wundert fich über bie Rleinheit Detuthors. Doch ichlagt er ben Baften por, fic mit feinen Leuten in Bettfpielen ju megen. Da verfucht fich querft Loti gegen Logi im Chen; Loft af alles Gleifc von ben Anoden, aber Logi pergebrte bas Rleifd mitfamt ben Anochen, und ben Trog bagu. Thialfi mißt fich barauf mit hugi im Bettlauf, wird aber befiegt. Run foll fich auch Thor verfuchen, zuerft im Trinten, indem er ein Born leere, bas Ginige bort in Ginem Buge austranten, und felbft ber fcmachfte Erinter in breien. Thor bringt es aber taum gumege, bag ein Abgang im horne bemertbar wird. Die zweite Rraftprobe, Utgarblotis Rabe vom Boben aufgubeben, gelingt ibm nicht beber : nur Ginen Ruß lagt bie Rate pon ber Erbe : weiter bringt es Thor nicht in biefem Spiel. Rulent foll er noch feine Rraft im Ringen barthun und fich gegen Elli, Utgarblotis Umme, versuchen. Aber bas alte Beib ftanb feft, mabrent Thor balb auf ein Rnie fiel. Go ichienen bie Bettypiele alle gum Rachtheile Thors und feiner Gefahrten ausgefallen. Als fie aber am Morgen Abicbieb nabmen, begleitet fie Utgarblofi binaus por bie Salle und gesteht bem Thor jum Abidieb, er babe ibm gestern nur ein Blendwert porgemacht. Ruerft ale Stromir babe er ben Speifebunbel mit Gifenbanbern gugefcnurt; barauf por jeben feiner Sammerbiebe einen Geloftod gehalten, und brei vierediae Thaler babe fein hammer in Die Gelfen gefchlagen. So mar es auch mit ben Spielen : Logi, ber fich mit Loti verfuchte, mar bas Bilb. feuer: Bugi, ber mit Thialft ftritt, mar mein Gebante: bae Sorn tonnteft bu nicht leeren, beim fein anderes Ende lag im Deere; Die Rabe, bie bu pon ber Erbe beben follteft, mar bie Mibaarbichlange, und meine Umme Gli bas Alter, und Reiner ift fo ftart, ben bas Miter nicht gu Falle brachte."

Diese aus vielen Keinen Mothen jusammengestücke Erzählung trägt besenders am Schuly das Geyräge singerere Gusschung, innem die Deutsch bereits in von Archit mit ausgenammen is. Uederbungt gleicht sie mehr einem Mächen als einem Mothus. Dach betrifft dies die Gestalt, in der sie überliefert ist; die einzesteme Glide Einnem gleichwohl all fein. Abor mus, um nach Ulgard zu gelangen, erst über die eise Ges einer Andann des der Ertom Jing sein, der die eise Ges darch, der kannt dies der Ertom Jing sein, der die Riesensell von Rägard, der Estetrendt, seireitz, das Bendelmeer, das seinst als Midgardhaftan vinnen, Kustobuske. fonificiert wird, ober endlich Giner ber unter weltlichen Strome. Utgarb bebeutet allerbings (Ubland 71) bie Riefenwelt im Gegenfat gegen Megarb und Mibgard, Die von Gottern und Meniden bewohnten Gebiete. aber bier Utgarbloti juerft ale Riefe Stromir, und bann erft in feiner mabren Bestalt ericeint, fo wifen wir aud, bag bie tiefen bunteln Thar ler, welche gur Unterwelt fubren, nicht blog von Zwergen, auch von Rie: fen S. 44 bewoont find, wie bas unter anbern aus Belreibh bervorgebt, Daß er ber Tobesgott ift, beweift bas Gitter um feine Burg und feine Umme bas Alter. Daß er mit Loft gufammenbangt, beffen Bermanbtfcaft mit bel wir bereits tennen, zeigt fcon fein Rame, noch beutlicher Saros Bericht von Thortille Reife ju Utgarthilocus (VIII, 164), wo biefer gleich Loti nach feiner Beftrafung mit ungeheuern Retten belaftet in finfterer Soble liegt, eine von bem gefegelten Maloti berrubrenbe Borftellung, Die auch in beutschen Sagen maltet, Banger II, 56, 426, pal. 123 oben; bei Caefarius besteben bie Retten bes Teufels aus Borten, Die im Missale fteben, pal, Baaber 301. Reben ibm erideint freilich Loti auch als Mf aloti, wie bas ibm gu Grunde liegende Reuer fich noch einmal in Logi wiederholt, und mare Thialfi, wie Beinhold will, als Loti gu fagen, fo febrte bas perfonificierte Feuer noch jum viertenmal gurud.

Daß Thor fich in Stromirs Sanbidub vertrod, wird ibm Sarbarbel, 26 (mo Stromir Rialar beift) und Degistr, 60 porgeworfen, wo 62 auch auf bie Anoten bes Speifebunbels, bie Thor nicht gu lofen mufte, angefpielt wirb. Den Sanbidub beutet Ubland auf eine Steinfluft mit ibrer Rebenboble; ber Riefe felbft, beffen Schnarchen ben Balb ericuttert, ift bas fturmidnaubenbe Gelsgebirge; ber mit Gifenbanbern quaeidnurte Reifefad mirb von Mone auf bie Bintertalte bezogen, bie ben großen Speifefad, Die Erbe, verichließt; befer ift Ublands ortliche Deutung; Thor tann bier mobl Relien ferben, aber nimmermehr nabrenbe Grucht bem Steingrunde abgewinnen. Daß ber Riefe Thore Sammerichlage fur abfallenbe Blatter und Gideln u. f. m. balt, gebort nur gur Schilberung ber Riefennatur und flingt in beutiden Rarden (RD. 90. III, 163) vielfach nach, wo überhaupt Thore Begegnung mit bem Riefen Spuren gurudgelagen bat. Erft in Utgarblofis Salle ift bas Biel ber Reife erreicht, welches Saro ausbrud. lich als bie Unterwelt bezeichnet, benn Gormo municht bas Schidfal ber Seelen nach bem Tobe ju erfunden. Desbalb foll Thorfill ben Utgartbis locus beimfuchen und feine Musibruche vernehmen. Freilich merben biefem bernach Gragen folder Art nicht vorgelegt; wohl aber foll in ben entfpre-

Di STOLLIN

denben Marchen, g. B. RD. 29, ber an bie Stelle tretenbe Teufel ober fonft ein Ungethum wie ber Bogelgreif auf Fragen Befdeib geben; er bleibt auch die Antwort nicht foulbig; bod betreffen biefe Fragen bas binftige Leben nicht mehr. Un fich aber icon beuten biefe ,oracula expetenda' auf die Unterwelt, aus melder auch Dbin in ber Begtametw. über Balburs Schidfale Befcheib bolt. In benfelben Darchen erfcheint ein Schiffer, ber fich fur bie Ueberfahrt Sand und guß bedingt: bier ift ber Lobtenichiffer nicht ju vertennen. RM. 165 tragt ber Bogelgreif über bas Bager. Go werben wir wie bei Chriftophorus und bem Riefen Bate an bie Beit erinnert, wo es weber Bruden noch Schiffe gab. Bates finden wir indes in ber englifden Ueberlieferung ale Erfinder bes Bootes gebacht, mas bann bie Biltingf, auf feinen Cobn Bieland übertragt, wie bie Schweigerfage ben Apfelicus auf Gigils Sohn Grentelle. Diefer gebort als Dermanbil &. 82 auch barum bieber, weil ihn Thor im Rorbe uber bie urweltlichen Strome getragen bat, wobei aber auffallt, bag Thor im Barbarbelieb felber ber Ueberfahrt barrt. Bir feben alfo balb Thor balb Dbin (qud bei Ginfiotli) ale Tobtenfchiffer gebacht, mas S. 84 bei bem Rluge Bimur noch beutlicher werben wirb. Bei Ringerle Rb. II. 370 begehrt ber Schiffer ale Sabrlohn geradegu bas Leben bes Uebergefahrenen: ,36 jerreiße bich und bamit ift Alles bezahlt.' Utgarb, bas Tobtenland, beißt bier Reuholland. Die rechte Sand, ber linte guß wird auch pon Bittich bei einer Brude (ber Tobtenbrude) ale Boll verlangt, und pon Ronig Laurin in beffen Rofengarten fur ben Bruch bes Seibenfabens ; im großen Rosengarten aber , wo ber Schiffer Rorprecht beift, wieber fur bie Ueberfahrt. Go ift auch in ben Ribelungen ber Elfenfahrmann als Tobtenfchiffer gemeint gewefen obgleich es jest nicht mehr beutlich bervortritt. Bal. Bolf RG, 53 und Can. 29 bes indiculus pag. de ligneis pedibus vel manibus pagano ritu. Solieme Sanbe und Sufe murben ben Tobten in ben Sarg gelegt, bamit fie bei ber Ueberfahrt ben Boll entrichten tonnten. Der Bufammenbang jener Marchen mit Saros Erzählung tann aber nicht vertannt werben, benn bes Teufels brei Sagre', Die bas Darchen verlangt, find bei Saro burd Utgarthilocus übelriechenbes, bornernen Spericaften gleiches Barthaar erfest, bas Thorfill, ber an Thore Stelle getreten ift, ibm aus ber Schwarte bricht. Rebren wir ju ber ebbifden Ergablung gurud, fo baben auch bie Bett fpiele, bie bier Thor mit feinen Gefahrten besteben muß, in betannten beutiden Darden wie RD. 70 I, 134, Die Bolf Beitr. 1, 90

verglichen bat, ibre Gegenbilber. Das erfte, bei bem es fich barum ban: belt, wer am beften eben tann, findet fich bei Rubn RE. 361 mieber; bie Deutung giebt bie Ergablung felbft: unter Bilbfeuer icheint bas unterirbifde Reuer verftanben, bem wir ben Borgug größerer Befragigleit nicht ftreitig machen wollen : fonft führt biefen Ramen bas Rothfener, Doth, 570. Ber Thialfi eigentlich ift. tann bas folgenbe Bettipiel lebren; mare er, wie Ubland will, auch bier ber menichliche Gleiß beim Anbau ber Erbe, ber bei aller Ruftigleit boch nur febr allmablich vormarte fcreitet, fo batte er fich nicht erbieten burfen, mit Jebem um bie Bette gu laufen, ben Utgarblofi batt außerfabe; er tonnte es obne Bermefenbeit, wenn er, ber bis babin für ben fußruftigften (allra manna fotvathastar) golt, ber Blip war. Aber noch ichneller ift ber Gebante, und fo wird er von Sugi befiegt. Diefer gludliche und gewife uralte Bug ift im beutichen Bolt unvergegen geblieben: wir finden ibn auch im Buppenfpiel bes Fauft C. 27, 117 und bei Leffing wieber. Wenn Thialfi ber Blit ift, fo mar er auch berechtigt, mit Lofi Thore Reifegefolge gur Unterwelt gu bilben und an ben ibm ertbeilten Spielen Theil zu nehmen. Gludlich erfunden und gang mythifch find auch die Bettfpiele, Die Thor felber befteht; ihr hobes Alter ift nicht zu bezweifeln. Un ben Wettrunt ift bie Ertlarung ber Gbbe gefnupft : bergleichen liebt ber Dothus, ber auch weiß, warum bie Gee falgig ift D. 63, wie bas Erbbeben entfleht, und warum ber Lachs binten fpis ift 6.41, mober bie Betfteinfelfen tommen 5.81, wogu fich aus beutiden Sagen gablreiche Gleichungen beibringen lagen; felbft bie Teufelequaen bes Bods bleiben nicht unertfart, wobei ber Bufammenbang mit bem Mythus von ben wiederbelebten Boden offenbar ift. Dag Thor burftig ift, wifen wir auch aus Samarsbeimt, wo Gifs Gemabl brei Rufen Deth leert, 5. 62; bas Deer auszutrinten, eine uralte Aufgabe, bermag er freilich Thors Rampf mit ber Mibgarbichlange, ber noch zweimal wieberfebrt, übergebe ich, und bemetfe nur mit Beinbolbs Borten (1, c.), baft fie Utgarblotie Ingefinde gu bilben volltommen berechtigt ift; nur ihre Ginführung ale Rape ift neu, aber nicht gu tabeln. Endlich ift ber Rampf mit bem Alter, bem auch Asgarbs Gotter unterliegen, ein treffliches Mpthenbild; baß Elli bie Umme bes Tobesgottes ift, mußen wir bewundern, Ber mochte fich biefen Gebanten, ber neben Thialfie Bettlauf mit Sugi su bem Goonften gebort, mas bie Cbba bietet, bamit perberben, baft Utgarblofi nichte ale ein Ronig ber Riefenwelt fein foll?

Indem Thor biefe Spiele fiegreich besteht, mas ibm Utgarbloti eine

taumen muß, bat er bie Unterwelt befiegt und bie Mufgabe geloft, Die einft auch bem Bercules gestellt mar. Freilich ift biefer Gieg uur ein bebingter : aber im Beibenthume war fein anderer moglich; Die Bforten ber Solle ju übermaltigen vermochte nur jener Dadtigere, ben bas Beibenthum erft als einen funftigen, ber tommen follte, abnte. Aber bie bochite Mufgabe, die es ben Gelben, ja ben Gottern ftellte, ift ber Gieg über bie Unterwelt, und wie biefe bier geloft marb, baben mir gefeben. Die Schreden bes Tobes ju überwinden legte fich auch Rarl V. in ben Garg, wie es fcon por ibm Bolfbietrid gethan batte, ber fic babei mit ben Beiftern ber pon ibm Erichlagenen berumichlagen mufte. In ben Cara legte fich auch, um bie Ronigstochter burd eine That bochfter Rubnheit gu etlofen, ber verabiciebete Colbat' in bem Marchen, bas ich in Weftermanns Ronatsfdrift mitgetheilt babe; ber Bies-Tagl bei Bingerle Gagen G. 318 thut es, weil es ibm ber Beichtvater jur Buge feiner Gunben aufgegeben batte und fo ift es auch bei Rarl V und Bolibietrich ju verfteben. Uebrigens foll auch in ben nachften 66 biefelbe Mufgabe, freilich in anberer Beife, geloft werben. Doch mußen wir jugefteben, bag wenn ichon in Diefem Die Deutung auf Die Winterriefen moglich blieb, wie benn Utgarb. loti auch bon Ubland nur ale ein Ronig bes minterlichen Riefenreiches gefaßt wirb, fich bier biefe Deutung noch naber legt. Aber ber Binter ift ber Tob ber Ratur, und wir baben überall gefeben, bag Connenjahr und Beltenjabr, Tob und Binter nicht auseinander gehalten werben.

# 84. b. Fahrt nach Geirrobbegart.

Leit fing einmal jur Auszweil mit firjeg fallenfemme aus, um die Reugier trug ihn and Beitriebbgart, wo er eine große Sollie fich. De ließ er fich nieder umb lach ins Jenfler. Geitrade latig er fich nieder umb lach ins Jenfler. Geitrade latig ein Anne in Mann jein mist; weil er es aber nicht gefehre mit, fichigter ir ibn in eine Rifte umb lößt ihr brei Monate hungern. Nach biefer Jait geltnan bett wer fei, um biefe fün beken bamit, bag er verfrace, Aben nach Geitriebbgard ju bringen ohne Jammer umb Glättgatiet. Das gefech; untermegs lieb aber Ihob von einem Riefenweile, Rammas Geider, der Molten Bloard bed schweizelbe, auch gelfen fingefanden, berm Glätegistet, Gliedonshichuse um Stat. Bei dwei Jaise Wilmin, aller Jülig größen, umfpannte er fich mit bem Jättgatiet um blemmte Erichs Jaise großen, umpannte er fich mit bem Lättgatiet um blemmte Erichs Jaise großen, umpannte er fich mit bem Lättgatiet um blemmte Erichs Jaise großen, umpannte er fich mit bem

hielt fich unten am Gurte. Der Strom wuchs so ftart, baß er bem Thor bis an bie Schultern ftieg. Da sprach Thor:

> Bachfe nicht, Bimur, nun ich waten muß bin zu bes Joten Saufe. Bife, wenn bu wächseft, wachft mir bie Ajentraft Genhoch bem Dimmel.

Much biefe Gradblung beruft fic auf ein Stalbenlieb, Die Thore. braba, welche Gilif, Gubruns Cobn. am Solufe bes 10, Sabrbunberts bichtete. Sie folgt ibm aber nicht genau, ba Thialfis Gegenwart verfcwiegen ift. Bieberum fteht auch ihr eine Ergablung Saros gur Geite, welche er ber anbern von Utrarthilocus unmittelbar vorausschidt. Bab. rend aber bort Thortil, in welchem Thor nachflingt, Die Sahrt nur auf Ronig Gormos Befehl unternimmt, ift er bier Gormos Rubrer; als Biel ber Reife mirb ber Gia bes Gerutbus (Geirrobbegarb) angegeben, mo ungeheure Schape gebauft felen; boch fel ber Weg gefahrvoll und Sterb. lichen faft unmöglich, benn man muße über bas erbumgurtenbe Deer (Benbelmeer), ber Sonne und ben Sternen entjagen und in Gegenben bringen, bie ewige Finfternifs umbulle. Much Gormos Beweggrund ift lebrreich : er munichte bie Bunber ber Belt und ble Gebeimnife ber Ratur ju erforschen, fo bag bier eine jener Oboffeen angefundigt mirb, an benen bie beutiche Sage fo reich ift, und beren lettes Riel bie Unterwelt ju fein pflegt. 3ch übergebe bie Gefahren, bie fie unterwegs befteben,



und ermabne nur, bag bie Gefahrten erft ju Geruthe Bruber Gubmund gelangen, ber in Blafismalr bauft, und bie Fremblinge unter bem Scheine gaftlichen Empfangs burch icone Beiber und toftliche Speifen und Betrante ju verloden fucht; aber Thorfil mahnt, nicht bei Allen mit Erfolg, Alles unberührt ju lagen, weil fie fonft Bernunft und Gebachtnifs verlieren und fcmutiger Bemeinschaft ber Ungebeuer anbeimfallen murben, Un bas Schidfal ber Gefährten bes Dopffeus brauche ich nicht erft gu erinnern, noch an Berfephone, bie burch ben Benuft einiger Granatforner bem Mibes anbeimfiel; auch bie beutschen Gagen wißen, baß fich bie Menfchen, welche Gefte ber Unterirbifchen belaufden, von Trant und Speife ju enthalten baben. Much gemabnt bie golbene Brude, Die über ben Gluß ju Geruthe Gipe fuhrt, an bie Biallarbrude D. 49; ber muthenben hunbe ju gefcweigen, bie wie in Sfirnisfor ben Gingang bewachen. Den leicht gu baufenben Beweifen, bag bei Garo bas Riel ber Reife bie Unterwelt mar, ließe fich entgegenfeben, fie fet in biefe fpatere Umbilbung nur bineingetragen; fie tann aber auch in ber ebbiichen Darftellung, wo ber Strom Bimur ,aller Fluge grofter' boch ein Tobtenfluß fcheint, nur verbuntelt fein. 3ch halte ibn fogar fur bas erbumgurtenbe Deer, jenfeits beffen bie Unterwelt liegt. Inbem Thor ibn matet, erinnert er wieber an bas matenbe Befen, an beffen Stelle nach §. 84 feit Erfindung bes Bootes ber Tobtenfciffer trat, Geirwimul, in welchem Bere (Spere) ichwimmen, wird ausbrudlich unter ben Tobtenflußen aufgegablt. Man wird nicht überfeben, baf Lofi fic an Thore Gurte fefthielt, fo bag ihn biefer binubertrug wie ben Derwandil über die urweltlichen Strome, wie Bate ben Bieland, wie Drion ben Rebalion, Chriftophorus ben Beiland, Bal. §. 73 a. Barum freilich Thor ben Loti binübertragt, feben wir nicht beutlich, nicht einmal mas er jenfeits zu thun babe. Er batte verbeißen, ben Thor nach Geirrobsgarb gu ichaffen, ber nun ibn binubericafft. Er ift freilich auch fonft nebft Thialfi Thore Gefabrte, wie aber biefer, ber ben Blit bebeutet, bier feblt, icheint es auch Lofis, als bes Reuers, nicht zu beburfen, wenn er nicht etwa als bas Reuer bes Blisftrale, bas über bas untermeltliche Reuer fiegen follte, in Betracht tam. 3m Utgarbloti batte boch bas unterweltliche Reuer aegen bas Bligfeuer ben Sieg bavongetragen. Dber mare Beirrob, wie Ubland will, nur ale Gewitterriefe gebacht ? Unbrerfeits icheint Thor in bem Stab ber Gribb bie Dacht über bie Unterwelt empfangen ju haben. Go viel auch bier untlar bleibt, ber Bufammenbang beiber Ergablungen ift

um fo weniger gu leugnen, ba von bem greifen Beruthus, ,ber mit burchs bobrtem Leib por einem gefpaltenen Gelfen fist, mabrend brei boderige Beiber mit gerbrochenem Ruden ba liegen', bei Garo ausbrudlich gefagt wird : ,einft habe Thor bem übermuthigen Riefen ben glubenben Stabl (torridam chalybem), ber bann noch bie Relsmand fpaltete, burch bie Bruft getrieben.' Die fpate Sage von Thorftein Baarmaan (Rticht, f. DR. I. 410), ber ale ein weiterer Rachball gleichfalls zu Beirrobb und Gubmund pon Glafismal tommt, mifct Beibnifches und Chriftliches, Bleich Unfange gelangt Thorftein in bie Unterwelt, wie Thor gu Gribb : Glas fismal und Beirrobbsgarb ideinen bier eber im Riefenland ju liegen : obgleich auch wieder Gnipalund (vgl. §. 45, 5) und Grund, bas Land Mabe Jarle, ber fcmars ift wie Sel, auf bie Unterwelt weifen und abermaliae Bettfpiele an bie in Iltgardlofis, Salle erinnern, Ueber Brund val. Moth. 766. Daß aber auch bier Thorftein Thor ift , fieht man am Deutlichften baran, bag Stahl und Stein, womit er Bewitter erregen tann, wenn er fie aneinander ichlagt, in feine Sand gurudtebren fobalb er will.

3d lafe fest noch Ublande Deutung folgen : Beitrobb ift ein Da. mon ber alubenben Sige, Die fich in Boltenbruchen entlabt. Die Tochter bes Gemitterriefen, Gialp und Greip, Die larmenbe Brandung und rei: fenbe Stromung, gielen auf bas Ueberfcwellen ber Beraftrome. Die ben Unbau ju verichlingen broben. Obgleich Thor Donnergott ift, fo ftammt boch bas fcabliche, verheerende Gewitter nicht von ibm; er tritt ibm pielmehr entgegen und bampft es wie jeben anbern Musbruch milber Elemente, Geinen Sammer bat er jest nicht bei fich, weil bas Gemitter biefimal nicht pon ibm ausgebt, fonbern von bem Glutbriefen, ber nur, mo nach bem Gintritt ber Commerwende ber Commer iotunifc geworben ift, im Gewolt matet ; warum ibm auch Gifenhanbidube und Startegurtel feblen, wird nicht gefagt. Much Gribb ift eigentlich eine Bettermacherin; bier aber, mo bas Better icon von anberer Geite erregt ift, außert ibr Bauberftab nur feine nieberfchlagenbe Rraft : fie erfcheint als Mutter bes ich meigfamen Gottes, weil ibr Stab bas Bewitter gum Gomeigen bringt. 216 Grund, marum ber Bogelbeerftrauch Thore Rettung beift. wird vermuthet, bag bie Beftigfeit ber Gewitter um bie Beit nachlaßt. wo feine Beeren reifen. (Befriedigendere Mustunft giebt Rubn Berabtunft 196. 205.) Der Stuhl, ber Geirrobhe Tochtern bas Genid gerbricht, ift bie Brude. Bruden, befonbere an fcmierigen Stellen erbaut, murben als

bas Bert bes Gottes angefeben, ber überall ben menfchichen Bertebe forbert und gegen gerftorenbe Raturgewalten fcirmt. Der Feuerfeil, ber bem Beirrobh gurudgefdleubert wirb, zeigt, wie im gleichen Glement ber Sotun verberblich, ber Gott bulfreich maltet. Fur bie ebbifche Geftalt bes Dothus ift biefe Deutung gludlich; aber in Bejug auf Gribh und ihren Stab befriedigt fie nicht. Offenbar empfieng Thor in ibm Erfat fur ben Sammer, an beffen Stelle er bann bod nicht eintritt. Somit icheint er icon von bem Stalben, aus beffen Darftellung bie Ergablung gefcopft ift, in feiner Bebeutung verfannt, ba er ihn nicht geschleubert werben ließ. Damit er nicht gang überflußig merbe, bient er etwa noch sum Durchwaten bee Strome Bimur, ber auch barum ein Sollenstrom fein muß, weil wir Gribb 6, 96 ale Unterweltegottin ertennen werben. Bal, S. 65, Da wir in Grimnismal Dbin von Beirrobb swifden smei Reuer gefest finden (§. 108) und ber Stab ber Gribh Dbind Spere Gungnir gleicht (6. 198), fo ift bier mahricheinlich ein Dothus, ber von Dbin als Gewitteraott banbelt, auf Thor übertragen, Des Stabes bebient fich Dbin auch, um in ber Unterwelt bie Bala ju ermeden, bie er uber Balburs beunruhigende Traume befragt. Infofern bier Gribb bem Thor freundlich ift, gleicht fie jener Allgolbenen, Beigbrauigen in bem folgenben Dothus pon Somir, Die gleichfalls eine Gemablin Dbins mar, benn er bat ben Tor mit ihr gezeugt, wie ben Bibar mit Gribh.

### 85. Symir.

 willen nur immer recht weit binausfahren, ba es noch ungewifs fei, wer pon ibnen beiben querft auf bie Rudfabrt bringen werbe; und gurnte bem Riefen fo, bag menig fehlte, er batte ibn feinen Sammer fublen lagen. Doch unterließ er es, weil er feine Rraft anbermarts gu berfuchen gebachte. Er fragte Pmirn, mas fie jum Rober nehmen wollten, und Dmir faate, er folle fich felber einen Rober verfchaffen. Da gieng Thor babin, wo er eine Beerbe Dofen fab, die Dmirn geborte, und nahm ben groften Dofen, ber Siminbriote (Simmelsbrecher) bieß, rif ibm bas Saupt ab und nabm bas mit an bie Gee. Mmir batte bas Boot unterbes ins Baker gefloft. Thor gieng an Borb, nabm smei Ruber und ruberte fo. baß Dmir gebachte, von feinem Rubern habe er gute Sabrt. Dmir ruberte vorn, fo bag fie fonell fuhren. Da fagte Pmir, fie maren nun an bie Stelle gefommen, wo er gewohnt fei ju balten und Gifche ju fangen, Aber Thor fagte, er wolle noch viel weiter rubern: fie fuhren alfo noch luftig weiter. Da fagte Dmir, fie maren nun fo weit binausgetommen, baß es gefährlich mare, in großerer Gerne gu balten, wegen ber Mibagrb. folange. Aber Thor fagte, er werbe noch eine Beile rubern und fo that er, womit Dmir übel gufrieben mar. Endlich gog Thor bie Ruber ein, ruftete eine febr ftarte Angelfdnur gu, und ber hamen baran war nicht fleiner ober fcmacher. Thor ftedte ben Ochfentopf an bie Angel, marf fie von Bord und die Angel fubr ju Grunde. Da mag man nun furmabr fagen, bag Thor bie Midgarbichlange nicht minber jum Beften hatte ale Utgarbloti feiner fpottete, ba er bie Schlange mit feiner Sanb beben follte. Die Dibgarbichlange ichnappte nach bem Dofentopf und bie Ungel baftete bem Burm im Gaumen. Mis bie Schlange bas mertte, judte fie fo ftart, bag Thor mit beiben Sauften auf ben Schifferand gemorfen warb. Da marb Thor sornia, fubr in feine Mfenftarte und fperrte fich fo machtig, bag er mit beiben Rugen bas Schiff burchftieß und fic gegen ben Grund bes Deeres ftemmte; alfo gog er bie Schlange berauf an Bord. Und bas mag man fagen, baß Riemand einen foredlichen Unblid gefeben bat, ber nicht fab, wie jest Thor bie Mugen wiber bie Schlange icarfte und bie Schlange von unten ibm entgegenftierte und Bift blies. Da wird gefagt, bag ber Riefe Dmir bie Sarbe wechfelte und por Schreden erbleichte, ale er bie Schlange fab und wie bie Gee im Boot aus- und einftromte. Aber in bem Mugenblid, ba Thor ben hammer ergriff und in ber Luft erfcwang, fturgte ber Riefe bingu mit feinem Defer und gerichnitt Thore Angelichnur, und bie Schlange verfant

in die Ges, und Thor warf den Hammer nach ihr, und die Leute fagen, er bade ihr im Meeresgrunde das Jaupt abgeschäugen; doch mich dinkt, die Wahrheit ift, das die Midgarthisfange nach lebt und in der See liegt. Aber Thor schwang die Jauft und tras den Riefen so and Obr, das er die Word härzie und seine Zussschliefen sehen Ließ. Da watet Kdr and Land.

Sie hatte ber Saupter neunmal hunbert.

Doch eine andere Frau, allgelben, weißerauf, empfangt se gofilich; eich vom der men germben, sich unter ben Rejeft zu bergen, do ihr Gatte ben Gelfen olt gram sie und grimmed Muthed. Alls biefer sich vom Eddibwert heim kommt, schallen Eisberge, als er eintrit; ber Wald on siehenm Kinn ift gefroren. Die jüngere Frau verschweigt ihm nicht, bah Weber mit ihrem Schne gefommen sie, ber Freund ber Menfen, der Riefen Michen bet Menfen, ber Riefen Wieber in der bei bei bargen sich ver binter ber Stutie. Diese Calle glaten berad und zerberden; nur ein hart gehämmerter bleibt gang. Da geben die Gelfe betroer, und vernig Guteis ahnt bem Nicfer, als er beschin in Wige gloßt. Doch mader er Mindlig pleien Benitzburg und läft drei Editer gloßdeten, von benen Ther allein zweie bergeht. Da ertlätt Jumit, sie ven nächsten Kbend miljen sie mogen erst auf bem sichfang die Wagstie bereichtigen. Zho ist dass bereit, frag daer der nach

> Als ber dem Storribi ju Sanden fam, Berftadt er den farrenden Stein bamit. Sibend ichleubert' er durch Saulen den Kelch; In humirs hand boch lebet' er beil.

Aber die freundliche Frille lehrt ibn Wohl wichtigen Rath, ben allein fie wufte: "Birf ibn an Dymits Daupt: harter ift bas Dem toftmüden Joten als ein Relch mag fein."

Der Bode Gebieter bog bie Anice Mit aller Alenkraft angethan: Beil bem Binen blieb ber helmfib; Doch brach alebalb ber Becher entzwei.

"Die liebste Luft verloren weiß ich, Da mir ber Relch vor ben Anieen liegt. Oft fagt' ich ein Wort: nicht wieber fag ichs Bon heute an: ju beiß ift ber Trant!"

"Noch mögt ihr verluchen, ob ihr die Macht habt, Aus ber halle hiname ju beben die Aufe." Iveimal ihn ju ruden mible fich Tpr: Des Keftels Wucht ftand unbewogt. Doch Modis Bater erfaßt' ihn am Nand,

Stieg bom Eftrich in ben untern Saal.

Mufs Saupt ben Safen hob Gif Gemahl: Un ben Rnocheln flirrten ihm bie Regelringe.

Sie fuhren lange, eh luftern ward Obins Sohn, fich umzulcjauen: Da fah er aus Soblen mit Symir von Often Bolt ihm folgen vielgehaubtet.

Da harrt' er und hob ben hafen von ben Schultern, Schwang ben moblichen Milnie entgegen Und fallte fie alle, Die Reisungethume, Die ibn anliefen in Domirs Gefeit.

Das Gedicht ichließt, nach ber §. 80 icon besprochenen Antnupfung bes Mythus von bem erlahmten Bode, mit Thors heimkebr in Degirs halle, wo die Gotter nun jede Leinernte aus bem Regel trinten.

Dief Gebicht, baf fich icon burd Berebebanblung und Sprace ale eins ber fpatern ju ertennen giebt, lag bem Berfager ber jungern Ebba nicht bor; es fonnte alfo nach ibr entftanben fein. Gur ben Rampf mit ber Dibgarbichlange, bie beiben Darftellungen gemein ift, bleibt bieß gleichgultig; nicht fo fur bie Ruge, welche bie Somistwibba allein tennt, wohin außer Tore Untbeile an ber Sabrt und feiner Bermanbticaft mit Somir, ber nur fein Stiefpater fein tonnte, benn Dbin ift fein Bater, namentlich bie Berbeifchaffung bes Regels gebort, bie fogar ale Sauptfache bebanbelt wirb. Rur Alles bieft gebricht es fonft im Rorben an Reuaniffen, ba auch bie Bruchftude von Glalbenliebern (cf. Leg. Myth. 460) mit ber Darftellung in D. 48 ftimmen. Bas guerft Tor betrifft, fo ericheint er bier nach Ublands Deutung als Berfonifitation bes fabnen Entichluges; feine Bermanbtichaft in Jotunbeim aber bat ihm ben Ginn, baß ber Rubne im Lanbe ber Schreden und Rabrlichfeiten beimifc fei. Bir werben indes unten feben, bag Tore Muffagung ale ber fubne Gott eine febr junge ift. Db nun gleich feine Bermanbtichaft mit ben bunteln Riefen ober aar mit ber Unterwelt fonft nicht bezeugt ift, fo ftebt boch feine urfprunglich lichte Ratur berfelben nicht im Bege, benn ba fie burch Die allgolbene, weißbrauige Frau vermittelt ift, fo tann bier ber Dichter aus echter Ueberlieferung gefcopft baben. Much bie Berbeifcaffung bes Refiels bat uralten Grund : aber fie fomobl ale bie beiben ungleichen Frauen meifen uns wieder auf Die Unterwelt, Die in ber norbifden Farbung bes Abenteuers, bie ben Symir gu einem Froftriefen gemacht bat, taum wieber ertannt wirb. Und boch follten wir fie nicht vertennen :

auch Berba mar bei Reifriefen (Bergriefen nach D. 37), gleichmohl entgieng une nicht, bag fie in ber Unterwelt weilte ; von 3bun bieß es 6. 72 ausbrudlich, fie fei bei Bel. Und auch in Deutschland erfcheint ber Binter (bas ift bier Somir) als (menfchenfregenber) Riefe. Cols: born Ro. 38. Sonft wird Somir in beutiden Marden, an Die Jeber burd bie Borte : 36 rieche, rieche Menidenfleifch!' erinnert wirb, burch ben Teufel pertreten; in ben entfprechenben romanifchen beift er ber Oger, ital. orco, neapolit. huoroo, alfo aus bem perfonificierten Orcus entstanden. Duth. 434. Alpenb. Doth. Tor. G. 51-75. Auch bie beiben Frauen in Symirs Salle finden fich in biefen Marchen wieber; Die altere neunhunderthauptige ericeint als bes Teufels Grofmutter; Die jungere allgolbne, weißbrauige gleicht ber Frau bes Menichenfregers, ber orca ober ogresse, bie wie jene icubend und rettend einzugreifen pflegt, Mullenh. 445 weiß fogar noch von Thors Bod. Den Regel tann ich freilich in feinem Bezug auf die Unterwelt nur in bem noch fortlebenben Gigennamen Sellete gel nachweifen: es ift ber Mbgrund ber Bolle (abyssus Muth. 766), das ungesatliche hol Muth. 291, das auch als ein Gaß gebacht wird (Saturni dolium, Doth. 115, 227), aus bem in altbeutichen Schauspielen ber Teufel prebigt. In Bejug auf Thor, ber Diefen Regel beraufholt, enthalt ber baufige norbifde Rame Thortetil, in Thorfell verfurgt (Doth. 170) eine Erinnerung; er lebt aber auch in beutiden Darden fort, bon benen Bolf Beitrage I, 95 einige verglichen bat: in bem bon Dreigebn DDG. 105 ift er fo groß, baß bunbert Mann baran arbeiten tonnen, ohne bag Giner ben Anbern bammern bort, ja baß eine gange Stabt barin Blas finbet. Scon Grimm bemerft Doth. 170, wenn Thor ben großen Regel auf feinem Saupte forttrage, fo erinnere bas an ben ftarten Sans (ans?) im Rinbermarchen, ber fich bie Blode auf bas Saupt fturgt. Bgl. Doth. I, 49. Banger II, 61, 439.

Bir ichen allo auch bier Thot in die Untermelt sinabsteigen, umb gewimen neme Bestätigung ber Ansigt, bag Tacitus Grund batte, ihn bem Gerculeis gleichzustellen. Die tonnen aber nun weiter geben und die veie eddichen Muhlen von Thotos gahrt nach der Unterneit als Bruchftade eines einzigen fagen, ber fich in bem Marchen oft wieber in andere Beite geriftette, zweiseln aber auch ziemlich vollftändig tribestfindet; am vollftändiglien in dem Bergischen von dem farten her ber Wortams I, 355, wo wie in dem Selfischen von Kutchen Bingefilm 2RR. III, 164 bie als Schländige biennete große Glede nehen bem

Dublitein portommt, ber ibm zum Saletragen wirb. Die Glode ift an ble Stelle bes Regels getreten; ber unfchablich berabgeworfene Rubiftein bangt, wie foon RDR. III, 163 erinnert ift, mit Thore Abenteuer bei Stromir jufammen, und fo vereinigen fich bier bie fcon in ber Ebba gerftreuten Buge wieber, Much ber Gang nach ber Solle fehlt gulest bei bem ftarten hermel nicht, ja biefe war eigentlich icon porber bei ber Teufelsmuble porbanden. Bunachft ichlieft fich nun bas ferbifche Darden von bem Barenfobn an (RDR. III, 424, Bufding B. R. IV. I. 54. Bollom, b. Gerb. 1854 Ro. 1), bas aber burch bas Beftreben, bie Buge von riefenhafter Grobe ju fleigern und ju überbieten, gelitten bat. Der helb wirb barüber vollftanbig jum Bwerge, wie fcon Thor, ba er fich in bem Daumilng bes Riefenhanbidubs verfriecht, wie er fich auch bei Somir unter Regeln birgt. Dan begreift nun, wie bie beutfchen und frangofifden Marden von Rleinbaumden, Daumesbid und Daumerlings Banbericaft, RD, 37, 45, permanbt finb. Darum gerath auch Rlein baumden RDR, III. 379 gu bem Menidenfreier; es ift Ibor bei Somir. Reiner, aber unvollftanbiger ift RM. 90 (vgl. Bingerle RR. 220); boch ließe es fich aus ben in ben Unmerfungen erhaltenen Barianten ergangen. Bgl. Germania I, 291, Den Breis bebalt immer ber ftarte Bermel, Diefer bat es noch gang mit ben Riefen gu thun, Die aber bier au Beiben (Amergen) geworben finb : pon ibnen wirb er auch in die Solle gefdidt, wie Thor von Degir bem Felswohner Som. 2 gu Homir.

garbloft feiner Rraft Lobipruche sollt und ibm bie tiefen Thaler geigt, bie fein Sammer in Die Relfen geschlagen bat. Starter tritt fein Gieg in ben beiben anbern motbifden Ergablungen von Thors Berabfteigen in bie Unterwelt bervor und wenn bas Ratbiel unferer Grage geloft werben foll, mußen wir von bem Dothus von Somit ausgeben. Bei allen Unbeutungen ber Unterwelt feben wir boch bier Thor mit bem Binter fampfen; ber fommerliche Gott bes Gewitters bezwingt ben Binterriefen. Wir baben aber icon oft erfahren wie Jahresmothen ju Mothen von Tob und Leben ermeitert werben. Geben wir hiervon aus, fo erflart fich Alles. Die auf: geworfene Frage loft fich von felbft, und bie vergleichenbe Mythologie wirb fie bestätigen. Das Reich bes Bintere ift bem Mpthus mit bem Tobtenreich ibentifd. Much Bercules mit feinen gwolf Arbeiten muß ein Sabresaott gemefen fein, und wenn er gum Salbgott berabgefunten ift und fogar ben Blitfiral eingebuft bat, ber in feiner Sand wie bei Caro gur Reule geworben ift, fo ift auch Thor nicht mehr ber bochfte Gott, ob er gleich einft ber Gott ber Botter, ber Bater ber Simmlifchen gemefen ift.

#### 86. Thor ale 3rmin. Colus.

Da wir Thor ale Sercules ertannt haben, fo ift bier ber Ort, fein Berbaltnife ju 3rmin und ben 3rminfaulen gu beftimmen, gumal an jenen icon ber ftarte hermel burch feinen Ramen erinnerte, wogu noch tommt, bağ ber Bod, bes Gottes gebeiligtes Thier, Bermen beift, GDS, 35. Grimm fiebt befanntlich Dbin in 3rmin; ibre enge Berührung fiel und 8, 74 auf. Unbere baben Ipr (Beru) nabere Unfprude gugeftanben, Die meiften icheint mir Thor zu baben.

Daß ben Berculesfaulen Thorefaulen entsprechen, ift Doth. 107. 306 anertannt; fie treten neben bie Irmanfalt (Doth. 104) und jene berifbmte vielbefprochene 3rminf., Die Rarl ber Große im Doning gerftorte, Doth. 105. Muf fie pflegt man ben Boltofpruch gu begieben:

> Bermen, fla Dermen, Gla Bipen, fla Trummen: De Raifer will fummen Met Dammer un Stangen, Bil Bermen upbangen.

Ibren Ramen erflart Ruob, von Gulb mit ben Borten universalis columna quasi sustinens omnia, Mpth. 106. Universalis ift bier Ueberfebung bes Bortes irmin- bas in Rufammenfebungen ftate ben Begriff perftarft und ermeitert. Davon pericieben ift bie, melde nach Thietmar von Merfeburg fruber ju Gresburg (Stadtberge) an ber Diemel verehrt worben war und an beren Stelle bann eine Beterstirche trat. Bgl. Rieger in Saupte Zeitfdrift XI, 182. Mus Bibutinb I, 12 (Mpth, 100, 327) geht bervor, bag auch bie Cachfen nach bem Gieg über bie Thuringer an ber Unftrut bem Irmin icon geopfert und ibm ein Gaulenbild errichtet batten, beffen Bestalt an Bercules erinnerte wie fein Rame an Mars. .quia Hirmin vel Hermes graece Mars dicitur'. Bie Dibufind bier pon Sirmin auf Mars geratben fonnte, erörtern wir ein anbere mal; hier merten wir uns nur, bag bes Gottes Rame Irmin mar, fein Bild aber bem Bercules (Thor) glich. Gleichwohl fagt Doth, 823. Die Sachfen ichienen in Irmin einen friegerifc bargeftellten Boban perehrt gu baben. Rriegerifch bargeftellt wird Irmin mohl gemefen fein; aber wie Gercules und Thor mit ber Reule ober bem Rolben bemaffnet. Die Steinigung bes Jupiter (Thor) auf bem fleinen Domhof in Silbesbeim G. 271 gefcab nach Geifart Silb. G. 124 jum Anbenten ber abgeworfenen 3rminfaule. Gin westfälifches Dorf Ermenfulen bezeugt eine vierte Caule biefer Art und ein abnliches Bild wird es gemefen fein. bas nad DS. 497 auf Sober von Dansfeld gebeutet murbe. Ru feinen Ehren ließen bie Sachfen bie Bilbfaule eines gebelmten Mannes mit bem eifernen Streittolben in ber Rechten aufrichten, und bem fachlifden Bappen in ber Linten. Ru biefer Danffaule giengen bie Landleute fleifig beten und auch bie Brieftericaft ehrte fie als ein beiliges Bilb; Raifer Rubolf aber ließ fie wegnehmen, weil man Abgotterei bamit trieb. 3m Bigalois beift Soper ber rothe Ritter ber rothen Sagre megen, Die er mit Thor gemein bat. Much bag er in einen Stein greift wie in einen Beigenteig laßt fich auf ben Gott bes Blipes beuten. Thore beiliges Thier ber Bod bieß in ber Thierfage Bermen, in Bestfalen noch jest Siarmen Rubn 208.15 wie foon fruber German fto f nicht. Saro Gram, lagt ben Thortill bei ber Rudlehr von Utgarthilocus ben allgemeinen Gott (universitatis Deum) verebren, mas auf Irmincot, alfo Irmin beuten fann, In biefer Ergablung ift Thortill gwar felbft an Thors Stelle getreten; er lagt fich aber auch ale ein Junger bes Gottes anfeben, in beffen Rufitapfen er trat, und fo burfte er fich mobl feinem Cous empfeblen, Roch bas tann angeführt werben, bag nach Dietmar von Merfeburg an ber Stelle ber gerftorten Irminful eine Betersfirche errichtet worben mar. Gimred, Dinthologie. . 19

§. 86.

Mpth. 106, gerabe wie auch bie beffifche Donareiche einer folden wich. Rach ben Scholien ber Corpeier Annalen gum 3, 1145 maren in Gresburg einft zwei Goben verebrt morben: Ar is (Heru), qui urbis moeniis insertus quasi dominator dominantium, et Ermis, qui et Mercurius, mercemoniis insistentibus celebratus in forensibus. Der Scholiast beutet alfo lettern Gott auf Boban (Mercurius), offenbar burch ben Ramen Irmin verleitet, ben er Ermis ichreibt, benn biefer führte ibn auf ben griechischen Bermes, beffen lateinischer Rame Mercurius ibm befannt fein mochte. Dieß Beugnife ichließt mithin nur Beru (Ipr = Tiu) aus, benn biefer, von bem bie Stadt benannt mar, marb neben 3rmin perebrt; feines: mens fpricht es gegen Dongr, auf ben pielmebr bie an ber Stelle errich. tete Beterefirche beutet.

Roch an vielen anbern Orten ift St. Beter an Donars Stelle getres ten: er erfest ibn auch in ben Darden und Cagen, welche Rachlange beutider Mothen enthalten. Wie Thor neben Dbin ftanb, fo mar Betrus ber nachte nach bem Geiland; wie Thor ben Sammer, fo führte Er ben Schlugel, und beibe erichlogen ben himmel; Et. Beter als himmels: pfortner, Thor inbem fein Betterftral bie Bollenfchlenfen öffnete, bag befruchtenber Regen nieberftromte. Wenn es bonnert, beißt es: St. Beter ichiebt Regel. In abnlicher Beife faben wir G. 145 auch Elias an feine Stelle getreten, Ueber anbere Anglogieen pgl. Bolf Beitr. C. 81. Sofern Thor wie Drion und Dbin &. 73 matete, erfeste ibn in ber Belbenfage Bate, in ber Legenbe Chriftophorus. 3m Boltsbuchlein II, 173 berichtet Murbader pon biefem einen fonft Thor geborigen Rug: ,In ber Geite bat er einen Bebichter (Tafche), barinnen Gifche und Brot fteden." Diefer Bebichter begegnet bei Thor zweimal; im Gutterforb (meis) bat er ben Dermanbil über bie urweltlichen Strome getragen, und im Sarbarbel. 3 bat er Beringe und Saberbrot barin, und verfpricht ben Sabre mann bamit ju fpeifen. Ubland 89. Beringe und Safergrute ift eine altherfommliche Roft, Die nad Myth. 251. 55 auch bei Berdta vorfommt. Uebrigens ift es eine Umfehrung, wenn ber matenbe Thor bier ber lleberfahrt barrt, ba er fonft Anbern binuberbilft ober ale Brudengott G. 280 bie Ufer verbinbet. Um Cous por bem Gemitter marb auch Ct. Donat angerufen (Beitidr. f. D. 108), beffen Rame icon an Donar gemabnte. In Munftereifel, mo biefer Beilige verehrt murbe, lautete man ibm beim Bewitter eine eigene Glode, und gleich bei ber Ginführung feiner Reli: quien bewährte er feine Dacht, inbem er bas Better ftillte. In Gusfinchen mae traf gleichzeitig ben celebricertwen Briefter, als er ben Segen gade, ber Blipftral am Allar, baß er wie gelähmt niederstürzte; weil er aber fic und seine Gemeinbe ber Jurbitte bes Seitigen empfolsen hatte, so tonnte er fic bald wieder erheben, und nur Spuren bes Blipes waren an Haut und Altidung bes Getroffenen gurächgeblieden. Kabsen Mahrer eisel I. 221.

Aud Ortsnamen und Bessenmannen find von Anderen Daustie gegegen worben. Ich will mur zweise anführen, die für bie finische ich und Jrmins zu frechen scheinen. Der Ortsname Sermeskeil im Sochnald wird für Hermensenkeil siehen wie in Bessen Vernansewerthe Ermansehaumur ersteinen. 3ch deute sin auf den Donnerkeil im der Hamber Donnafs und der hier vortommende Personamen Ermenkeil kann zur Erdautrung bienen.

# Bio (Tŷr), Beru, Garnot, Beimball.

#### 87. Enr.

In einigen ber §. 3.7 jufammengestellten Arliegien ericheint als ber britte Gett Apr, von bem ber britte Bochenlag, ben wir in Dienstag einstellen, allen Tysdager, ben Namen het. In ber lactnissen Schauge bestehen, allen Tysdager, ben Amen bed. In ber lactnissen Schauge bestehen Beschen der Germann aufsteht. Die Abernaussacio seitel aber als britten Gett ber Germann aufsteht. Die Abernaussacio seitel aber als britten Gett ben Samot auf, ben wir bei ben Magsländen als Samorat inderenken, Wanner bes Bio bezeichnet, mennen ben Apr Bio. Schwaben, die eine althocht. Golse als Jinwari (Marabiener, Manner bes Bio bezeichnet, menner ben Apr Bio. Siebung (Stabt bes Bio), und ben Dienstag Jisebung (Stabt bes Bio), und ben Dienstag Stebung (Stabt bes Bio), und ben Dienstag is der her bei ben das Dienstag ist gesten, und be tritt als bierter Schimball binn, ber gleichfolisch die Schwerzigett begruft in. Apr und heim ball sind aber juglich, Simmeldgötter, und bieß nabie als Schwerzigett begruft in. Apr und heim ball sind aber juglich, Simmeldgötter, und bieß nabie Jistag und String und String in Betradt zu jelecht.

Die Grundbebeutung bes Namens Tyr (gen. Tys, acc. Ty), goth. Tius ift leuchten, glanzen: er ftammt von ber Burgel div, ber im Sanstr. djaus coelum, im Griechischen Zeie, gen. Dioc, im Lat. Jupiter (für Djuspaker), gem. Jovis ssir Jjovis), se dium, divum sür zsimmel sand divo) angehdem. Bernankt sind aufar, seriç um daus ; leptere stellt sind nade ju Ten, des gleichjalls in Indiammenschungen, voir Herpstein, Hingis ser 1966 der 1966 der

"Auguriis patrum et prisca formidine sacrum"

traten ja gewissen Seiten alle Vollerichschen biese Stammes burch Gelandsschaften jehrumen um nach barbrissiem Gerbauch grauemolle Breiben ju begeben. Obgleich Menschenopfer nach Germ. 9 nur bem Obin (Moscurius) sieden, worüber Gr. Mych. 179 nachjulsein ift, 16 bart siere bed an Erg ebende berehen, volchen vie Nachdemmen beige Gemmenen, die spieter als Justumgen an ben Bobense vogen, unter bem Namen Sie vereteren. In zienen Gemnonemsch, der man nur geschie betreiten breite, legte ift Glaube ben Ursprung sives Bolten. Darum sond, vor justilig gesallen mar, nicht wieder auf, auf dem Boben vollste er sich sinnus. Das erganator omnium etimnett an bas dominatur dominantium S. 290.

In biefer Mathe eifgein Zur in ber God nicht mehr. Rach D. 23 bericht er über ben Sieg im Ritige, webhalb Ritigskmanner ibn anrusen sollte. Schahl. 9 nennt ibn vigusgud, Schächtengott: er war also ber Gett bes Ritiges, freitig nebe n Dein, ber ibn in biefem Annte beeintrachtigt aben mag, ba er zuseh nurch für den Gott ber Mortentatrichen Ritiges, höchfens für ben fibjenen Gott galt. Bal. S., von schon Beieb uber Auf beigebracht ift, was wir nicht wiederhofen wollen. Sier bielbt nur nachzweisen, wie ber seuchtenbe Jimmelsgott biese Serrachteungen seines Westen ber ihre ber feuchtenbe Jimmelsgott biese Serrachteungen seines Westen ber ihre.

Die Etralen bes Bliges bie bed Liftels, fagt Mannhardt, gefem vom simmel aus, umd de bei Schrach eibe als Gefchigb betrachtet, fo ge- langte man bagu Aio ju einem Schwert- und Niegsgott zu machen, voes balb er auch in ben Wochendagen ble Celfel bed beilichen Marte einmmt. Reben Marcert faßt Zachius bem Mars Kriegsferjampen bluten.

Mis Ayrs Cymbol, dem Schwert, ertlärt es fich, dah die Rime, welche des Gettes Namen trägt (altn. Tyr, agl. Tin, add. Zin) die Geifalt ved Schwertes zigt ?, web das ihm ähnlich Klanctengeiche des Maris de unter dem Metallen das Tijen deschient, wobei wohl wieder des Anders vorschwerte vorschwerte. Am Diendag mus has Gif iert rau ", mit der hich nach Plinius Krieganfagende trönten, gekrocken werden, GDS. 124. Da nun auch die auf hern (Schwert) weifende agl. Rune Eor ? aus jener Arrume differenziert iß, ja die erfeng gelittete ber obekeutssen Mispadert, welche ? für tas verrenten, kald Zio, bald Eor, ober Aer beißt, Heru umb For aber mit Ares und örop, Schwert vernankt scheinen Mitch 1833, so dentt Verinam GDS. 1. e. segur en einen Jasamwendung von "App; mit asse und Cifen. GDS. 508 wird auch das Zetzegfdrei als ein Massen un mit und Verlagen der konferte ein Nassen

Bene Chinertume galt für ein überaus beiliges Zeichen. Rach Sigtvif, 6 sollen für ein Gritzen der Siegunen in das Echnert Dre peinal genamt werben, was mit den statten Schwertigem (das Schwert bedarf ein Ser gendwort, beißt es im Barzival) jusammenhängen mag. Tir bid täcna aum (Tir ist der Jeichen eines), beißt es in dem geg. Ausmeilde um die krachian beißt gloria, decore insignire, was die Weter barauf betät, das von dem Schwerte, dem Schwerte barauf betät, das von dem Schwerte, dem Schwerte, den Schwerte, den Schwerte, den schwerte, den Schwerte, den Schwerte, den Schwerte, Glang und Ruhm ausgieng.

Miles dieß foll mur zeigen, wie ber unter bem Bilde des Schwertes verrichte leuchtende simmenlagott jum Kriegsgotte ward, mas der nächte 32 auch für die vertwanden Voller, die den Schwertgett unter ankern Kamen verehrten, bestätigen wird. Dier haben wir es zumächt mit zur zu thun, den wir num auch in der Mythe als Schwertgott nachwolfen mußen, mas um so nötigier scheint, als nach 30. Miller 227 zweiselte ob der norvolfte Zur ein Schwert gestätt babe.

Rach ber §. 39 vorgetragenen Ergählung von Fenrird Feselung marb bem Wolf ber Gaumen mit einem Schwerte gesperrt, beffen hest wiber ben Unterfieser stand, die Spige gegen ben Oberfieser. In Bezug auf ben Bolf bebeutete bief Schwert nach G. 109 ben Bann, welchen bas Befen über ben Dorber und Griebensbrecher ausspricht. Dien ift ein fittlicher Dothus, ber eben barum nicht alt fein tann; er gab aber ben Unlaß zu ber fernern, alfo noch jungern Dichtung, bag Epr feine Sant, bas Comert, bem Bolf in ben Rachen gestedt babe und baburd einarmig geworben fei. In ber That ift aber Ifr nicht fo erft einarmig geworben: er mar es von jeber, weil er bas Comert ift, bas nur Gine Rlinge bat, gerabe wie Obin feiner Ratur nach einaugig ift, weil ber Simmel nur Gin Muge bat, die Conne. Bie aber bon Dbin gebichtet marb, er babe fein anberes Ange bem Mimir verpfandet, fo follte nun Epr ben anbern Arm bem Genrir perpfandet baben; su iener Dichtung gab ber Biberichein ber Sonne im Bager Anlag, ju biefer bas Schwert im Gaumen Genrirs. In biefem Bufammenhang liegt aber ber Rachweis, bag auch in ber norbifden Rothe Tor ale Comertgott gebacht mar, fonft batte bas Comert, bas Genries Rachen fpertte, nicht gu ber Dichtung von Tore bem Bolf perpfanbeten Arme benutt merben tonnen. Es ift aber eine junge Dichtung und felbft Tyre Ginarmigfeit wohl erft eine neue Borftellung; in ber Bolte: fage flingt fie nicht nach wie boch fo vielfach Dbine Ginaugigfeit, fonft wollte ich Beinholbs Urtheile Riefen 28 beiftimmen: "Bie Dbine Ginaugigfeit auf Die Theilung bes Tages in Licht und Rinfternife gebt, fo ift auch ber Dotbus von Tore Beritummelung burch ben Genrirswolf nur ein Bild bafur, bag bem Simmelsgotte ein Befen ber Racht bie Salfte feiner Rraft entrig.' Bgl. aber §. 92, 2. Barum ibm bie Sutterung Genrire übertragen marb, ift &. 43 gezeigt; als ibm bief Umt angewiesen ward, mufte er icon tief gefunten fein. Beil er aber bieß gu thun, ja bem Bolf ben Arm in ben Rachen gu fteden magte, beben D. 25. 34 feine Rubnheit bervor. Bir baben inbes oben nachgewiesen, bag es einen gang anbern Ginn batte, bag Tor ben Genrirswoll futterte. In ber Sp. mistm. mar es auch gemife nicht feine Rubnheit, Die ibn gum Begleiter Thors machte, fonbern feine Gobnicaft gu ber Allgolbenen, Die nicht wills turlich erbichtet marb, fonbern uralten Grund batte. Bir werben baraus uber Tpre Mutter, Die nirgend in ber Ebba genannt wird, &. 96 Aufflarung gewinnen.

Man hat Tord Einhandigfeit baraus erflaren wollen, baß ber Gett bes Kriegs nur Ginen ber tämpfenben Theile ben Sieg verleihen fonne, Roth. 188. Gegen bie ähnliche Deutung Sobhof (habuns), der hier Grimm gleichfalls juftimmt, habe ich mich schon oben erflart: Sobhr ift blind, weil er die buntst Jahrehalfte bebeutet, und so ist Ave einarmig, nicht aus ethissen Gründen, wohl aber aus dem angegebenen natürlichen, weil er das Schwert (Richt WS. II, 200) ist, welcher und ungleich er läutert, warum ihm der Wolf die hand bis pum "Wolfsgliede" abgedissen baben soll.

In ben Melanges d'Archéologie d'histoire et de littérature p. Charles Chaire et Arthur Martin, Paris 1848, if S. 90 ff. ein alter brougener Leudite obgebildet, auf bem eine natte mânnlide Gefalt einem greifmartigen Ungethüm bie Jond in ben Mund stedt, wood eine Grinnertung an undern Berbais fein dern

Wenn Tor Btidr. f. Doth. I, 337 fur ben perfonlich aufgefaßten Tob erflart wirb, fo grunbet fich bas auf bie Schilberung ber Rune Gar in bem agf. Runengebicht. ,Car wird laftig jebem Manne, wenn bas Sieifch zu erfalten beginnt und ber bleiche Leib bie Erbe gum Gemabl ertieft, benn bann gergebt ber Rubm, bie Freuben fcwinben, Bundniffe lofen fich'. Bgl. Dipth. 183. 3ch verftebe aber ben Spruch fo, bag bas Schwert bem alternben, einft rubmreichen Manne, bem ber Tob nabe, ju führen fcmer merbe, und fo fein Rubm, ben er bem Schwerte banfte, wieber vergebe. Bal, Die Golufmorte von &, 64. Der Gegenefpruch : Brand , ftanb as bem Dobe fine rechte Sanb' bat alfo mit Ipr nichts ju fchaffen. Much überfete ich ben Dobe mit Rubn 285. II, 200 nicht bem Tobe, fonbern bem Berftorbenen. Freilich tann bas Schwert ben Tob bebeuten, wenn 3. B. ein Urtheil bas Schwert quertennt, und fo mag es beim Loogen biefe Bebeutung gewöhnlich gebabt baben. 3d will aber nicht verfcweigen, bag in ber oberpfalifchen Sage bei Schonwerth III, 8 ein Rind, beffen Gevatter ber Tob ift, Diche | Tob genannt wirb. Muf bie barbarifche Etomologie Mors = Mars Quismann 75 lege ich fein Gewicht.

In der Edda ift Zor nur noch Einer von Obins Sohnen; er war aber ein allerer Simmelsgort, der jest vor Obin zurädtrat. 3de ertickeils als der Echmoden Sauphgett; badfelbe begend Tac hist. IV, 64 für die Annaben Sunghauft; badfelbe der Bank, aber biefer voran. Krek. Ma andern Stellen fehr Mercur neben Mans, aber biefer voran. Sollen wir nun in allen mit top zusammengehern Beinammen Obins an Ipv benten? Und gehörte vielleicht felbst Obins Sper Gungnir einst bem Zor, de bem römischen Wars der benten beiten den Sich bei ben bei bei bei bei die Bied bei der Merch in die Mit der Bied bei der Merch gehörte der alle die die Mercer auf Ziu die auf Bodan begogen,

Den Somerttang, in welchem natte Junglinge bie Schlacht nach. abmten, bezeugt Tacitus Germ. 4 ale bas einzige bei allen Berfamme lungen wiederfehrenbe Schaufpiel ber Deutschen. Daß er bem Schwertgott ju Ehren aufgeführt worben, bezweifelt auch Grimm nicht Doth. 187 : er nennt ibn eine noch lange und weit verbreitete Gitte, führt aber feine Beifpiele an, bie Banger II, 247 bei ben Rurnberger Degerern unb Quipmann 76 aus Beftenrieber bei Braunauer Baffenfdmieben, Rubn 286, 161 ju Attenborn in Beftfalen nachweift. Bal. §. 77 und Badernagel in Saupte Rifchr. IX, 318. Gine ausführliche Beidreibung bes bietmarfifden in Dahlmanns Reocorus II; Die Mittheilung bes heffifden Schwerttangliebes find und bie Grimm foulbig geblieben. Bgl. 249. Rach vollenbetem Schwerttange flochten bie Tanger ihre Schwerter mit ben Spipen ju einer Rofe ober einem Rabe gufammen, auf beffen Rabe bann ibr Anführer ober Ronig fpringt und von Allen gugleich erhoben wirb. Die Rofe fiebt man im Theuerbant abgebilbet, mo Raifer Dar auf einem Rrange von Schwertern fteht, ebenfo in Juggers Chrenfpiegel, wo ber Raifer obenbrein gefront ericeint und ben Reichsapfel in ber Sanb tragt.

Much Thôt tann ben Tyr beeinstäckigt hoken, nickt mur in ben Peliamen Reibhitur u. f. m., auch in ber heiligleit bes hammers. Das agl. Mennelike fyricht von bem Beichen Ir fo, baß man glauben follte, es fei von Thôtes hammers bie Rede. W. Grimm Kunen 24.2, Das Chriftenthum traß hier ant bem Heine Beichen jufammen; es sit bas Beichen bes Kreuzek, bas auch ben hammer Thôtes und die Kune Tyr bedeutlet. In einem Gegensfyruche bei Bierus beis it leues Nanarenus i rens Indaeorum i nom perentise eos qui signati sunt hoc signo Thau, no juvar Thau mit th geschrieben, aber bas eitsiche T gemeint ist, mit bem ber Name Tyr beginnt, obgleich ber Gegensfyruch, nie es sheini, von Bernette fichsen follte, Rickt VII.

538. Geliß bie Chel (Mil) genannten Berge tönnen so gut auf Der als auf Ahr bezogen werben: auch 3io erschein, wie soon die Bergleit dung von Japiter, Marshiter, Diespiter lebert, als ein obstetischer Gott, und Berge waren ihm unter allen seinen Samen heilig. Der nachse sie wiesem wir zur nicht versichen, do ihm gere in bertijke finge bei wiesem wir zur nicht versichen, das Ire einer bet bedreit wohrt sollen bier ausgesprochen werben, daß Tre einer bet bedreit und diesem Beiter war, und ber Ulmagn seinen Begens namentlich durch Dinis wach under Milleng seinen Begens anweitlich versichen und Bester § 27 beist in einer Gage dei Müllenschiff 410 (vgl. Berr. 47) 3i. hier sehen wir die in bemelben Elemente water, das wir als die sinnlisse Muster wir und alle in bemelben Elemente water, das wir als die sinnlisse Muster wir all in bemelben Elemente water, das wir als die sinnlisse Muster Statische Wirts die die in bemelben Elemente water, das wir als die sinnlisse Muster Statische Wirtschaft was die ein bemelben Elemente water, das wir als die sinnlisse Muster Statische Wartschaft was die das die das

Dem Zio gehelligte Berge sind Meth, 180 noch andere nachgemiesen; vielleicht gehört auch Tirtemont bieber. Im Elissauernet an ihn der Ditkname Zieves, im Julischgam Zingabeim, im Maiengam Zisser, im Zulischgam Zingabeim. The Angengam Zisser, im Kuefgam Zisser, im Zulisch Zisser, der zuch Zisser, der Zisse

# 88. Sern Cagnot.

ableiten lagt als von bem fachlichen heru (Schwert), goth. hairus. Bie Die Cheruster icheinen auch Die Marcomannen ben Schwertaott unter bem anbern, am bairifden Bodentag erfdeinenben, Ramen verehrt gu haben, mabrent ibn bie Gueben, ju melden bie Chatten gablen, Ziu, fpater Rio nannten. Un bie Stelle ber Cheruster traten bernach bie Sachien; Grimm balt fie fur basielbe Bolt unter einem anbern aber gleichbebeutenben Ramen. M. DR. ift Leo Borlefungen S. 228. Die Sachfen find bon Cache, ihrer Cteinwaffe, genannt und Carneat, Bobens Sobn, fteht an ber Spipe bes oftfachfifden Bolts in Britannien, ohne Smeifel berfelbe Gott, ben bie Abrenunciatio Carnot nennt. Beren Dr. Schrober verbante ich bie Radricht, bag in Bommern, Dedlenburg und ber Udermart noch ber Huch Dunner Sagen gebrauchlich ift, ber wohl einft bie Ramen ber Gotter Donar und Sarnot verbanb. Der britte Gott ber Trilogie icheint vergegen; auch bat Sarnote Rame gelitten. Wie man ibn auch beute, ein Gott bes Schwertes tann nicht in ibm pertannt werben. Mus bem Dienft bes Comertgottes rubrt auch bas Schwert im fachfifden Dappen ber, jo wie ber Bebrauch ber beuts ichen Ronige, fich bas Schwert burch ben Bergog bon Cachfen portragen ju lagen, BDS. 611. Cbenfo verftebe ich es, wenn bem friefifchen Brautpaar bas Comert vorgetragen wird, worin Grimm R. A. 167 nur ein Rechtsfombol fieht. Das Schwert bes Gottes fann bort bie Che gebeis ligt baben wie anbermarts Thore Sammer. Rinben wir bod bei Goonwerth III, 66 auch ben Sammermurf burch ben Schwertmurf vertreten. In gang Cubbeutidland ift es Gitte, baß Sochzeiten am Ertag begangen wie in ber Oberpfals über bem Branttifche zwei Schwerter freugweise in bie Diele gestoßen merben. Schonwerth I, 95,

Die Berebrung bes Ktiegsgeltes unter bem Symbol des Schwertes mebet soon zur den Sendentes und einer ungehverne Schicht vom Reifig ernichtet. Auch Alanen und Onaben, legteres unbepweiselt Deutsche und ben Morcomannen, die wir soon als Areddiente tennen, benachdart, erwiesen dem Capuct gettliche Ebre; weiterbin schiefen in Guten, Zufen und Schweber an. Die Govarbones des Zac., die in ben Gwerberum bes Wandererliedes, beren Rame wie Jimwar gebirde, wie der allenden, siederen gleichfalls bierber zu gederen. Bei ben Schwert zu sowie der den bestehe der die der die der die der die der die der der die der die der die der die der die der der die der den wen die der die der die der den wen die der die der die der de den wen die der die de



jein. Eine hintenbe Aub fishtet die Miedeung berbei. Der hiet bemertle, das ihr der Juß bitutel: da folgte er der Spur und gelangte zu dem Schwert, das in der Eine stedend sie vernundet batte. Alls es Mitsla gebracht wurde, wünsichte er sich Glad zu dem Geschert, denn er hiell sich nun sier den Jerem der Welt, da iben durch das Schwert des Arfraggestel linderwindslichtie versichen sie. Welche Rolle bieß Schwert weiter in der deutlichen Geschächte spielte, wie es zuleht nach der Schlacht vom Michlerg der Gerspo von Alld wieder aus der Erde gegruben haben lottle mas man Woch. 186 nachter.

Und mit die dage boppelt wickig, da jeden ber Rams Mittle and § 8.7 auf ben Arieghgett geben tann und Spel in der "Schoppe ber Hertige ber Hertige ber Hertige ber Hertige ber Zeit bei Beitel, and B. Müllers 226 Bermuthung des Herts Germe Gemehllen wor. Beite Namme find beimitutio, Mittle von Mittle, Jerte von Speze, her Gebgettin. Ugl. § 2.13. In meiter Ge vermachte fich Attila der Kriemhild, der winterlichen Gregottin.

Bolf bat Beitr. I. 128 auf bas smeifdneibige Comert bes b. Dichael aufmertfaft gemacht, bas in Balenciennes bewahrt und jabrlich in einer Broceffion umgetragen murbe, mobei friegerifche Spiele, vielleicht Schwerttange, vorlamen. Roch wichtiger ift aber feine Sinweifung auf bas Comert bes Julius Caefar, bas nach Gueton gu Roln in bem Delubrum Martis aufbewahrt und bem sum Imperator ausgerufenen Bitellius ale Reichen ber Bericaft überreicht murbe. Dief Delubrum Martis marb fpater gur Capelle bes Erzengels Dicael; jest ift fie abgebrochen : ju beiben Geiten der Strafe (Marepforten) wo fie fland, fieht man aber noch die Bilber bes Mars und bes b. Dichael. Babrichein: lich hatte fowohl jenes Schwert bes b. Dichael als bas tolnifche bes Dipus Julius fruber einem beutschen Gotte gebort. Goon bei Dbins Spieß Bungnir §. 65 brangte fich bie Bermutbung auf, baß man bem Beiligthum bes Gottes ben Sper entlieben babe, ben bie Dothen unmittelbar aus bes Gottes Sand tommen lagen. Much bas Echwert gab bem Bitellius nicht ber Briefter : es war ibm pou einem Unbefannten (a quodam) überreicht worben, in bem aber ber Gott angebeutet ift.

Mitilas Schwert ward ans ber Erbe gegraben: das tann bebeutend fein, da ch fich bermach wiedertselte. Es muß darum aussallen, daß Willings, Cap. 20 der Riefe Wate fein Schwert in die Erbe stedt, damit fein Sohn Wieland es wiedersfinde. Wates Bezug auf die watenden Gotter Obin und Thor ift oben hervorgehoben: follte er fich auch mit Epr (Beru) berühren? 3m Drenbel laft Breibe ein Schwert aus ber Erbe graben.

Grimm (Mych, 176) und W. Maller 225 nehmen mit Zeuß ben ert geborn en Gott Auisto für Twisto, alfo für Tus Cohn. Dem beiguftimmen brunchten wir ben Begriff bed Jonisaden, ben wir §. 7 in bem Nannen gefunden haben, nicht aufgugeben, da jenes Schwert zu Balenciennes ein poeisschnibiged bart. Wenn aber In ein ertogkomer Gott iß, so barf es nicht mieter sein Scho sein, und weden Sinn fönnte es haben, wenn bas Schwert ber Baler des Manmus mir? Das Schwert fann wolf Amsthen tieber, aber nicht Nemichen zeugen. Wir gelangen sier nach zu teinem fichern Engebniss; ber nächste §. wird aber ein neues Zeugniss bringen, baß die Mutter bes Schwertgeits, jene alle geldene fre Damischus der Schwertschafts, of vie Cive kom.

Ortsnamen, bie von unferm Gotte zeugen, hat Quipmann Religion ber Baweren zusammengefellt; aus unferer Proving erinnere ich an Ereborf bei Redenbeim und bie beiben Reffelrobifden Burgen Grenftein und Gereboven.

# 89. Seimball Iring Irmin.

1. Much Seimball, ber unter allen beutiden Gottern am ichmieriaften ju fagen ift, beißt Grafnagalbr 23 Sverbas; ja er allein führt in ber Ebba biefen Ramen. Da Grafnagalbre Echtheit bestritten ift, fo führe ich weiter an, bag Stalbffap. 8 fagt : Heimdalar höfut heitir sverdh, mas beigen tann, Beimballs Saupt ift bas Comert, ober bas Comert beißt Beimballs Saupt, nicht aber nach D. 27, Beimballs Schwert mar haupt genannt, noch auch, wie es Gretter ber ftarte berftanb, bas Saupt beift Beimballe Schwert. In biefem letten auch St. 69 angenommenen aber unmöglichen Ginne wird es jeboch meiterbin gefaßt, inbem binguges fügt wirb. Seimball fei mit einem Menfchenhaupt burchbobrt worben, ba er boch nach D. 51 erft am Enbe ber Tage erfclagen merben foll. Bgl. §. 46. Benn es ferner beißt, bas Comert fei Miotudhr Heimdalar genannt worben, benn bas Schwert beiße manns miotudhr, fo wird bie richtige Muslegung fein, beimballs Befen fei bom Schwerte ausgegangen: bas Schwert fei fein Unfang, fein Schöpfer, alfo zugleich Schöpfer ber Menfchen, hierburch feben wir ibn als Sperbas beftatigt und ienen



anbern Schwertgottern gleichgeftellt, ja bem Schwertgotte, wie Bol. 1 bem Beimball, Die Schopfung bes Menfchengefdlechts beigelegt,

Rirgend ericeint Beimball bebeutenber ale bier, wo bie Meniden feine Rinder genannt werben, benn im Rigsmal, wo er unter bem Rameu Rior bie grunen Bege ber Erbe manbert, grundet er nur bie meufch. liden Stanbe.

Un ber Meerebtufte, ergablt bas Rigemal, fant er eine Sutte mit offener Thure. 3mei Cheleute, Mi und Coba (Eltervater und Elter: mutter), bemirtheten ibn brei Rachte mit grober Roft, Rach neun Monben genge Ebba eines Rinbes mit fdmarger Saut, von bem bas Befdlecht ber Thrale (Rnechte) ftammt.

> In Rurgem fernt' er bie Rrafte brauchen, Dit Baft binben und Barben fonuren. Beim ichleppt' er Reifer ben beilen Zag,

36m vermablte fich Thor bie Dirne. Rigr aber manberte weiter und fand ein Chepaar Afi und Amma (Grofvater und Grofmutter) in eigenem Saufe mobnen, bei bem er wieder brei Tage blieb.

> Der Mann ichalte bie Beberftange, Das Beib baneben bewand ben Roden Und führte ben Raben au feinem Gefpinnft.

Rach neun Monaten genas Amma eines Rinbes, bas Rarl (ber forgenbe Sausvater) genannt warb.

> Er gabmte Stiere, gimmerte Bfluge, Solug Baufer auf, erhobte Scheuern, Fertigte Wagen und führte ben Bflug.

Er freite ein Beib, bas Enor genannt mar; von ihnen ftammten bie freien Bauern. Rigr aber manberte weiter und gelangte gu einer Salle mit leuchtenbem Ring, worin Bater und Mutter faben und fic an ben Fingern frielten.

> Den Sausherrn fab er fich Gehnen winben, Bogen fpannen und Pfeile ichaften, Diemeil bie Banofrau bie Sanbe befah, Die Ralten ebnete, am Mermel aupfte.

Much bier blieb Rigt brei Rachte bei guter Bewirthung; nach neun Monben aber gebar bie Frau ein Rind mit lichter Lode, leuchtenber

§. 89.

Bange und icharfem Blide, bas 3arl (agf. eorl, von eor Schwert) genannt warb.

Den Schild lernt' er ichatteln, Sehnen winden, Bogen spannen und Pfeite ichaften, Spieße werfen, Langen ichießen, hunde heben und hengste reiten, Schwerter ichwingen, ben Sund durchichwimmen.

Dem Jarl vermablte fich bie gurtelichlante Abliche, artliche Ern a geheifen.

Bon ihnen ftammen Die Gbeln und Gurften.

Schon §. 57 ift bemertt, bag nur ber bochfte Gott allein unter ben Menichen wandern tann, und so wird ber Rame Rigr ibn ale ben Dadtigen bezeichnen sollen.

Aber auch am himmel hat er seine Etraße, nicht lich bie Amprück Bisciell, veren Namme eine Bogstrech bedeutet, seinem auch Michstelse, welche Zeingestraße beißt, dem in Zeing, der sonst nur nach in der Hebenflage eitscheit, das Crimm jenen auch auf Erden wandernden Rige, also Seinends, weiserertamt, Werte, 21.4.

- 34. Geboren ward Einer am Anfang ber Tage, Ein Bunber an Starte, gottlichen Stamme. Reune gebaren ibn, ben Friedenbringer, Der Erdentochter am Erdenrand.
- 35. Gjalb gebar ihn, Greip gebar ihn, 3hn gebar Eiftla und Angenja,

Ulfrun gebar ibn und Eprgiafa, 3mbr und Atla und Jarnfaga.

36. Dem Gohn mehrte bie Erbe bie Dacht, Binbfalte Gee und fühnendes Blut.

#### Und hernach wieber :

40. Allen überhehr marb Einer geboren; Dem Gohn mehrte bie Greb bie Macht. Ihn rumt man ber berichter reichften und gröften, Durch Sipbe gefippt ben Sölfern gejamt.

Nähme man, was bier von feinen neun Mattern gefagt ift, als spieren Urfprungs himmeg, so bliebe noch bie Erbe als die Mutter vos Schwertgotts purid. Mus der Erbe ward bas Schwert gegraden f. 88. Bom Schwerte gieng Iriegerischen Bellern Glang und Ruhm aus, mit Schwertlicht belauchtete Dibn feine halbe C. 293. Darum beift getimdeter Dibn feine halbe C. 293. Darum beift getimdet bei meiße Schwertgott und Ihromst. Ir der heilfte ber Miffer ja am Schufp von Frasfung, ersicheint er als Gett bes anteredenben laget:

Auf ftanden die herscher und die Alfenbestraterin; Rörblich gen Rifelheim fiob die Racht. Ulfrun as Gohn flieg Argiöl hinan, Der huter bes horns ju ben himmelebergen.

> 39. Meerwogen heben fich jur himmelewolbung, Und lagen fich nieber, wenn bie Luft fich abfühlt.

§. 89.

Den Baum Látad erfannten wir §. 36 als den Wipfel der Welleiche, umd auf ihm nuß der Weltspirfd (heimball) weiben, weil sonst der Gegensah der Unterweit, zu der die Waßer von ihm zurückließen, wie sie sich auch aus ibr ergoßen haben (S. 14. 41), micht scharf gezogen wäre.

Beimball bebeutet wortlich eigentlich ben Bipfel bes Beltbaums, feine Dolbe (mbb. tolde) ober Spipe (Gr. Gr. III, 412), und biefe Spibe tann als Comert gebacht fein, von bem bas Licht ber Belt ausgebt. Darum mar D. 17. 27 von feiner Bohnung Siminbiorg gefagt, fie ftebe an bes himmels Enbe, womit ber Benith (G. 192) gemeint fein wirb. Rugleich tonnte er fo auch als ber Beltftrom gefaßt merben, ba bie Bager gu biefem Beltgipfel auf und von ibm jurudftromen, Tholl aber fich unter ben Alugnamen findet und Frepja als Bagergottin Marbol (gen. mardallar) beift. Doth. 213. Bon biefer letten Bebeutung bes Ramens ideint bie weitere Entwidelung bes Dotbus ausgegangen; barum ift Seimball neun Mutter Gobn und von neun Schwestern geboren, wie er felbft von fich fagt: es find bie Bellenmabden, Degirs Tochter, obgleich biefe Stalbitap, 25 wieber anbere Ramen fubren: barum bebeutet er in zweien Mothen ben Regen und barum ift ber Regenbogen fein Sombol geworben. Mis Simmelsgott führte Seimball bas Sorn. bas ben Sichelmond (S. 231), bebeutete : mit biefem horn am Dunbe ericien er nun vollends als Bachter ber Gotter, ba er icon von feiner Bohnung Siminbiorg, bem Bipfel ber Belteiche, an bes Simmels Enbe, bie gange Welt überblidte. Dieß Siminbiorg fallt baber gufammen mit Blibftialf, bem bebenben Sugel, benn fo ift nach Ctafft, 75 ber Rame gu beuten, ber wieber an Bifroft, Die bebenbe Raft, erinnert. 218 Bachter werben ibm nun auch Die Gigenicaften jugetheilt, Die bem Bachter ber Botter gegiemen: barum beißt es D. 27: er bebarf meniger Schlaf als ein Bogel und fiebt fomobl bei Racht ale bei Tag bunbert Raften weit; er bort auch bas Gras in ber Erbe und bie Bolle auf ben Schafen mach: fen, mithin auch Alles mas einen ftartern Laut giebt.' Go fließt es auch aus feinem Bachteramte, bag er am Enbe ber Tage in fein gellenbes Sorn ftogen wirb, Die Gotter gu meden und ben Ginbruch ber gerftorenben Bewalten angutunbigen. Bolifpa 31 beißt biefes Sichelhorn Balvaters Bfand, weil Dbin fein Muge in Mimis Quelle verpfandet batte : es mar bas anbere Muge bes himmelsgottes, ber Monb. Bis babin bat er por ben Bergriefen Die Brude Bifroft gu buten, Die Simmel und Erbe berbindet. D. 27. Allerdings icheint bem, ber bieß ichrieb, feine frubere Bebeutung ale himmelagott nicht mehr bewuft; aber noch ber fpate Dichter ber Degisbreda lagt 48 Loft ju ibm fagen:

Mit feuchtem Ruden fangft bu ben Than auf Und machft ber Gotter Bachter.

er muße also wohl noch von jenem Welthirfch heimbalt, an beffen Gemeib ber Ihau bes Aethers schlägt. Ubrigens sist auch nach bem neuern Boltsglanben ein Engel oben an der himmelsbrüde (bem Regendogen), ber mit seiner Bosame zum singsten Gerichte ruft. Birt. I. 197.

heimbals Rois Gulliopr ift auf bas Connenross bezogen worben: ba aber alln. toppr Wipfel bebeutet, so ftunde es mit seinem eigenen Ramen in Beziebung. Daß er selber goldene Zahne hat, tann bas beutiche Sprichwort

> Die Morgenstunde Dat Gold im Munde

Wie Seinvoll unter bem Kamen Riger bie menschlichen Etänbe gründet E. 301, mag man noch in dem schölenen eddigen illgemäl nochlesen. Die grünen Wege ber Ere, die er hier mandelt, ertflare ich daraus, daß der Regen das Wochsthum erfrijdet: unter den fässen des Gottes, der dem Belgisten bedaute und bestim Samel der Agendegen fit, erginat die Ere. Leen scheitet und vollen Samel der Regendegen fit, erginat die Ere. Leen scheitet der im finde ich in dem Mushus den Freigiad halekond Briffingamen, das Loti entwende datte, heinball ihr wieder ertämptl. Mast Ist. Mach bold 1. a. 46. Left bedeutet hier die Gluth de Commets, noche der Erbe den grünen Schmuck entführt, dem Nasen versenz, der auch sonst Gluter, die Weidelagie. als Jardhar men (gânga undir jardhar men bei Eingehung bed Feumbehfel-Mönnichige, A. M. 21.18) begichnet wird, bem Briftingamen enthyter dend, Moth, 6000, Seindall ist bier nieder der Regen, der die Greiferend der Erde den grünen Schmald weiderschaft. Hieraus erstlätt fich auch, wennum Seindoll, der fonit weise word von eine Banen gleich, fich 38C, 313 heinkluster allen dass schetten laßen nuß, denn was ist lamaveilieret als ein Megenwetter b.

Reuerdings hat A. Lutolb (Germ. VIII, 208 ff.) Wilh. Tells Sage aus Heimbals Mythus ableiten wollen, worüber ich auf §. 82 verweise.

 rathen tonnen. Dan bat baber auch Irmin auf ben Rriege: und Comertantt Ir ober Er (Beru) surudführen, und Irman, Erman in Irman, Erman gerlegen wollen (B. Muller 294); bagegen bemertt aber Grimm Muth. 327. 333, bem Ramen Bring gebubre langes 3, und GDG. 345 ift ausgeführt, bag bas & in hermunduri, hermanfrid, ale bloge Spirans nicht in Ch übertritt, mabrend Beru fich in Cheru manbelt. Much ift 3rmin wie Armin ein abgeleiteter Rame, tein jufammengefetter und ber Rame herman entfpricht nur bann, wenn man auch ibn ale abgeleitet betrachtet Die Berbindung von Irmin und Iring ichien icon oben bei ber Gresburg §. 86 hervorgutreten, wo aber ber Annalift (G. 290) ausbrudlich bezeugte, Ermis fei neben Aris (Beru) verehrt worben; Beru (Erich) fanben wir icon oben &. 89 in Iring, welchen bas Rigomal Rigr nennt. Daß ber Bott, ber bier bie menichlichen Stanbe grunbet, ein Gomertagtt war, bezeugt bas Lieb felbft, indem es ibn mit anderm Ramen Beimball nennt. Bon Cor, wie bie angelfachfifche Rune G. 293 lautete, mochten bann junadft bie Gorle benannt fein, weil nur fie bas Schwert ju fubren berechtigt maren. Wenn aber auch Irmin auf Beru weift, weil bie Irminfaule bei ber Beresburg errichtet mar, und weil Bibufind nach & 86 bei Belegenheit jener anbern 3rminful, welche bie Gachfen nach bem Sieg über bie Thuringer errichteten, von 3rmin auf Mars gerath, fo tann boch Irmin ein allgemeiner Rame fein, ber eben ben allgemeinen Gott bezeichnen wollte, wie bas Brafir irmin- bie Begriffe gu fleigern, bis gum Mumfagenben gu erweitern bient. Unter biefem allgemeinen Gotte tann man fich Allpater, aber auch einen gemeinschaftlichen Gott verbundener Stamme benten, wie auch Armine Rame vielleicht nicht anbere befagen wollte als ben gemeinschaftlichen Felbheren ber derustifden Boller. Gelbft ben allgemeinen Ramen ber Germanen fur bie beutschen Boller leite ich von 3rmin, ber agf. Eormen-, altn. Jörmun- bieß; von ba bis ju germanus war nur ein Schritt und in geormenvyrt geormenleaf Moth. 326 finden wir ibn wirklich gethan. Grammatit 3. Mufl. G. 11 neigte Grimm ftart baju, ben Ramen ber Germanen von Irmin abguleiten. Aber nur burch Borfepen ber untrennbaren Bartitel go-, welche gufammenfagenbe Rraft bat, tonnte in Deutschland aus erman german werben und auf Die Frage: mas feib ihr fur Leute? Die Antwort erfolgen: wir find Germanen, b. b. wir find alle gufammen von Irmine ober feines Grofvatere Tuietos Befolecht. Richt blog bie berminonifden Baiern leitete man im D. A. aus Armenien ab, auch aus Rormanbie ward Ormanie gemacht und wenn fur

vie Römer ber allgemeine auf alle beutsche Bolter fich erftredenbe Ginn in Germani lag, so wird und bereibe Ginn von universalis schen ausbrudfich sir Jennis begeugt, vol. G. 288. Dieser Sinn lag urspfraußlich in dem Ramen und wie Rannhard Göldernelt 267 in Arzuma den gemeinsamen Nationalgati aller Arier vermuthet, so sehe die der Germanen in Jemin, weeballs ich die Stammlass, mechalls ich die Stammlass, mechalls ich die Stammlass, mechalls ich die Stammlass, mechalls ich die Tentamen in Jemin, weeballs ich die Stammlass, mechalls die, voll die gegen mechale:



Rochte baber auch bei jenen Irminfaulen, Die bem allgemeinen Gotte galten, an ben Sieges und Rriegegott gebacht werben, weil es fich eben um ben Gieg im Rriege banbelte, und jene altere Irminfaule eine Giegefaule mar, meshalb mobl auch Dibufind bei ibr an Dare bachte, ober mochte man, wie §. 86 gezeigt ift, fein Bilb mit Thore Reule bewaffnen, 3rmin felbft follte, mie es icheint, als gemeinschaftlicher Gott verbundeter Boller mehrere Gulte vereinigen und burfte baber bon jedem bet verbundenen Bolfer auf feinen besondern Gott gedeutet merben. Bielleicht maren auch bie Berminonen und Bermunduren gum Dienft eines gemeinsamen Gottes verbundene Stamme, Die pon bem allgemeinen Gotte ben Ramen führten. Daß Diefer Gott Dbin gemefen fei, bafur fpricht jener 3rmines. magen nicht, benn ofter wird Thor fabrend gebacht ale Dbin. Bas über 3re . min, hirmin noch im Bolle lebt, ift Doth. 329 und Boefte Bollsuberl. 43 jufammengeftellt, mogu noch bas ben Thorempibus enthaltenbe Marchen pom ftarten Germel &. 86 tommt. Reben ben Gprud; ,he ment, use Herre got heet Herm un saete oppem appelbäume' stellt Ruhn noch einen zweiten: Dat is ûter aulen tit, as de duwel non lutk fentken was un Hemmanken (Bermanden) hedde. Dem vergleicht fich ber nie bertheinische: du wellst mich wis mache' Gott hesch Gerret (Gerbarb), wobon Grimm Gebraud maden fonnte, benn Gerbard mag ben mit bem Sper (Gungnir) bewaffneten Gott meinen. Bleiche Bebeutung bat ber Rame Gerwalt, ber fich im Bergog Gerold verjungt, ber ben Schwaben bas Recht erwarb, bem beutiden Beere vorzusechten,

Bir fanden 3rmin guerft in bem gottlichen Stammbelben 3rmino,

§. 74 bann in jenem nach ibm benannten himmlifden Irminesmagen, bem eine irbifche Irminftrage entfprach, bierauf in Arminius und brei berfchiebenen §. 86 befprochenen Irminfaulen. Reben ber alteften ftanben auch Irminfrib mit Bring, Die bernach von Ermenrich ober feinem Reffen Dietrich angezogen in beffen Rreif traten. Aber ber Gott ift als St. Sirmon auch sum Beiligen geworben und zwar feiner alten Borliebe getreu, zum Goulenbeiligen. Bei Bifcofmais fteht fein Bilb auf einem Erlenftod im Balbe. Bergebens brachte man es mehrmals in eine Rirche; anbern Morgens ftanb es wieber auf bem Erlftod. Da lief man es endlich fteben und wolbte nur eine bolgerne Ravelle über ben Stamm. Goon urfprunglich mar es aus einem Soliblod gefagt morben, ben man feiner Schwere megen nicht fortichaffen tonnte. Das ift nur bie alte Borliebe fur ben Balb, welchen Die Botter mit ibrem Bolte theilten. Daß bieß gerabe in Baiern gefcab, wo auch ber Dieuft bes Beru (Bring) burd ben Ramen bes Wochen: tages bezeugt ift, zeigt une noch einmal biefelben Gotter verbunben. Bal. Banger I, Rr. 33, II, 402. Go bat auch ber E bren breitenftein einft Bermanftein gebeißen. Sur Bring finbet fich Jumgring und Guring, meldes bon Coring nicht ju ferne fteht.

Die Golter ber Arliggle §, 57 haben wir betracktet, nur ferer, Grice) ist übergangen, weil wir ibn mit ben übrigen Wanen jusam menstellen wollen. Rielleicht hatte man ihn unter ben Schwertgibtten er wartet, bei welchen wir ihm so eben versuchsbeeise eine Stelle einzumten; aber mich bloß hal Arrey sein Schwert himmeggegeben, er subste es auch nur als Sommenacht. Dier solenn ein jumacht

#### Die übrigen Mfen.

### 90. Bali (Mli Bai) und Eteaf.

Der Mothus bom Andbur (toch. Baltar) ift §. 34 im Jusammerbang mit den Geschäften der Weit ertfatt und S. 90 auch gesagt worden, was seine ursprüngliche nabittische Bedeutung war. Beldur erschein uns als die lindte halte des Jacks; sein blinder Anaber hobbe (abb. Haad) als die finster, mit ber Rechesfishmung, das die gelt des modssener Lichts für die sommerliche, die des abnehmenden sie die minterliche Jahresballte glit. Balduns Tad bet nach fichen zur Gemmersementen ein, wo die Jack ein füngfin fin, dum acher nieber fürzen, der Gieg des

blinden Sobbr fich entscheibet. Aber biefer Sieg ift tein bleibenber: auch ber Bericaft Sobbre ift mit ber nachften Binterfonnenwende ein Riel geftedt. mo Balburd Tod an Sobbr Bali (Belo) racht, in welchem Balbur im nachften Grubjabr wiedergeboren wirb. Daß er nicht als Balbur wiedertebrt, fondern unter bem Ramen feines Salbbrubers Bali, bient theils ben Ginn bes Dotbus, ber fonft ju natt ju Tage lage, ju verfteden, theils mag es mit ber eigenthumlichen Musbildung gufammenbangen, Die er im norbifden Glauben empfieng, wo ber Rreiflauf bes gemöhnlichen Connenjahrs bem großen Beltenjahr wich, und Balbur, einmal gu Bel gegangen, erft in ber erneuten Belt gurudtebren follte. Unter ben Gottern ber erneuten Belt finden wir bann auch Bali; ohne Zweifel bezog er fich aber urfprunglich auf bas Connenjahr. Mit biefer Deutung ftimmt Alles mas mir von Bali wifen. D. 30 faßt fich turg uber ibn: Mi ober Bali beift einer ber Men, Obins Cobn und ber Rinbr. Gr ift fubn in ber Golacht und ein guter Coupe.' Ctalbit. 13 nennt ibn Frigge Stiefe fobn, ben Dbin mit ber Rinda gezeugt, wie bas auch D. 36 und Begtamofw. 16 weiß. Ueber Rinda giebt uns Garo Auffdluß (III, Duller 126). Rach bem Sall ber Balberus (g. 35) wird bem Othin von bem Rinnen Rostioph (Rofsbieb) gemeifagt, er werbe mit Rinba, ber Tochter bes Ruthenerfonige, einen andern Cobn zeugen; ber fei ben Tob feines Bruders ju rachen beftimmt. Die Finnen gelten in Rorwegen fur Sauberer und weißagefundig: barum tritt bier ein Finne an bie Stelle ber Begtametwibha von Dbin erwedten Bala. Diefem Ronige nabt nun ber Gott in ber Geftalt, Die wir als Dbins irbifche Ericheinung icon tennen, mit tiefberabgebrudtem bute: er tritt als Gelbberr in feinen Dienft, gewinnt feine Gunft, indem er bas beer feiner Reinde in bie Rlucht ichlaat. und balt bann um feine Tochter an. Der Ronig nimmt bie Berbung wohl auf; von ber fproben Jungfrau empfangt er aber ftatt bes verlangten Ruffes eine Dhrfeige. Darnach nimmt er bie Geftalt eines Goldfcmiebes an, fertigt febr fcone Arbeit und bietet ber Schonen Spangen und Ringe; aber auch jest entgeht er ber Maulidelle nicht. Roch jum brittenmal, ba er ibr als junger in ber Reitfunft ausgezeichneter Rrieger nabt, wird er fo beftig bon ibr gurudgefloßen, bak er gu Boben fturgenb Die Erbe mit bem Anie berührt. Rur Strafe trifft er fie mit bem 8 auberftab und beraubt fie bes Berftanbes. Geinen Borfat aber giebt er nicht auf, er nimmt jest gur Lift feine Buflucht: ber unermubliche Banberer legt Frauengewand an und giebt fich fur beiltundig aus. Unter bem Ramen Beda in bas Gefelge ber jungen Königin aufgenommen, wölcht er ien Neurd bie Gylde. Mis iber Stransfeit juminnen, erkietet fich Secha lie zu beilen, ertlärt aber gleich, os bedürfe so bitterer Atznei, daß die Kranke in mer niemen werde, wenn man sie binde. All dab geschieht, das sie Olivin in einer Genadt um peugt mit ist Bous, den zum Aber Baburd bestimmten Goln. Die Gelter aber, die dei Cayo in Bygang wohnen, sinden diefe Jankfung bed Gottes amweichg und verleisse ist authere Mitte: den Ollerus (Uller) bestieden sie mit seiner Macha und seinen Kommen. Toch weiß fich Olivin unter dem Geltern wieder Andaguer zu verschaffen und est endich dablin zu bringen, das Olier vom Bygang slüdten muß; in Gelmeben, wo er seine Herschaft auß Reus zu gründen versucht, wird er won Zhaben erschlägen.

Rur wenig bat Saros biftorifierenber Bericht ben Dotbus entftellt. beffen Erhaltung ibm allein verbantt wirb. Angebeutet ift er in ber Ebba außer barin, bag Bali ber Gobn ber Rinba beißt, auch Glalbft. c. 2 in Rormals Borten: seidh Yggr til Rindar: Yggus amores Rindae incantamentis sibi conciliavit. Much Roetiofr erfdeint Sonblul. 31. Rinba ift bie minterliche Erbe, wie Uller ber minterliche Obin. Rinba beift mortlich crusta; Die Rinde bes Brote wie bes Baums bezeichnet noch bas Bort, bas bier bie bartgefrorne Erbe meint. Darum icheint fie Capo jur Tochter eines ruffifden Ronigs ju machen, mabrent fie nach Sonbl. 31 im Beften mobnt, wenn bamit nicht angebeutet fein foll, baß fie vom Bestwind angeweht, aufthaue. Durch ben Tob Balburs, bes Lichtgottes, mar bie Erbe ber Gewalt bes Binters anbeimgefallen. Lange bemubt fic Othin vergebens, fie gur Erwiederung feiner Bartlichfeit gu bewegen. Er bietet ibr Rleinobe, ben golbenen Comud bes Commers; er mabnt fie burch feine Reiterfunfte an friegerifche That, Die herrlichfte Uebung ber iconen Jahreszeit. Beterfen 198. Umfonft, ihr ftorrifder Ginn ift nicht ju beugen; er muß feine gange Bauberfunft aufbieten und gulett felbft gur Lift greifen bis es ibm gelingt, ihren barten Ginn gu fcmelgen. Go ift Rinba ber Gerba gleichbebeutend und unfere Ausführung G. 203, baß es urfprunglich Doin war, an beffen Stelle erft Frent, bann Stirnir trat, bemabrt fich von Reuem. Der Bauberftab, womit Othin Die Rinba berührt, ift ber Gambantein, mit bem Sfirnir ber Berba gufest. Bir baben ibn andermarts auf ben Blit gebeutet, ber, wenn er nicht tobtet, bod betaubt und bes Berftanbes beraubt. Gerba ergiebt fich auf bie blofe Drobung, ben Thure (Ib) einzuschneiben; Rinba wird mit bem Stabe

wirflich getroffen und verfallt ber bort angebrobten Rrantbeit, Die bem Gott Gelegenbeit bietet, fie als Mrst in feine Gewalt zu bringen. Diefer Unterfchied verfcwindet gegen bie Uebereinftimmung ber Sauptguge. Rinbas Strauben wie Gerbas wird burch bie Dacht bes Gottes übermunben. Aber nach Balis Beugung, ben Caro Bous nennt, tritt ber volle Binter erft ein: "Wenn bie Tage langen, beginnen fie auch gu ftrengen." Go wird Dbin aus bem Simmel verwiesen und ber minterliche Aller, nur eine anbere Seite Dbing, bericht an feiner Stelle. Aber balb febrt er felbft in feiner Berrlichfeit gurud; ber talte Duer fluchtet nach Schweben, in ben Rorben, mo er feine Bericaft noch eine turge Reit friften tann. Da gebiert Rinba ben Gobn, ber Balburs Tob an bem bunteln Sibr rachenb, ben neuen lichten Frubling beraufführt. Das ift ber Ginn bes Dothus, ber auch in ber flaffifden Dothologie fein Gleichnife finbet. Wie Bali einnachtig ben Sobhr fallt, fo erlegt Bhoebus, brei Tage alt, ben Drachen. Bur Gubne bes Morbe lebt er bann unter birten, mas ber Berftofung Othins aus Bojaug entfpricht. Das erfte beiltraftige Lieb. bas in Gragalbr bie aus bem Grab erwedte Mutter bem Cobne fingt. ift Str. 6 basfelbe, bas einft Rinba ber Rau fang:

hinter bie Schultern wirf was bu beschwerlich mabnit.

Beterfen 199 beutet bas auf die minterliche Erbe, die fich erft seich bem Gise besteht und dann Ran, die Mergebtin, ermadnt, ihrem Beispiel gut sogen. Es braucht laum wieder erinnet zu werben, wie der uspfrangliss auf den Wechssel der Jahredzeiten bezägliche Mpthus gleich den andern, mit wecken er zusammenhangt, in die Wellszsschied verstachten ward, und Wolfen er zusammenhangt, werden Welten der ein Racher ist mie er, unter den Gelten der erneuten Welt erschein, der ein Racher ist mie er, unter den Gelten der erneuten Welt erschein.

Wali beigt D. 30 auch Ali, bei Gare Bous — aln, Bai, ah. Phwo. Jener erste Name befriedigte nicht gany: werm er gleich eine Riederlage ju rächen hat § 38, so sieht man boch nicht, warum er nicht lieber nach dem neuen Eisze des Lichts gemannt ist. Der ganze, nach Jinn Magangtien Ausstegung der Comenhabufer in Grünnischauf sieher Herfchaft überniesene Monat (19. Januar die 18. Jedruar) hieß in Islamd Bick-beir (Kucifer); anderwärts Schimanet, Gomnemmant. Agl. jedoch GDB. Ols um Bousterwedt 1. a. Nettl. I. In vieler 261 fallt Lichtmess umd der Batentinstag (14. Jede.), an den sich in England, dem nebblichen Frankrich und dem Riederlanden mancheriel Gebeducke fmipfen, die Erwagung verölenen. Wolf Beite, I. 145. Nach dem ansichen Boll Beite. I. 145.

glauben paarten sich an biefem Tage die Bögel, und Jünglinge und Jungfrauen seierten ein Fest, bei welchem sie sich burch bas Loof ihr Liebchen (Balentin oder Balentine) wählten. Daber finat Opbelia;

> Suten Morgen, 's ift St. Balentinstag, Go früh vor Sonnenschein; Ich junge Maid am Fensterschlag Bill euer Balentin sein.

Wolf wird als trefflicher Schübe grichibert. Erichofe er ben Sabhr, eh er ihn zum holisch im 1947 Tas ill soden darum anzunchmen, weil auch Balbur erichofem worden war. Mie Gott bes wiererferenden tight ger babtt ihm als Wasse ver Weil, do Stralen (res Licks dere ber Some) wortlich Peiche becauten. Nach Jinn Nagen, (Lex Myth. 798) wäre Wall in Normegen dunch den Mychel Faulus erigelt worden, dellem Delektrung am 25. Jan. von der Kinche gefeiert wird. 3n Deutsfalam bird der Novell aber nie als Woererflicht wei Golf auf eichlicher wird.

Der andere Name Ali (von at ala, geth, aljan), bech. Alo, geigt und ben ernchirenden [grafipendenten Fraifilingsgent, und so dürfte auch in dem Namen Wolf ein ehnlicher Begriff liegen. Wirtlich deringt ihm Mallendoff (Archalfs, Ctubien 14) mit alft, welo, agi, vela, alth, wolo, unferm vo bl. plandmene, und erfennt in Welo einen altfachf, Gett des Giade und Welofflands. Agi, Welt, 1226. Der deitte Name Bold tömste auf dos wieder baufich verbender Land im Gegerich zu Minde, der plate zu Fefrencen Arch zielert. Ass finnent zie den Ingegen mit dem Phage zu Fefrencen Arch zielert. Ass finnent zie den Ingegen mit dem Phage zu Fefrencen Arch zielert. Ass finnen zie ein gegen der Stepfe wan in den Klug zu spamen, neum sie sch nicht den die Stepfe keine Archafte der aufert. Mehr. 1214 wir ein Aufmannehaus mit Beronalf vermuthet, desse erke Kample in den Archaftig zu benten sind. Aber Besonalf ist Dahr. Agl, Zeitsch. VII, 411. 419 ff. Weltere Sparen ist Will fat der im ben ihre Eres zie und gefehen.

Balbur, fiben wir, ward verbrannt, Grere wird begraben §. 101, und fo unterscheiten fich Bermalter und Hogseldter. Aber bei ven bei Best bei Beltatungsbeite fommt ein Golff vor: Bolaver Leichenband vord auf dem Golff in Bere binaub gestofen, und im Vorden wurden zeiden auch im Golff be grade n (Rych. 790); auf Gradhätten bildeten 
Steinseumen dem Umriß eines Golffies, und die Tobendame ted aler 
mannischen Landes waren zu Särgen geföhlte Eldimm, vin sie pugleich 
die Golffie gesten beben, Beitige. U. 5, 753. Uker des Golff sommt auch 
de Golffie gesten beden, Beitige. U. 5, 753. Uker des Golff sommt auch

allein por, ohne Leichenbrand und Begrabnife, und biefe Beftattungeart ift vielleicht die altefte: man legte ben Tobten in ein Schiff und überließ es Wellen und Winden, benn jenfeits ber weltumgurtenben Gee, bes Wenbelmeers, lag bas Tobtenland Utgarb, bas außerweltliche Gebiet, bas man wohl aud, fur unfere Rorbfeebewohner bezeichnenb, Britannien nannte. Go marb St. Matern, ale er gum zweitenmal geftorben mar, in ein fleuerlofes Schiff gelegt, bas ibn rheinaufmarts nach Robentirden brachte, mo feine Gebeine ruben. Daefelbe begab fich nach Banger I, 222 mit bem Leibe St. Emmerans, ben ein Schiff obne menichliche Sulfe aus ber Ifar in die Donau und bann ftromausmarts gegen Regensburg trug. Bal, Liebrecht Gerpafius 151. Go mirb Ginfiotli pon feinem Bater Sigmund auf ein Schiff getragen, bas ein Unbefannter ale Sabrmann binwegguführen icheint, mobl Dbin, ber Stammpater feines Befchlechts. Bal. ABR. II, 90, p. 41. Un biefe Bestattungsweise tnupft fich ber Dutbus von Cholb und Gleuf, ben icon Tacitus nach bem, mas er Germ. Cap. 3 von Uloffes berichtet, vernommen gu haben icheint; in feiner legten Berjungung ift er gur Gage vom Comanen ritter geworben. Das Befentliche biefer Ueberlieferung, Die als angelfachfifde, banifche und langobarbifde Stammfage auftritt, und vielfache Umbilbungen erfahren bat, ift Rolgenbes: Gin neugeborener, nach bem Beomulf ungeborener Rnabe mit Schapen und Baffen umgeben, landet im fteuerlofen Schiff auf einer Barbe folafenb. Die Bewohner bes Lanbes nehmen ibn als ein Bunber auf, nennen ibn nach ber Garbe (Steaf, bochb. Ctoup, manipulus frumenti), ergieben ibn und mablen ibn endlich gum Ronig. Muf bemfelben Schiff und in gleicher Muskattung wird er nach feinem Tobe, eigener Anordnung gemaß, ben Bellen wieber überlagen; Die jumgere Sage laft ibn lebend, in berfelben Beife wie er gefommen mar, in bem Rabn, von Schmanen gezogen, binmegideiben; nach feiner Beimat burfte nicht gefragt werben, und bief Bebot batte feine Bemablin übertreten. Da ber Anabe nach ber Garbe, worauf er folaft, benannt ift, fo gebort mobl bie nieberrheinische Gitte bieber, ben Tobten auf ein Schaub Strob ju legen; auf bem ,Schoof' (Schaub) liegen, beift fo viel als fürglich verftorben fein. Schaub und Schiff fagen alfo, bag ber Anabe aus bem Tobtenlande tam und babin surudfebrte: barum eben mar bie Frage nach feiner Beimat verboten, Rach beutiden Rinberliebern und manderlei Spuren im Boltsglauben tommen bie Rinber gu Schiffe an; auch ju hofen am Redar gilt nach mundlicher Erfundigung biefer Glaube.

Die Borftellung, daß die Menschen bei ber Geburt aus ber Gemeinschaft ber die Unterwelt bewohnenden Elben beraustreten und beim Tode in fie gurudstehren, wurgelt tief in unserm heibenthum, sagt Sommer 170; wgl. Aubn BS. 240, Rochbold, I. 245,

Mad bem Schiffe (Ast, bie gebölte Cifch) icheint Asciburg, bie Schifffabt (Noatum) benannt; auch bei Speier, ber Tobenftabt unterer Raifer, bie vielleicht für die Zobenftabt überbaupt gatt (Rheint. 66), da wohl schon ir Rame mit spirare pajammenthängt, finden sich eine Schifferinabt, nicht eine am Meinufer, sondern ist im Lande, mos freilige einen natürlichen Grund baben sann in der Berchiberung des Meinnettets. Hatte Zacitus die Gage dom Etag vermannen, so war er nebb beigen, fer auf die nacherenabte von Ultsses pur ben des And der landet schalen und erkennt die Heine die heine die Anderschaft diafernd und erkennt die Heine die die nachtliche Get, die verborgen der fam. Kalvipo ilt wohrlich die norbische Set, die verborgen Gettin, die verdinssichert Unterscheft. Für dem Gehamenritter mich uns §. 103 der Name Heilas begegnen; DS. 539 heißt er Gerhard, und beiter auf Ohins Geper beutende Name famn nach S. 300 ein Beiname

Gine Cour ift im Bartburafrieg und bem barauf gegrundeten Lobengrin ethalten, mo ber Schmanenritter von Artus ausgefanbt wird, ber aber langft von biefer Belt gefchieben im Berg e wohnt mit Buno und ,Relicia Gibillen Rind.' 3m Bargipal ift es befanntlich ber Gral, pon bem "Loberangrin' ausgesenbet wirb : aber beffen Ronigreich ift fo verborgen wie Bels Tobtenreich, und niemand mag es ohne Gnabe finden. Wenn nun Frepr mit Cleaf jufammenfiele, wie Mullenhoff Btiche. VII, 409 wollte, obgleich er ale Stiolb fich auch mit Uller (§. 91) berührt, ber nur ber minterliche Dbin ift, fo faben wir bier Freye Bezug auf Sel, Die Tobeegottin, berportreten. 3ch glaube aber in ben Erlauterungen jum Beowulf bargethan gu haben, bag Gleaf Bali ift. Raum geboren, nur eine Racht alt, fcbreitet Bali gum beiligen Bert ber Race. Go wird von Gleaf gejagt, bag er umborwesende, noch ungeboren bem Lanbe gufabrt, wo er recens natus ben Rampf gegen einen rubmreichen Selben besteben follte. Ungeboren beißt er nicht obne Grund, fo lange er bas Land feiner Bestimmung noch nicht erreicht bat. Das Rind, bas ber Storch bringt, ift noch ungeboren, fo lange es ber Storch im Schnabel halt: erft wenn er es ber Mutter in ben Schoof legt, tommt es gur Geburt. Rach Urnbts Beugnife vertritt in Rugen

ber Soman bie Stelle bes Storchs; man fagt, bag Er bie Rinber bringe. Bon bem Coman weiß bie Sage von Gleaf noch nichts; aber bas fteuerlofe Goiff, bas Binben und Bellen übergeben ift, lagt feinen 3meifel, woher er tam und wohin er fuhr. Deutlicher wieber verrieth es bie Sage bom Schwanenritter, indem fie bie Frage nach feiner Bertunft verbot. Erft bier tam ber Coman bingu; aber noch immer fpielt bie Sage, wie bie bon Ufpffes bei Tacitus, am Rieberrhein, wenn fie fich aleich iett icon an ben Rhein- und Schelbemundungen bis Balenciennes ausgebreitet batte. Rur ber Coman berrath jest noch ben ungebornen gottlichen Belben: Die Sage felbft verftebt fich nicht niebt, indem fie ben Schwan einen erwachsenen Ritter berbeiführen lagt. Dagegen gebentt fie noch bes Rampfes, ju bem ber Ritter entfenbet ift; Die Straffage mufte bavon fcweigen, benn bag ein neugeborner Anabe einen Zweitampf bestebe, ift in ber helbenfage wie in ber Gefdichte geradezu unmöglich. 3m Beomulf ift aber Cleaf icon in Die Belbenfage gezogen; als Bali mar er noch eines Gottes Cobn und in ber Gotterfage ift ber Rampf eines neugebornen Anaben weber unethort noch finnlos : einnachtig fallte Bali ben Bobr. Bir maren nun gu boren begierig, obgleich bie Gage bes Rampfes geschweigen muß, gegen Ben eigentlich ber ungeborene Steaf ausgefandt mar. Die Stammtafeln nennen Beremob unmittelbar por Steaf, mas biefmal nicht beifen tann, baf fie Bater und Cobn feien : Steaf wird bamit nur ale Beremobs Rachfolger im Reiche bezeichnet. Im Beowulf ift bas Gemuth biefes Beremob, ber eber bem Bermobr bes Sonbluliebes als bem ber j. Ebba entfpricht, verfinftert : er mar im Alter unmilbe und blutgierig geworben. Dieß macht ibn nicht ungeeignet fur einen epifden Rachtlang bes gottlichen Befens zu gelten, in welchem einft Die buntle Geite bes Jahrs angefchaut worben mar. Dieß Befen bieß in ber Coba Sobur; bei ben Angelfachfen icheint es heremob gebeißen ju haben. Diefer heremob entfpricht bem hermobr ber Ebba nicht, er ift ein britter Bruber Balburs.

Tacitus batte nur von zwei Brübern gehort, die er Alei nennt und auf Cafter und Bellug beutet. Die 3. Edda geriegt ibr Belfen in viere; Balbur, fidbur, Bali, hermobr. Die Angelsachen bie nur von brei Brübern wuften, nannten Bali Eteal und ben Sobbr heremod.

Der Beweis fur bie 3bentität Balis und Steafs liegt in bem Beinamen, ben beibe fuhren: Bali beißt bei Saro Bous, altn. Bui; Steaf aber wird, ba in ben ags. Stammtafeln nur Brabicate eines und bes-

felben Gottes enthalten find, auch Beaw genaunt, was wie Bui auf bie wieber baulich geworbene Erbe geht, im Gegenfat ju Rinta, ber minterlich gefrornen Erbe. Eleaf beißt ber noch ungeborene Bali, weil er por ber Geburt wie einft nach bem Tobe auf bem Schaube (manipulus frumenti) liegend gedacht murbe. Das Chiff, bas ibn aus ber Unterwelt und wieber babin gurud bringt , bat auf feinen Ramen teinen Begug. Bal. D. Beomuli G. 175 ff. Geinem feindlichen Bruber Sobr entfpricht in ber Comquenritterfage balb ber Cachienbergog (DS, 538), balb ber Graf von Frankenberg (DG. 534), balb Friedrich von Telramund (DG. 536), Der Rame Belias, ben ber Comanenritter im flamifden Bollsbuche führt, beantwortet icon Die perbotene Frage. Da wir Bali mit Cleaf und bem Comanenritter, alfo auch mit bem Ulpffes bes Tacitus gufammengebracht baben, fo mufte es vermunbern, wenn er nicht auch in bie eigentliche beutiche Belbenfage eingebrungen mare. Bier feben wir ibn aber in Bals, von bem bie Bolfungen ben Ramen haben, wiebererftanben. Gein Bater Barir (Lenger), wie ibn bie Borrebe ber jungern Ebba flatt Rerir nenut, itt, wie in Stammtafeln bertommlid, nur ein Brabicat bes Gottes, ber ben Grubling (Var) bringt. Die Rimur fra Wolsungi hin oborna wifen noch nichts bavon, Barirs Gemablin fei von bem Benuß eines Apfels, ben ihr Dbin burd fein Bunfcmabden fanbte, fo febr ichmanger geworben, bag ibr bas Rind ausgeschnitten merben mufte. Das murbe mobl nur erfunden, um ben bem umborwesende entsprechenben Beinamen oborni gu ertlaren. Bon feinem Beibe geboren ju fein, mar feitbem ein Rubm unüberwindlicher Belben, ber fich bei jenem Boper von Mansfeld wie bei bem ungebornen Burtarb, Macbuff und Andern wiederfindet. Dabin geboren aud Rogbai in Blabimire Tafels runde, Leipzig 1819, und Ruftbem, ber Belb Grand; vgl. Borres Coad Rameb I, 110. Bene Beinamen II n geboren und Reugeboren verratben Die Ginbeit Steafe, Balis und Bolfungs ober Bale. Da Steaf aud Schilb (Stiolb) beißt und Gliolbunge bas Ronigsgefchlecht ber Danen, weil fich in Schonen bie Steaffage localifiert batte, wie fie nach ber Melbung bes Tacitus von Ulpffes auch am Rieberrhein (Asciburg, Cleve) babeim war, fo begreift fich, bag bie Welfungen balb im Frantenland, balb in Danemart berichten. Dem Rieberrbein wird aber nach bem Reugnifs bes Tacitus bie Brioritat nicht zu bestreiten fein. D. Rieger Germ. III. 163 ff. hat auch icon bemertt, bag Salvius Brabon, ber Schwanenritter, Gr. D. C. 286, wie Ulpffes aus Troja fam, Troje aber bei Sagen von

Treje wie im Bolibietrich Offentroje oder bie alte Troje die Unternelt bedeutet; jo daß sich bier über ben litsprung der Sage von der retpanissen Alfanst ber Jamafen neues Licht verbreitet. Selfh ber Jame Loberangtin, wenn er nicht auf Lethringen geht, was den Niederschein mit begreift, fann auf bie Unternelt ziefen, do wir eine beutsche Glusbblie neben der Baberblie macherieln ziefen,

3m ben Schwan, ber in Rügen die Kinder aus bem Geelensande bringt, pfiegen in den Mänden von den dant daren Zobt en Berterben sich zu mandeln. Bei biefem Bezuge zum Zobtenreich, den auch die Rebensart zes schwand mir berräth, darf er sowohl dem Schiff, das die noch ungebornen Kinder der Ere Ere zusätzt, als dem anderen, das Zoote dem Geelensande zurättrich, die Bege weifen.

## 91. Aller (Bulbor, 2Bol).

Bie Oller nach Garo bon ben Gottern an Dbins Stelle gefest, bann aber wieber ausgetrieben und in Comeben erichlagen wirb, ift fo eben berichtet; auch baben wir ibn icon G. 311 ale bie minterliche Geite Dbins gefaßt. 3m Commer ift Dbin gang Er felbit, ber berrliche Simmelsgott, ber als Bott bes Beiftes befonbere in Rrieg und Schlacht maltet. Im Rorben aber taugt ber Binter gum Rriegen nicht, er ift gu bart, um heere gegen einander ju fubreu; besto beger ift biefe Beit , mo fic bie Sabrte bes Bilbes bem Conee einbrudt, sur Jagb geeignet, Dbin bat nun fein beiteres Untlit gewandelt; in Thierfelle gebullt, mit bem Bogen bewaffnet, Schrittfdube unter ben Sugen, fabrt er über Gis und Schneeberge babin. Der Begenfat von Commer und Binter ift auch barin angebeutet, bag Balbur Begtamstw. 4 Ullers Freund beißt. Bale bur ift bier ber sommerliche Gott, Uller ber miuterliche: fie find Freunde, meil aus ihnen bas 3abr beftebt, bas im Rorben nur Commer und Binter bat. Doch mirb fich fogleich noch eine andere Erffarung barbieten. Ale Bintergott ift Uller ber Gobn ber Gif, ber Erbaottin, aber Thors Stieffohn, weil er por ihrer Bermablung mit Thor, im Binter, wo bie Gewitter ichweigen, erzeugt ift, D. 31. Gein Bater wird nicht genannt: es bedurfte auch barüber teiner Delbung, wenn er felbft, wie fich aus Saro foliegen lagt, ber winterliche Dbin ift. Ausbrudlich lagt Saro ben Ollerus von ben Gottern mit Obins Ramen nennen, und fo fallt er mit jenem Mitotbin gufammen, ber icon fruber einmal (Muller I, 42) ben Obin vertrichen und seine Stelle eingenommen hat. Da aber Uller als ein selbstandiges, von Obin verschiedenen Ander gefaht wich, bas im Bünter siene Stelle vertrat, se war das adhiet, das man überfangt als Obins Stellvertreter im Jimmel behandelte, so oft er selbster nicht anweiend war. In Saxos Bericht erinnert darum Grimn. 42, wo Obin von Geitrebb posissen pod Seure gesch, aussult:

Ullere Buld hat und aller Gotter Ber guerft bie Lobe fofcht.

Dem hier seine wir isn, möhrend Obin auf Erben, ja in der Unternett, meit, an ber Spieb ete Götter. Eie Unternett fig auch senh bem Binter, dem Tob der Katur gleichgestellt. Geierröhd mag indes ursprünglich der selbe Geirröhd sein, dem mir § S. 4 als Unternetligsgelt mennet lennet mithin bestimd fich Obin (ach 18 ach te b. b. ach Wennet lang) in der Unternett, mährend Uller im himmel für ihn eintritt. Run aber sagt Samenius Frisia p. 77:

> Pluto sed et Frisiis cultus quandoque videtur Atque Holler dictus yulgari nomine, tanquam Inferni dominus. (Bolf Seitr. 204.)

Darnach wird umgefehrt Uller im Sommer in ber Unterwelt fein, wie Dbin im Binter; aber nur als feine andere Geite. Das erflat uns auch feine Freundicaft mit Balbur, benn mit ibm traf er in ber Unterwelt jufammen, wo Balbur urfprunglich alliabrlich in ber Reit bes abnehmenben Lichtes verlehrte ; gerabe in biefe fallt aber bie beifefte Sommeraluth. Die Ramensform Soller ertfart fic aus einem Spirantenmedfel: wie aus Boben Soben, aus Bob Sood (Robin Sood) wird, §. 77, fo feben wir aus Buller Boller (wie fein beuticher Rame gelautet baben wirb, ober auch nur Bull Boll) mit Bertaufdung von BB und S holler bervorgeben. Soller erinnert an Solla, Die auch Bulle bieg. Sieraus erflart fich vielleicht gugleich bas in ben Ramen Bobans einbringenbe I. (G. 186), benn ba Boban und Bull benfelben Gott begeichneten, nur in verschiebener Auffagung, fo mar eine Bermifchung beiber Ramen naturlid. Den Besug jenes nieberfachfichen Ernterufs : Bolb! wogu ein bairifches Dewoll! tritt, auf Frau Bulle ober Uller bat fcon Grimm (8tfdr. VII, 393) erfannt. Die Ableitung bes Ramens von ben wolligen Schneefloden bes Binters bat nun fein Bebenten : barum mar er eben ber Erntegott, weil reichlichem Binterfonee bie Gulle bes Be-

treibes verbanft wird. Mus bemfelben Grunde verbindet bas ABCDarium Normannorum bie Runen Is ar endi Sol. Doch icheint eine andere Ableitung vorgezogen gu werben, obwohl bas agf. Vuldor, bas balb fur Gott felbft, balb fur gottliche Berrlichfeit gebraucht wird, und bem goth. vulthus, Glang, entspricht, fur ben Gott bes lichtarmen norbifden Wintere weniger gemaß ift, es mare benn, bag auch bier wieber an ben blenbenben Glang bes Conees gebacht murbe. Bie aber beibe Ramen Bob und Bol in Bold jufammenfloben, fo feben wir auch ben fommerliden und winterliden Dbin fich vermifden : nicht nur Boben, Bobe. Bold, ber nach bem Liebe Doth. 142 ale Savenbune aufgefaßt wirb, bat ein Bferd, bem unfere Erntegebrauche ein Bufdel Mehren fteben lagen (D. 140), auch ber unterweltliche Dbin, wenn er ale Beljager um: reitet (Rubn 96. 310, val. C. 503), und wenn er ale mannlich gebachter Bel ein Scheffel Saber empfangt, fein Bferd bamit gu futtern. Mullenhoff C. 245. Dasfelbe Bferd finden wir bei ber weiblichen Bel, ber Gemablin biefes Unterweltsgottes, wieber.

Die Coba fennt aber Uller faft nur noch ale minterlichen Simmele. gott : D. 32 ichilbert ibn als Bogenichuben und Schrittidublaufer : Glalb. ftap. 14 nennt ifn Denbur-Me, Boga: As, Beibi-As und Stjalbar: As und in ber Dichtersprache wird ber Schild Ullers Schiff genaunt. Rach Saro verftand fich Oller (wie Obin) auf die Baubertunft, namentlich foll er einft einen Anochen fo befprochen baben, bag er fich besfelben ale eines Schiffes bediente um über bas Meer gu feben. Uffer ericeint bier gans als bas manuliche Gegenbild Glabbis, Die D. 23 Denburbis beißt und Pnaligal. 9 nach ber Scheidung von Riorbr bem Dbin permablt marb. wo wieder Uller gemeint fein fann, ber winterliche Obin; Dbine Bermablung mit Ctabbi bebeutet eben nur ben Gintritt bes Binters. Mls Ragbgott bedurfte Uffer bes Bogens, wogu bie Gibe, ibres gaben, feften Solges megen, porgugemeife permenbet marb. Der Gibenbogen beißt altn, vbogi, und die Drune bat die Gestalt eines Bogens. Darum fefen wir Grimnism. 5:

> Phafir (Gibentbafer) beifit es, mo Uffer bat Den Caal fich erbaut.

Bur Binterluft gebort aber auch ber Gislauf; überhaupt aber find im nordifden Binter Schrittidube unentbebrlid. Gie murben aus Anochen von Bferben und Rinbern verfertigt; folde Schrittidube, balb Cfibi, balb Denbrur genannt, fieht man noch jest in Norwegen und Island.



Sie find nach ber Abbilbung, Die Stephanius 127 zum Saro giebt, ungewöhnlich groß, babei fo gebogen, baß fie Schilben, ja fleinen Rabnen gleichen. Freilich nur auf bem Gife thun folche Anochen ben Dienft eines Schiffes. Aber vielleicht gieng Uller auch auf ungefrornem Bager, eine Runft, bie noch jest im Rorben beimifch fein foll, in ber fich auch bei und juweilen Rorblander feben lagen, nicht immer freilich mit gleichem Blud. Aber ber Bebante, mit folden Cdrittichuben über bas Bager au feten, ift bem Schritticublaufen uber bas Gis abgeborgt, und ba folde Bagericube bie Beftalt von Schilben baben, beißt ber Schild Ullers Schiff und er felbit Chilbas. Daraus mag es fic auch erflaren, bas es aut fein foll, ibn beim Ameitampf angurufen, D. 31, mo Miles barauf antommt, fich mit bem Schilb gu beden und gu fcbirmen. Unerflatt bliebe noch, warum nach Atlatm, 30 bei Ullers Ring gefcworen wirb. R. M. 895. Die Buverläßigfeit bes nordifchen Binters, wie Beterfen 288 will, genugt baju nicht. Es wird bei ihm gefcworen, weil er ber Unterweltsgott ift; aus bemfelben Grunde werben auch bei ber Befion Gibe abgelegt. Den Ringeib, ben Dbin felbft Samam. 110 fcmoren foll, bat Boefte Btidr. f. D. I, 396 auch in Deutschland nachgewiesen. Babriceinlich legte man ben Finger in ben Ring und fürchtete, er mochte ben Finger flemmen, wenn man falfc fowore. Darum fagt Gigrun Belgat. Sunbingeb. II, 130 gu ihrem Bruber Dag :

Co follen bich alle Eibe fcneiben (bita), Die bu bem Belgi gefcworen baft u.f. w.

Much sonst iehlt es nicht an Anzeichen, daß ein Dienst bei ums zu Jausse war : ein Frau-Wällesheim ist bei Düren betanut, Bolsberge liegen bei Siegburg und ein Wolsbergerbof am Juhe bes Dachenissen; den Wolsberger ermichnt Panger I, 72, II, 182 in Niederbaiern, und ein Wolsberghe im Bradamt Wolfberft, 20, Dub ber h. Hubertus ihn ersest jade, ist nicht unmochficheinich.

als ben Rern biefes vielgestaltigen Dotbus, bag mabrent ber Sabresbalfte, wo fich Cbin in ber Unterwelt aufhielt, in Balball ein Unberer um fein Bemahl geworben babe, ber aber bei feiner Beimtebr genothlat murbe, bie Flucht ju ergreifen, fo ertennen wir in ibm bie Grundlage jener Cagen von ber Beimtebr, welche g. 66 ausführlich befprechen morben finb. Saft in allen tritt bie Babl von fieben Jahren an ble Stelle ber fieben Bintermonate bes Rorbens. Much barin geigt fich bie Ginftimmung, bag bie Reife in ben Often gebt, wie bei Cbin gu bem Rus thenertonig. Gine Reibe beuticher Darden, Die ein andermal aufgezahlt werben mogen, last bie Grau bes Beimgefehrten bie Grage an bie faliden Freier richten, mas fie thun folle : fie babe einen neuen Schlufel machen laften, nun aber ben alten verlorenen Edlugel wieber gefunden, Bieraus entspringt und bie icon bon Unbern (Muller in ben RG. Cagen und Marchen G. 417) aus anbern Grunben aufgestellte Bermuthung, bag auch bie Dietrichsfage in ben Rreiß ber unferm Dythus nachallenben Beimtebriggen gebore ; ja wir mochten felbft ben Ramen Dietrich in ber Bedeutung pon Echlufel aus biefer fo oft wieberlebrenben Frage berleiten.

Roch eine smeite Reibe beutider Cagen außer benen von ber Beimtebr murgelt in unferm Dotbue. 3. Racher bat fie in feiner Schrift ; Die Siftorie pon ber Bfalgarafin Genopefa,' Ronigeberg 1860, ericopfenb befprochen. Sier wird bas Gewicht auf bie Leiben ber mabrend ber fiebenjabrigen Abmefenbeit bes Gemable unfculbig verlaumbeten und bestraften Gemablin gelegt. Huger Benovefa felbft gebort babin bie Belbin eines anbern beutiden Bolfebuche, Die gebulbige Belena, wogu als britte noch bie mit Ritter Galmy verwandte Sirlanba tritt. Genovefa bat einen boppelten Bezug zu Bertha ber Spinnerin (§. 114): fie wird am 5. Januar, alfo am Borabend bes Berchtentages wiebergefunden und ibr Rame bezeichnet fie ale bie fpinnenbe, webenbe, wie fie benn auch in Grauentirden binter bem Sochaltar fist und fpinnt, mo man noch ibr Rabden fonurren bort. Bal. mein Rheinland 307. Der gange Rame ichilbert fie als Die Grenberin bes Gbefegens. Der Rame ber ibr gewibmeten Capelle berechtigt aber, fie fur Frouma (Frepja) ju halten, Die ber Frigg ibentifch einft Dbine Gemablin mar (§. 103) und auch in einem anbern Dothus (§. 73. 3 a.) bon ihrem Gemabl verlagen mirb.

### 92. Phol. Mici. Bermobhr.

Bir tehren jum Molhus von Balbur gurud, um noch einige Rachtrage ju liefern :

1. Der Merfeburger Beilfpruch, ber uns zuerft bes Dafeins Balburs im Bolfsglauben bes engern Deutschlands verfichert bat (D. Lefeb. 20), ift gwar nur ein Bauberfprud, bei Berrentungen angumenben; aber Die Ergablung, bag ale Bbol und Bodan gu Balbe ritten, Balbers Roblen ben Suß ausrentte, welchen vier Gottinnen vergebens zu beilen perfucten (bie Seilfunft mobnt fonft Frauen bei), aber nur Bobans Raubertraft mieber einzurenten perftanb, tounte gleichmobl eine eigentbumliche beutiche Auffagung bes Balburmpthus enthalten. "Bie in ber Coba Balburs fcmere Traume alle Gotter beunruhigen, fo bier fein Burud. bleiben burch die Labmung feines Roffes.' Bon Balburs Rofs migen wir fonft nicht piel: D. 49 feben wir es mit allem Beidirr auf feinen Scheiterhaufen geführt. Bier aber wirb man an Blobugbofi 6.174, 203 erinnert : gwar foll es nach Ctaloftap. 59 Fregre Rofe fein ober Atribrs (Obins); aber D. 15 bleibt Balburs Sengft, weil er mit ibm perbrannt fei, ungenannt, gerade wie Blobugbofi, bie bemnach eins fein fonnten. Sollte fo auch Frent in Diefer Gradblung mit Balbur gufammenfallen, und mare, woran icon Doth. 1210 gebacht wirb. 2 bol ber Rame, ber beibe vermittelte? In ibm erfceint ein bisber ungeabnter Beiname Balburs, benn nur auf biefen tann er nach bem Bufammenbang bes Spruches geben. Bir find aber nicht einmal über feine Aussprache im Rlaren. Die Alliteration verlangt &, mabrent Bb gewohnlich Bi bedeutet. Die urtundlich nachgewiesenen Ortonamen, welche mit biefem Bhol gufammengefest find, als Pholesoume, Pholesbrunnen, Pholespiunt, Phulsborf (Doth. 206), zeigen fpater Bf; aber auch Balanb (Junter Boland), ein fpater Beiname bes Teufels' (Doth. 944), tommt in Betracht, besgleichen Ful und Bful fur ben Cber, fonft Freges Thier (Doth. 948); felbft ber Bhallusdienft, ber wieber an Grepr mabnen murbe, ift berbeigezogen worben. Satte bie Alliteration Recht gegen bie Schreibung, fo mufte man an einen Gott ber Gulle benten. Aber in bemfelben Gebicht ericheint icon Bolla als Comefter ber Grija ober Friga, beren Comudmabden in ber Ebba Rulla beift.

Mus bem Bortommen jener Ortsnamen in Thuringen und in Baiern lagt fich noch tein Schluß gieben, ba ber rheinifche Bjultag,

Sulleg für ben 2. Mic (M. 281) auf weitere Ausbreitung beutet. Agl.
jedoch Reistb. II, 98. Kuf benjelben Zag fiel auch das feltijde Bealteine, Mich, 579, das gleichilds einem Lichgeste, vielleicht einem Gest bei 
Lages galt, ber fächijfe Belbegg ober Bulbdg = nord. Balbur ich 
jerauf gründer ich die Untendem Mich, 200, de jin Spol um beldur 
(Baltar) zwei mit einander in der Fortschiedung nicht Schritt baltende 
Untfallungen besselfelben Bertels vorliegen, das bei übelten und Slaven 
(f. 0. 50) Bel fauste, und bestient Berbeitung meist, sich twa.

Fur bie Unficht, bag Bhol in Deutschland Frepr und Balbur bermittelte, fpricht Folgendes. Bei Frent werben fich Beguge auf Rofe und Cher finden : Bhol, nach bem wir lettern oben genannt faben, alliteriert fogar auf Roblen (volon), und ber Bfalgraben beift nach Doth. 915 auch Schweingraben. Gehlt uns fur Balber, ber boch mit Phol gufammeufallt, ber Bejug auf ben Cber, fo ift Doth. 948 angemertt, bag biefer im Reinardus Baltero beißt; auch ift Batelbarends Tob burch ben Chergabn G. 221 auf Dbbr.Balbur bezogen worben. Bgl. §. 76, 2. Bon Balburs Bierde mar icon oben bie Rebe; ale er nach Caro feinem burftigen Seere ben Brunnen fouf, gefcab es mobl, wie G. 94 vermuthet murbe, burch ben Suffchlag feines Roffes, benn es icheint biefelbe Cage, Die bei Rarl bem Großen und Bonifacius wiederlehrt, und an fie erinnern bann Bholesbrunno, Balbersbrunnen und Balbersbrond bei Roeflild. Mls Reiter ericbeinen aud Caftor und Bollur, welche Gibfcmure in Bol (Bbol) fürsten. Dieß fubrt uns zu ber alteften Geftalt bes Mpthus pon Balbur und Bali.

2. "Zacius berichtet Germ. 43 von einem jugenblichen Bribberpaar, rob bei ben Kaharnavolen in einem altheiligen Haine verehrt wurde; er vergleicht fie dem Caftor und Bollug (en vis numini, nomen Alein); doch bemerft er ausbredicht, daß sie Götter, nicht etwa Halbigtter woren, And Zacher Munnenlig, bedrutet der Kame bei Zoudinsten, Göttigenben, alei, goth, alkeis. Ohne Zweifel sind sie Bruth, 100 nicht umrichtig auf Balbur und Dermödiger von der Desputies der Bruthe der Bruthe der Brutheil der Brutheil der Brutheil der Brutheil der der Brutheil der Brutheil der der Brutheil der Bru

Brüberpaar ju fuchen haben, benn bie beiben gleichen und boch wieber ungleichen Salften bes 3abres find auch in ben Diosturen bargeftellt, Rmei Brilber, bie balb ale Freunde, balb ale Feinde, balb jum Berwedfeln abnlich, balb bodft ungleich gefchilbert werben, ber eine icon, ber anbere baglich, ber eine weiß, ber anbere fcmarg, fubren uns bie Freundicafter und Liebesfage febr baufig por; einigemal fehlt bas berwandticaftliche Berbaltnife: es ift nicht fo mefentlich ale bag in ber Liebesfage ber Greund ber Beliebten, in ber Greunbicaftsfage bie Beliebte bem Freunde geopfert werbe. In ben aftern Sagen befteht bie Brobe ber Freundichaft barin, bag Giner fur ben Anbern bie Schreden bes Tobes überminbe, mas baburch veranschaulicht wirb, bag er in bie Unterwelt binabiteigt. 3mei folde Bruber baben wir nun in Balbur unb Sobbr: fie merben ale bodft unabnlich gefaßt, ber eine licht, ber anbere buntel (blind), fo bag fie an ben iconen und ben ungethanen Dietrich ber Crescentiafage erinnern, wie biefe wieber an Ferenand getru unb Gerenand ungetra, Rom, 126. Bei Garo find fie um bie Braut entmeit, fo bag ibr Dothus in ben Rreif ber Liebedfagen übertritt ; wie fie aber Bruber find und in ber Ebba feineswegs feinbliche, ba fie vielmebr in ber veriungten Belt Sant in Sant aus Sels Saufe gurud. febren, fo feblt auch ber Rug nicht, baf Giner fur ben Unbern in bie Unterwelt binabfteigt; nur ift er auf ben britten Bruber Bermobbr übertragen, wie auf ben vierten (Bali) bie Rache, ju ber fich fonft Bruber verpflichtet find. Bei biefer Spaftung ber vier nabarnavalifden Bruber in viere G. 316 ift es nicht leicht gu fagen, welcher ber viere jebem ber beiben Alci entspricht, und felbft Mullenhoff, bem wir hieruber volle Austunft verbanten (3tidr. XII, 346-54) bat barüber gefcwantt. Da jeboch ibr Dothus, wie Er gelehrt bat, in ber belbenfage von Ortnit und Bolf. bietrid erbalten ift, Bolfbietrid aber Ortnite Tob racht, fo berechtigt uns bieß gut fagen, baß bie nabarnavalifden Bruber fich unter ben norbifden Bottern ale Balbur und Bali wiederfinden; boch fuge ich bingu, bag Theile ihres Wefens auf bie beiben anbern Braber Bobbr und Bermobr übergegangen find ; folde Theile jebod, bie fo genau mit ibrer gottlichen Ratur gufammenbangen, baß fie in ber Belbenfage nicht wohl geborgen bleiben fonnten.

Zacitus nennt die gottlichen Bruber mit einem gemeinschaftlichen Ramen, und gerade dieß hat befrembet. Aber wie Freunde Mies gemeinschaftlich haben, so unterfcheiben fie fich auch burch die Ramen ent-



meber gar nicht, wovon fo eben icon Beifplele vortamen, ober wie Amicus und Amelius, Brunnenbold und Brunnenftart, Johannes Bagerfprung und Caspar Bagerfprung nur wenig. Rehmen wir ben Bagerpeter und Bagerpaul (ADR, III, 196) bingu, fo merben wir mieber an Bferd und Quelle und iene Bhold: und Balbursbrunnen erinnert. Much in ber Belbenfage führten fie querft ben von ihrem weiblichen Saarfdmud (muliebri ornatu bei Tacitus) hergenommenen Ramen ber Aftinge ober hasbinge (goth. Hajdiggos, altn. Haddingjar). Die beiben Sasbinge werden Syndlul, Str. 22 (D. Ebba G. 134), bei Caro V, 93 ermabnt, und die Bernararf, nennt fie ausbrudlich Smillinge. Much am Solus bes letten Belgiliebes mirb pon einem ber Sabbinge ermabnt, bag er als miebergeborner Selai in ben Rargliebern gefeiert merbe. Ueber biefe Rara, Die in Schwangeftalt über ihren Belben fcwebt, vgl. §. 129. Sie fpiegelt fich fpater in jener Bauberin Oftacia ber Biltinaf., Die in Dradengestalt bem Bertnit beisteht und mit ihrem milben Beer aus ber Luft am Rantpfe Theil nimmt. Uftingi ober Sasbingi mar ber Rame ber vanbalifden Ronige, Die als Sartunge ober Bertnite in ber Selbenfage fortleben. Befannt find bie Bartunge von Reußen im Selbenbuch, nicht minber aber auch die Berinfte ber Biltingf., Die als Ortnite in Die fubbeutiche Belbenfage eintraten. Ortnit wohnt in Garten (am Garbafee); Die Biltingf, batte Bertnite Reich nach Solma arb (Romgorob) gelegt, bas ben beutiden Raufleuten, aus beren Munbe fie aufgezeichnet murbe, aus eigener Anichauung befannt mar.

Wie sich aber ber Moltus in ber Seibenfoge julest gestaltere, will ich jeth noch mit Mallenhoffe eigenen Worten angeben: "Der dittere vornehmete Hartung, von bem singeren als Hertnit (Ortnit) unterschieden,
erfteteitet gegen ein riesiges, wintertickes Geschleckt, die zwöll Junge in
erk Fommundarlaga geschiebt ber Annuel auf bem citig), ein schones gebtliches Weit, das wohl demielben Geschleckt angehotte, aber dem Geliebten
im Rampf gegen die ibrigen besiehet. Mit seiner goldschinzenden Miltung
angescha verstellte er spitzer einem Zudere, der ihm verschlingt. Der gere gere hattung, als hartber von dem altern gesondert, im mbb. Chook durch
Wolflicht ich vertreten, erschlagt dann den Tradern, legt Rühung und
Massen fertritet von der erschlagt dann den Tradern, legt Rühung und
Massen fertritet von der der der der der der der der
won der trauermben Wittne an des Bruders Statt als Gemabl anger
nomment."

Richt leicht ift es, Die Sage von Baltram und Sintram in einer

Aber Baldur, ber als Baltag Tagesgott ift, erfcheint als Connengott ? in bem Mpthus von feinem Leichenbrand, ber auf bem Chiff ins Deer geftogen wirb. Damit ift uns ein prachtvolles Bilb ber in Gluthen untergebenben Conne por die Ginne geführt, fo baß wir in feinem Dotbus eine boppelte Sortidiebung gemabren : vom Tagesaott marb er erft sum Sabres. gott erhoben und bann auf bae große Beltenjahr bezogen. Saben wir aber fo einen Sonnengott Balbur gewonnen, fo begreift fich , wie er als Baltram in ben Rachen bes Drachen gerieth. Die Burgborfer Gage führt uns ben Sonnengett vor, wie er icon balb im Schlund bes ibm nachstellenben, bier wieber burd ben Drachen pertretenen Bolies ftedt: mas fann bamit anbers gemeint fein, ale bie Connenfinfternife nach bem §. 13 befprochenen Glauben faft aller beibnifden Boller, bag ,ein Ungebeuer bas Simmelsgeftirn in ben Rachen fage um es ju verichlingen." Ru biefer Muffagung ftimmt auch ber Rame feines Befahrten Gintram, ber uns an Sintgunt, ber Comefter ber Conne, erinnert, wie umgelebrt bie Conne Bol. 5 Sinni mans, bes Mondes Gefellin, beißt. Bare ber Dythus von Tyre im Rachen bes Bolfes eingebuftem Arme wirflich alt, ogl. §. 87. 6. 294, fo lage bie Gonnenfinfternife mobl auch ibm gu Grunde, ba ber himmelegott Tor mobl ale Connengott gebacht merben fonnte.

Die Aftingi (Sabbinge und hartunge) halte ich fur die Iflamonen bes Tacitus, welche man nicht fur die Franken ausgeben barf, die vielmehr gleich den Sachsen Ingamonen find, wie benn die Bellungen mehr-



iod ausbrüdlich für Ablömmlinge Jognies erflärt werben. Auch kann man ja die Jistimenen nicht am Reine juden, wenn neben den am Ocean wohnenden Jogstownen die Herminsnen als wedil beziehnt werben; der gange Bulsammenhang weift dann die coterri an die Denau, und gerade da sit es, wo vie der finden.

Die Deutung ber Mici auf Balvur und Blaft ift bem Stanbe ber beutichen Mondolie gerecht; es bliebe zu erwögen, ob fie auf einem ältern etwa Irmin und Iring gebigen baden finnen, die mit eben jo gepaart finden und die Milleration verbunden batte, nie fie auf mit dem Alfic im Beitmerkombe fanden. Mae eftickett nach fiere Bahung ber lächfisch einkringischen Sage Iring als Irminfride Racher. Zennach ertfalte ich mich gegen biest Annahme, die fich mit dem Bezug der Michaglie Diffenoren nicht vertägt.

3. Wie hermobhr S. 81 mit Obins Ross Sleipnir über das Sels gitter sett, so in Wenzigs Westst. Ratchenschap 150 ber gute Sohn mit Tatoschied über die bobe Mauer des Drachengartens.

Sermöbt (heimue) sommt auch hombulieb 2 mis als Hermöbt preimal im Bermiliebe vor (§. 641): in bridem Gebichten schaft er nöck preimal im Bermiliebe vor (§. 641): in bridem Gebichten schaft er nöck ein als der Alle der Beite auch des Bermilie ber Edde und bes Bermilie ber Edde under Wobens Aben mennen, sondern ein gettlichen Besiehung ju Signauw geschaden daben muß, welchem Gieglied Brachendampi im Berwulf beigelegt ift. Bil dem muß, welchem Gieglied Brachendampi im Berwulf beigelegt ift. Bil dem Sigl. dem Sigl. 2022. Nahm er etwa in blefer ältern Geftalt um Signation erstehen als die beiden gleichen Freund freu für Auch Gunnar und Signation erstehen als die beiden gleichen Freund Bullutlegi, welche die Unterweit beziehent: er alle, nich Gunnar und der Maglutlegi, welche die Unterweit beziehent: er alle, nich Gunnar, wulter bem Hermödye enliptechen. Ubetragut schließt sich die Signation aber an Estimisser als an den Beltumptschen.

Jener Danenfart Jeremdo im Beewuffliebe warb im Alter finfter und graufum, obgleich ihm Gott über alle Menichen erhöht batte. Das erimert am ben Geiretd bes Grimmisma, sipht aber nicht weiter. Auch auf INS. 313, wo Sigmunds Sohn Selgi, ber nach Selgal. 3. 37 mit Dim die Gerickalt theilte, unter dem Men Germoder gewerden sein sol, lege ich noch tein Gewickt, obgleich jener Selgi dinn hwasi beigt, wie sermoder dinn dwart. Ueber die Einheit biefes Geremdom mit Sober f. §. 80.

## 93. Forfeti (Forafigo).

Bon Balbur mar D. 22 gefagt worben, er habe bie Gigenfcaft, baß Riemand feine Urtheile fdelten tonne, mas fich baraus begreift , bag er bas Licht bebeutet. Go ericeint er felbft als ein Gott ber Berichte. Das erflart ben Ramen bes Belberbergs in Bonn, in beffen nachfter Rabe ber Bogt mobnte, ber bas Gericht begte. Mus S. 62 tennen wir ben naben Besug Belbegas (Balburs) auf Weftfalen ; aus biefem Lanbe, nach Rabne aus ben Rieberlanben, ftammte auch bas graffice Beidlecht ber Belberbufde, bas in Bonn mobibefannt ift. In Balburs Cobne Forfeti (Forafiggo), beffen Rame einen Borfiger (bei Berichten) bebeutet, fceint baber nur eine Gigenfcaft Balburs personificiert. Er bat im Simmel ben Saal, ber Blitnir (ber glangenbe) beißt, und Alle, bie fich in Rechtoftreitigfeiten an ibn wenben, geben verglichen nach Saufe. Das ift ber befte Richterftubl fur Gotter und Denfchen. Bal, Grimnism, 15. (S. 49.) Ginen Muthus fennt bie Ebba nicht von ihm. Rach ber Gage pom Urfprung bes Friefenrechts (DS, 445) bitten bie 12 Mfegen (Rechtfprecher, Cooffen), im fteuerlofen Coiff auf bem Deere treibenb, ihnen einen breigehnten gu fenben, ber fie bas Recht febre und gu Lanbe meife. Soaleich erideint jener Dreigebnte, am Ruber fibend und gegen Strom und Bind ans Land fteuernb. Dort wirft er bie Achfe (Art?), Die er auf ber Achfel tragt, aufe Lanb. Da entfpringt ein Born, und um biefen mit ben Megen figent, lebrt fie ber Dreigebnte bas Recht. Riemanb tannte ibn, Jebem ber gwolfe fab er gleich, und als er ihnen bas Recht gemiefen batte, maren ihrer nur gwolfe. Diefen fconen beutichen Dothus mit Boff Beitr. 134 auf Balbur ober feinen Gobn Forfeti gu beuten, berechtigt icon ber bon ibm geschaffene Brunnen, ber fonft fich bem ber Urbh vergleicht, bei bem bie Gotter nach D. 15 ibre Berichtsftatte baben, S. 41. Much in Balbure Duthus tam es G. 92, §. 35 por, bag er eine Quelle entfpringen ließ. Muf Belgoland, bas nach Balburs Cobne Fofitesland bieß, finden wir biefen Brunnen wieder. Rur fcweigend burfte aus ibm aefcopft werben: man foll nachbenten, ebe man urtheilt. Der beil. Bilibrord (739) taufte brei Beiben in biefer beil. Quelle, batte es aber faft mit bem Tobe gebust. Erft bem beil, Lubger, einem gebornen Friefen, gelang bie Befehrung; aber noch ber beutige Rame ber Infel fpricht bie alte Beiligleit bes Ortes aus. Das um ben Brunnen meibenbe Bilb magte Riemand zu berühren und felbit Geerauber iconten bie Infel aus Furcht, ber Gott mochte fie gur Strafe burch Schiffbruch ober Rampf umfommen lagen.

### 94. Bragi.

Begen Bragi fonnte auf S. 76 verwiesen werben, benn in ibm ift Dbin ale Gott ber Dichtfunft verjungt, wie in Sorfeti Balbur ale Urtheilfinder. "Er ift berühmt', fagt D. 26, ,burch Berebfamteit und Bortfertigfeit und febr gefdidt in ber Ctalbentunft, bie nach ibm , Bragr' genannt wird, fo wie auch biejenigen Bragutleute (brage karla) beißen, bie rebfertiger find als andere Manner und Frauen. Geine Frau beißt Joun: fie vermabrt in einem Befage bie Mepfel, melde bie Botter genießen follen, wenn fie altern, benn fie werben alle jung bapon, und bas mag mabren bis jur Gotterbammerung.' In ber Berbinbung Bragis mit 3bun ift bie verjungende Rraft ber Dichtfunft ausgesprochen, wie Obbrorir, ber Unfterblichfeit verleibenbe Trant, mit bem berjungenben Brunnen ber Urb, und wieber 3bun felbft mit Urb verwechselt wirb, S. 32. Much Ranna, welche bie Bluthe bebeutet, faben wir G. 79 in ber Dichterfprache mit 3bun, ber Gottin ber Beriungung, vertaufcht. Muffallenber ift, baf Degistr. 17 felbft Berba mit ibr ju verwechseln fceint, inbem Loti gu ibr fagt :

> Du legteft bie Arme, bie leuchtenben, gleich Um ben Morber eines Brubers.

Os mus Mohlengeschaltungen gegeben boben, die biegu veranfaßter; der Dichter ift gleichmobl barum pu tabeln, da er neben Jdum Gerda noch einmal aufteten läßt. Aus Jums und Gerdas Einheit ließt auch das Moht. 216 bemetlte nähere Sendslinis pwischen Degir und Brog, der D. 55 sien Rischandhor ift und ibu erst über Jdun, dam aber die Elaberlungs beicht. Da Orgie mit andern Samen Gymir bieß, so war er Gerdas Kaler, michin Bragis Schauber, nem Jdum mit ibr zu wir aber gleben daben, daß Estreit und Wohnlich glemits Schauer, wir aber geschen daben, daß Estreit duch, der fich in Brag, feinem Sohne (Stadt) 10, verjingt, als Estreit vund Aufmerlagt intt, o sam die ungewöhnlich gletzengfelunge (S. 53 vin mich met bei erzende bei ungewöhnlich gehrengfelunge (S. 53 vin mich met bei erzende bei ungewöhnlich gehrengfelunge (S. 53 vin mich met bei erzende her und gerads Eckler, oß fällt sie als Akterin bes Arants (Granga, 11) auch mit Gunnlöb §. 76 zusammen, in deren Stragt, was wieder zieht, daß brag, der grant bei brag, der wen den bei in der men Din in den Getten erwart, was wieder zieh, daß Prag, der



langhartige Afe, Obin seiber war, wozu auch der Name (Mph). 215) fimmt, der Odins Geift und Berstand zu bedeuten scheint. Afabrage, Assallensure, wird zwar Stirmiss. 33 den Thor meinen; doch tounte es früber den Obin bezeichnet baden.

### 95. Lofi.

Da Loti bier ben Solug macht, obgleich wir feinen Ramen S. 103 von lukan, ichließen, abzuleiten Bebenten trugen, fo foll bier, um Allen und auch Denen gerecht zu werben, Die einen Bagergott (G. 114) in ibm feben, nicht verschwiegen werben, bag Dt. 222 ben Loti mit jenem fumpfe bewohnenden Grendel im Beomulf gufammenftellt, einem gefpenftifchen Bagergeift, ber mit feiner noch ichlimmern aber ungenanut bleibenben Mutter Rachts in ben Saal Ronig Grobgars einbricht, feine Belben morbet und in feinen Cumpf binabgiebt. Gein Rame marb aus abb. krintel, Riegel, gebeutet, wie hellerigel bes Teufele Großmutter ju meinen icheint. Much icheint ber bochb. Rlugname Rrintilaba einen Bagergeift Rrintil gu beftatigen, Bal, Schabe im Weimar, Jahrb, V, 383; f. jeboch Weinholb Riefen 33, wonach ber Rame ben Berberber, Rermalmer bebeuten murbe. Grendels Mutter gleicht allerdings ber neunhundertjährigen Uhne bei Symir (§. 85) und ber fpatern Grofmutter bes Teufels. Bie Degir und Ran find beibe nur Berfonificationen bes ungebandigten Deeres. Bar Logi ber Enbiger, wie Ubland wollte, fo murbe es um fo mabre fceinlicher, bag er auch bem letten Bochentage ben Ramen gegeben babe, wie benn ber norbifche Laugarbagr aus Loti entftellt fein tonnte, Dipth. 114. 15. Wenn aber Saturnus im Mittelalter ein teuflifches Anfeben gewann, wie laßt fich bas anbers erflaren, ale weil er fich ale Bochentagegott mit Lofi berührte?



mögung feines Welens in Anschieg läme? Wir gedachten dieh biehber pu verneinen. Wie aber, wenn Loti als Bater ber perfonificierten Unterwelt, der alles Leben enthringt, eben so siehe der Kalang als das Endewäre? Hi welch der Best gestellt der der der der der der der Schalten der Welt zu erfaltern batten, eben so siehe von ihrer Gdattenseite ausgelegt als Loth selb, und nur der Bentiswolf, wenn er nicht aus Ribbhygt enthrang, muß nothwendig eine Zeugung des sonn entwerdender Golf sein.

Sir gang neu halte ich es auch, meem Symbiul. 38 Sefis Bosheit von bem Geung eines halbvertrannten, fteinharten Frauenherzen abge-leitet wirt. Daß Beiber boshgilter sein als ber Teufel felbt, ift ein Gebank, ben im Mittfaller Bellemanken und Novellen febr wijsig zu behanbeln verstamben; als er aber auf Soll Unwendung fand, muße biefer schon tief gelutten sein. Ueber Lofis Serzigken vol. 62, 261.

Richen ber Waßerbulle lagem fich auch Spuren einer beutichen ge uer bil fie nachweisen: sie liegen in Geitrobh, sowohl in bem §. 84 befprochenen, als im jenem anbern, ber nach Erirobh, sowohl oben jour schen poei Feuer feste, wo er ach ! Rach es figen mußte, womit ach Silmtermonate gemeint find. Dab beite jussummenfalen, in schoo 6.319 angebeutet. Rach Oeziube. 23 war 20ti selber acht Winter unter ber Ere: S. 101 sahen wir, baß auch barunter acht Wintermonate gemeint find. Mere bier beweitet er bie mochschäng Wärnen, wahrend in Geitrobh Besten nur Feindschiges liegt. Gleichwohl wird auch Er wie ber anbere Unterweitiget Utgarbloft fich aus Lesis Besten nur Weindschie ber

## Gottinnen und Wanen.

# 96. Sel.

Bon ber Unterwelt faben mir G. 14, 41, 304 alles Gein ausftromen, aber auch wieber babin gurudfließen. Die Gottin ber Unterwelt mufte bemnach bie erhabenfte Gottin fein; eine Gottin bes Tobes nicht bloß, auch bes Lebens. Bon biefen beiben Geiten ericeint aber feine ber beutschen Gottheiten mehr, bie fich aus ihrem Begriff entwidelt haben: balb ift bie eine, balb bie andere allein bervorgeboben. In Berchta und Bolba, in Rerthus, Frepig und Frigg, ja faft in allen beutichen Gottinnen feben wir nur einzelne Geiten nnb Erfcbeinungen bargeftellt, bie gufame mengenommen einft bas Befen ber gebeimnifopollen wirlenben Erbaottin ausmachten, ber großen Lebensmutter, Die Gegen und Fruchtbarfeit fpenbend felbft als Tobesgottin nicht verberblich wirft, indem fie die Geelen ber Berftorbenen in ihren mutterlichen Schoof gurudnimmt. Der Rame Diefer erhabenen Gottin ber Unterwelt murbe heutzutage Solle beißen. Das Bort bat aber nur noch einen raumlichen Begriff, feinen perfonlichen mebr, bagu ben allerunfreuublichften, wie fcon bie norb. Hel, gen. Heljar, tiefe Entwurdigung betroffen batte. Das gotbiiche Halia, altb. Hellia, mbb. Helle flingen minber furchtbar; aber ibre alte Burbe und Beiligfeit lagen auch fie nicht ahnen, und wir mußen fie gleich mit Solba und Silbe gufammenftellen, bie fich aus ber gleichen Burgel hilan celare entfaltet haben und wefentlich eins mit ihr find, bamit ber Rame nicht ben Begriff ber finftern Tobesgottin erwede, fonbern ben ber verborgen wirfenden Mutter alles Lebens. Much fo tonnen wir nicht erwarten, baß foon bier unfere Unficht Beiftimmung finde: unfere gange fernere Darftellung muß barauf gerichtet fein, in bem Wefen ber Bel bie Quelle aufzubeden, aus ber alle weiblichen Gottheiten gefloßen find, felbft bie Banengotter fich entfaltet baben. Der Ramen find viele, unter welchen Die fegenfpenbenbe Erdmutter fich verbullt; aber erft bie Ermagung aller tann ergeben, bag tein anderer als ber Bellias Unfpruch barauf bat, fur ben alteften, allen Stammen gemeinfamen, felbft ben urvermanbten Bol334

tern unter ben entsprechnem Formen bedannten, pu gelten. Unter ben ichher abgehandelten meiblichen Gottheiten geigten schon Gerba und Hound (und demmas) aus Minda und Gumalish S. 311. 330) ein naheres Berhälmis pu hel: fie besauben sich bei ihr, sie waren im Winter ger streche, der neue Frühlign eige sie ins Leben gund. Damit jack geit geber dere dem Begriff der Wannengäter, die aus der gebe berroegken, andeim, dem ihr eigenthümsiches Westen ist, da die nicht ein himmet broden, denen ihr eigenthümsiches Westen ihr es, daß se nich ein geinne drocken, nobern im Schop der Ere wohnen, ober doch im Winter dachin pur rüdgensmannen werben, im Frühligheit erwochen und unter die Bellfer sahren, ibnen Seese und Fruchsfachet ist verinnen.

3e bober ine Alterthum binaufgubringen vergonnt fein wirb', beißt es Doth. 292, ,befto meniger bollifch und befto gottlicher tann Salja (bie gothifche Form bes Ramens, ber indifch Kali lautet) ericheinen'. 3bre Entwurdigung barf nicht befremben. Wer verfuchen wollte, Die Botter Asgarbs aus einer einzigen Quelle, wie bier bie Gottinnen und Banen, berguleiten, batte von bem Simmelegotte Tor (Sio) auszugeben, und wie febr ift auch biefer entftellt! Unfere verborgene Gottbeit, benn nur bas bebeutet ber Rame, batte ale Erdmutter ibren Gis im Schoofe ber Erbe: fie ift bie Untermeltsgottin, pon ber gur Tobesgottin nur noch Gin Schritt blieb, womit noch nicht bie mobitbatige, aber icon bie gange lebenipenbenbe Geite ber Gottin verbuntelt mar. Aber nun faßte bie beibnifche Scheu por bem Tobe nur ben Bernichter bes Lebens in ibm auf. Rur fo erffart es fich, bag bem Dichter bes Synbluliebes 37 Bel als bas allerabiceulicite Scheufal ericeint. 218 man ibr ben Loti jum Bater gab, tonnte biefer nach G. 101 noch ale ber Gott ber belebenben Barme gedacht fein ; ale er fie aber mit bem Riefenweibe Mugurboba gezeugt haben follte (§. 39), maren fie mohl beibe fcon gefunten. Daß ihr Dbin nach Giner Lesart über bie neun Belten Gewalt gab, nicht über bie neunte, tonnte noch eine Spur ber altern begern Anficht fein. Auch Rubn urtheilt 285. 333, es fei fein Difeverftaubnife (val. §. 20), bag ber bel Bericaft über alle neun Belten verlieben fei. Wenn aber D. fortfabrt: ,3hr Caal beißt Glend, Sunger ihre Schugel, Bier ibr Deger, Trag (Ganglat) ibr Anecht, Langfam (Ganglot) ibre Dagb, Ginfturg ibre Schwelle, ibr Bette Rummernife und ihr Borbang breuenbes Unbeil. Gie ift balb fcmars, balb menfchenfarbig, alfo tenntlich genug burd grimmiges, furchtbares Musfeben,' fo brauche ich nicht erft gu fagen, welcher fpatern Muffagung biefe Schilberung angeboren muß. Aber bie



smei Farben, Die ihr bier gugefchrieben werben, tonnen alter fein. Reben Comary, bas ale Begenfat Beif verlangt batte, feben wir Denichenfarbe genannt, Die Garbe bes Lebens, ba bla (lividum), bas ich mit Edwars gegeben babe, Die Rarbe ber Bermefung bezeichnen fann, Unfere beutiden Quellen fegen bafur Somary und Beiß. 3m Gingang bes Bargibal wird auf ben fcmargmeißen Feirefig pralubierend von Schwarg und Beiß fo gefprochen, bag jenes bie bofe, biefes ble gute garbe bebeutet. Benn babei Bolfram bie ichmarge auf bie Solle bezieht, fo bentt er biefe nur als einen Aufenthalt ber Bofen und Berbammten, mas ber driftlichen Unficht, nicht ber altheibnifden gemäß ift. Diefer entfpricht es bagegen, baß in ungabligen beutiden Sagen vermunichte, Erlofung fuchenbe Jungfrauen, §. 46, 2, Die ber Berba, ber 3bun gleichen, balb fcmarg balb weiß erfcheinen : fie find in ber Untermelt bei Bel, beren garbe fie tragen. Der Bolfeglaube balt fie oft fur bie Bel felbft, mesbalb fie fogar Belb ober Racel beifen (Banger 60, 83). Letterer Rame ift mit Sel gufammengefent und bereichnet fie ale bie radenbe, ftrafenbe Gottin, Richts fteht aber ber Anficht entgegen, baß bie fcmargmeiße Farbe ber Gottin ber Untermelt megen ibrer Doppelfeitigleit gebubrt, inbem fie über Beburt und Tob, Leben und Sterben gebietet. Sier giebt fich alfo felbft auf norbifdem Gebiet eine Cpur gu ertennen, bag fie nicht immer fold ein Scheufal mar, wie fie gulest in ber i. Ebba nur noch ericeint. Ale Untermeltegottin theilt fie auch Lobn und Strafe aus, und ift barum bem Ginen aut und milbe, bem Anbern bos und furchtbar, und auch bieft tann ihre boppelte garbe ausbruden. Benn in beutiden Darden fcmarge, fcmargmeiße und meiße Sarbe nur vericbiebene Stufen ber Erlofung begeichnen, fo bangt biefe Borftellung bamit gufammen, bag bie lette Sarbe fur bie aute, Die buntle fur bie bofe gilt. Bei Bel aber verbalt es fic mit ben beiben garben wie bei Feirefig, ber nicht ohne mythische Grundlage ift : fie batte eine lichte und eine buntle Geite, und tehrte balb bie eine balb bie anbere bervor, je nachbem fie lobnend ober ftrafend erfdien.

Das bie beutifde Unterwelt Strafen um Strafeter famnte, ift § 32 gegigt. Die nach ber Unterwelt führenbe Briede bemahrt eine Jungfreun, berem Name Mohauber (Geselnampf) auf die Schreden best Geriffen des Geriffens ju bejeden ift, und als Brundilb nach ber Unterwelt fabr, mutte fie nach Schreibe vienen Geelenlampf bestehen, und pwar ist berfelbe e eingestein bet, doß eine Stein fibr be im Beg burch über fleingestägten Saufer

(grioti studda garda mina) mehren will, indem fie ihr porbalt mas fie auf Erben Bofes begangen babe. Aber Brunbild weiß fich ju recht. fertigen und ichlieft mit ben Borten: Berfinte, Riefenbrut! Muf ber Sahrt nach ber Unterwelt ift es bienach nicht gleichgultig, welches Leben man auf Erben geführt bat. Golden Strafen und Qualftatten gegenuber tann es an ben entfprechenben Belohnungen und Freubenfalen nicht gefehlt haben, wenn fie gleich fpaterbin auf Asgarbs Soben verlegt murben. Golde mogen bie Bolufp. 41 genannten (G. 158) gewesen fein. In beutiden Marden erideint Grau Solla, Die fich mit ber Sel berührt, ia eins mit ibr mar, lobnend und ftrafend, und noch in ber Ebba werben bem erwarteten Balbur in Bele Behaufung bie Gipe im Boraus mit Ringen bestreut, Die glangenben Betten mit Golb bebedt; auch ftebt ibm ber Deth bereits eingeschenft, Begt. 12, und Bermobur fiebt ibn, als er ber Sel Lofegelb zu bieten tommt, auf bem Chrenplate fiten, fo bag nun wohl bas Fest in ber Unterwelt gu feinem Empfange begangen marb, ju bem im Boraus bie Anftalten getroffen maren. Un biefer Bewilltommnung bes Schonften und Beften ber Men ertennen wir, bag es in ber Unterwelt neben Strafen auch Belohnungen gab.

Wo Sel gang schwarz erscheint, muß sie nicht wie die Holle bei Bolltam als böse gedacht sein: der Unterweilsägtten, die im teisen, dun feln Schooß der Erde wohnt, gesührt diese gande vorzugsweise, wur die Rame, mit caligo und erkauro; vernendt, hängt dunit jusammen. Mögen die schwarzen Bildere der Zemeter, Berspehon, Approdite, Diana, sie noch als zimmente Grömutler gebacht haben: Sie den damit verwendten schwarzen gebacht baben: Sie den damit werden, die den viele und sie den viele Borchellung längst nicht mehr, und soon voll sieden fehren fielen sie geden ver und beden. Bgl. jedoch Weth. 280.

337

in die Tiefe bes Meeres gebacht werben. Bielleicht erft julest fant hel jum Scheusal berab, jum Orcus esuriens, jum menschenfresenden Riefen, jum ungesatlichen hol (Moth. 291) mit aaffendem, aabnendem Rachen.

Con Bolf (Beitr, 203) bat bie ichmarse Grete bes beutiden Boltsglaubens verglichen, bie in ben Rieberlanden booze, zuarte Margriet beift, in Schleswig-Solftein als ichwarze Greet ober swarte Margret hiftorifiert worben ift, wo fie gwar in fomargem Rleib, aber noch auf weißem Rofe und im Geleit zweier Geifter in ichneeweißem Gewande ericeint. Der Rame wird von jener Riefin Gribb berrubren, ber Mutter Bibar bes fcweigfamen, von ber Thor Stab und Gifen banbidube borat (S. 84). Bgl. Rubn 296. 31. Ift fie biefelbe, Die nach 2Bol. 32 im Gifen malbe bie Bolfe zeugt, bie ben Simmelslichtern nachftellen, fo mag fie wohl an bie Bel in ihrer gebafigften Muffagung mabnen. Dem Thor aber erweift fie fich freundlich, gleich iener allaolbnen, meife brauigen' Mutter Tore in ber Somistw. (§. 85), bie mir auch nur Die lichte Seite ber Bel ift wie die neben ihr ftebenbe, neunhundertfopfige, oben ber Großmutter bes Teufels verglichene, Abne bie bunfle, Bene ericheint bier als die Mutter bes leuchtenben Simmelegottes, ber bernach jum Schwertgott berabfant. Geine Mutter blieb fie ale Erbaottin auch ba noch, benn bas Schwert, faben wir, marb aus ber Erbe gegraben. Diefe Doppelfeitigfeit ber Riefin Gribbr, Die fich auch in ben gang ente gegengesetten Bedeutungen ibres Ramens (Beftigfeit und Giderbeit) tunb giebt, berechtigt, fie ber Bel gleichzustellen, und barin tann auch ibr Berbaltnife ju Bibar, bem Gott ber Biebergeburt (G. 137), begrundet fein, Bir ertennen fo bie Bel als Dbins Gemablin, mit ber er nach ber Gbba ben Dibar zeugte, bei ber wir auch ben Stab fanben, beffen Dacht über Die Unterwelt wir icon &. 65 abnten. Gie fallt aber ale Erbaottin wieber gufammen mit ber 3orbb, ber Mutter Thore (§, 113), und auch ber Bertrud mirb fie fich 5, 110 vergleichen lafen. Co ift von Boefte Rtidr, f. DR. II, 86 eine Beerbengottin Griete ober Graite nachgewiesen, Die er ber Erbenmutter Rerthus vergleicht, und als Borbh fur Donars Mutter balt. Sie beift bald billigber, balb Gunte Graite, berührt fich aber nicht mit ber Ralenber Beiligen, Die mit bem Beerbenglud nichts gu fchaffen bat, wahrend wir Rerthus &. 98 von beiligen Ruben gefahren feben. Graite wird beim Ralbertwiden angerufen, b. b. bei ber Ralberweibe, mobei bas Bieb mit ber bem Donar beiligen Gbereiche (agf. vice, weftf. kwicke) berübrt wird. Bal. Rubn Berabtunft G. 183, 285. 158.

Simred, Mathologie.

Debr ale fich bier icon geigte, tonnten wir in biefem & nicht su gewinnen boffen. Aber unter Beimbals nenn Muttern (G. 302) finben wir bie Ramen ber beiben Tochter Beirrobbs, Bialp und Greip wieber. Da wir Geirrobh ale einen Unterweltsgott ertannt haben, fo fallt ber Rame einer britten Dutter Girgiafa auf, bie an bie Gir erinnert, eine ber neun Dagbe ber Menglobb (Rioffm. 39). Gie bebeutet mobl bie Beilfpenbenbe, wie Angepa bie Schonaugige. Jarnfara bie vierte ftimmt im Ramen mit ber Mutter Dobbis und Magnis, Die fünfte Atla fogar mit Thors Beinamen Atli. Bir feben alfo bier feanenbe Erbmutter, nicht nothwendig Bagergottinnen: fie find Bervielfaltigungen ber Sel, ber perborgenen Erbaottin. Huch Rinba, mit ber Obin ben Bali gengte, ift burch ibren Ramen wie ben Aufenthalt im talten Rufeland als eine Bintergottin gefennzeichnet: ben Binter aber fanben mir ber Unterwelt gleichgestellt. Go burfen wir auch Berba, ja 3bun, Gunnlob und Menglaba gleichfalls berbeigieben, Die im Coos ber Erbe weilen: alle erfdeinen ale Rebengeftalten ber einen verborgenen Erbmutter und Gottin ber Unterwelt.

## 97. Göttermutter.

In Bibar, bem eigentlichen Gott ber erneuten Welt, bem Rücher beinis, fib biefer miebergebrent. 28 feb unter bem Namen Groft biene, als allgebine auch Tres Paulter, julit fir mit ber Jords, ber Mutter Thotes, ja mit Rindo, ber Mutter Balis, jufammen, verviessfältigt fie fich gar in einembals num Muttern, so werben mit auf dem Begriff einer Götter mutter gesicht, mit beren Watre bie verborgene Ergabtin einst beliebet sein mochte.

Ben ben Kespern, einem survischen Bolt an ver Osse, mebet Tac. Germ, 45, sie vereirten die Göttermutter, und trügen als übr Sambol Er völlers (sormas aprorum), durch nedes sie sie hatt aller andern Schuhpusssen in slampi gesichert bielten. Durch die Götrepfallem meinte man dem Feinde un sich to ar zu werden: sie wurden auf dem Hem gefragen: der Hofm sommt vom heln, hehlen, colare, und der Schlessen der Schule sond er fich in der Rastung schäpt und die Jekken der Lieftungsich weinte das Bolt mod bieg, der Richtung und so fallt er mit der Hestlanden der Tantlappe, dem verhallenden Mantet, jusammen, dem wir schen der ich mit 3. 66 begagneten. Biellichte der Gebreich aber auch den Feith zu fere den, mit debaute der in eine facet ein, mit den den Feith zu der ein, mit den

Belben icuben. Golde Schreden und Graufen erregenbe Belme begegnen und in Gotter: und Belbenfage, und felbft in ber Thierfage beutet Sfan: grim, ber Rame bes Bolis, barauf, benn grim ift Larve und in isan liegt nach D. 218, Reinb. 242 ber Begriff bes Echredens, Berühmter ift jener Cegiebialmr Safnire: er muß aber fruber bem Meergotte Degir gebort baben, ber wie wir an feiner Gattin Ran feben nicht immer fo milbe mar wie bei jenem Gaftmal gur Beit ber Leinernte. Degir verjungt fich in ber Selbenfage als Cde, und bei ibm finbet ber Selm fich wieber; er geht aber auf Dietrich, ber ibn befiegt, jugleich mit bem Schwerte Edenfache über. Best beift er nicht mehr Cdenbelm, fonbern Silbegrin, mas Kriegeruftung bebeuten, aber auch fur hilende grim fteben, und bie beblenbe Larve bezeichnen tann. Beiben Deutungen giebe ich eine britte vor, wonach er von Silbe genannt ift, einem Rebennamen ber Sel, welcher fie ale bie hilende, beblenbe, verbergenbe Gottin bezeichnet. Benn Dietrich ben Silbegrim nad Biltingf. C. 16 jugleich mit einem Comert von bem Riefen Grim und feinem Beibe Bilbe gewonnen baben foll, fo berubt bieß nur jum Theil auf falider Etomologie; er geborte mirflich einft Silben, wenn wir fie ale Bel und jugleich als bie Gottermutter bes Tacitus benten. Schwert und Selm beuten als Edenheim und Edenfachs auf ben in Ede verjungten Meergott Degir, beffen Gattin Ran wir G. 336 als ein Rebenbild ber Bel ertannten: fie ift bie im Bager mobnenbe Tobesgottin. 3br Gatte Degir murbe bem mannlich gebachten Sel G. 320 entsprechen, bem unterweltlichen Dbin; als Meergott bat Degir in Rionber fein milberes Gegenbilb. Das Edwert, bas nach bem Cdenlleb einft Ruoblieb befaß, tann baefelbe fein, bas Freyr ober fruber Cbin nach Cfirniefor fur Gerbas Befit bingab. Bei bem Meergott wurde ein Comert befremben; aber ber Batte ber Bottermutter muß ber bochfte Bett gemefen fein, und in feiner Sand bebeutete es, wie wir migen, ben Connenftral. Daß bem Degir einft ein Schwert gebort babe, bestätigt bas alte Riefenfcmert, bas fich in Grenbels Salle findet.

Mit bem helm wollten bie Nestver ben geind blenden ober schreden; es war eine zauberhafte Birtung, die sie bem Symbol ber Göttin gutrauten, wie in chnicker Beise germanische Böster, wenn sie in ben Aungi zogen, Jauberlieber anstimmten, die in dem Schift gestungs nurben, ber norbisch bardalb bieß, worans sich die Redeung bed Zachtus von Barbitus erstart, obzeich bieder nur eine Weißagung batin sale. Bel. M. Deba 448. Die Zaubertraft bes Sesnus lag in dem Gberbilde, das, wie wir aus Freprs goldborstigem Eber lernen, ein Bild ber Sonne war. Darum rath auch Hawamal 130:

Richt aufschauen follft bu im Schlachtgetofe: Ebern abnlich wurben oft Menschenfinber; So aber zwingt bich tein Zauber,

Gullinburgit batten wie Edenjads, vielleicht auch Chenheim, Zwerge geschwiedet (E. 173): er bies auch Silbihmin, was an Jilbogrin erinnert. Allgebr ben Achteren trugen auch die Angelsach es der bas Gkerchib auf bem Schme (Mpth. 21.18); ob ju Ghren bes Geottes, wissen wir nicht: bas sie ben Zeinb bamit ju schreden meinten, zeigt ber Name egiogrinns (Schredenstern), wem er nicht auß bem Weregott Orgit purüchwesse.

Der Beyng auf die Sonne, den wir spool je dem Best Sein Sein der Estermitter, als der mic den nichtellneme Comet gewahrten, von ist der Best der Be

### 98. Merthus.

 Bottin felbft, wenn man es glauben mag, im gebeimen See gebabet, ber fogleich bie Rnechte verschlingt, Die babei Sanb geleiftet batten.

Bir erfahren nicht, wie ber Bagen ber Gottin auf bas fefte Land gelangte, wo boch bie ihrem Dienft ergebenen Boller wohnten. 3ft biefer Bagen zugleich ein Schiff? Bebenfalls find es fuebifche, meeranwohnenbe Bolfer, Die ber Erdgottin bienen. Aber auch Die Meftper mobnten am Meeresftrand, fie merben gleichfalls ju ben Gueben gerechnet, und bie Frage liegt nabe, ob bie Gottermutter, welche fie verchrten, biefelbe Gottin fei, welche wir bier ale Rerthus finden. Die allnahrende Erbe, Die Dutter ber Menichen, barf mobl auch als Mutter ber Gotter aufgefaßt merben. Ginen ftarten Beweisgrund gemabrt aber, bag auch Frepr (Fro), auf ben uns ichon jene Gottermutter burch bie Cherbilber binwies, im Frubjahr auf einem Bagen, ben feine junge icone Briefterin begleitete, burch bas Land jog: bas Bolt ftromte ibm entgegen und brachte Opfer; bann flarte fich bas Better und Alle bofften fruchtbares 3abr, Dotb. 194. Much feine Schwefter Frepja bielt folde Umguge, wenn man von Solba (Duth, 246) und ber b. Gertrub &, 110, beren Dienft ben ibrigen erfeste, auf fie gurudidließen barf; bag fie Dbur gu fuchen unter bie Bolter fubr, wird uns D. 35 ausbrudlich gemelbet. Wie wir die Cherbilber bei ber Gottermutter fanden, Die boch eigentlich ihrem Gemable, bem Sonnengotte, geboren follten, fo wird ber golbborftige Cber, fonft Freys Symbol, im Syndlulied auch ber Frenja beigelegt. Benn fie barin ber Gottermutter gleicht, fo ift ibr Berbaltnife ju Rerthus noch viel beutlicher: biefe muß ibre Rutter fein, ba Riordbr ibr Bater ift, und wir Grund baben gu glauben, baß ber im Rorben Riorbr gebeißene Gott ber bei Tacitus uns gengnnt und unermabnt bleibenbe Gemabl ber Rerthus mar. Chenfo unermahnt und ungenannt bleibt in ber Ebba bie Mutter Freve und Frevjas, bie Gemablin Riords, von ber er fich bei ber Mufnahme unter bie Mfen icheiben mufte, weil fie feine Schwefter war und es bei ben Mfen nicht fur erlaubt galt, fo nab in Die Bermanbtichaft zu beiraten. Diefe Melbung findet fich Anglingaf. c. 4, und Degisbr, 36 wirft Loti bem Riforbr por, er habe ben Freyr mit ber eigenen Schwefter erzeugt. Da Die Gefdwifter Frepr und Frenja gleichlautenbe Ramen haben, fo lagen fich folche auch bei ihren Eltern erwarten; fie werben beibe Rerthus (goth. Nair Dus, abb, Nirdu) gebeißen baben. Ueber bie Bedeutung bes Ramens ift man nicht einig; nur baß er auch bei ben Relten vielfach portommt und Rraft bebeutet, ift §. 59 bemertt. Saufig wird man in beutschen Sagen

an die Infel der Berthus erinnert, von ibr felby wird dom nur als wen einer Ergin in sowozers Ausfes gesproden, do nam der Gebtin ges schweigen wulle. Bgl. Emil Gommer Sagen It. 26. Aubn WS. 41a. und S. 143. 4 unten. Sehr ähnlich wird ihr oll Frau Holle, die gleich je im Wogang ficht je im Wogang ficht; je im Wogang ficht je im Wogang ficht; je im Wogang ficht je im Wogang ficht; je im Wogang ficht gelich der Geschweigen gestellt die Bogal tennen. Auch das er im Woganu (Chiffishlau) wechnte, deutlet auf ihre Cindeit mit der Jie S. 110, jumal und fiche ihr Bogang we gleich ein Schiff schen volle do Schiff der volle do Schiff der volle der in Wogan und

#### 99. Riordhr und Cfabhi.

Der beutiche Stamm, welcher bie Berehrung ber Banengotter Riorbr. Frent und Frenja bergebracht batte, bielt alfo gleich ben alten Romern, beren ebennamige Gotterpaare (wie Liber und Libera) jugleich Befdwifter ju fein pflegen, Die Chen unter Gefdwiftern, wenigstens bei ihren Gottern, fur unanftofig. Da Tacitus bie Berebrung ber Gottermutter von ben fuebifchen Meftvern melbet, wie er auch bie Bolter, welche bie Rerthus verehrten, ju ben Gueben ftellt, fo bat bie Bermuthung Schein, baß es biefer Stamm mar, welcher ben Banen Mufnahme in bas norbifche Gotteripftem vericaffte. Ru ben Gueben merben c. 44 auch bie Guionen gerechnet, Die Borfahren ber beutigen Schweben; und wirflich finden wir ben Dienft ber Banengotter noch fpater bei ben Schweben vorherichen. Wie Riorbr und Rerthus Gefdwifter und Gatten zugleich maren, fo mochten auch Frepr und Frepja bei ben fuebifden Stammen als Batten gebacht merben. Inbem aber fie fomobl als ibr Bater Riorbbr, nicht aber Rerthus, unter bie Mfengotter aufgenommen murben, fo tonnten fie nun nach Lofung jener ben weftlichen Bermanen anftofigen Befchwiftereben in Megarb neue Berbindungen eingeben. Riorbr vermablte fich ber Ctabi, ber Tochter bes Riefen Thiaffi, melden bie Mien getobtet batten (\$, 31), wofur Glabi pon ben Gottern Erfan und Bufe verlangte. Wieberum tam es bier gu einem Bergleich, bemgeman fich Glabi Ginen ber Gotter gum Gemabl mablen follte, obne jeboch mehr ale bie Rife pon Denen ju feben, unter welchen fie zu mablen batte. Da fab fie eines Mannes guße volltommen fcon und rief: Diefen mabl ich: Balbur ift ohne Fehll Aber es mar

Rijord vom Naatum, D. 56. Rach D. 23 war indes diefe beine glückliche. Stad wollte wohnen wo ihr Baler genocht hatt, auf den Welte won Thrumbeim; aber Nifets wollte fich bei der Ses aufhalten. Da vere einigken fie sich dobin, das sie neum Rachte in Thrumbeim und dann an dere der in Ratum sein motllen. Aber da Nijedre von den Bergen nach Raatun purickteht, sang er:

Leid find mir die Berge, nicht lange war ich bort, Rur nenn Rachte. Der Bolle Beulen bauchte mich wibrig

Gegen ber Schwane Singen.

Aber Stabi fang :

Richt schafen fonnt ich am User der See Bor der Bögel Singen. Da weckte mich vom Bager fommend Jeden Morgen die Möwe.

Da jog Ctabi nach ben Bergen und wohnte in Thrombeim.

Stabi baben wir som bei Ulter als eine Winterage Gemahl muß ein Der ihr bunch eine Mrt Loobung jugefallene, ungemäße Gemahl muß ein sommertider Gett fein. Derauf beuten schon bie ne un Nächte, welche Nichter in bem rauben Thrumbeim jugubringen gemätigt wirb: es find bie neun Bintermonate bei Norbens. Spena gegemüber ieben brei (nicht neun) Semmermonate ma lauer Seegelade, wo Phierte feine Wohnung hat. Dasfelbe Schwanten pwischen neun und beri Rächten lebet übrigenst auch D. 37 und Schmisste 4. 42 webere und auch bier bebeuten bie Nächte den bei in Mannte. 306. G. 337. 347.

Sladi beigt Denburdis, Die Schlitischublauferin; fie hat ihren Aufenthall in Abrumbein, ben rauben winterlichen Bergen, wo man nur bie Bolfe beulen bote umd biefer Aufenthalt gefiel ihr bezer als Naatun bie Schifisficitet, von ihr Gemach Riorbr fich am Gestang ber Schwäne eragelt.

Gine andere Bedingung, nedic Stad ben Göttern felle, gab biefen auf, ed dahin zu beingen, daß sie lach en miße. Wie dies Zod juwege brachte, mag man D. 37 nachiefen. Wir sehen dieselte Aufgade in einer Knie Marchen nicht blied beutscher, sondern allgemein vertweiteter, gestellt; de einnnere auf an Cumanenar im Barzisch. Ziester nach unentätischte Jag ertlätzt sich aus unsern Merhund. Die Weintergöttin ist es, die zum Lachen gebracht werben mush, wenn sie ertigli werben und deit Wahladisch Gommigen Göttern mahren soll. Benn die Wintergättin fach, sie fabigilit

bas Gis und ber Frubling ift gefommen. Damit wird bas Rofenlachen Mpth. 1054, Schonwerth III, 315 jufammenbangen. Go haben auch 2merge teine Gewalt mehr über une, wenn man fie jum Lachen bringt. Bal fr. Muller Siebenb. G. p. 31, Dag es Loti ift, ber Glabi gum Lachen bringt, ift nicht befrembenb: baben wir ibn boch auch icon in bem Dothus von Smabilfari und in ber Thromotwiba ale Frublingemint tennen gelernt. Much bie unfaubere Urt, wie er es aussubrt, pafet zu ber Unteufcheit, beren er fich in Degisbreda felber beichulbigt. Da aber fonft teln Berbaltnife swifden Ctabi und Loti beftebt, fo tounte er bier an Riorbs Stelle getreten fein, ber nach bem Dbigen einft ein Sonnengott mar. 216 folder führt er ben Frubling berbei, indem er bie minterliche Erbe gu lachen gwingt und bie Welt mit Rofen gu bevollern. Es tonnte bon Riorbr aber nicht ergablt werben, weil ber auch in unfern Darden wieberfebrenbe Bug, bag fie ibn unter vielen mabite obne mehr bon ibm gu feben als bie Rufe, ibr Berbaltnife ju ibm anbers eingeleitet batte. Go feben wir in Riorbs und Ctabis Motbus biefelbe Grundlage wie bei Frepr und Gerba, Dbin und Rinba, u. f. m. 3a mas bier von Riorbs . ameiter Gemablin ergablt wirb, tomite uriprunglich von ber erften gelten, Nerthus periunate fich in Frepig und auch pon biefer feben wir in Riolfwinsmal im Befentlichen benfelben Dothus wiebertebren. Gur Glabi ergiebt fich aus biefer Betrachtung, bag fie im Grunbe mehr ift als eine Bintergottin, obwohl fie gleich ber Rinba junachft als folche erscheint, und bie Ebba auch fortfabrt, fie als folde gu bebanbeln, nachbem fie icon jum Laden gebracht ift, benn obgleich fie nun in Megarb weilt und felbit Thrombeim, ibres Batere Bobnung, jest aus Riefenbeim nach A8: aarb verfest ift (S. 21), laft bie Ebba nun erft bie Erzählung von ibrer ungludlichen Che mit Rjorbr folgen, bie fie une noch als Bintergottin fcbilbert, nachbem fie langft bie raube Schale abgeworfen baben follte. Diefer Biberfpruch, in ben fich bie i. Ebba vermidelt, binbert uns nicht, auch in ihr eine Rebengestalt ber verborgenen Erbgottin gu erfennen, Die als Gerba, ale Joun, ale Rinba, ale Guunlob gleich ben verwunschten Jung. frauen ber beutiden Bollsfage aus ber Saft ber Binterriefen erloft fein will.

Benn fich ibr Obin frater vermachte, fo fellte bamit ursprünglich moch nur ber dirtitt bes Bintered beziehen nerben. Rach Pingliga. 6.4 jeugte er mit ihr ben Caming, bem nach §. 6.2 (S. 190) Nerwegen, bas latte Land juffel. Caming beigt er als Friedenbringer, weil in bem talten norbiffen wilbute bie Boffen rufen.

Doch nicht blog ein sommerlicher Gott war Rjorbr: ale Gemabl ber

Gottermutter, Die une S. 98 mit ber Rerthus gufammenfiel, batte er bie Conne gum Symbol, G. 340, und feinen Gobn Frepr faben wir uns icon C. 68 genotbigt, als Connengott aufgufagen. Muf bas Deer tann allo Riorbr urfprunglich nicht beidrantt gewesen fein; er mar ein Bater ber Botter in einem anbern, aber vermanbten Botterfoftem, benn wir fin: ben ibn ber Mutter Erbe vermablt, wie Obin in erfter Che ber 3orb, ber Mutter Thore. Rach bem Formali ber Coba bat er Die Meniden in Beinbau und Aderbestellung gleich einer Erbgottheit unterwiesen und nach Pnalingaf. 11 glaubten bie Schweben, er gebiete uber bie Sabres. ernte und ben Bobiftand ber Deniden. hiermit ftebt fein Bezug auf bas nur in ben Commermonaten ichiffbare Deer nicht in Biberfprud: fein Dieuft gieng pon meeranwohnenben Boltern aus, bie im Bager ben Urfprung ber Dinge abnten. Bei ber Aufnahme unter bie Mfengotter buste er einen Theil feiner urfprunglichen Bedeutung ein; boch fieht er noch immer an ber Spipe ber Banengotter, und aus bem Befen feiner Rinber barf auf bas feinige gurudgefchlogen werben.

Die j. Ebba tennt ibn faft nur noch ale ben Gott bes beruhigten Deeres. "Er bebericht ben Gang bes Binbes und ftillt Deer und Reuer: ibn ruft man gur Gee und bei ber Rifderei an. Er ift fo reid und permogend, bag er Allen, welche ibn barum anrufen, But, liegenbes fowohl als fahrenbes, ertheilen mag.' Die Ginmifdung bes Feuers bezieht fic wohl nur barauf, bag Bager bas Teuer lofdt. Der Rame feiner Bob: nung Roatun bebeutet Schiffftatte, Mis Meergott ift er milber ale Degir, in welchem bas Deer in feinen Schreden aufgefaßt ideint. Der Schredene. belm, ben wir bei beiben Meergottern fanben, beweift nicht, bag ber frieb: liche Banengott auch einft eine furchtbare Geite batte. Bei Riorbr mar er bas Sombol ber Conne; in Degirs Befig, beffen Rame felbft Schreden bebeutete, mochte man ibn auf die Befahren bes winterlichen Deeres beuten. Die Gotterfage weiß inbes nicht, bag er ibn befaß; wir ichließen nur barauf, weil er von Ede, ber ibm in ber Belbenfage entfpricht, auf Dietrich übergieng. Mus Safnire Erbe erhielt auch Gigurd ben Degisbelm, por bem alles Lebenbe fich entfeste.

# 100. Frent (Frd).

strett, Njörobs "imper" obn, ber über Negen und Somnenschein umb bas Buchelhum ber Erbe maltet, ben nam antrafen soll um Frucht barfeit und Frieben, ber auch ein Gott ber Bolluft und bes Schiegens ift (Mich. 1933), belaß, vielleicht aus bem Erbe ber Mutter, mit welcher er auch gleiche gettesbienftliche Ebren empfiem (S. 341), ben golborftigen Gber. Alls Somnbol ber Sonne gehörte aber Gullinburthi eigentlich bem Sonnengent, und in biefer Bolte solgte Freev unter bem Banen sienen Sahern Pijeber (S. 341), bei feiner Mijnahme unter bie Alfen marb sie ihm belaßen, mahrend sie sich bei beu assischen bei haraus, baß ber Myche bei bei ben alfichen Gonnengöttern, Obin und viellschaft heimboll, perbundtelte. Wie erlehen bieß daraus, baß ber Myche den Bolten fieles vom Obin gegolien baben muße (S. 2033), nun auf Freor übertragen ward. Ein anderes Symbol gleicher Bebeutung, ber Gonnenschisch, wire 3. 103 kefproden, und Freurb brittes Alfeinob, das Schiff Elfbblahnir, schon siegelich.

Ueber Regen und Sonnenschein und bas Bachethum ber Erbe gebietet Freyr als Sonnengott; als socker bestigt er auch Alfterim, bie Wobnung ber Lichtalfen; als Sonnengott seste er sich auf Hibstigl, Obins Hochsty, und in bie Julgiel, wo die Sonne fic versimgt, fallt fein Felt.

Seine übrigen Gigenicaften: und namentlich feine friedliche Ratur. find bas Erbe aller Wanengotter. Daß er fein Schwert weggab, tonnte fo verftanden werben, als habe er bei ber Mufnahme unter bie Mfen feine triegerifche Ratur eingebuft. Daß fie aber je in feinem Wefen gelegen batte, lagt fich weber aus bem Schwert, noch aus ben ichredenben Cberbilbern, Die er mit ber Gottermutter gemein bat, erweifen, ba fie beibe nur bie Sonne und ben Connenftral bebeuten, S. 340. Wie Rertbus ben Bollern neben ber Fruchtbarteit Frieden brachte, wie ber Rrieg rubte, Die Baffen fcwiegen wohin fie tam und alles Gifengerath verfchlogen marb, fo bulbete auch ihr Gobn, bem man ben Grobefrieben gufdrieb, in feinem Tempel gu Thwera feine Baffe; lein Morber, lein Beachteter, Die fonft in Tempeln Buflucht fuchten, burfte bas Beiligtbum entweiben, friedliche Ratur liegt auch in feinem Bezuge ju Bel, wobou &. 101, benn Die Unterwelt ift eine friedliche Welt, ba ift aller Streit gu Enbe, mabrenb in Balball bie Ginberier taglich jum Rampf ausreiten. Beimetr. Sarafbf. c. 16 ift unter Grens Spiel' nicht etwa ber Rrieg gemeint, fonbern bas Julfeft: fonft ju Freys Chre am bauslichen Seerbe begangen, foll es bieß.

mal auf einem Bitingsjuge gefeiert werben. Benn er als Drachentampfer ericeint, fo bezieht fich bas auf feinen Gieg über Beli, ber in Efirnisfor freilich nur als Riefe gedacht ift; aber Drachen manbeln fich in Riefen und in ben Cagen bei Caro, welche B. Miller Bicht, III, 43 befpricht, mar ber Riefe ber Grublingefturme wie in ber Gigurbelage ale Drade bargeftellt. Aus benfelben Cagen ergiebt fich, bag Sigurd nur eine Ber: jungung Frepre mar, ber in ber britten betfelben unter bem Ramen Alf auftritt, weil ibm Alfbeim, bas bie Conne bebeutete, jum Babngebinbe geidentt morben mar. Wenn Mi Sialprede Cobn in ber Coba und Bolfungafage ale Sigurde Stiefvater ericheint, fo foll bamit nur augebeutet merben, bag Grepre (Mife) Drachentampf auf Gigurd pererbt fei, Biglpred, beffen Rame, wie icon D. Rieger vermutbete, aus Alfret entstellt icheint, wird gleichfalls wie Mif ben Lichtelfentonig bebeuten. Gigurbe Dienft: barfeit, auf die man fo großes Gewicht gelegt bat, ift in ber Ebba nur icheinbar und von ibm felbft Jafnismal 8 geleugnet; in Betreff Siegfrieds wird fie in ben Ribelungen nur porgefpiegelt:

## Er (Gunther) nahm es nicht ale Dieuft an wie oft er Siegfrieden fab,

Die friegerifchen Gelubbe, bie man gur Julgeit auf ben Gubneber, wenn er nicht Connen eber beißen muß, ablegte, follten noch in bemfelben, eben mit ber Biebergeburt ber Conne beginnenben 3abre ibre Erfullung finden, und fo mogen auch fie nicht beweifen, bag Frepr je ale Rriege: gott gedacht marb. Bie wir ben Sugidapler fogar auf ben Bfauen fomoren feben, legten fie bie Ungelfachfen auf ben Coman ab (R. M. 900) ben wir mohl nach bem obigen Befange Riorbbe G. 343 ale ben ibm gebeiligten Bogel (ales gratissima nautis Doth, 1074) ju fagen baben; bas erlautert fich theils aus bem Besug biefer Gelubbe auf Geefahrten, theils aus ber mefentlichen Ginbeit bes Cobns mit bem Bater, bie fich auch an bem anderen Rleinobe Frene, bem Schiffe Stibblabnir, ermeift, bas mit immer gunftigem Sahrwind Deer und Luft befuhr und fich gufam: menlegen ließ wie ein Tuch, baber es auf die Bolten gebeutet worben ift, welche beim Gintritt gunftiger Bitterung leicht in Luft gerfließen. Roch jest werben Boltenbilbungen Coiffe genannt, und Schiller nennt bie Bols ten Gegler ber Lufte. Much bier berühren fich Riorbr und Frepr ale Schiffahrtegotter mit Dbin, benn biefem wird Beimefr. I, 7 Chibblab: nir jugeschrieben. Dit Cteaf, ber im Schiffe fclafend aus ber Unterwelt gefahren tommt und in bemfelben Schiff und mit gleicher Musflattung auch wieder dohin purüdfehrt, fann ihn aber der Keifth Schlödelnies nicht gleichfeilen, denn dem Elea jit es wejentlich, daß er noch ungeboren gelobren fommt, und pwar wie wie auch der Kergleichung mit der Schwansentiterigae jehen, um einen Kampl zu lämpjen, denfelden Kampf, ben in der Sode der laum ackeren Ball lämpfen,

Ares Name scheint aus einem Beinamen Riferds erwachsen, der ih auf dem Art. Arfauf) dezejchtett. Myth. 190. 2ers Tamet konte und Odin meinen: um so leichter ertlätt sich die Bettausschung der Gemengkter mus die Ukkertraumg des Ruchtlich und Erkertrausgeben Breit. Ihr 300 die die Vergenzuge des Ruchtlich von Sein auf Vergenzuge der Arte fless die Vergenzuge der Ver

Frepe friedliche Ratur geigt fich auch in ben f. a. Frepebelben, in welchen fich bas Befen bes Gottes verjungt. Bei Caro ericheinen mebrere an Freve Ramen antlingende motbifche Konige, unter welchen Frieden und Gruchtbarteit berichte. Gie führen meiftens Ramen, Die von bem Greps abgeleitet find, ober in benen ber Begriff bes Friebens berporgeboben ift. Der berühmtefte ift Grotho (Grobi), ber Cobn Sabbinge, ber bas Groblot. ein Frepoppfer, einfeste. Bon Sabbing und feiner Gemablin Regnhilb wird bei Saro (Dull. 53 ff.) ergablt mas bie Ebba von Riorbr und Glabi berichtet, fowohl bie verbedte Babl bes Brautigams, beffen Suge nur fichtbar maren, als bie Scheibung; ja bie Lieber, welche bei biefer gefungen wurden, tebren in lateinifder Ueberfetung wieber. Regnbilb batte Sabbing gebeilt, und ibm babei einen Ring in ben vermundeten Schentel gelegt. Daran ertannte fie ibu bernach, ale ibr von bem Bater verftattet wurde, unter ibren Greiern blindlings ju mablen. Diefen Sabbing weiß ich mit ben beiben Sabbingen §, 92 nicht zu verbinben. Aber icon bor bem Friebeneichluß zwifden Afen und Banen mar ihnen wohl Bieles gemein, und am Benigften tann es befremben, wenn wir Banenmothen bei einem ber Lichigotter Balbur und Bali wieberfinden.

Bon Frobi felbft ergablt bie Stalba c. 43, bie ibn abweichenb von

Saro ju Fribleife Sohne, Doine Urentel macht, ju feiner Beit babe Friede in ber gangen Welt gebericht und bie Giderbeit fei fo groß gemefen, bag ein Golbring lange Beit unberührt auf Jalangershaibe lag. 3mei Riefenmagbe, Fenja und Menja, ließ Frobi von bem Schwebentonige Fiolnir taufen und feste fie in bie Duble Grotti, welche Alles malte mas ber Muller wollte. Erft befahl er ihnen Glud und Frieden, bann aber Golb ju malen und vergonnte ihnen aus Sabgier nicht langere Frift fich ju ruben ale bis ein Lieb gefungen werben tonnte. Da follen fie ibm bas "Grottenlied' (D. Coba S. 348) gefungen haben, und ehe fie von bem Befange liefen, malten fie ibm ein feindliches Geer, fo bak in ber Racht ein Geefonia tam, Dofingr genannt, welcher ben Frobi tobtete und große Beute machte. Damit war Frodis Friede gu Ende. Mpfingr nahm bie Duble mit fich, fo auch Renia und Menia, und befahl ibnen, Galg gu malen. Und um Mitternacht fragten fie Dofingr, ob er Galg genug babe? und er gebot ibnen, fortzumalen. Gie malten noch eine turge Grift : ba fant bas Schiff unter. 3m Deer aber entftand nun ein Schlund, ba mo bie Gee burch bas Dubliteinloch fallt (Dalftrom). Much ift feitbem bie Gee gefalgen." D. 63. Erinnerungen an biefe Duble, Die auch in bas finnifche Epos gebrungen ift, wo fie ale Campo eine große Rolle fpielt, finden fich in Deutschland vielfach. Bgl. Coleborn 25. 32. 61. Gie muß die Conne bedeutet baben, die als Rab und weil ibr die Rulle ber irbifden Guter verbantt murbe, als Duble gefast murbe. Der Rame Du blenmeg fur Die Dilde ftrage bangt bamit gufammen, vgl. Rubn Berabtunft 114. 116.

Frobis Zeit erscheint bienach als die geldene, und wie bei den flen das Goldalter und die Unschuld der Götter dunch die habschiedt verloren gieng, die zur Schöpfung der Zwerze verfeitete, so schon mir hier von dem Wanensgotte, der im Frod bistorisfert ist, gedichte, er habe den Frieden und die geldene Zeit durch Goldzier verwirtt. Bestannt ist, wie Kried als Fruste in die deutsche Holdensgab übergieng.

Terep beit Legiebt. 8. Ingwischere, was mit bem agf. Fres legeinn verglichen, herr ber Inguine bedruten tann. Das netwegische Renigsgeschiecht ver Muslinger leitete von Muspuriferen Urtprung und Ramen. Fiele er biernach mit Inguis, einem der Schne des Mannus, zufammen, to telle er in eine der Alleffen Erflichgeren in; des um überlicherf find.

Eine Berjüngung Freys mar auch Fiolnir, von dem Snorri I, 14 ergählt, wie er über die Schweben und den Reichthum Upfalas geberscht habe. Frodi wohnte damals in Diedra (Seeland); fie waren beide gute

Fremde und besuchen einander. "Sielnir fuhr einmal zu Frodi; du warb ein großes Gelage angerichtet und weit umber Göste geladen. Trod ein große Jane; da wurde ein große Jage gemacht viese Ellen boch und mit vielen Bandereisen verbunden. Ge kand in einer Unterfluck, der oben darüber nar das Obergemach mit einer Ocssprach, dass der oben darüber nar das Obergemach mit einer Ocssprach, dass der den woll Mehr und ward der diese Wossen kart getrunken. Gegen ben voll Mehr und das über die Wossen kart getrunken. Gegen ben Kleed werde, das die die Vergenach gebetztet und bein Gesoff der die Vergenach gebetztet und dein Gesoff der die Vergenach gebetztet und den Freier Gemen nicht mehr möchsig. Alle er zurückbette, trat est, seit nich sein der die Vergenach gebetztet und der die Vergenach gebetztet gewaltschafte der die Vergenach gebetztet gewaltschaft des großen die Vergenach gebetztet gewaltschaft des großen die Vergenach gebetztet gewaltschaft des großen Jacksprach der großen die Vergenach gebetztet gewaltschaft des großen Jacksprach der großen die der die Vergenach gebetztet der die Vergenach gebetztet gewaltschaft des großen Jacksprach der die Vergenach der

#### 101. Grenr und Sel.

Balbur marb im Saisse verbrannt; Frere ber Gett fallt ert im Bettlamps; ie imse Sehatung lienen wir als in die in Vergleichung jie ben. Aber in ber Inglingassas mirb er als historischer König von Schweben gefaßt, und von beiem vermensfändern Greve beist es. 12, 22, ert est int angeworben; "Ihm als die Kanntheit übernahn nahm, giengen seine Mannen zu Rath und ließen Benige zu ihm tommen; sie erricktet en dere einen gereigen Grochfegel wim mödigen eine Taften bewer und ert einer gereigen Grochfegel wim mödigen eine Taften bewer der Steffen ber aber die Benigen den Bigder von Geschweben, was er lebe und bewachten ihn beit Minter beitauch. Alle sieme Sachge ober bradeln sie in nen Spage! burd das eine Genster des Gelbe, durch das andere das Eilber, durch das Britterach. Sie flick gut gelt umd brieben. Steffen der des Britters de Steffen de gelt umd brieben.

Dhylich Smort das Hagdalter im Vergleich jum Breundler erh mit Jun, dem Brächigen, beginnen läßt, so fnipft er doch selbst (Vert. 4) den ersten Urfprung der Sitte die Avden zu dezgaden an Frere, also en die so des mitgeskeilte Erzisklung. In den Berg, in den Hagd geben, deißt seitste Sterken. In der Saga Hard der höhe der Schafdanzigen den, de gick fänig herfung mit 12 Mannen in den Hagd, weil er sich der Michinkerskaft haendde nich unterwecken will. Gesade so gedt nach der Eage vom Ederengerwalde der Bossenbergung Ericho mit 12 Mannen in den Berg, um des Kaises Leslas nicht unterwecken will. Gesade so gedt nach der Gage vom Ederengerwalde der Bossenbergung Ericho mit 12 Mannen in den Berg, um des Kaises Leslas nicht zu werden. Perk Naon VI, 761.

Da bas Sugelalter bem Brennalter folgte, fo tonnten bie Banen ben Mien gegenüber ein jungeres Gefdlecht icheinen. Die Bergentrudungen ber fpatern beutiden Cage flingen bier an: Die Lieblingebelben unferes Bolle. Giegfrieb, Rarl ber Große, Wittefind und Friedrich find ibm nicht gestorben (si sagen er lebe noch hiute), fie find in ben Berg gegangen und ichlafen bem Tag ber Erlofung entgegen. Mothifch ausgebrudt beift bas: fie find in ber Unterwelt, bei Bel, ber verborgenen Gottin. Gie ift aber Augleich bie Tobesgottin, und Banger bat bie Gelfengange ber beutiden Burgen, in welchen die Schlofiungfrau um Erlofung feuist, als Begrabnifeftatten nachgewiesen. Bener Golaf ift alfo nur infofern nicht ber Tobeefchlaf, ale noch ein Erwachen, eine Erlofung als moalich gebacht wirb. Die Banengotter, Die im Binter fur gestorben gelten, ermachen im Grubjabr; aber fur bie in ben Berg gegangenen Gelben ift ber Lag bes Ermachens ber jungfte Lag ; fo baben mir auch wieber eine Erweiterung, eine Musbebnung bes 3abresmptbus auf bas große Belteniabr. Run fallt auf, baß iene im Berge ichlafenben Lieblingebelben ber Deutschen sum Theil an Die Stelle pon Mjengottern getreten icheinen, welche Die Ebba boch auf Mogarbe Soben, nicht im Berge mobnen lagt. Allein bie beutiche Gage bat meift bas. Heltere bemabrt, und es fehlt nicht an Spuren gleicher Unichauung im Rorben. Go wird im Gingang ber Thromotwidg, ale Thor ben Sammer permifete, von feinem Erwachen gesprochen. Es mar aber ber Frubling, ber ibn gewedt hatte nach ben acht Bintermonaten, Die in den acht Raften unter ber Erbe angebeutet find. Bu vermutben ift, daß einft fogar Dbin, ber fich Gia. Am. 18 ben Mann vom Berge nennt, im Berge mobnte. Rad Dnal, 15 wirb bem Sweadir gefagt, er folle in ben Stein geben, wenn er Dbin finden molle. Muchadelberg Buotan fteigt im Berbft in ben Ghattenberg binab, um im Dubling gur Erbe gurudgulebren. Hubn BE. 36. Gelbft D. 2 begegnet noch eine folde Gpur, benn bier ichlagt bem Bplft, ba er in Dbins Salle gieng, Die Thure binter ber Gerfe gu, mas fonft ungabligemal von ber Sollenpforte gemelbet wirb. Much trafen wir §. 91 Uller, Dbins Rebrfeite, gleichfalls in ber Unterwelt; jugleich ertannten wir G. 338 Beimbals neun Rutter ale Bervielfaltigungen Gels; ebenbafelbft lernten wir Bibar als Dbins Cobn und ber Bel tennen; Die ebbifche Muffagung, wonach die Ufen ibre Bobnung im Simmel baben, tann alfo nur eine fpatere fein. Bifen mir bod aud. baß es smei Sugelalter giebt: eins das bem Brennaftar nachfolgte und ein fruberes, bas ibm

voraussieng. Möhrend des Bremnalters, als man die Aoden nicht mehr in den Berg trug, sondern dem Zeuer übergad, dessen Anachstale sie jum himmel empor wirbelle, mag man sich genodim baden, die Gelter und Ginherien über dem Wolfern wohnend zu densten. Dem mussten sich nun auch die Wannengditter sügen, obgleich ihr Dienst dei einem Bolle entsprungen war, das der ältssen Bestatungsweisel treu gestieden sechnisch

Dit voller Gemifsbeit ift Gro im engern Deutschland noch nicht nachaewiesen. Das bestimmtefte Zeugnife ift ber Gigenname Fromin. ber in einem berühmten Beidlechte wie bem pon Sutten als Borname erb: lich mar. Das , golbe ne Fertel', bas nach thuringifchem Boltsglauben bem ju Benichte tommt, ber fich am Chrifitag ber Speife bis jum Abend entbalt, und bas reine icon bei ber Dild vergelste (verichnittene) Bolbferd', bas nach bem Lauterbacher Beisthume bei bem Gericht auf Dreitonigstag bon ben Subnern rund burch bie Bante geführt und bernach wohl gefchlachtet ward (Duth. 45. 194), zeugt fur ben Dienft bes Connengottes, nicht gerabe fur Freys. Rubn BS. 331 nimmt an, es fei ber Berchta b. b. Frevia zum Opfer gefallen. In Bintbud marb bas Gerichtsichwein, ber maialis sacrivus ber lex Salica, Roch I, 191, in ber Ernte, alfo bei einem Buotanefeft gefchlachtet. Go giebt es auch teine Rotbigung . ben nach Gelbrifdem Glauben in ber Chriftnacht um: giebenben Dert mit bem Beer (DR. 194), por bem man alles Adergerath in Sicherheit brachte, bamit es nicht gertrampelt murbe, auf Fro und nicht auf Buotan ober Phol zu beziehen. Bgl. Ruhn 296. 1'14. Rur als Gott ber Beugung, cuius simulacrum fingunt ingenti priapo nach bem Musbrud Abams von Bremen, bat ibn Bolf Beitrage 107 ff. mabriceinlich gemacht und Rubn BE. II, 137 bestätigt. Diefelbe Gotte beit beift aber auch Ters ; in ben bochbeutiden Raftnachtsvielen, die ibm ju Ehren aufgeführt icheinen, Bers, ein Rame, ben man gern auf Tor gurudführen möchte, ber bem Freyr in anbern Trilogieen entfpricht.

Die Welfe, wie Loft die Eladi nach D. 87 jum Lachen bringt, ist gan prinprifd. Dben C. 344 ist ausgeführt, daß es eigentlich von Riben, Jenes Bater, kilte ergablt werben sollen. Ueber das Rib an der Stempert zu Antwerpen pol. Wolf Beite. J. 107. Untfruchtare Frauen Pflegten es zu betäungen, um bed des Martenglads beislichtig zu werben. Benda werden noch andere belgische, wirtembergische u. a. Beispiele bei gebracht, welche mit nicht alle gleich beweifen ich sienen, umb namentlich is das Mengeheime Bis twinsichen Unfprunge verchäusig, wem gleich ib das Emnegheimer Bis twinsichen Unfprunge verchäusig, wem gleich is den Mengeheim Piele winsichen Unfprunge verchäusig, wem gleich

noch jeht unfruchtbare Beiber fich auf biefen Stein fegen, um fruchtbar ju werben,

Daß der Gellichurtfi in Bentschand bedannt war, geigen bie allieteierenden Seitein in der Ed. Boulfer Albertit, bie ihn gerade fo schift bern wie er dem h. Diaf (Jorn. S. V. 164) begegnete und wie er nech jest in Gehweben und Trot umgeht. By. Allyent. Dr. mus S. p. 54, 69, 19 auch von ermantischen Cher abgewielen wirt. Scheint und bech felbt an deibun bie Jiege noch eine Grünerung geblieben, Schöppere Ar. 88. Den S. 323 ist die Bermuthung angedentet, daß Byd ben Freyer mit Balbur vermittett babe und die berück die feinen Geber veranligke Glitting Bentschaft geben der die Gebar bei der die helbe die Bermuthung angedentet, daß Byd ben Freyer mit Balbur vermittett babe und die burch einen Geber veranligke Glitting (Sed. 1,440) um Geber das scheint sie webstätigen. Beechslaß erinnert die Sage (Sed. III, 1250) von dem wilbem Ritter zu Studen, der lieber felbt in ein Schweinber und bestien Gehm dam einer Schweinstep zu Wilt tradite, an den Geht, der in der Geschult des bim gestelligten Gesch zu erfehren Pflegte.

## 102. Conneneber und Connenhirfch.

Breyr traf in seinen beibem Sumbolen mit Dein jasammen; vielt beschied besse noch ein brittels, dem Den nen beit fich, ben mir schoen bei Deimball G. 303 gesunden haben. Als Sumbol der Senne kann er allen Sennengstieren jugelanden baben. Als Sumbol der Senne kann er allen Sennengstieren jugelanden baben. Arzer bätte nur darum nödern Hinfpruch darund, weit er nach D. 37 Gerbad Bruber Beit, den Riesen ber gribblingsfähren, mit einem Stirfsborn erschlug, als er sein Schwert binnengageben batte. Unser Dutlen stießen aber bier sparjam und trübe: das eddische Solaritöb (Sommenlich), das ihn in der Interweit erscheinen läßt, misch ichen Obristisches mit heidnischen. Es beist das Str. 55:

Den Sonnenhirfch fab ich bon Guben fommen, Bon Bwein am Baum geleitet.

Muf bem Felbe ftanden feine Suge, Die Borner bob er jum Simmel.

Schon oben ward er mit dem hirfc Cidthyrnir jusammengestellt, von bessen Geweib die Ströme jur Unterwelt gurudfließen. In der Sage vom hirfchbrunnen (Mallenhoff 123) hat sich eine Erinnerung daran im Simred, Netbelegie.

Bolle erhalten. Gine Quelle mit reinem Bafter, an ber eine Bofffen ich aleckagelich natte, war verfreich. Da gieng ein Sager Nicholfe pu schaffen in ben Walb und fah einen hiefd mit goldenem Geweib. Er legt an am pu fohigen; aber aus Mitchled mit ben ichonen There fegt er bie Buch einer ab ein gebt nach haufe, Man andern Morgen samd man bas Gemeih bei ber Duelle liegen, die nun neu gesaßt werben bonnte und bas fchomte, bei lieftlichte Bocker auf.

Gine Reibe beuticher Bollsfagen, beren ich in Bertha bie Spinnerin' einige perglichen babe, lagt ben Sirich ericbeinen, um ben nachiebenben Bager an ben Abgrund ober gar in bie Unterwelt ju verloden. Bgl. Bolf Beitr. 100. Graf Cberbard von Birtemberg traf einen Geift, ber pon Gott erbeten batte, emig jagen zu burfen, und nun icon funfthalb: bunbert Jahre einen Sirich verfolgen muß obne ibn je erreichen zu tonnen. DS. 308. Bei Rubn RS. 281 muß ber Sagidaer ben Sirich emig jagen und 325 jagt ihn ber Beltjäger. In biefen Bariationen ber Sadelberafage, wo ber Connenbirich an Die Stelle bes Connenebere tritt, werben uns beutiche Sollenftrafen vor bie Mugen geführt. 3n DS. 528 ericeint ber Girich bem Rreiberru Albert von Gimmern nur um ibm bie unaussprechliche Bein gu zeigen, Die fein Baterbruber erleibet. Aber Die Unterwelt hat auch ihre Freuden. Thomas von Ercilboune ber Reimer (the rymour), ber Dichter und Babrfager mar, perbantte Runft und Bifen ber Berbindung mit ber Ronigin ber Elfen ober Teen, benn als ihn biefe nach fieben Jahren auf bie Erbe gurudtebren ließ, bebielt fie fich vor, ibn gu gelegener Beit wieber gu fich gu rufen. Als er nun eines Tages luftig im Thurme ju Greilboune faß, tam ein Mann berein und ergablte voll Furcht und Erftaunen, baß ein Sirfd und eine Birfchtub aus bem naben Balbe ine Dorf getommen feien und rubig auf ber Strafe fortgogen, Thomas fprang auf, gieng binaus und folgte ben Bunberthieren jum Balbe, von wo er niemals jurudtant. Doch ift er nicht gestorben, fonbern lebt noch immer im Reeulande und wird bereinft micber gur Erbe gurudfebren. 2B. Donniges Alticottifde und Altenglifche Ballaben, Munchen 1852, G. 68. Die Beentonigin gleicht ber beutschen Frau Beuns, Die G. 315 Juno bieß, und Thomas ber Reimer unferm Tannbaufer. Go wird in ber Belbenfage Dietriche endliches Berfcwinben burch einen Sirfd eingeleitet, ber ibn in bie Solle verlodt, wobei er fich eines rabenschwarzen Roffes bebient, bas fich ibm unerwartet gur Seite gestellt batte. Dasfelbe ichmarge Rofe ericeint bei Berfolgung bes

Sollenbiriches auch Cap. 53 ber beutiden Gesta Rom., wo einem Ritter von feinem torannischen Berrn, ber ibn um fein Erbe bringen wollte, aufgegeben war, ibm ein ichmars Rofe, einen ichmarten Sund, einen fcmargen Falten und ein fcmarges Jagbhorn gu verfchaffen : wo nicht, fo batte er fein Land verwirft. Betrubt reitet er burch ben Balb; ba fiebt er einen alten Dann über einer Grube figen, einen Stab in ber Sand. Diefer nimmt fich feiner an, giebt ibm ben Stab und beift ibn grabaus geben bis er an eine fdmarge Burg tomme; ba folle er in beffen Ramen, ber bes Stabes herr fei, gebieten, bag jene vier fcmargen Dinge ibm gegeben murben. Er geborcht, erhalt bie verlangten Stude und bringt fie feinem Berrn. Diefer faß nun eines Tages babeim, als er ploglich bie Sunde bellen borte. Er fragte mas bas mare und erbielt jur Antwort, es fei ein Sirid, bem bie Sunbe nachfetten. ,Go bringt mir ber mein fowarges Rofe, ben fowargen Sund, ben fowargen Salten und bas fcmarge Sorn'. Das gefcab, und als er ben Sirfc fab, verfolgte er ibn auf bem ichmargen Rofe, und ber Birich rannte gerichte' in bie Bolle und ber Bert ibm nach und marb nie wieber gefeben. Bal. G. 197 oben.

Der letten vielfach lebrreichen Grablung ftebt Cap. 58 eine andere gur Seite, in welcher ber Stab bes alten Mannes nicht wie bier bie als Qualort gebachte Bolle, fondern ben Balaft erfchließt, mo leberfluß ift obne Mangel, Freude ohne Trauer, Licht ohne Finfternife. Bal. Duspilli 14. Sier waltet noch gang bie beutiche Borftellung von einer Unterwelt, bie gugleich Lobn und Strafe bietet, G. 336. Der Sirfd zeigt ben Beg babin, bas fcmarge Rofs führt binein; aber bie Berfchaft barüber gebort bem alten Manne, in bem Riemand Buotan verfennen wirb, ber nach beutider Borftellung nicht auf Asgarbs Soben, fonbern im Berge wohnt. In ber fpaten ielanbifden Bulbafage (Muller Sagenbibl, 363-366) ift es Dbin felbft, ber in Begleitung feiner Sofleute Loli und Bonir von einem Birfc in eine febr entlegene Gegend verlodt wirb, wo er gwar nicht ju Bel, wohl aber gu Sulba gelangt, Die auch noch fonft an bie Stelle ber bel tritt. Bie Abenes le Roi bie Gefdichte ber fabelhaften Rutter Raris bes Großen (Berthe as grands pies) erzählt, wird Bipin burd einen Sirfd bem Balbaufenthalt feiner Gemablin Bertba jugeführt, Die ihren vermeintlichen Morbern fur tobt gilt. Statt bes Sirfches Ift es bas andere Combol ber Sonne, ber Eber, ber ben Grafen Balbuin pon Manbern einer Jungfrau guführt, Die Riemand anbere ift ale bie



Bottin ber Unterwelt, wenn fie fich gleich Seljus nicht Belja nennt : bamit ift fie übrigens beutlich genug bezeichnet : es bedurfte taum, bag fie fic bem Grafen, ibrem Gemabl, julest als eine Teufelin befennt, RG. Bolf 86. Ein Sirid ift es wieber, ber nach bem flamifden Bollsbud vom Schwanenritter ben Driant an ben Brunnen führt, wo er Beatrig findet, Die ibm fieben Rinder gebiert; ein Ginfiebler, Selias genannt, giebt fie auf, und nach ibm beißt auch ber Schwanenritter, ber nach ans bern Darftellungen G. 315 aus ber Unterwelt tommt, Belias (Belgaft?). Bei einem Brunnen findet Raimund Delufinen, Die ibm rath, eine Siridbaut, bes Landerwerbs wegen, in ichmale Riemen gu gerichneis ben, Bollsbuder VI. Gin Sirfd verlodt bei Montanus I. 86 bie Seiben in ben Chacht bes Luberichs, bevor ber Berg einfturgt. Und bamit wir nicht zweifeln, bag es ber Connenbirich ift, bas Combol ber taglich unter ben Berg gebenben Sonne, fo feben wir in bem von Ettmuller beraus: gegebenen Gt. Demalbes Leben ben Sirid, bem ber Beibentonig nachfesen muß, mabrent St. Oswald feine Tochter entfuhrt, von zwölf Golbichmieben (ben Afen) mit Golb bebedt, mogegen er nach bem anbern gleich: namigen Gebicht unmittelbar aus bem Barabiefe gefandt wirb. Bielleicht bangt er mit bem Golbbirid DM. 54 und BM. 73, ber gleichfalls von Golbidmieben gefdmiebet ift, gufammen, Bal. auch ben brennenben Sirid in bem Marchen bei Colsborn S. 150, mo bie alte Frau mit ber eifer: nen Ruthe wie in ben entsprechenben Marchen (AM, 60, 97) bie Sel ift. Go viele Beifpiele, Die fich leicht noch baufen liegen (vgl. g. B. Enentels Ergablung von Remus) und wirflich von Anbern feitbem gebauft worben find, gestatten an bem Rufammenbang bes Sirides mit ber Unterwelt. Die balb ein Gott, balb eine Gottin bebericht, feinen Rweifel mehr. Darum fahrt auch auf bem Tobtentang ber Bruber Deper, Burich 1610, ber Tob auf einem mit zwei Sirfden befrannten Bagen bem Balbe gu. Roch. II, 190. Diefer bezeugt auch, bag ber Tob im Margan ben Ramen Mabirsi führt, wo ala gleich bem altn, allr bebeutet qui vivere desiit. Borterb. 211. Dit führt ber Sirid nur gu einer iconen Grau am Brunnen; fie ift aber ber Unterwelt verwandt und bie Berbindung mit ibr an bie Bedingung gefnupft, bag bie ungleiche Ratur bes Berbunbenen nicht an ben Tag gezogen werbe; Untreue, ja bie geringfte menichliche Robbeit wird mit bem Berlufte bes furgen Glude, gumeilen auch mit bem Tobe gebußt.

Der Stab bes alten Mannes, ber bem Stabe ber Gribh und ber



eisernen Ruthe ber Alten gleicht, bestätigt jugleich unsere Deutung jener (G. 337) auf Die Gottin ber Unterwelt.

Un ben Cber, ber auch beim Juffeft, mo bie Wiebergeburt ber Sonne gefeiert murbe, bas Sauptgericht mar, fnupft fic ein Gebraud, ber ben Bejug bes Gottes, beffen Symbol er mar, auf bas Cheglud barthut. Um rothen Thurm gu Bien bieng ein Schinfen, ber fur bas Babrgeichen ber Stadt anft. Man nannte ibn gemeinbin einen Baden, weil er aus bem hinterbaden eines Schweins bestand. Der Baden follte bem gu Theil werben, ber beweife, baß er herr im Saufe fei. Riemand machte barauf Anspruch, nur ein junger Chemann melbete fich und batte auch fcon die Leiter bestiegen, ben Baden berunter ju nehmen; weil es aber ein beiger Commertag mar und ber Schinfen ein wenig triefte, ftieg er wieder binab und jog ben neuen Rod aus, ben er anbatte, benn wenn er ibn unfauber mache, werbe er babeim von feiner Frau übel gescholten. Bgl. Bechft. Defterr. G. p. 5. hier ericheint bie Cache als ein Scherg, bie Bantoffelbelben ju neden, und fo nimmt fie auch Sans Cache, ber fich viel bamit ju icaffen macht. Aber bie Beugniffe aus England lagen fie ernfthafter ericeinen. In Die Gutebeifdaft gu Bidurie in Strafforbe fbire ift bie Teubalpflicht gefnupft, ju jeber Reit eine Spedieite (bacon) bereit ju halten fur jebes ueuvermablte Chepaar, bas Jahr und Tag in Frieden und ohne Reue verlebt bat. Aber feit breifig Jahren ift ber Bacon nicht mehr in Unfpruch genommen worben. Berühmter als ber Straffordfbirer Bacon ift ber Dunmower in ber Graficaft Guffer. Die Cheleute, die ibn in Unfpruch nahmen, muften einen formlichen Gib abs legen, baß fie bis babin eine gludliche Che gefibrt batten : bann murben fie bon ber Menge auf die Schultern gehoben und um bas Dorf getragen, ihnen poran ber Baden. Die Ermabnung bes Gebrauchs geht bie in bas 13. Jahrhundert binauf, und wenn ber Rellner bei Sans Sachs fagt, ber Baden bange icon 200 3abr , fo ift ber Bebrauch in Deutschland nicht viel junger. Bgl. Anzeiger 1855 Rr. 3. 4. 5.

# 103. Frenja und Frigg (Fronwa und Frla).

Daß Frevja als Bauengöttin (Banabis) ihrem Bruber Frebr verbunden gewesen fei, schien ums oben wahrscheinlich. Unter ben Afen vermablte fich Frebr ber Gerba, die aber als Erdgöttin, ber Rinba gleich, nur Berifingung ber Sel ale Erbmutter, alfo nicht afifden Stammes ift. Db auch Frepja bei ben Mfen eine neue Berbindung eingieng, melben unfere Quellen nicht ausbrudlich. Wenn fie nach D. 38 bem Dbr vermablt mar, ber fie verließ, mas ibr golbene Thranen toftete, fo ift bieß nicht auf ibre Trennung von Frent, bem fie bei ben Men entjagen mufte, au begieben : wir baben G. 221, 243 Dbin in ibm ertannt, und fo erideint fie vielmehr als beffen Gemablin. Bal, ben Rachflang bes Dethus in ber Oberpfalger Sage bei Schonwerth II, 313, wo Baub und Freib auf Dbin und Frigg gurudweifen. Die Beit ber fturmifden Brautwerbung bes als Jahresgott gebachten Buotan : Dbr fiel uns G. 223 in Die erften Zwolften, in Die anbern ihr am erften Dai beginnenbes Bermablungofeft : nach furger Berbindung in ber iconften Beit bes Jahrs ftirbt bann Dbin ale Sadelbarend von bem Sauer bes Cbere getroffen um Pobannis, ober folgt in bem lichtarmen Rorben bem Sonnenbirich in bie Unterwelt; von ba ab weint ibm Frenja golbene Thranen nach ober fabrt, ben Entflobenen gu fuchen, gu unbefannten Bollern. Diefer Jahresmuthus mar nicht geeignet, in bem Leben bes bochften gottlichen Baares, bas untrennbar berbunben bleiben mufte, ben Borbergrund ju bilben; man verbullte feinen Bezug auf biefe Gotter, inbem man ftatt Dbin Dbr als ben gestorbenen ober entichwundenen Gemabl Frenjas nannte; fur Dbins Gemablin aber gab man nun bie Frigg aus, fie, Die ber Frenig fo ibentifch ift wie Dbr bem Dbin. Frenig ericeint jest faft nur noch als Gottin ber iconen Jahreszeit und ber Liebe, im reinen wie im unreinen Ginne. 216 Gottin ber Frublingszeit munichen bie Riefen fie nebft Sonne und Mont in ibren Befit gu bringen. Gine Gottin ber Liebe ift fie noch im ebelften Ginn, wenn fie ihrem entichwunbenen Geliebten golbene Thranen nachweint. Dagegen in bem fpaten ebbifden Sonblulieb fcheint Frenja wenigftens in ben Bormurfen, Die fie von Sondla binnehmen muß, im unebelften Ginn als Venus libitina, vulgivaga gefaßt, und als folde ideint fie D. 34 ben Beinamen born ju führen. 3m Sondlulied feben wir Frenig fur ibren Schubling Ottar. ber in einem Rechtoftreit um golbenes Erbe und Batergut begriffen ift, bie boblenbewohnenbe Syndla über beffen Abstammung und Bermandtfcaftsverhaltniffe befragen, benn als bem urweltlichen Gefdlecht ber Riefen angeborig wohnt ibr auch von beffen Gefchlecht, bas gu ben Belben und Bottern binauffteigt, erminfchte Runbe bei. Aber nur wiber Billen fieht ibr Sonbla Rebe, und ale Frevia gulest noch verlangt, bag fie ihrem Liebling bas Mel ber Erinnerung reiche, damit er nicht vergesse was sie ihm über seine Uhnen gemelbet hat, wird sie unwillig und schilt Freyja: Lauf in Liebesgluth Rächte song

Bie gwifden Boden bie Biege rennt.

Aber Frevja gwingt fie burd bie Drobung, ibre Soble mit Reuer gu um. weben, auch biefem Befuche ju willfahren. Ottars Rame flingt jenem Dbrs vermandt, und beffen Berbaltnifs ju Frenja mag ju ber Gintleibung bes Gebichts benutt worben fein; feine Abficht ift aber nur, bie Beidlechtsreiben ber norbifden Ronige bem Gebachtuifs ju überliefern. Darum ift Ottar auch gang menichlich gebalten; Frevig giebt por, fic feiner nur angunehmen, weil er ihr vielfad Opfer gefpenbet und ein Saus aus Steinen errichtet bat, beffen Manern wie Blas glangen, .fo oft trantt' er fie mit Dofenblut.' Dem icheint aber Sondla nicht unbedingt Glauben ju ichenten, fondern fie ale Ottare Bublerin gufgufaften. Ale Bublerin ericheint auch Frenja in ber §. 108 mitzutheilenben gemife fpaten Ergablung von ber unfaubern Beife, wie fie ihr Salsband Brifingamen ermorben baben follte. Relter ift ber G. 305 bei Beimball befrrochene Dothus, wie es ibr Loti entwandte und Beimball wieber ertampfte. Die bort bargelegte Bebeutung biefes Salsidmude mufte icon pergefen fein, als man ber Gottin fo Berabmurbigenbes anbichtete.

Spuren find indes genug gurudgeblieben, baft Frenig Dbine Gemab. lin war: fie lagen fich in ber boppelten Gigenicaft nachweisen, in ber wir Frevig bei ben Mfen finden. Ginmal als Tobtenmablerin, benn Dbin entfendet fie gu jedem Rampfe: fie ift Die eigentliche Ballure, Die Salfte ber in ber Schlacht Gefallenen gebort ibr, Die andere Dbin. D. 24. Grimn. 14. Dann aber ift fie es auch, welche bie Opfer ber Edlacht, Die Ginberier, Die Dbin ber Gemeinschaft feiner bimmlifden Salle murbiat, barin empfangt und ihnen bas Trintborn reicht, wie fie überbaupt als ber Gotter Dunbidentin gilt, obgleich fie in biefer Gigenicaft ebenfalls pon ben Balfuren vertreten wirb. Daß auch bieß Mmt eigentlich 3br juftebt, feben wir aus ber Ergablung ber Ctalba von Thore und Brung. tites Rampf (D. 59), wo Grevia es ift, Die bem in Dbins Salle eingebrungenen Riefen bas Mel reicht. In Diefer Gigenschaft ericeint fie noch ale Bausfrau Dbins, benn ber Bausfrau gebuhrt nach beuticher Sitte ber Empfang und bie Bewirthung ber Gafte. Much baß fie als eine nor: bifche Bellona jum Rampfe fahrt (D. 24), ift in ber Ratur ber friedlichen Banengottin an fich nicht begrundet: nur ale Gemablin bes Schlachtengottes sam sie das; um so si lieist es aus der Gütergemeinschaft der Gebegsten, das sie sich mit Obin in die Gesallenen teellt, obgleich ich juges siche, das sie einzum ger Sch, der Göttin der Unterweit, den Gesten der Archiven Stusinaben zu gewähren berusen mar. Rach der ödlichen Sortlellung gedangen aber zu Sel die in der Schläch Gesten nicht ibest fonnten ist zu zugewiesen werden, alls sie für Obins Gemahlin galt. Weil Freyja Berstorbenen Aussumätz, der Schläch Spinnendellung ist Gesal aber Sessummir, der Sitzgeräumige, Grimmism. 14. D. 24.

In ber berühmten Ergablung von bem Musgange ber Langobarben nennt Baulus Diaconus, und fo icon bas Borwort ju bem Gefegbuch . bes Rotharis, Die Gemablin Gwobans Grea; bas Gleiche thut Bilbelm von Malmesbury, indem er von bem ibr (uxori eius Freae) gewibmeten fechften Bochentage fpricht, Doth. 116. Wie bort Frea über Gmo. ban, fo fiegt in ber Salffage (FMS. II, 25) Obin über Frevia im Wettftreit um bas beste Bier; es ift ein bauslicher Zwift ber gottlichen Chegatten wie in ber langobarbifden Stammfage und in Grimnismal, 3m Bormort biefes Liebes und auch fonft in ben ebbifden Quellen beift aber Dbins Gemablin Frigg, welche ftats von Frepja unterschieben wirb. Frigg wird D. 35 bie vornehmfte ber Gottinnen genannt, Frenja aber bie vornehmfte nach Frigg, und eben fo fcbarf werben fie Stalbit. 19. 20 auseinandergehalten. Wir ertennen alfo an, baß Frepja in benr Dothenfpftem ber Ebba nicht mehr ale Dbine Gemablin auftritt; auch in anbern norbifden Quellen erideint fie unvermablt, benn bas Berbaltnife gu Obr ift aufgehoben, und felbft mo fie als Dbins Beliebte ober Bublerin bargeftellt ift, wird ihr jungfraulicher Stand vorausgefest; nur Caro, inbem er G. 13 ber Frigg Chebruch vorwirft, wobei er bas Abenteuer im Ginne bat, bas fonft von ber Frevja ergablt wird und fich auf ben Erwerb ibres Salebande begiebt, benft bie Bublerin ale Obine Gattin, und eben barum fcheint er ben Ramen Frigg ju mablen. Bon ber golbenen Bilbfaule ibres Gemable batte namlich Frigg um fich fcmuder fleiben gu tonnen, Bolb entwenden lagen. Obin ließ bie Goldschmiebe bangen, Die ihr babei bebulflich maren; bas Bilb aber feste er auf ein Beftell, und verlieb ibm Sprache, bamit es feine Rauber felber verflagen tonne. Aber Frigg gab fich einem Diener bin, bamit er bas Bilb gerftore, beffen Golb fie nun fur fic vermanbte. Mus Berbruß bierüber gebt Obin freiwillig in bie Berbannung, mabrent Ditothin feine Stelle einnimmt. Bie wunderlich

auch biefer Dothus entstellt fei, fo zeigt boch bie Bergleichung mit ber Gradblung S. 108 beutlich, baf guch bas Brisingamen von Friag auf Frenia übertragen ift. Bal. Mullenboff Rtider, XII, 303. Go wirb Stalbftaparmal 19, (D. Ebba 3. Huft. 381) ber Frigg bas Faltenbemb jugefchrieben, bas nach ber Thromotwibha Frepja befitt. In ber Ebba ift Frenja eine Gottin ber Liebe und ber iconen Jahreszeit; als Gottin ber Che, als mutterliche Bottbeit ftebt neben ibr Frigg. Aber gleichwohl ift biefe bem Begriff wie bem Ramen nach nur aus Frevig, ber Banengottin, bervorgegangen; fie bat fich aus ihrem Befen abgeloft und als felbftanbige Bottin neben fie bingeftellt. Bon ihrer Mutter Rerthus, ber terra mater, ber mater Deum war bie gleiche Burbe ber Frepja angeerbt; aber in biefer beißt fie nun mit verbartetem Ramen Frigg wie ibr Bruber Freur, ber beutide Fro, bei Abam von Bremen Fricco. Grimm, ber fic bemubt, Frigg und Frevig ale Frig (Freg) und Frouma auseinanber zu halten, muß Doth. 278 boch anerfennen, bag Abam von Bremen fur Friccos Schwefter Frenja Fricca gefagt haben murbe, und Fremjubagr, ber norbifche Rame bes in Deutschland von Fria (Frigg) benann. ten Freitags auf Fremig (Frouwa) weift. Anbere Bugeftanbniffe Doth, 279. 1212. Enblich wird fich &. 108 eine neue Gpur barin ergeben, baf Gigrbrifa (Bronbilb), Die als Balture aus Frevig bervorgebt, mit ber Friga barin jufammenfallt, bag fie bem Agnar ben Sieg verleiht.

Es ftebt unferer Unficht von ber urfprunglichen Ginbeit beiber Gottinnen nicht entgegen, bag Frigg baufig und fo auch Ctalbit, a. a. D. Riorgwins ober Riorgons Tochter beißt, Frenig aber bie Tochter Riorbbs. benn biefe Abstammung gebührt ber Frigg urfprunglich nicht: fie ift erft von ber Borbh auf fie übertragen (S. 254). Bon ibr, ber Mutter Thore, fchieb fich, wie wir annehmen, Obin, ale er fich ber Frigg verband, und wenn biefe jest auch wohl Siorguns Tochter beißt, fo foll fie bieß ber erften Gemablin bes Bottes ibentificieren; auch bedurfte fie jest eines Baters, ba fie Riorbbs Tochter nicht mehr beifen tonnte feit fie pon Frenja unterfchieben marb. Wenn aber D. 35 ibre Salle Fenfal beißt, fo haftet ibr bas noch von ihrer Mutter an, beren gebeiligte Infel im Ocean lag, ober von ihrem Bater Riorbr, ber in ber Ebba noch als Meergott gilt. Denfelben Bezug auf bas Deer bat aber auch Frebig. wenn fie Marboll ober Gefn beißt mas fich in Gefion verifingt. Da bie brei Sterne, melde ben Gutel bes Orion bilben (Doth, 689), neben Jacobes und Betersftab auch Frigge Roden beißen, fo ericeint Frigg ale

Spinnerin wie Bertha und Gertrub (§ 110, 117), die sonft vielsach ber Freizig gleichen. Daß aber auch Freizig Spinnerin ift, zeigt sich in ben Bullturn, in melden sie sich vervielslitigt, benn diese spinnen die Geschied ber Schlacht. Wolumbartw. Ginl. und Str. 1.

#### 104. Gefion.

Unter ben Beinamen ber Grebja finben wir D. 35 Marboll (Ben, Marballar) und Gein, Marboll bezeichnet fie ale ben Reerstrom: Gefn (agf. Geofon, altf. Geban) ein verbuntelter fachfifder Gott, bat abnliche Bebeutung, wie wir aus ben Bufammenfepungen Gebeneoftrom, Geofonbus (navis), Geofonflob (Doth. 219) foliegen. Aus biefem Beinamen ber Frenja entsprang Befion. Gie ift unvermablt, beißt es D. 35, und ibr geboren Alle, Die unvermablt fterben. Alfo auch fie nimmt, wie Sel und Frenja felbft, Seelen ber Berftorbenen auf. Dag nur Unvermabite gu ibr tommen follen, ift eine ber vielen moglichen Deutungen bes Une rechts Frevias an ben Tobten, beren mabren erften Grund mir in ibrer Bermanbtichaft mit bel, ber verborgenen Erbgottin, aufgebedt haben. Die Rungfraulichfeit Befions ift überbieß fo smeifelbaft ale bie ber Grevia. D. 1 ergablt pon ibr. Ronig Gufft von Swithigt babe ibr ale einer fahrenben Grau, bie ibn burd Befang ergest babe, ein Bflugland geges ben fo groß ale vier Dofen pflugen tonnten Tag und Racht. Aber biefe fahrenbe Frau mar von Mengefchlecht. Gie nahm aus Jotunbeim vier Dofen, Die fie mit einem Jotunen erzeugt hatte und fpannte fie por ben Bflug. Da gieng ber Bflug fo madtig und tief, bag fich bas Land lofte, und bie Dofen es meftwarts ins Deer gogen bis fie in einem Gunbe ftill fteben blieben. Da feste Befion bas Land babin, gab ibm Namen und nannte es Geelund (Seeland). Und ba, mo bas Sand meggenommen marb, entstand ein Gee, ben man in Schweben nun Logt beißt. Und im Logr liegen Die Buchten, wie Die Borgebirge in Geeland. Die Beimefringla, aus ber bieß entnommen icheint, fugt bingu, Gefion fei fpater bem Stiold permablt morben und babe mit ibm Letbra, ben Ronigofis ber Danen auf Sceland, bewohnt. Benn nicht ausbrudlich verfichert murbe. Befion fei vom Afengeschlechte, mochte man fie, nach bem Dhibus, ber von ibr ergablt wird, fur eine Meerriefin balten. Doch auch Friggs Balaft Renfal beutet auf ben Grund bes Meeres, und wenn Gefions pier Dofen ungeftume Meereswellen find, melde, als Comeben noch vom Meere be:

n ny Ger

> Bei ber Leiptr feuchteuber flut Und ber urfalten Bagerflippe.

# 105. Bervielfältigungen. 1. Rornen.

Da wit bier wieber bei ber Sel angelangt find, so laße ich ben Radweis solgen, daß aus ihr bie Rorene, wie aus ber Freiz, einer Berigingung ber Sel, die Walftien burch Berveistliftigung entstaben sind. Wir werben bier wieber bie ihon befannten Jahlen berel, fieben, neun und junft mudler ibeten.

folechter, Bol. 20. Der Brunnen ber Urbh, ber alteften und machtigften Rorn, fiegt bei ber Burgel ber Beltefche, welche gu ben Denichen reicht, S. 40. Go ericheinen fie junachft als bie Bflegerinnen biefes Beltbaumes ; gleichwohl baben fie auch einen Bezug zu Gel, ber Gottin ber Untermelt und bes Tobes. Die vornehmfte unter ihnen ift jene altefte, nach melder ber Rornenbrunnen benannt ift, Die Gottin ber Bergangenheit. 3br Rame findet fic aud allein in Deutschland wieder : eine alth. Gloffe überfett ibren Ramen Burb mit fatum, und grimmar urdir wird für ichredliches Geschid, dira fata, gebraucht. Roch in ben weirdsisters im Macbeth ffingt ibr Rame nad. Gie wird ale Tobesgottin gufgefaßt; Wurth ins binam, Die Burd raffte ibn binmeg, Wurd skihit, Unbeit betrifft mich, Vyrd me that gewäf, bie Burb bat mir bas gesponnen. Doch zeigt ibre Bermechfelung mit 3bun und bie verjungenbe Rraft ibres Brunnens, ber freilich ihren Schwestern mit angebort, fie auch von einer mifbern Seite. Gur bie Bermanbticaft ber Rornen mit ber Bet bietet aber Gelgatto. II, bie flaffifche Stelle:

- 2. Racht in ber Burg wars, Rornen tamen, Die bem Gbeling bas Alter bestimmten. Sie gaben bem Konig ber Rubinke zu werben, Aller Gblinge Gbeffer zu blinken.
- 3. Sie fchnurten mit Rraft bie Schidfalbfaben, Daf bie Burgen brachen in Bralundr. Gotbene faben fügten fie weit, Sie mitten festigent unterm Montesfaal.
- 4. Beftlich und öftlich bie Enden bargen fie; In der Ritte fag bes Königs Cand. Einen faben nordwärts warf Neris Schwefter (Ript Nera), Ewig zu batten biefi fie bieft Band.

Reit der Rormi beißt nach D. ber Ebete ber Nach, im nechem Beinbold Riefen 8 auch ben Bater ber Rornen entbedt hat. Denfelchen Amen filtet aber auch D. 33. 50 ein Schu bolfs, also ein Bruber ber Set, und biefe wird hier als Reits Schwester verstanden sein. Wir merben het auch sonft als eine ber Rornen geleht ieben. Nordwarts wird ber John geworfen, wielich weil ber Seiberg nörblich liegt. Nach Laning soll ber nardwarts geworfene Faben die Rordwage verfalliefen, so daß Selgi nicht zu Sel, sondern zu Dein somme. Aber ums scheint es ber unfelige Jaden, ver ihm fitchen Tod bedeutet.

Somobl bie ausgeworfenen Saben als bie Bermanbticaft ber Schidfaleichmeftern mit ber Bel finden fich auf beutidem Boben wieber. Gebr baufig ericeinen in unfern Gagen brei Co meftern : es find biefelben Befen, Die fich auf leltischem Boben als tria fata (Geen) finben; in romifcher Beit murben fie ale matres, mutterliche Gottheiten, verehrt, und noch taglich grabt man ibre Bilbniffe aus ber Erbe. Aber auch in Sagen bes fublichen und nordweftlichen Deutschlande febren biefe Schwestern ungablig oft wieber; in Bangers Beitragen gur Muthologie find ibrer viele, aber bei Weitem nicht alle gesammelt. Gewöhnlich find zwei biefer Schwestern weiß, die britte ift halb fcmars balb weiß, und biefe pflegt als bie bofe gebacht ju fein; auch in ben Sandlungen ift ber Unterfchieb angebeutet: Die halbichmarge betrugt Die blinde Schmefter bei ber Theilung bes Schates, indem fie ben Scheffel beim Degen umtebrt und nur oben: bin mit Golbftuden belegt. Sanfig ericeint, wo biefe Cagen portommen, ber Rame ber Gel in ben Ortonamen, ja bie ichmarzweiße Jungfrau fubrt ben Ramen ber "Belb' in ber Rebensart, welche eine Dberiglinger Cage ber Mutter in ben Mund legt, indem fie bie Tochter fdilt: Du wirft gerabe wie die Belb, fcmarg und weiß, und gebft gang verloren. Daneben tragt biefe bofe Schwefter nicht felten ben icou oben gebeuteten Ramen Rachel, Die rachende Sel. Much erfcheinen biefe Jungfrauen fpinnent; fie fpinnen und meben bie Gefdide. 3bre Raben beißen auch mobl Geile, und biefe Geile werfen fie weit aus, fo baß ferne Bergfpipen verbunden merben; fie aleiden bann Bruden, und merben auch mobl als folde, namentlich ale leberue, aufgefaßt. Buweilen ericeinen fie auf biefem Geile tangenb und fpielend, ein andermal bangen bie ,wilden Frauen,' wie fie auch genannt werben, ihre Bafche baran auf, und wenn bas bie Leute im Thale feben, fagen fie, es giebt icones Wetter. Un biefe Seile binben fie auch Meniden, Die bann bem Tobe verfallen find; ein foldes Geil wird auch bem Tobe jugeidrieben, Mpth. 805. 3br Bezug auf Die Gefdide ber Menfchen zeigt fich auch barin, bag fie Beilrathinnen beißen: mas taun beutlicher fein? Die Nornen find es, Die bas Beil ber Denfchen berathen. Go beißen fie in holftein auch Metten, angelfachfifc Mettena, bie abmagenben, megenben, wie mir ibre Befchluge G. 203 metodogiscapu genannt fanben, pgl. S. 182, und weil bas Schidfal, bas fie fchaffen ober aus ibren Brunnen icopfen, ploBlich eintritt, beigen fie in Tprol Gache ichepfen, Die iaben Schöffen. Und wie Die Rornen Safnismal 73 nothlofend beißen, weil fie Rindbetterinnen beifteben, fo befaß Frau von Donnersberg ein Stud Leinmand, bas bon ben beiben auten Jungfrauen geiponnen unter bas Bettuch gelegt marb, bie Geburt gu erleichtern. Frau pon Donneroberg pflegte gu fagen, Die smei guten Jungfrauen batten smei Ropfe, aber Ginen Ginn; Die britte wolle fich aber nie in ben Willen ber beiben anbern fugen. Bang fo ericeinen auch bie Rornen im Rorben. Bir faben icon bei Belgis Geburt Die britte Rorn, Die als Reris Schwefter Die Bel bedeutete, einen Naben nordwarts merfen, ber uns ubler Borbebeutung ichien. Bu Rornageft traten, ale er geboren marb, brei mabre fagenbe Frauen: ble beiben altern weißagten Gutes von feinem tunftigen Befchid; die britte, die fich gurudgefest glaubte, gebot, mit fo gunftigen Beigagungen Inne gu halten, benn ich bescheibe ibm, bag er nicht langer leben foll ale bie neben ibm brennenbe Rerge mabrt.' Aber bie altere Bala loichte bie Rerge aus und gab fie ber Mutter aufzubewahren und nicht eber wieber angugunben als am letten Tage feines Lebens. Rornageft trug nun biefe Rerge in feiner Sarfe mit fich umber, und erft als breibunbertiabriger lebensmuber Greis, ber bie beften Tage bes Rorbens gefeben batte, gunbete er feine Rerge an und blidte rubig in bie berglimmenbe Lebeneffamme. Es ift biefelbe Gage, Die in ber griechifden Mpthologie auf Deleager angewandt wird. Alebnliches wird von bem Danentonia Fribleif ergablt, ber bel ber Beburt feines Cobnes Dlaf in ben Tempel ber Rornen trat, mo bie brei auf brei Stublen fagen, bas Rind zu begaben; aber bie Gabe ber britten mar eine leibige; fie beichieb ibm bas Lafter bes Beiges.

 gie die Bobefalogie; bei Panger 86. 218 erscheinen fie wohl in der Sier be us ab! (vgl. Sartarbilied 27); die 3walfgab! tritt neben der Siebengabl auch bei den Baltitzen bervor, die den Nornen verwandt find. Immer aber ist die letzte Norm die unfessoe.

Gern erscheinen bie beutschen Schichalsschwestern am Brunnen, Banger §. 7. 20. Go schilbert sie auch bas Kindersied von den der Friem oder Mareien, das Mein Deutsches Kinderbuch 2. Ausl. 169-176 in sieden Barianten bringt, 3. B.:

Sonne Conne fciue, Babe über Rheine, Gabe über Rheine, Godenhaus, Guden brei fchen Pupben heraus. Une bir himmt Seibe, Die andre wieldet Welbe, Die britte geht ans Brünnden, find ein golben Rinden. Ber 1018 beforn u. f. w.

Much barin gleichen fie ben Rornen (an Urds Brunnen) und ben romanischen Geen, beutsch Feinen, von welchen Gottfried im Triftan in Begug auf Blider von Steinachs reinen Ginn fagt (D. Lefeb, 125):

Ich wene da; in feinen ze wunder haben gespunnen und haben in in ir brunnen geliutert unt gereinet. er ist benamen gefeinet. 3ch mein', ihn haben Feinen Bunderbar gesponnen, Und ihn in ihrem Bronnen Gefäutert und gereinet: Er ift furmahr gefeinet.

Unter dem Namen der Feien wurden fie auch am Niederthein verebrt, wo der Seibach f. u. und der Setenpal bei Honnef auf sie deuten. Rur in Aprol, wo sie wohlthälige mit emiger Jugend und Schänheit begabte Wesen sind, ersteinen sie nicht in der Dreibeit.

In ben Sagen, die fich an die brei Schweitern finigen, ist Bieles auch burch die Berechtsstädung entfleit, wede fich selfigme Biberfprücke mit der allebeinischen Bennblag ergeben. Die Jungstauen gesten gleiten sier Guthbierinnen des Orts und der Richer; sie sollen der Gemeinde Babel vermacht, Cappellen gebrul, kinndere gebillet, ein enigies Licht oder Alf-mesenweitsbelingen und Speisungen der Armen aus ihrem Bernsigen angeschnet doden; gleichwoch fil the Schleid berimften, fie siells find der hammt und der forfeling bedrifte, Die herbreifigen Gebiern läßt mon

ibnen bei ber Ernte einen Mehrenbuidel fteben, brei ichmarge Bjennige merben ihnen geopfert, fie gemabren Sout wiber bie Beft; baneben wird fur fie gebetet, ju ihrem Unbenten Deffen gelefen, Blacebo's, Rocturnen und Bigilien gefungen. Der mabre Bufammenbang blidt burd: ein beiliger Sain mar ben Schidfalefdmeftern in beibnifder Beit geweiht; bei Ginführung bes Chriftentbums fiel er ber Gemeinde gu. Das Unbenten an Die Beilratbinnen, Die alten Guttbaterinnen bes Orte, erloich aber nicht, felbft ibr Bezug auf ben Gottebbienft erhielt fic. Birb ibnen jest nicht mehr geopfert, fo merben Deffen und Anbachten fur bas Seil ibrer Geelen gehalten, Gebete nicht mehr zu ihnen aber fur fie gefprochen. Das Mert. murbigfte ift, bag ibre Ramen in weit entlegenen Lanbestheilen, in Torol und Strafburg, in Dber- und Rieberbaiern, fich gleich bleiben ober nur wenig abmeichen: Einbett, Bilbett und Barbett; nur felten gelang es fie burch bie driftlichen Fides, Spes und Caritas ju verbrangen. Bene brei Ramen find mit bett gusammengesett; bas beute ich auf ben beibnifden Opferaltar (piot goth, biuds ober petti goth, badi lectisternium) ber einft in bem Balbe ftanb, an ben fich ibr Unbenten Inipft, Mannbarbt OR. 604 leitet es pon bidian bitten, ermuniden ab. Beinholb R. 6. 26 von badu Rampf. Rimmt man biefe Enbung ale nur auf ihren Tempel (Bof) bezüglich, binmeg, fo erflart fic bie erfte Gilbe in Ginbett aus Agin, Schreden, in Barbett ober Guerbett aus Werre, Smift und Streit. Freundlicher lautet ber britte Rame: aber auch Er bat fo beibni: ichen Rlang wie die gleichfalls vortommenben Bibitunna und Binterbring. Ginmal ericeinen nur zwei Schwestern; Die eine beißt Rann, Die andere Du b, und auch biefe Ramen verleugnen ibre Begiebung auf bas Schidfal nicht, Biegen bie Comeftern alle brei Rann, wie fie ale weirdfisters alle brei einft Burb gebeißen baben mußen, fo fiele bamit Licht auf bie ben Matronis Ottocannabus gewihmeten Steine: es maren bie gefur de teten Schidfalefdwestern gemeint von goth. ogan ichreden, pract. ohta. Bgl, Bonner Bindelmanne: Brogramm von 1863. Bas bier G. 9 fur ein ficheres Ergebnife ber bieberigen Forfdungen über bie Matronenculte ausgegeben wirb, ,bag biefe Gottheiten ber celtifchen, nicht ber germani. iden Gprace angeboren,' burfte vielmebr noch offene Frage fein. Debrfach ericeint bei ben brei Schwestern eine golbene Wiege DR. u. Coamb. Rr. 3. Bei Banger I. 70 wird fie pon unfruchtbaren Grauen gur Gre langung ber Fruchtbarteit in Bewegung gefest, und ich enticheibe mich nicht, ob fie in Beziehung fteht gu bem Begriff bes Bettes im Ramen

ber brei Schweftern? Bgl. Rubn BG. I, 303. Bei Rirchenvifitationen marb ber Berfuch, biefe Ramen burch bie driftlichen Fides. Spes und Caritas ju verbrangen, vergebens gemacht; Banger I, 6; man mufte fic bamit beanugen, fie in bie Gefellicaft ber 11,000 Jungfrauen aufgunehmen. Dur am Rieberrbein g. B. ju Beilerfwift murben boch iene brei Ramen bes Martprologiums (1, Mug.) burchgefett; noch erinnert bort ber Rame bes Swift bade an bie beutiden brei Schweftern, in nachfter Rabe allerbinge bes Reibade (bei Gifenfei Ratfei Catfei). wo fie icon als tria fata romanifiert ericeinen. Jebenfalls blubt ibr Dienft in unferer Broving noch beute, benn auch die brei Schweftern gu Aum bei Erier geboren zu ibnen, und auf ber Landetrone an ber Mbr, mo fie ale Tochter bes Grafen von Reuenabr biftorifiert murben, Die fich bier ju fiuchten fuchten, ale ber Gerr von Tomberg bie Burg Landelron bereits eingenommen batte, ift bie Felfenboble, bie fich aufthat fie gu verbergen, jur SafrifteisCapelle geworben und bie Gaben, Die fie von bort nach Reuen: abr marfen, vermanbelte bie Sage in eine über bas weite Thal gefprengte Brude, Bal. 6. 365. Rod jest wird in Bonn alliabrlid bie Bornbofer Anbacht gehalten; freilich bat man ber einen Schwester, Die bort, gu Riberich und ju Rothgottes brei Anbachten geftiftet baben foll, ftatt smeier Comeftern am ei Bruber gegeben, mogu bie fo gebeißenen beiben Burgen über ber Rirde veranlagen mochten. Aber auch bort ift biefe eine Schwefter blind, auch bort theilt fie wie bei Banger I, Rr. 4 ben Chat. mobei bas Bolb mit Scheffeln gemeken und bie Blinde überportbeilt wirb. Much bei ben brei Schweftern pon Mum, bie man in ber Rirche auf einem Gfel reitend abgebilbet fieht, fpielt ber Schat eine Rolle; auch ift wieber Die mittlete blind; von Ronig Da gobert murben fie ihrer Schonbeit megen verfolgt, obwohl fie feine leiblichen Schwestern maren. Dan ertennt leicht ben lichten Gott bes Tages, por bem bie Rornen als Bermanbte ber Racht, entflieben. Bal, Banger I, 348. Der Giel, ber fie burch einen Sprung über bie Roll rettete, ericeint augleich ale meifenbes Thier, inbem er ben Ort anzeigte, wo nach gottlichem Billen ihre Capelle geftiftet werben follte. Bon bem Coab, ben fie mit fich fuhrten, murben bie Roften bes Baues bestritten. Es mar wohl Ergbifchof Bilgrim, ber in ber Rolnifden Diocefe bie beibnifden Ramen ber brei Schweftern burch bie driftlichen verbrangte. Gin Siegel mit feinem Bilbnife und Ramen, bas ju Bettenboven im Juliciden beim Umbau bes Altare gefunden murbe, zeigt auf bem Revers bie Bilber von Fides, Spes und Caritas mit ber Ums Simred, Mathelogie. 24

schrift Sancta Colonienius Religio. Betten hovens Aumen felbst beutet auf ben Dienst ber berie Chwestern, die auch in Thum projecken beggen und Freihebeim unter bem christlichen Namen bereiht wurden. In Lübumpen bei Reulandt (Areiß Prüm) sieht man ihre Bildniffe in holg geschnitzt in ber Kliche, die ihre Berechrung auf bie beri ersten Donnerstage im May beckantt hat.

Gi fi beutlich, daß bie brei Schwelten nur Bervielfäligung ber Sel find. Die Blindheit ber Sel erschein auch bei Obin, der als mannicher Sel Selbindheit beißt. Aus biefer Berwandtschaft mit bem Zoebegette fliest es, daß sie die Best verfchingen tennen und um Abwendung von Biebleuchen noch eint zu ihnen enwallschriet wirt.

Gi. Nicolaus ober Ci. Kpeonst mit ihnen in ber Kufe, die ber Ectad ben Romen gab, der Jint böregeben ib. Auf dem Alleften von 1315-spade fich der heitige allein; in den spateen fommen die deit Jungfrauen dirag, wasteschnisch weil man ihn sier El. Nicolaus bield. Ondich mit wan die allein, ohne den fielen geste des des des die mit fieles au laben, wie das 8. 173 berichtet fil. Diese der Andahen stielen jenen dem E. 300. Wie aber die ber der fielen bei Andahen sleichen jenen dem E. 300. Wie aber die ber der fielen bei Andahen sleichen jenen dem E. 300. Wie aber die ber der fielen der die Andahen fielen je von kondahen siehen. Die erwantet Rie, Kanfanam (Ams. die inder Vereich und werden gegeben werben, so vermutet Rier, Kanfanam (Ams. die Stinker der Ge-fiel von Holland Riefel. E. 5 seien so viel Seelenwessen als Aug im Jahr geweben.

Der Rame Ronnen ist in Deutschland verschellen; baufig aber werben bie under Schwestern Ronnen genannt (Banger 163, 181 u. ssier), was aus Kornen einstellt sein tann. Ju bem Kornborn bei Nibba (Mphf), 376, Wolf Heff. S. 131) wänsch Grimm urtundliche Bestätigung.

### 106. Sel und bie Mornen.

Bergleichungspuntte ber Rornen mit ber hel finben fic auch in ben Thieren, Die in ben Sagen von ben brei Schwestern bervortreten:

- 1. Der habn, ber in ihren Schlofbergen trabt, Banger §. 13, vergleicht fich bem ichmargrothen Sahn in ben Galen bels, Bol. 35.
- 2. Der Sun in, ber Jumfrauen Begeleiter um Schaftbiller (R. §. 14.8), ihr ber Göllenfunge: auch ben Rorenen legt ib er Obe Jumbe bei Wingle Stall umb wie Obins Sunde und wohl auch bie ber Rornen nach ber Oba Bolle ind, jo finden wir einer umferer Schweitern einen Judo als Jumb beigefell. Banger 1, 289. 317 18.
- 3. Şünfiger und allerthumlicher liegt die Echlange ober der Lindwurm, dem eddiffen Niddoger vertonnte, auf dem Sch ab und verfching Menschen und Litere. So bedeutet auch in der Selbenlige Jahrit, der auf dem Schage liegt, die unterwedliche schapkternde Schlange. Wie diese Schap zusammengebrach wurde, berichtet das andere Sigurdolled und D. 62. Es wird erzählt, dos drei der Alfra ausführten, die Welt lennen zu lernen: Dein, Loft und höheir. Sie kamen zu einem Baherschl, dadei wor ein Olter, der date leinen Lads gesangen und ab blingelnd. Da dod bot bei fieren Ecklen auf und want nach fahr der und teil der und kein am Kopf. Da er ühmte

Loti feine Jagd, bag er mit Ginem Burf Otter und Lache erjagt babe. Darauf nahmen fie Lache und Otter mit fich. Gie tamen gu einem Beboite und traten binein und ber Bauer, ber es bewohnte, bieß Greibmar, und mar ein gewaltiger Dann und febr gauberfundig. Da baten bie Afen um Rachtherberge und fagten, fie batten Munbvorrath bei fich und zeigten bem Bauern ihre Beute. 216 aber Greibmar ben Otter fab, rief er feine Gobne, Safnir und Regin berbei und fagte, ihr Bruber Otter mar erichlagen, und auch wer est gethan batte. Da gieng ber Bater mit ben Gobnen auf bie Men los, griffen und banden fie und fagten, ber Otter mare Greib: mars Cohn gewefen. Die Mfen boten Lofegelb fo viel ale Breibmar felbft verlangen murbe und marb bas swiften ihnen vertragen und mit Giben befraftigt. Da maib ber Otter abgegogen und Greibmar nahm ben Balg und fagte, fie follten ben Balg mit rothem Golbe fullen und ebenfo pon aufen bullen und bamit follten fie Brieben taufen. Da fanbte Dbin ben Loti nad Comargalienbeim, bas Gold berbeiguichaffen, Er tam gu Ran und erhielt ihr Ret und gieng ju bem 3merge, ber Andmari bieß und ein Gifch im Bager mar. Loti fieng ibn mit bem Rebe und beifchte von ihm jum Lofegelb alles Golb, bas er in feinem Gelfen batte. Und ale fie in ben Relfen tamen, trug ber Rmerg alles Gold bervor, bas er batte und mar bas febr grofies Gut. Da verbarg ber Amera unter feiner Sand einen fleinen Goldring: Loti fab es und gebot ibm ben Ring berjugeben. Der Zwerg bat ibn, ibm ben Ring nicht abzunehmen, weil er mit bem Ringe, wenn er ibn behalte, fein Golb wieber vermehren tonne. Aber Loti fagte, er folle nicht einen Bfennig übrig behalten, nabm ibnt ben Ring und gieng binaus. Da fagte ber Amerg, ber Ring folle Jebem, ber ihn befage, bas leben toften. Da fuhr Loti gurud gu Greibmare Saufe und zeigte Cbin bas Gold, und als er ben Ring fab, ichien er ibm icon; er nahm ibn vom Saufen und gab bas übrige Golb bem Breibmar. Da fullte biefer ben Balg fo bicht er tonnte und richtete ibn auf, als er voll war. Da gieng Dbin bingu und follte ibn mit bem Golbe bullen. 218 er bas gethan batte, fagte er ju Breibmar, er folle gufeben ob ber Balg geborig gebullt fei. Greibmar gieng bin und fab genan ju und fand ein einziges Barthaar und gebot auch bas ju bullen; fonft mar ibr Ber: trag gebrochen. Da jog Dbin ben Ring berbor, bullte bas Barthaar und fagte, biemit babe er fich nun ber Otterbufe erlebigt. Und als Dbin feinen Sper genommen batte und Loti feine Coube, baf fie fic nicht mehr furchten durften, da fprach Loti, es follte dabei bleiben mas Andwari gefagt batte,

bağ ber Ring und bas Gold bem Befiber und seinen Cohnen bas Leben toften sollte und fo gefchab es feitbem. hierzu nun folgenbe Bemertungen:

- b. Das Sillen und Sillen ift nach Al. 671 alte Recht bei ber Brerbubge ober bem Bergelb. Da man aber mit ber Rebenstat bir Sille und die Gulle einem großen liedersies zu beziehen pflegt, so mer die Bobifde Gujablung, als fich bies Rebenstat bilbete, in Deutschland noch umeransfen.
- c. Die unterweltlichen Chabe bebeuten bie Guter ber Erbe, ben reichen Pflanzeufegen, ber fonft von ben 3mergen gewirft, im Binter in bie Erbe gurudgenommen wirb. Infofern er bier bon ber Golange gewoben ift, feben wir fie ale ein beiliges Thier gefaßt, wie fie noch oft in beutiden Sagen erideint. Die Untermelt gonnt aber ibre Goabe nur bem fillen Gleiße bes Landmanns, bem fie golbene Rorner fpenbet; auch helbentubne That und verwegenes Ginbringen in bie unterweltlichen Bebiete erringt fie gumeilen; aber bann pflegt ein Bluch barauf ju ruben. Sigurd muß Safnir ericblagen, um ben Riffungenbort ju gewinnen; ber Amera, ber ibn urfprunglich jusammenbrachte, bat aber einen Rluch barauf gelegt und bem perfällt Er und Alle, Die ibn nach ibm befigen, bis er in ben Rhein geschuttet, ber Unterwelt gurudgegeben wird. Rur icheinbar ift biefer Gluch bie Strafe ber Unerfattlichfeit, Die auch ben letten Ring nicht miffen wollte: er baftet bon jeber an bem Befit bes Golbes, und wenn biefes in ben Rhein gefduttet wird, fo mar es mobl auch aus bem Aluke gewonnen wie bas ber ebbiide Dotbus anbeutet. Go feben wir auch in unfern beutiden Ortelagen ben Goat ber aus Bel verjungten Jungfrau von Denen erworben, Die ben Muth baben. bie Bedingungen gu erfüllen, an bie- fein Befit ober bie Erfofung ber Jungfrau gefnupft ift. Diefe Bedingungen find aber meift fo illuforifc ale jene, an welche Sel Balbure Erlofung aus ihrer Bebaufung binbet; nur felten feben wir fie erfullt und ben Coat gang ober theilweife geboben; bem Gludlichen ift aber bann nur turger Benuß befchieben: nach wenigen bochftens fieben Jahren muß er fterben. Bu gemiffen Beiten

Den beutiden Drachen icheint bas Geuerspeien fremt, wenngleich Thor und Beomulf pon ihrem Gifte überfprübt erliegen. Much bas Burmbettfeuer, beffen bie Ebba Gubruntwiba I. 112 gebentt, ift nur ein Tropus fur bas Golb, auf bem fie liegen und bas fich unter ihnen mehrt. Davon ift zwar in ber beutschen Lindwurm fage, wie wir fie bei Giegfried und Beowulf finden, nicht ausbrudlich bie Rebe; in ber mehr orientalisch gefarbten Ragnar Lobbrodofage, welche ber von Ortnit entfpricht, machft aber bas Golb qualeich mit bem Burm, ber taum bem Gi entichlupft ine Land gebracht wird, allmablich jeboch zu folder Grofe beranmacht, bak ibn fein Schrein, tein Saus mehr fant und er braufen um bas Gebofte gewunden liegt, und Comeif und Ropf fich berühren. Der Ornitsfage ift es mit ber bou Triftan und vielen beutiden Marden gemein, bag ber Dradenfieger bon einem Betrüger verbrangt, und um ben Lobn, Die Sand ber Ronigstochter, gebracht merben foll, Diefer Betruger glaubt fic burch bie Dracbentopfe, Die er porlegt, auszuweifen : es findet fich aber, bag ber mirtliche Gieger Die Borficht gebraucht bat, ihnen Die Bunge vorber aus bem Dunde ju ichneiben, woburch ber Betruger gu Schanben wirb. In ber Ragnar Lobbrodsfage bleibt bie Spige bes Spieges in bem Unthier figen, und ber mirtliche Gieger bemabrt fich baburd, bag er im Befige bes paffenben Schaftes ift. Die Bermanbtichaft biefer prientalifch gefarbten Sals fung mit ber im Schab Rameb Gorres II. 406-411 bat Liebrecht Orient I. 563 bargetban.



4. Buweilen zeigt fich auch im Gefolge ber 3 Schweftern ober ber Solukeliungfrau ein ichmars und weiß gezeichnetes Bierb (Quibmann 137), bem abnlich, auf welchem auch bel gur Bestgeit umreitet. Roch fonft fpielt bas Bferd eine unbeimliche Rolle in unfern Gagen. "Die Tobten reiten fcnell' bieg es in bem Bolfeliebe, bas Burger gu feiner Lenore Beranlagung gab. Gin fnocherner Bferbetopf (caput caballinum) bient als Sombol bes Tobes. Bhantaftifche Bilber lagen ben Tob, ber als dominus Blidgerus fombolifiert wird, auf bem Bierbefopf, als einer Geige auffpielen. 3m Rorben mar es Gitte, ben Bierbefopi (equi abscissum caput, Caro p. 75) ale f. g. Reibftange aufzurichten, um bie Landwatter (Bichter) ju ichreden, Die auten Geifter bes Lanbes fern ju balten, Doth. 42. 625. Aber gumeilen bienen fie aud, ben bofen Geiftern gu mebren, und ju biefem 3mede maren an ben Giebeln beutider Bauernbaufer Bferbetopfe ausgeschnist, womit bie Sage ber Richmob von ber Abucht jufammenbangt, Die jest einer Strafe in Roln ben Ramen giebt; fie fehrt auch in Magbeburg und Dunfirchen und fonft vielfach wieber. Dan begriff nicht mehr, warum biefe Bferbebaupter pom Goller nieberblidten; ein buntles Bemuftfein von ibrem Besug auf bas Tobtenreid mochte aber übrig geblieben fein; fo entstand bie Sage pon ber gurudtebrenben begra: benen Frau, fur die fie jest als Babrgeichen bienen muften. Bferbebufe murben gur Abmehr bofer Gleifter por bie Iburen ober über Stalle gegen Generebrunfte genagelt. Sangt bamit bas beim Gingang pon Dbertvefel in bas Stragenpflafter gefügte Sufeifen gufammen, bas ber alte Rheinische Antiquarius auf St. Suberts Rofe begiebt? Dan giebt es jest fur bas Bahrzeichen ber Ctabt aus; aber welche Bewandtnifs es bamit habe, wißen bie guten Leute nicht mehr.

# 107. 2. Balfaren (Balachuriun).

Min machten verwandt find den Nennen die Baltaren; auch fie werben Weil. 24. "Dies Normer" genannt, ja eine der seiche, weiche bier aufgegablt werten, die Stulde, sieher Namen der sinsisten Bern. Alls sieden eine Mindelle der Studie der der der der der der der wah ibre Duelle. Schimmism als nemnt füper dereigeden, des figures dieses wohl hilbe, in der helf auch unter den Normen auftritt, der Freizig gleich. "Obier", deift es D. 36 sendet fie zu jedem Nampl. Sie wählen die Nallenden und wollen des Giegel. "Dache ist Name, der ihr Annt pleenaftifc ausbrudt; bod bebeutet Bal (strages) ben Inbegriff ber in ber Schlacht fallenben. Daneben find fie Schenfmabden Dbine und ber Ginberier: fie follen in Balhall bienen, bas Trinten bringen, bas Tifchjeug und bie Melfchalen vermabren. Ale Tobtenmablerinnen, weibliche Bfocho: pompen wie als bimmlifche Schentmabchen find fie Bervielfaltigungen ber Frepia, ber wir § 103 bas gleiche Geschäft obliegen faben. Aber auch ju Dbin fteben fie in nabem Berbaltnife; fie ericeinen ale Bollftrederinnen feines Billens. Durch fie greift er in bas irbifche Gelbenleben ein, und nur jumeilen wißen fie, ben Rornen abnlich, ihre Gelbftanbigfeit zu mahren und Dbins Billen entgegen gu banbeln. Den Rornen fteben fie auch barin gleich, baß fie bas Beschid mirten, aber mehr in Bezug auf bie Schlacht, mabrent es bie Rornen im Allgemeinen beftimmen. Much find fie ben Gottern untergeordnet, mabrend bie Rornen bas Gefchid lenten, bem felbft bie Gotter geborchen. Schlacht ift all ihr Sinnen; Balfuren trachten, beißt es in bem gebeimnifevollen Gingang Grafnagalbre; in ber Bolundartwiba feben wir wonach: fie trachten und febnen fich nach Rampf, fie wollen Urlag treiben, in ber Schlacht bas Schidfal enticheiben. Das rum beißen fie auch Balmabden, Gdilbmabden, Belmmabden, weil fie unter Belm und Gdilb gur Balftatt gieben. Gine ber Balfuren beift Dift; ber Rame flingt uns nicht fein; aber noch bebeutet mist englifch Rebel: Dift ift bie Bolte, und auf Boltenroffen fcweben bie Balturen über bem Schlachtfelbe, und Thau trauft von ben Dabnen ihrer Roffe in tiefe Thaler, Sagel auf bobe Baume; ,bas macht bie Relber fruchtbar.' Rlingen fie bier an Raturericeinungen an, fo find fie boch mefentlid Dadte bes Gemuthe: fie follen ben beutiden Belbengeift gur Uns fcauung bringen, ber wie fie nur Arieg und Schlacht athmete. Aber bie Dichtung bat fie gu ben angiebenbften Bilbern geftaltet; nur in ber Riale. fage find fie ins Graufenhafte vergerrt: ba fiben fie in einer Rammer mit einem Gewebe beidaftigt, Menidenbamter maren ftatt ber Gewichtfteine, Bebarme ftatt bes Rettels und Ginichlages, ein Schwert ftatt bes Schlage brete, ein Pfeil ftatt bes Rammes; babei fangen fie ein Lieb mit bem Rehrreim: Binben wir, winden wir bas Gemebe ber Schlacht! Bulest rigen fie bas Gemebe von oben berab in Stude und jebe behielt bas ibre in ber Sand, bestiegen bann bie Bferbe und ritten bavon, feche fublich, feche andere norblich. Das bewuft Grafeliche biefer Borftellung tommt auf Rechnung ber fpaten Beit, welcher bie Dichtung angebort. Lieblich und erhaben jugleich find bagegen bie Balfuren, wie fie uns in ben brei

Belgiliebern ericheinen, Smama und bie aus ihr wiedergeborene Sigrun, bie Beliebten und bann bie Gemablinnen zweier ebeln Belben, Belgi ge: nannt, ber eine gleichfalls im anbern wiebergeboren; am iconften Sigrun, wie fie um ben gefallenen Belgi trauert, ben ibr febnfuchtiger Gomera aus Balhall gurudgieht, weil ihre beißen Thranen ihm auf bie Bruft fallen, baß er die Freuden ber himmlifden Salle nicht genießen tann. Dieß ift bie altefte befannte Darftellung ber Len oren fa ge. Entichiebener ale Balture gehalten ift Smama; beibe fint aber irbifche Ronigetochter, wie in ber Cage auch Bronbild ericeint, beren gottlicher Urfprung fpater nachgewiefen werben foll. Bei Gigrun und Bronbild (noch in ben Ribe: lungen). ift Jungfraulichfeit Bebingung bes Balturenftanbes; ale Gigrun bem Selgi vermablt marb, fallt er im Rampfe, benn Gigrun tann ibn nicht mehr beiduten. Aber wie es irbifde Rornen giebt, wie bie Gabe ber Beifagung und bes Baubers fterblichen Frauen übertragen werben tann, wovon die brutterifche Beleba ein Beifpiel ift, die bei beutiden Bollern priefterliches Unfeben und faft gottliche Berehrung genoß, fo tonnen auch Ronigstochter in ben Stand ber Balturen treten, wenn fie friegerifdes Gemerbe ergreifen und emige Jungfraufcaft geloben. Gie beißen bann Bunichmabden, Aboptivtochter Dbing, wie bie Ginberier feine Bunichfobne find. Erft neuerdings bat fich ein fur Bronbilde Balturenftand wichtiger Bug ermitteln lafen. Borausgefdidt muß werben, bag bie Balfuren, wenn fie Luft und Bager reiten (rida lopt ok log) Comanenbemben aulegen, ig fich in Schwane manbeln. Das Anfagen bes Schwanenge: fiebers und bie volle Bermanblung wird burch ben f. g. Schwanenring bermittelt. In ber Bolundarfwida, bem ebbifden Liebe von Bieland bem Somiebe, bas aus beutiden Quellen gefloßen und noch fpat in Deutid: land betannt gemefen fein muß, lagen fich brei Schmane beim Geeftranbe nieber, legen ibre Comanenhemben ab, baben und fpinnen Glachs; auch bier bezieht fich bieß Spinnen auf Die Gefchide ber Schlacht. Bieland und feine Bruber bemachtigen fich ber Schwanenbemben und bringen fo bie Ronigstochter in ibre Gewalt; aber nach fieben Bintern entfliegen fie ibnen wieber : fie folgen unwiberfteblider Gebnfucht nach ibrem friegeris fchen Gefcaft. Bang fo wird nun auch Bronbild von Agnar gefangen, und in "helreid Bronbilbar' beruft fie fich barauf, ju ihrer Rechtfertigung gegen bie Riefin, bie ihr bie Durchfahrt burch ibre fleingeftusten Saufer webren will, bag Manar, ber ibr und ibren Schweftern bas Schwanens bemb unter bie Giche tragen ließ, fie gezwungen babe, ibm als Balfure

ben Sieg zu ertheilen, mas ihr ben gorn Dbins zuzog, benn biefer hatte bem Sjalmgunnar ben Sieg bestimmt.

In ben Ribelungen ericeinen befanntlich brei Deer weiber bei ber Burgunden Ueberfahrt über bie Donau; eine berfelben beift Gigelind, Sagen nimmt ibnen bie Gewande weg und giebt fie erft gurud, ale fie ibm ju weißagen geloben. 3hr Gewand wird als munberlich bezeichnet, b. b. wunderbar; es maren Schwanenbemben; auch fie find Balfuren, nur weben fie bier nicht mehr bas Gefdid, fie weißagen es nur. Go ericeint in ber beutschen Gubrun ein weißagenber Engel in ber Beftalt eines fdwimmenben wilben Bogels; ohne 3weifel ift auch bier ein Schwan gemeint. Dem Lobengrin, in welchem wir Cleaf ale Comanenritter veriungt faben. wird bas Schiff bon einem rebenben Schwane gezogen, und im Bolf: bietrich feben wir bie raube Ele, im Jungbrunnen babenb, ibr Gewand ablegen und nun Gigeminne beifen, Die iconfte über alle Lanbe. Die Ramen Sigelind, Sigeminne, Sigrun, Sigrbrifa, wie Bronbild als Balture beißt, und ein agf. Bauberfpruch bei Remble Doth. 402, mo Siegweiber ermahnt werben, nicht gu Balbe gu fliegen, fonbern bem Unrufenben fein Schidfal ju weißagen;

Sitte ge nigwif, signdh tó cordhan!
mefre ge ville tó voda fleogan!
beo ge svá gemyndige mines gódes
svá bidh mannagehryle metes and édheles.
Sept end, its Bisgneiber, lenft end, par Erbe,
Bodit mids mieber ju Balbe flügen!
Bliddet im Serjen ménes Örlő je ingeben!
He big Winfelm immanisid be Walds unb ber Démai.

das Alles giegt, daß ber Name der Wallitien und wilben frauen überdaust Siegneit, signwip, war; sie heißen aber auch Bunftgelweiber und gefen in dem Begriff theils der Waldfrauen, theils der Merer und Bahper minnen ider. Eine solche war die Geliebt des Si au fen de egert, die ihn von Jugend au in Gelgder und king gehötet um unführten, wie Siewond den Gebeutet: fo aft der Staufenkerger nach ihn winficht, sie ein der weib gedeutet: fo aft der Staufenkerger nach ihn winficht, sie fie beit ihm; sie bewegt sie findent, woch in Er geführt, Mink, da

Die Balfüren erscheinen im Norden auch unter bem Namen der Difen, in Deutschland Joisen, vol. aber § 129; bod ist dieß ein allgemeiner Rame fur göttliche Junafrauen. Für uns bat ber Name Bedeuichen Mbn frau, beren Ericheinen einen Sterbefall im Gefchlecht verfunbet. DR. 831.

#### 108. Silbe und Brnnbild.

Unter ben Malluren hebe ich zweie ber berühmtesten bervor, um ihren Busammenhang mit ber als Freiza verzingten Erdgöttin nachzuweisen.

1. In allen Bergeichniffen ber Balluren erideint Silbe: ibr Rame wird mit Rampf gleichbebeutend gebraucht : Rampf weden und Silbe meden ift Gins, Moth, 394. Aber icon biefer Musbrud fpielt auf einen Dothus an, ber freilich nirgend beutlich und unentstellt vorliegt. In ber Ergablung ber Ctalba von Sogni und Silbe (D. 675) ift fie icon vermenich. licht, eine irbifche Ronigetochter. Bebin, Sigrranbis Cobn, entführt Ronig Bognis Tochter; ber Bater fegelt ihnen nach, und es foll gum Rampfe tommen: ba bietet ibm Silbe ein Salsband gum Bergleich. In biefem Saleband (Brifingamen) verrath fie fich ale Frenja, und mas wir weiter erfahren, bient gur Bestätigung. Sogni nimmt ben Bergleich nicht an, weil er fein Schwert Dainsleif icon gezogen bat, bas eines Mannes Tob weiben muß, fo oft es entblogt wirb. Es fommt alfo jur Schlacht (Sigbninggwig), Die nur Die Dammerung trennt. In ber Racht gebt Silbe sum Balplat und erwedt bie Tobten und fo in jeber folgenben Racht wieber, und jeben Morgen erneut fich ber Rampf und foll fortmabren bis jur Gotterbammerung. Bieberum giebt fich bier Frebja gu erfeunen, Die Dbin jum Rampf entfendet, Die Gefallenen feiner Gotterhalle juguführen, Dort ale Ginberier fegen fie bas alte Rampfleben fort, fie ftreiten Tag fur Tag und fallen einander, und auch bier wird es Frenig fein, Die fie erwedt, baf fie vom Rampf beimreiten, mit Men Mel zu trinfen, D. 41. Sierin liegt ber Reim ber großen vielverzweigten Silbenfage. In bem zweiten unaussprechlich fonen Liebe von Belgi bem Bunbingetobter, bem Bruber Cigurbs, fagt Belgi gu Gigrun, ber Tochter Sognis, feines Reinbes, Die ibn gleichwohl als Balture im Rampf gegen ihren Bater beidust bat:

Beine nicht Sigrun; bu warft uns hilbe: Richt befiegen gurften ihr Schichfal. worauf Sigrun erwiedert:

Beleben möcht ich jeht, die Leichen find, Aber dir jugleich im Arme ruben.



Bier ift mebr ale Anfpielung auf Die Sifbenfage, ba auch Gigrune Bater Soani beift und Gigrun im Berfolg bes Liebes ibren Beliebten, ber im Rampf gefallen und ju Dbin gegangen ift, burch ihre beißen Thranen (G. 376) er wedt und berabgiebt. Daß in Silbe Frenja verborgen ift, bestätigt bie fpate mythifche Ergablung, welche bie Dlaf : Troggwafonarf. c. 17 von Brifingamen, bem Salsband ber Frenja, giebt. Rach ihr baben es vier Zwerge gefdmiebet und ber Frebja fur ben Benug ibrer Gunft geschenft. Dbin lagt es ibr burd Lofi entwenden und will es ibr nur surudgeben, wenn fie bewirte, bag swei Ronige, beren jeber gwangig Untertonigen gebiete, entameit und sum Rampfe gereigt murben, aus bem Tobes. ichlaf aber, in welchen fie burch bie Rampiwunden faulen, immer wieder ermachten bis ein gewiffer (driftlicher) Beld, womit Dlaf Erpggmafon gemeint ift, ber bas Chriftenthum einführte, biefen Bauber lofe.

Sier ift Frenja, Die wieber fur Sifbe eintritt, als ber beutiche Belbengeift gefaßt, ben bie Blutrache nie gur Rube tommen lagt, ber fortrafen muß bis gum Untergang alles Lebens, weil Blut immer wieber Blut forbert und jebem Gefallenen fein Racher erwedt wirb. Benn in ber obigen Sage pon Sogni und Silbe nur bie Gotterbammerung bem Rampf ber "Sebninge" ein Enbe machen follte, fo enbet er bier gang folgerichtig mit Ginführung bes Chriftentbums, bas bie Blutrache abftellt.

Bir tonnen bie weitere Entwidelung ber Silbenfage bier nicht perfolgen : betanntlich liegt fie bem beutfchen Gubrunliebe gu Grunde; aber Die Diebererwedung ber in ber Schlacht Befallenen bat bier icon bas Chriftentbum getilat, und es muß nach ber morberifden Schlacht auf bem Bulpenfanbe abgewartet werben bis ein neues maffenfabiges Beidlecht berangemachfen ift. Bgl. G. 239. Rachtlange ber Silbenfage, wie ich bie Biebererwedung ber im Rampf Gefallenen gu einem Rampfe nenne findet fich in ber Sunnenschlacht, am Dreifaltigteitsberge por Regensburg, Schonwerth III, 148, und am fleinernen Rreug bei Gelb Schoppner II, 156. wo Comeben und Raiferliche ben alten Rampf erneuen. Gine Erinnerung iceint auch bem Bolfeliebe (Bunberb. I, 72) geblieben:

Er fchlagt bie Trommel auf und nieber,

Er wedet feine ftillen Bruber,

Gie ichlagen ibren Reind, Trafali, Trafalei, Trafala,

Ein Schreden fclagt ben Feinb. -

Da fteben Morgens bie Bebeine

In Reih und Glied wie Leichenfteine u. f. m.

2. Wie tief aber hilbe mit unserer gangen helbensage verwachsen is, wie sie auch Brunditbs und Artembilds Wesen zu Grunde liegt, wate an einem andern Orte ausguschbren; bier soll nur und von Brynditb darzaelan werben, daß auch sie auß Ariag ober Frevia bervorgegangen ift.

In Grimnismal nimmt fich Grigg Manars an, aber Doin Beirrobs: es itt eine Bette zwifden ben bimmlifden Chegatten, in welcher Frigg, weil fie folauer ift als ihr gottlicher Gemabl, ben Gieg bavon tragt. Beirrob, Dbins Gunftling, wird burch eine Botichaft Friggs berleitet. an Dbin felbft, ber feine Gaftfreunbicaft auf Die Brobe ju ftellen unerfannt in fein Saus getreten ift, Sant legen gu lagen. Bwifden gwei Reuer gefest und gum Reben gefoltert giebt Dbin fich nur gu ertennen, um feinen ebemaligen Schubling am Leben ju ftrafen; feine Bunft aber wendet er nun bem jungern Mangr. Beirrobs Cobne gu, in welchem Frigas Gunftling Manar wiebergeboren ift. Go bifbet bie Gradblung. welche bem Ebbaliebe gur Gintleibung bient, ein Geitenftud gu ber bei Baulus Diaconus, vollftanbiger im Brolog gu bem Gefegbuch bes Rotharis, erhaltenen Mythus vom Auszug ber Langobarben, wo Gwobans Sausfrau gleichfalls burch Lift ben Gieg über ben gottlichen Gemabl bavon traat, benn Frea G. 360 notbigt ibn, bem Bolle ben Gieg ju verfagen, bem er ibn urfprunglich gugebacht batte, mabrent bie pon Grea begunftige ten Biniler von Gwoban ben Ramen Langobarben und als Ramenogefcent gugleich ben Gieg empfangen §. 104. Es ift wie ein verlorenes Ebbalieb, ju beffen Bieberberftellung bie noch im Latein erhaltenen alliterierenben Ramen berausforberten:

Auf des himmels höchfter Sohe faß Gwodan Weit in die weite Welt zu ichauen. Da traten vor ihn die Fürften der Bandaler Ambri nud Affi, ihn anzusiehn:

"Biber bie Winniter gewähr uns Sieg, Daß sie uns gabien mußen ben Zins. Hof und Beiligthum foll fich bir beben Und immer rauchen bon Rosseblut."

"Ich gonn ihm gerne", sprach Gwoban, , den Sieg, Ben ich ben wackesten weiß und den besten. Seid frühe munter: Die ich morgen guerft Erschaue, die sollen ben Sieg ersechten." Spottisch barnach fprach er gu Frea: "Morgen gewähr ich ben Baubaleru Sieg. hof und heiligthum foll fich mir heben Und immer rauchen bon Noffeblut."

Das schmerzt' in der Seele die schöne Frea, Bon heißen Thranen troff ihr Gewand. Ihr waren die Binmiler würdig des Schubes, Die oft ihr die Früchte des Feldes geobsert.

Da gieng Gambara por Gwobans Gemahl Mit Ibor und Ajo, ihren edeln Sohnen. Bu Frea fiehte bie Fürftin der Binniler; Beise war fie und weithin geehrt:

"Bir flagen bir fnicend ben Rummer bes Derzens; Umwürdig wollen uns bie Baubaler Inechten. Bahllos umziehen fie Boll zu heifden Die ichwächere Schar, bie mit Richten ihn ichulbet.

"Morgen entscheiben fich unfre Geschiche: Gram sei uns Gwoban gehn fie und pralen. Der Deinen Berberben wirft bu nicht bulben: Erfieh uns, Frea, ben Sater ber Belten."

Sorgend faß die Göttin und sann auf Ausfunft Bie fie ber Binnier Berberben wende. Borei, im Derzen hab ich erbacht Bohl weifen Rath, ber wird euch frommen:

"Früh vor der Sonne sestlichem Aufgang Beudet ench morgenwärts Männer und Beiber. Die langen Loden laßt um das Kinn Den Beibern wallen als war es ein Bart.

,So foll euch ben Sieg in ber Schlacht nicht weigern Der Bater ber Belten: ich will ifm erfichn. Schreden wird bie Scharen ber Banbaler schlagen, Rebrt fich so machtig bie Menge bem Feinb."

llub fruh vor der Sonne festlichem Aufgang Sah man fich fublich die Banbaler fcharen; Aber gen Often bas bartige Antlit Banbte den Binnilern die weise GambaraDa hob, als der himmel im Often fich helte, Frea die fruhe fich vor dem Gemahl, Rehrte fein Bette alebald auf den Scheiben, Daß er erwachte gen Beften gewandt.

Als er nun aussah und nieber gur Erde, Gewahrt' er ber Binnifer Beiber geschart, Die langen Loden los auf bem Bujen; Den Banbafern wuft er ben Bart nicht gewachsen.

Mifsmuthig fah er bie Mummerei: "Bas breite Langbarte!" brach er aus. Und Frea verfehte freundlich, die schlaue: "Die Binniler, Läterchen, und ihre Beiber

,Langbarte nenuft du fie, und Langobarden, Richt Binnifer wollen fie weiterbin heißen. Bum Ramen gehört bas Ramensgeichent: Go gieb ibnen Sieg, bu Gott bee Sieges.

Da lachte Gwoban ber Lift des Weibes Und ichenkte zum Namen bas Namensgeschenkt: Mit Schrecken ichlug er ber Bandaler Scharen; Kreas Gunflingen gab er Glad und Ruhm.

Raber ift aber bie britte Ergablung, auf welche wir bier gielen, ber erften permanbt. Bronbild, Die ale Balfure in Manare Dienft getreten war, gab biefem ben Gieg, ben Dbin bem Sjalmgunnar jugebacht batte, bem gröften Rrieger, G. 180, 377, Er fiel in ber Schlacht; aber Sigrbrifa, b. i. Bronbild, entgalt bafur ben Born Obine: er that ben Husfprud, von nun an folle fie nicht mehr Balture fein, fonbern vermablt werben, Giarbrifa gelobte aber, fich Reinem gu vermablen, ber fich fürchten tonne. Da ftach ibr Dbin ben Colafborn ins haupt und umfchloß fie und ihre Burg mit bem Feuer, bas in ber Cage Bafurlogi beißt, und burch biefes Geuer, bas wir icon als bie Gluth bes Scheiterhaufens tennen, ritt bernach Sigurd und ermedte fie aus bem tobabnlichen Schlafe. Dieß Schlafen ift bei Berba, bei Menglaba nicht ermabnt; aber im Marden bom Dornroschen ichlaft nicht bloft bie Bringefein, fonbern Mles um fie ber, Rnechte und Magbe, Bferbe und Jagbhunbe, Die Tauben auf bem Dache, ja bie Gliegen an ber Banb. Dieß allgemeine Schlafen bebeutet ben Binterichlaf ber Ratur und bie Erwedung burch einen Rufs weift auf ben Dai, von bem Logau fingt:

Diefer Monat ift ein Rufs, ben ber himmel giebt ber Erbe, Dag fie jeto eine Braut, funftig eine Mutter werbe,

Bie Sigurd reitet Stiring, reitet Swippage burch Basulogi, mir jahen, es war Greye felbt und in der elleme Gefalt ves Brohpte Dein. Die aber hier Sigurd an Deins Stelle getreten ift, so Sigerdis an Gerbas; jugleich aber vertabf fich Sigerbrifa als Frigg, Obiat Gemochti, unter der ben ben ben bei gen gemente, edsschift in Dein bem andern Teite bestimmt batte. Es ift biefelte Begefenschi, mie m Geminnlisand, ein gelitlicher Geparith, ben begandigten Agnar betreffend. Dort bieft er fich im Arcise ber Gitterlage; dier bringt er in die Sche benflage, was beiber insigen Jusammendung auß neue barthut. In ber Brittlich gemen betreffend, was beiber insigen Jusammendung auße neue barthut. In ber Brittlich der Gangbarthisch erzigklung, die and barin ber Eigurbige nacher tritt, das ein fin un ben Eige panelt, um den Siegurbige nacher tritt, das ein fin un ben Eige haubelt, um den Siegurbige nache ein der im Grimmismal die geltlichen detten nut um den Bergug zweier Lieblinge wetten, in der Judisge Freigi umd Dein sich gar nur im Weltspreit um das defte Vier gegen übertieben.

# 109. Pharailbie Berodiae Abundia.

1. Daß Gilbe, Die wir aus ber Gbba nur ale Balfure fennen, Die aus Bel ober Rerthus verjungte Gottin Frevja felber ift, feben wir noch barin, bag in ben Rieberlanden bie Mildftrage Vroneldenstraet (Frauen: ober Brunbilbenftrage) bieß (Doth, 263, 121), wie auch irbifde Strafen nad Brunbifd benannt find, Mone Selbenf, 69, Bod eglise abb, 24, In ben Rieberlanden finden mir auch eine Berelbe, Die in Rieberfachfen, mo fie bas Spinnen- begunftigt, ale Ber Bellen, (Rubn RG. Bebr. 186), an ber Oftfee als Ber Bellen (Mullenhoff 178) wiebertehrt: Entftellungen bes Ramens Frau Silbe, Die Frau in Ber' abidmaden. Muf biefe Frau Silbe, lieber ale auf bie ibr nabvermanbte Grau Solla, von ber gefagt wirb, wenn es foneit, fie fouttle ihr Bett, mochte ich bie Cage von "Bilbe Sonee' begieben, welche nad DG. 456 jur Grundung bon Bilbesbeim Beranlagung gab. Someit ber Schnee gefallen mar, grunbete Raifer Lubmig ben Rirchenbau ju Mariens Ghre. Maria Conee (Maria ad nives, notre Dame au neige) beifen auch anbermarte Rirden, an welche fich abnliche Sagen fnupfen. Baaber 122. 381. Bgl. Mullenb. 141, Doth. 246. Mus Bereibe (Frau Bilbe) fdeint ber Dichter bes Simred, Diprhologie. 25

Reinhardus seine Pharalbis gebliet zu haben, die am Hervelsa beigi. Die Tadber das Frerbed, bermt Zon; die Anthanptung 3 bes Aufrest berbeisindere, Dan; die Anthanptung 3 bes Aufrest berbeisindere, fiellte man im Mittelalter an die Spige bes miben herers umb seiner nächtlichen Impliegen dere Hiera der Aufrest der Mentalen und den erwecken Ginkeinern im seicher Weise durch die Auft braube, und der Gerbeite der Steinhardus gab ihr den Beinamen Pharalbie, Frau die fer die Spieche der Beinamen Pharalbie, Frau die fer die fahren Gilbe, mit Anfaipfung an den Belfsgaluben, wenn er gleich damit an Khanas Zodier erinnern wollte. Noch mehr der tritt die Auffaum freihren der im behubische Gegen betrore, wem die ber beite Zeich der gangen Weit gehren foll, was sich auf die Gesen verten, went der Erchtonen bezieht. Dieh much den der Geschen erter, went der Freihren werden feln, welche sich mit Odi in die Erchfelagenen tseitle, während auch dem Thoe ein Ambeit gebührt, dem ihn fallen nach Harbardel.

3. We biefe Phoraidies auf Hille, jo geht die Dame Habonde (Domina Abundia), melder gleichtals ber britte Theil ber Bell gehören foll (Mrht), 263), auf Julia jurid, die in ber Edda (D. 33) nur als Schmuchnächen ber Frieg etscheint, in den Berschunger Seilsprücken wo sie Bolla beißt, als Schwester ber Frau oder Friela. Der Begriffber Jülle in ihrem Besten liegt, ob nan sie als den Bollmond dacht (Mrht. 285), immer fechnic sie aus Frreylas Westen ernachfen, deren Bruder Freye inte als Gott ber Frauchtarteil wie als Connungelt kennen, möhrem Freyeds übelden Beisspannen, ursprüngsich der grüne Gehmuch der

### 110. 3fis Debalennia Gertrub.

Die verborgene Erdgöttin, die wir als Rerthus, als Frenja, als hilbe u. f. w. tennen gelernt haben, ist in Deutschland noch unter andern Ramen verehrt worden.

- 1. Der alteste ist wohl jener der Jisch, welcher nach Tacitus Germ. 9 ein Theil der Sueden opfetet. Ihr Zeichen war ein Schiff, das dem Römer an das Navigium leidis erinnerte, weddelt ihm ihr Dienst sitt ausständisch goling, jur Ser nach Zeutsfalms gelangt, wie er sich wertheie lend ausdrückt (dosen abverdam religionem). Wie trief er aber in Zeutsfalms wurzelt, in Schwaden namentich und am Riederreien, das Grimm 2336 sit, nachgemiesen und Liedwick (Dunlap, Ber. XI) und Bolf (Beitr. 149 ff.) haben ihre Spuren mit Glidd weiter verfolgt. Gine Mutter Gettes auf dem Schiff Leopr. 133.
- 2. Ob Boll bie Rebalennie, so verwondt fie ber Jis ift, für beutich zu ertläten berechtigt wer, ift bie Frage. Den feltischen Amen biefer Gettin, bie auf bem Borbertheil vos Schiffel fichen bargeilell wird, ber oh merces bene conservatas Alfter gembmet sind, bat Jefint. Schrieber mit Grimmen Beiglimmung Mych, 390 aus nere, spinnen, ertfart, mas fie als eine Schifflasgeitin beziechnen wirde. Ju Deug, Roln gegere über, batte sie einem Tempel. Jedenschlie fie der ber Rome umbeutig wie nach end bei lettlies Gettin felft ber betruffen Jis bermondbiet. Diese batte ich gang sar bieset bestem gekernt batte, bort marb fie im Usagen umgefucht, beir mic Schiffen Bos dichen ist ein warde fie im Usagen umgefucht, beir mic Schiffen Sod sichen ist ein noberes, die Gettin bieselbe. Ein brittel Zeichen wen gleicher Bebeatung ist der Bis jus; herumschrend des St flugges am bint ben Edifffen Gem ist fie ein ihm ihm eskelbsprotedel von 1500, bos



ben letten Reft bes 3fisbienftes austilgen wollte, enthalten. Dotb. 242. In ben Barianten ber G. 350 angeführten Sage von bem Comabenbergog Etico, ber mit 12 Mannen in ben Berg gieng, um bes Raifers Lebnsmann nicht zu merben, vertreten fic bagegen Bflug und Bagen; fein Gobn Beinrid, ber nicht fo ftols bachte, nahm fo viel Land von bem Raifer gu Leben ale er mit einem golbenen Bagen umfabren ober nach anderer Cage mit einem golbenen Bfluge umgieben tonnte. Und wie batte Rerthus, beren Gemabl Riorbr ein Gott ber Schiffabrt mar und su Roatun (Schiffftabt) wohnte, von ihrer Infel im Drean gu ben Bols tern gelangen tonnen, welchen fie Frieden und Fruchtbarteit brachte, wenn ibr Bagen nicht gigleich ein Schiff mar? Gin Schiffsmagen ift auch bas Schiff ber Bie, es befahrt Bager und Land wie Frens Schiff Stidblabnir Luft und Deer, ja aus biefem Schiffsmagen ift unfer Carnaval (car-naval) entfprungen; noch bei Gebaftian Brant mufte biefer Rufammenbang fortwirten, ale er fein Rarrenfdiff fdrieb. Jenes mabrfceinlich bem Bisbienft gewidmete Schiff, bas Grimm Doth. 237 aus Rodulfi Chronicon Sti, Trudonis nachaemiefen bat, mar Schiff und Bagen zugleich: ein Bauer im Balbe bei Inden (Cornelimunfter) hatte es gebaut und unten mit Rabern verfeben. Weber murben vorgefpannt, Die es über Achen und Daftricht, wo Daft und Gegel bingutamen, nach Tongern und Loog gogen; von ba follte es über Duras und Leau nach Lowen und, wie Bolf vermutbet, nach Antwerpen und auf Die Schelbe gebracht merben, an beren Munbung jener Selandige extremus angelus lag, wo bas Beiligthum ber Rehalennia gleich jenem ber Rerthus auf einer insula Oceani (Baldern) in einem castum nemus ftant, und beutider und feltischer Gotteebienft, vielleicht zu einem Bunde ber Bolter, jufammenfließen tounte, Alles freilich in fpater driftlicher Beit, um bas 3. 1153, breifig 3abre nach Eroberung Conftantinorels burch bie Rreugfahrer, aber ale Rachtlang bes Beibenthume. Darum eiferte auch bie Beiftlichteit gegen folch abgottifches Treiben, bem aber bas Bolt noch gewogen ichien, und bas auch bie weltliche Obrigfeit, mahricheinlich als alt: bergebracht, befcutte. In Uden marb bas Schiff mit großem Bulauf von Mannern und Frauen festlich eingeholt; antermarte fturgten fich Scharen von Frauen mit flatternbem haar und lofem Gewand, alle weibliche Schame baftigfeit mifeachtenb, unter bie Denge, bie bas Schiff umtangte. Die Beber, bie es ju gieben gezwungen murben, murrten wiber bie Gewalt, Die ihnen geicab, obgleich fie bod eigentlich fur Die Briefter ber Gottin

gelten sellten, weshalb sie ein Pland von Mien zu nehmen berchtigt waren, vie sich ver der verteut. Attingere um is soeredot concessum, sogt Aacius bei der Nerthus. Diese Krieftenschaft der Weber erscheint son der verteut. Die der dagspisischen Jide; auch bei anderen dentlich sie dem Zeften sinden wir sie neben vom Ne gegern, die mehrfecheint öben Zeften sinden wir sie neben der Weberger wie der Arfeischen Frühinsgeste, das ich in den Jahrt. des Bereins von Mierthumsssenken in Meinlande besprechen bate; auch wir Wienleren, wohrend dei dere bei flammende Nad von dem f. g. Nadeerge laufen, während dei dem Ander
ver Schäffertun, Baurer 20.8, nur noch die Weger betbeisigt find. Bigl. Weier II, 373. 451. Reben weberen sind die frauen, die an dem Guttus Zufil nehmen, umd sie thun es diene Webersterdom.

Nach biefem Allen halte ich bie Nachrich bed Abentium bom ber frau Gifen, Mythe, 244, feinemage für einer erformense Etwnictrumg ber Melbung bed Accitind von ber benischen Jis, jumal auch Sischert, M. 274, von ihr vernemmen hatte. Außer bem Schiffein sicht Meentiman nach is, sie in sie hie bed bei ber bertiefen Könige Schwob ger benmen umb eine Weise bei ihm gebiefen: do hobe sie bis Clien schweb ger benmen umb eine Weise bei ihm gebiefen: do hobe sie ihm Clien schweb gebon, Getreibe sien, maben, malen, facten umb baden, Jsachs umb hann, spinnen, nachen umb weben geleht umb das Bolt sie sie eine feine fige Frau gebalten. Wenn bier bie Göttin auf die Künste des Friedens begagen wirt, hi ib bie sie mense Amment, das der Tackton und gebeutet is, umb nur aus der lebendigen Salessage siehen fennte. Auch das Umgleich mit dem Pfing zur Zuhlingsgeit, wenn Adezgang umd Schischer werden der Badoben, die sied von biese Etwale werden der Wachden, die sied von der Schischer der Sc

Fastelovend futt heran, Spillemer op der Buffen, Alle Mädcher frigen ene Mann, Ich onn och ming Suster.

Miles beutet auf ben Tienft einer mitterlichen Gettheit, die ind is ben Aderfau und ber Schifflact, der Liebe und Sie holb mar, auch diefe frieblichen Künfte lieben mochte. Wenn fie freiligd auch das Glier (dmieden geschoft doben foll, so könnte das Aventinuss aus dem Amme der Fran (fin (— 3fis), derangsfelfigheit über: (sphereich derr bat er dem Kamen Frau Cifen aus dem der Jis gebilde und der Neldung des Lacitus entnommen. Freilich widerfredt und die Annahme, daß die deutsche Götitu Jis gehöfeln dabe, und nicht etwa Frauma (Frau), Fried, hofte ober Berchta. Der Name der Jis gilt und wie der des hercales und Mars in bemielden Capitel für die interpretatio romann des Lacitus. Neer den aeen dieje umdäch liegender Kinnahme möder is mie erflären.

Es fpricht bagegen, bag in zwei beutiden Gebichten, bem Drenbel und St. Demalbe Leben, beren mythologifder Behalt auch fonft anerfannt ift, ber Rame Gife eine Rolle fpielt, Die feinen Besug auf Die Schiffahrt gang außer Zweifel fest. In beiben Geefagen tritt namlich ber Rifder Gife fo bebeutent bervor, bag wir ibn als eine ftebenbe Figur ber beutiden Oboffee erfennen. Das Bengnife bes Aventinus fpricht nur von einer Frau Gifen, mabrend bier ein Meifter Gife (Iso, ein vischer guot und wise), auftritt. Des Untericiebs bes Geichlechtes ungeachtet ift bei lenterm ber Bezug auf Die Schiffahrt fo enticbieben, bag ibre urfprungliche Ginbeit nicht vertannt merben fann. Die in beiben Geefagen verbuntelte Erinnerung an eine beutsche Gottheit ber Schiffabrt. welcher ber Rame Gife (3fe) guftant, bringt bie Radricht bes Aventinus ju Chren und empfangt ihrerfeite Licht von ihr, indem fie bie Deutung auf die von ben Gueben verebrte 3fis naber legt. Der Rame Gife, welchen bie Geefagen an bie Sand geben, wird alsbann ber 3fis entfprechend ber richtigere fein ; bochftens ift die Beziehung auf bas Gifen Entstellung bes Aventinus. Dagegen tonnte biefer gegen Orenbel und beibe Bebichte von St. Dsmalt in ber Delbung über bas Gefchlecht ber Gottheit Recht bebalten, wenn neben 3fa nicht ein mannlicher 3fo angunehmen ift, wie neben Rertbus Riorbr ftebt. Frau Gifen verbindet fich mit ber Bertba &. 114 ale Gifenbertha Banger II, 117, 465.

In ben Ricklungen finden wir als Brundisbens Burg Zienflein ibs anleichings noch ziehun geschäft in an, obzieft des mochfeinistliches bleits, daß der Archarden und ben Schelbemindungen bergebrachte Dienit ber Isis derr Richarmia, welchen und Brundish als Dienis Gemachtin gleich geschaften der Gage von ver Gapter nach Jenglein im Wennete liegt. Die Jienburg (bei Calin) gab einem der älleren beutsten Fällengefleichete mannen und der Angene und die in den der Angene und die inde die Angene und einem Banken, und die ich aum zu nemmen.

Bas aber nun den Namen der Nehalennia betrifft, fo scheint bisher übersehen, daß zu der Ableitung -ennia, die fich mit jener in Joun, Glodyn, Gludana, Hudana, §. 117, ober Arduenna, Cebenna, Badubenna vergleicht,

bas I nicht geboren tann, mas fomobl Schreibers Deutung aus nere, fpinnen, ale ber Begiebung auf ben Reumond, welcher ich fruber (Bertha 106) juneigte, entgegenftebt. Den Rern bes Ramens Rebaifennig bilbet Rebal. und ob bieft unferm beutiden Rebel urvermanbt und ein abnlicher Spirantenwechfel wie G. 319. 385 angunehmen fei, mogen Renner ber feltifchen Dialette beurtheilen. Giner folden Deutung ftanbe bas teltifche Reba in Bufammenfepungen wie Rumanebae, Bacallinebae u. f. m. nicht entgegen, benn eben biefes tann, wenn es nicht felber Ableitung ift, in Rebail auf I meitergebilbet und mit ber Ableitung ennig zu bem Ramen ber Unterweltegottin permenbet fein. Gine folde verratben ibre Attribute Sund und Schiff. Reba verbalt fic ju Rebal wie Racht ju Rebel. Racht und Rebel geboren gusammen, und bas norb. niol, bas Gr. Gr. 3. 481 mit agf. neol, neovol vergleicht, faßt beibe Begriffe gufammen. Der Bechfel ber beiben Spiranten b und p wird unter 3 mabriceinlich werben. Reba, vielleicht ber feltifche Rame ber norbifden Rornen, beutiden brei Comeftern, erinnert an neorxnavong (G. 175, Mptb, 781) für paradisus, in meldem Grimm Gr. I. 268 ben Ramen ber Rornen nicht finden will.

3. Meine Bermuthung geht babin, baß Rivelles ein Sauptfit bes Dienstes ber Rebalennia mar, bort aber fpater burch ben ber beil, Gertrub pon Ripelles erfest murbe. Die Minne ber beil. Gertrub marb gleich ber beibnifcher Gottheiten getrunten (Doth. 53). Das Glas, beffen man fich babei bebiente, batte bie Bestalt eines Schiffes. Gie gilt auch fur bie Batronin ber Schiffer, und ihre bon Schiffern befuchte Capelle ftebt gu Bonn in ber Rabe bes Rheins. Gleich ber Rerthus marb fie im Bagen umgezogen. Diefer Bagen wird noch jest in Rivelles bewahrt (Bod église abbatiale de Nivelles 4. 25). Gie gewährte Schut vor Maufe: fraß mas nach Baur Symbolit I, 62 Bewahrung vor allen Rrantheiten einschließt. Birtlich fcupt fie auch por ber Beft, Banger II, 157. Dit ber Daus am Stab ober Roden wird fie abgebilbet, Bticht. I, 144; nach bem tolnifden Reimfpruch bolte fie ben talten Stein aus bem Rhein; fie brachte bie icone Nabresteit, und ein beiliger Brunnen marb ju Rivelles in ihrer Rirche gezeigt (Bod 25). Gie bietet endlich wie Sel und Frevia Geelen ber Berftorbenen Aufenthalt bei fich, benn ber Glaube galt, wenn bie Geele von bem Leichnam icheibe, fei fie bie erfte Racht bei St, Bertrub, bie zweite bei St. Dicael, bie britte ba, mo fie bin verbient babe (Mpth. 54, 798). Dffenbar ift bier St. Gertrub an Trepias. St. Dicael an Buotane Stelle getreten. Bgl. Rubn BG. II, G. 8. Der

ibr gebeiligte rothbaubige Schwarzfpecht, Doth, 639, ideint berfelbe ber auch St. Martinevogelden beißt, DR. 1084; St. Martin aber gleicht Bustan G. 248, wie Gertrub ber Frevja. Daß Alles zeigt, bag beibnifche Erinnerungen an bie Gottin, beren Dienft fie verbrangen follte, bei Ct. Bertrub im Bollsglauben, ja im Gultus bafteten. Bene Gottin aber batte bas Chiff sum Combol, fo bag wir nicht zweifeln tonnen, es mar Rebalennia ober bie beutiche Bfis. Bugleich verrath aber ber Rame Rivelles, baf bie Gutturale in Rebalennia in ben urvermanbten Sprachen burch einen Lippenlaut erfett marb; auch fie mar bie verborgene, in Rebel gebullte Gottin, unferer in Rifelbeim, ber nordlichen Rebelmelt, mobnenben Bel nabe verwandt und mit ben Ribelungen beschlechtet, Die guerft in ben Rieberlanden, ja in bem Gefchlecht Rarls bes Großen, bem auch Gertrub bie Tochter Bipins von Sanben angeborte, als geschichtliche Belben nachgewiesen find, wie auch ibr motbifder Rufammenbang mit Rifelbeim unsweiselbaft ift. In DRR. 61 beißt bas fleine Dannden, unter beffen Beftalt Buotan aufzutreten pfiegt, bas Rebelmannle (vgl. Baaber 60, Bolf DS. 72, Rubn MS. 413), und biegmal ift er es unvertennbar, benn es entrudt ben herrn von Bobmann wie Othin ben Sabbing und fest ibn in ber Beimat por feiner Burg nieber, Bgl. Ubland Germania IV, 70 ff. Es ift aber jugleich ber unterweltliche Buotan, benn es erideint als menidenfregender Daer (Dreus), und bie Unterwelt ift auch burch bie bobe Mauer angebeutet, binter welcher bas Land bes Lebens liegt, ein Bug, ber in ber Sabbingefage nicht fehlt. Bgl. G. 200 oben. Bie bier bas Rebelmannden ber mannliche Bel ift, fo wird Rehalennia burch ihren Ramen, wenn wir ihn richtig gebeutet haben, ale bie weibliche bezeichnet. Der Rame Gertrub ift mit bem Balfurennamen Thrubbr gusammengesett; bie erfte Gilbe bezeichnet fie ale bie mit bem Gper bemaffnete. Den Grer, melden Dbin (Gerbard G. 309, 315) perleibt, fanben wir § 65, 103 ale ben von bem alten Dann verliebenen Gtab, ber bie Bolle erichloß, wieber: es ift ber Stab ber Bribb, welcher gleichfalls verlieben wirb; biefe Gribb aber fiel uns § 96 mit ber Sel gufammen. Thrubh heißt bie Tochter Thore und eine ber Balfuren; fpater bat ber Name bie Bebeutung von Zauberin, Unbolbe angenommen. Frau Trube ift RR. 48 eine teuflifche Bere und Gertrub balten einige Leute fur einen undriftlichen Ramen, Doth. 394. Bei Banger II, 46 führt ibn ein Balb: fraulein, alfo ein Befen beibnifden Glaubens. Alles beutet an, bag Gertrub ber Gribb, alfo ber Bel gleichbebeutend mar. Bie 3fis Coiff und

Bflug jum Sombol bat, bezieht fie fich auf Felbbau und Schiffabrt jugleich. Schiffgestalt batte ber Beder, in bem ibre Minne getrunten marb, und bie Daus, bie ibr vom Roden ben gaben abbeift, beutet an, bag mit bem Tage ibres Feftes (17. Marg) nicht mehr gefponnen wird, indem nun bie Arbeit außer bem Saufe beginnt, wie es ber Spruch: ,Gertraut lauft bie Daus go Gelb aus' (Quipmann 124) befagt. Berba (bb. Gart) lagt fich mit Gerstrub nicht jufammen bringen, weil bas t in beren Ramen gu ber gweiten Gpibe gebort, Bgl. jeboch Bingerle Johannisfegen und Gertrubenminne, Bien 1862. Bum Golug mag noch erinnert werben, bag Strafen eblofer Dabden wie S. 393 ber Bollewis beute noch liebt. Rad Dofderofd follen fie in ber Bolle Comefelbolichen und Bunber feilbalten, in Stragburg mußen fie bie Citabelle einbanbeln belfen, in Bien ben Stepbanothurm von oben bis unten abreiben, in Grantfurt a. D. ben Bartborn bobnen, in Bafel ben Dunftertburm wifden, in Roln tommen fie in bie Bereonstift, Die nach Cafarius II, 31 voll Rroten und Schlaugen ift. Bgl. Bifchr. fur Doth. I. 405 und Bolf DE. Rr. 110.

## 111. Monatsgottinnen: Epurte Goi Greba Oftara Gif Ranna.

1. Die Berehrung ber 3fis ift burch bie Biebereröffnung ber Schifffabrt, welche bie Romer am 5. Darg feierten, an eine bestimmte Beit bes 3abres gewiesen ; gerabe biefer Tag ericbeint auch bei bem Umguge, melden bie Tubinger Beingartner 1853 (Deier 378) begiengen; es mar Michermittwoch, ben abulide Bollegebrauche pieliach auszeichneten. Es ift aber freilich gleich ber Safenacht, Die fich aus bem Ifiebienft bervorbilbete, ein bewegliches Geft, mabrend St. Gertrub, Die ben talten Stein aus bem Rhein holt, eine feste Stelle im Ralenber bat. Roch anbere Gottinnen bezieben fich auf biefe Jahreszeit, junachft Spurte, bie bem Rebruar ben Ramen Sportel gab, und ber gu Ehren nach bem indiculus superstitionum bie Sputlalien, mabriceinlich bie Fafenacht, gefeiert murben. Der Rame beutet auf ben Comus bes Februars, welchem ber Unflat uns ferer Fafenachtefpiele völlig entfprad, Conft ift von biefer Gottin, Die wir faft nur vermuthen tonnen, wenig mehr befannt ale bag ber Bachols ber nach ihr, wenn nicht von ber Sprobigfeit feines Solges, Sportel bief. Sie fcheint in ben baufigen Regenschauern bes Februare ju malten : am Rheine beift es von ,Sportels Rathrin,' fie fouttele ihre 99 Rode, und Aehnliches wird in Bestfalen von Sportels Elden gesagt, Boefte Beitichr. fur Moth. I. 388.

- 2. 3m Rorben ift ber Februar nad Goi genannt, Die bem Gefclechte Fornjote bes alten Riefen angebort. Bon feinen brei Gobnen hatte Rari einen Gobn Frofti, beffen Gobn mar Gnar (Gonce), beffen Cobn Thorri. Schon biefer Thorri icheint ein Monatsgott : er wird auf bie Ditte bes Binters bezogen, und bas große Opfer, bas ba Statt batte, bieg Thorriblot. Er hatte zwei Cobne, Nor und Gor, und eine Tochter Boi. Rach Gor ift abermale ein Monat benannt, ber Gormonat, b. b. Schlachtmonat im Spatjahr, etwa unferm Martinefest entsprechenb. Geine Tochter Goi foll einmal mabrent bes Thorrifeftes geraubt worben fein: ber Bater ichidte beibe Gobne Gor und Ror, fie gu fuchen; einen Monat fpater opjerte er nochmale, mabriceinlich fur gludliche Bieberauffindung ber Lochter, und bieg Opfer bieg Goiblot. Gor hielt ben Ceemeg ein, Ror ben Landmeg; Gor fegelte namlich ben fcmebifchen Scheeren porbei und tam nach Danemart, mo er feine Bermanbtichaft, bie von Gler (Degir) auf Blefee ftammte, befuchte, und bann nordwarts weiter fegelte. Ror bagegen jog pon Ameniand nach Lappland und Throndbeim. Rachbem fic Die Bruber viele Lanbicaften und Infelreiche unterworfen hatten, trafen fie fich in Cogn wieber. Gie theilten barauf bie Lanber : Ror befam bas fefte Land und nannte es Rormegen; Gor erhielt bie Infeln. Bulest fand Ror feine Schmefter Boi, Die geraubte, bei bem Bebirge Dofrafial. Grolf batte fie aus Amenland entführt ; fein Grofvater mar Afathor, Grolf und Ror fohnten fich aus: Grolf behielt bie Goi und Ror nahm Grolfs Schwefter gur Che. Reine Mpthen finben wir in bem Bruchftude Junbinn Roregr, bas biefe Radrichten enthalt, allerbinge nicht : es find personificierte 3been über ben erften Anbau bes Lanbes, mit großer Willfur erfunden. Goi bebeutet Bau, b. b. Land, und Land ift es, mas biefe Bruber unter bem Ramen ibrer Schwester fuchten. Go gleicht biefe ber Europa, mas boch wieber auf eine altere Grunblage ber Ueberlieferung beuten tonnte. Der Bejug ber Boi auf ben wiebertehrenben Grubling zeigt fich nur noch in ihren Bermanbten und Boreltern, Die auf Froft und Schnee und andere naturericeinungen gielen. Bgl. Frau Baue G. 165. 398.
- 3. Srolfs Rame, jenes Entstüberes ber Goi, ift aus Broboff ger lärgt: mit ihm icheint ber Matg gemeint, ber ben Angeslachen Grobnionabh bieß, mas auf eine Göttin Drebe bezogen wirb; anbere Stamme magen einen maintlichen Gott unter verwandtem Namen gefannt haben.

Da Grobb Glang und Rubm bebeutet, fo murben wir auf Epr, ben leuchtenben Gott bes Schwertes, gewiesen, ber bem Dars entspricht, nach bem bie Romer ben gleichen Monat nannten, Der Rame ber Gottin, nach ber bie Appengeller ben Redimonat' nannten (Mptb. 267), wurde abb. Hruoda gelautet baben. Bal. Doth, 187, 266. Dagegen weift ber Bufammenbang bes Ramens mit bem ber Berabe, bes weiblichen Gomude (aaf. rhodo), ber fich im beutiden Recht nach anbern Grundfaben als ber übrige Rachlag pererbt. R. A. 567, auf bas leuchtenbe Salsgeschmeibe ber Frevig. Moth. 839. Datu ftimmt, wenn Bouterwed ben Ramen pon bred paratus leitet, benn auch fich fomuden beißt fich bereit machen und fo tann Grebe, Die mit Jarbarmen von Reuem geschmudte Erbe, ein Beiname ber Frevja fein.

4. Runachft fcblieft fich Oftara an, auch fie einft eine ftralenbe, jest verbuntelte Gottin, beren Dienft boch tief gegriffen haben mochte, ba ibr Rame im engern Deutschland gur Bezeichnung eines ber bochften driftlichen Fefte gebulbet werben mufte; nur in einzelnen Bropingen, auch in ber unfern, gelang es, bas driftliche Bafca burdjufeben. Erft bas Sochbentiche bat ben Ramen Oftern ju uns jurudgeführt. Rach ibr bieß auch ber Abril bei Gainbart Oftarmanoth. In ber Ebba ericeint feine Spur pon ibr: nur ein 3merg, ber bie Simmelsgegenb bes Connenaufgangs bebeutet, tragt ben Ramen Auftri. Ostar (oftwarts) bezeichnet bie Richtung gegen Morgen, und fo wird Oftara eine Gottin bes auffteigenben Lichtes gemefen fein, ber Morgenrothe wie bes Grublings. Bir feben bier wieber Tag und Rabr fich entfprechen, ben anbrechenben Tag bem gunebmenben Rabredlichte gleichgeftellt. Rach bem Boltsglauben thut Die Sonne am Oftermorgen brei Freubenfprunge; bas gleichzeitig geschöpfte Baker ift beiltraftig, Gin Glas Dager am Oftermorgen por Sonnengufgang bingeftellt, zeigte bas Ofterlamm, Temme G. b. Altm. 85. Ofterfpiele maren vielfach gebraudlid, "Meines Bergens Ofterfpiel ober Oftertag' brudt als Schmeidelwort fur bie Geliebte bie bochte Bonne aus. In einem Grublinges liebe Goelis erbietet fich Friedebold mit feinen Gefellen gum Ofterfpiel, einer Art Schwerttang, ber von 3molfen aufgeführt marb; bas babei an: gebundene Ofterfache' ift wohl nicht ale Opfermefer ju verfieben, fonbern auf bas Schwert gu beziehen, bas im Tange geschwungen warb, Doth. 740. Rur unblutige Opfer, Blumenfrange und Maiblumenftrauße, wurden biefer Frublingegottin bargebracht, DR. 52; auch find Ofterflaben und Ofterftufen bezeugt; unfere Broving tennt auch Oftereier, nicht aber Ofterfeuer', Die anderwarts (Bolf Beitr. 79) ber Gottin flammten. Bu Schillingen bei

Trier ftellte aber bas Bifitationeprotot. von 1712 eine Abgabe ab, Die bis babin unter bem Ramen hircus paschalis (Ofterbod) pro primo infante baptizando entrichtet morben mar. hier icheint fich Dftara mit Thor zu berühren, mit bem fie icon Bolf Beitr. 88 gufammengubringen bemubt mar. Gin Biegenbod mit vergolbeten Bornern follte nach einem Bebrauche bei Commer 149 gu Simmeljahrt entrichtet werben, wenn man es unterließ, ju Chren einer Ronigin Glifabeth ein bort naber befchriebeues Seft ju begeben. Bal. § 143. 4. Daß biefe Ronigin, nach anberm Bericht eine Grafin von Mansfeld, Die ibr Gemabl verftogen batte, eine Gottin mar, leibet feinen Ameifel, wenn man ben Bolis Beitr. I. 190 verglichenen ichmabifden Gebrauch und bie Cage von ber Konigin Reinschweig (DG. 183. Commer 41, f. auch Bechft. 133, 163) vergleicht. Beitere Forfdung muß ergeben, ob wir in ibr jene nach G. 337 in ber heerbengottin Graite von Boefte bebauptete Mutter Donars anguertennen baben. Gelbft noch ber driftliche Briefter mufte auf ber Rangel ein Oftermarchen ergablen, um bas Bolt gu erheitern und ein ,Ofterge. ladter' berporgurufen. Die Ofterfeier berührt fich aber mit bem Maifeft (Moth. 740), und fo feben wir auch aus ben Ortonamen. bag ber Dienft ber Oftara burd ben ber beil. Balpurgis (Iften Dai) verbrangt marb, DR. Rheinl. 97. 3hr Balturenname ftellt fie nabe gu Frenja, Die auch Balfrevig bieß und beren Bermablung mit Dbin in einem gwolftagigen Fefte begangen marb, bas mit bem erften Dai begann, f. oben G. 223. Ueberdieß ericeint fie Bernaleten Mlp. G. 109 ff. vom wilben Jager verfolgt. Much bei ber Ditgra bat Quikmann 132 einen Minnetrunt nachgewiesen. Am weißen Sonntag (8 Tage nach Oftern) führten bie Buriche bie Madden gum Deth fich icon und ftart gu trinten, Schmeller 111, 360; babei wird auch ein Gebad genoßen, bas man Schifferle nennt, mabricheinlich nach ber Geftalt bes Bechers, ben wir icon bei Ber: trub gefunden baben.

5. Ion ber nortissen Sif ergisse i, 6.1, daß hie Lost binterftisjer Beise das haar abschor; ihr Gemahl Abor pwang ihn aber, von den Schwarzessen pur erlangen, daß hie ihr neue Haare von Gold machten, die wie anderes Haar wachten lollten. Ugl. Vondum Gagen S. 52. So er siehein sie als das Getreiebech, dessissen gestemmt in der Gulde des Spälsommers abgeschmitten, dann aber von unsichtbar wirtenden Crotecisten neu gewoden wird, Ulsiand 76. Spännist ist oder der den Anne der schonen Gettin schwer in Ukerterinftimmung zu bringen. Grimm selti spin

Mptb. 286 mit Cippa, Bermanbtidaft gufammen : barnad verfucht Ubland bie Deutung; bas gabllos muchernbe Beidlecht ber Salme fei bie grofte aller Sippfcaften. Da bieß aber gezwungen icheinen tann, und icon Grimm felbit ODS, 149 fürchtet, Die norbifde Gif unrichtig auf Gibig Sippa gebeutet ju haben, fo ichlage ich eine andere vor. Marien Beimfuchung (2 Juli), ,unferer lieben Frauen Tag, ba fie uber bas Gebirge gieng,' beift bier gu Lande Maria Gif. Bielleicht mar es einft bas Geft ber beibnifden Gottin, beren Rame biefem Marienfefte gur Unterfcheibung von fo vielen andern beigefügt murbe. Das Geft bat namlich einen unvertennbaren Bejug auf bie nabe bevorftebenbe Ernte, bie nicht eingescheuert werben tann, wenn biefer Tag nicht gludlich vorübergeht. Rach bem Sprich: wort "Marien Gif Regiert bat Bif' regnet es viergig Tage lang, wenn es am Tage Maria Beimfudung fieft (tropfelt) ober regnet : tritt aber biefe Regenseit ein, fo ift bie Ernte verloren und unermeklicher Schabe gestiftet. Darum mochte icon bie beibnifde Gottin wie jest Maria angerufen werben, an biefem Tage ben Simmel ju verschließen und trodene Bitterung gu fenben, bamit bie Ernte eingebracht merben fonne. Ueber bas Bort , Siefen' vgl. Beitidr. VII, 460, wo ein abb. sifan seif sifun angenommen wirb, aus beffen Bluralablaut ber Rame ber Gottin berguleiten mare. Er wird vom Rieberrhein nach bem Rorben gefommen fein, wie ber Brifingamens aus bem Breisgau. Richt gu weit ab liegt auch bas Gieb (eribrum), bas vielleicht einft ibr Symbol mar, wie es noch jett vielfach jum Bauber bient, Doth. 1066. Dager im Giebe gu tragen, ohne bag ein Tropfen burdfließt, ift ber gottliche Lobn ber Unfdulb.

Schöpft bes Dichters reine Sand Bager wird fich ballen.

Hern und Wettermacherimen werben Siebe beigelegt NS. 293 und nach geberockt Gern. 130 hat ber Dren felbfening Saime, momit Schwarz Urfpraing d. M. 8, die Nedenbart bei seinem Negen "das Busger tommt wie gestel berunter", jusiammenhalt. Es if auflälfen, wie Mannhard, bem ich seine Menten im Wetter aufloht, in Sij bie Negengtitin verlemen mag.

6. Kanna, Leabuus Gemahl, if § 34. 36 befprochen und gebeutet. Brit Recht bemertt Duipmann 133, der vollsthömliche Kusdvauk Annbl für Anna habe mit Legterm nichts gemein und gedere offenden hierher. Kuch im ganzen wesstlichen Deutschand ist Rannschen und im Fransreich Kannette für Annette gerkändliche

## 112. Gottinnen ber Ernte und ber Bwolften.

Erntegottinuen finden wir in Deutschland noch in großer Babl; fie baben aber jugleich einen Bezug auf Die Bwolften' (Die gwolf Rachte gwiiden Beibnachten und Drei-Ronigstag), bas bodfte Reft bes 3abre, obne Bweifel beehalb, weil ber Umgug, ben fie in bicfer bochbeiligen Beit bal: ten, Felbern und Baumen Gruchtbarteit fpenbet, wovon icon § 71 gehandelt marb. Reben ibnen ericeinen auch oft bie entsprechenben mann: lichen Bottheiten, aus beren Ramen fie gum Theil ermachfen finb. marb in Rorbbeutichland aus Boban, Bob und Goban bie Baub ober Gru Bob, Fru Gobe ober Gaue; boch ftellt Rein (Saus Burgel, Erefelb 1855 G. 39 ff.) Fru Gaue und Fru Gauben mit ben romanifierten Matronennamen Gabiae und Gavabige nicht ohne Schein gusammen. Mus Beru ward Ero (Beffesbr. Gebet 3. 2), Era ober Berg (Merfeb. Rauberfpr. I, 3. 1), Erte ober Berte, Die auch wohl Sarte, felbft Sarfe beißt, wo bas t ber Ableitung ale Diminutiv gu fagen ift. Rebnlich beutet Abalbert Rubn ben in Rieberfachfen, wie er Beiticht. V, 373 nach: wies, noch fortlebenben Ramen ber gru grete nicht aus bem norbifden Frigg, fonbern, auf bas Frea bes Baulus gurudgebenb, als Diminutiv; fruber muften wir nur von ibr aus Eccard Germ. p. 390, und beutiden Orte: namen wie Fredenhorft, Myth. 281. In Mittelbeutschland beißt biefelbe Gottbeit Rrau Solla: im Guben ericeint neben ibr Rrau Berchta. ber ein mannlicher Berchtolb entspricht; bier und ba führt fie auch anbere mehr verachtliche Ramen (Stempe, Trempe, Berre). Der Glaube an fie ichmacht fich jest freilich immer mehr ab, mar auch nach Lanbicaf: ten von feber vericbieben; bas Gemeinsame beffen, mas une noch ubrig ift, fage ich mit Benutung ber Borte Beinholbs (Deutsche Frauen im MA. G. 35) gufammen :

"Die Gettin ift eine sehr bette Frau, eine forglame und ftrenge Lewterin großen haus um Sosinciens. Sie ziest fich den Menschen am sirtersten in vern Jwolften. Da dall fle, wie einft Nerthus, ihren Unzug durch das Land, und wo sie naht, ist dem Felbern Segen für das fänft ige Jahr gemis. Darum wie ihr auch de ihr ernte ein Danstopfer gebracht: ein Halmbufsel wird nicht abgemäht, sondern unter gewissen Gebrunken der Jrau Gobe u. j. w. (Bergobenbessellung) geweitz, wie er auch wohl für Bodos Siech isten kielt. Bei bem Modlikumunge fielt fie nach, ob bas Mdergerath an geboriger Stelle fich befinde, und webe bem Anechte, ber nachläßig mar. Um aufmertfamften ift fie fur ben Flache bau und bas Spinnen. Gie tritt in bie Spinnftuben ober ichaut burch bas Genfter und wirft eine Babl Spulen binein, Die bei Strafe abgefpon: nen werben follen, wie alles bas in anbern Sagen auch von ber ibr ent: fprechenben mannlichen Gottbeit berichtet wirb. Reifige Spinnerinnen beidenft fie mit iconem Rlachfe, fanlen befubelt fie ben Roden. Ru Beib: nachten und wieder ju Jafonacht muß Miles abgefponnen fein und bann ruht fie von ihren Banberungen. Ihren Umgug balt fie auf Bagen ober Bflug; an ihre Stelle tritt aud, fur Binnenlande feltfam genug, ein Schiff. In Borners Cagen aus bem Orlagau 113 fabrt Berchta init einem Bflug übere Bager in einem Rabn. Sier fehlt nur noch ber Bagen, ber bei Gertrub nicht vermifet murbe. Aber C. 173, 182 erideint auch er. Re: ben bem Bflug ift noch bie Radwelle burch ben Ramen ,Rabeperchte' auf fie bezogen, Borner 157. Bir feben bas allumfagenbe Befen biefer boben Gottin bell beraustreten; Bagen, Bflug und Schiff, im Begriff vermanbt und felbft im Bort gufammenfallend (val. Bflugicar' und BDS. 56) find Combole ber Ginen großen mutterlichen Gottbeit. Unverbeiras thete Mabden werben babei germungen, ben Bflug ber Gottin gu gieben, eine Strafe ber Chelofigfeit, benn bie mutterliche Gottheit begunftigt bie Ebe. Bgl. G. 393. 3hr Schiff gieben bie Bebet, einft bie Briefter ber Gottheit, welche bie Webelunft gelehrt babe. 218 Spinnerinnen ericeinen auch fie felbft, wie wir ben Roden icon bei ber Frigg fanben. Augleich ericeinen Bolba und Berchta ale Segerinnen bes Rinberfegens. Die ichlefifche Spillabolla (Spille - Spinbel) nimmt bie Rinber mit fich in ihren Brunnen, aus bem fie auch tommen, und fubrt fie neugeboren finberlofen Eltern gu. Go merben gu Roln bie Rinder aus Runiberts Bus geholt: bort aber figen fie um bie Mutter Gottes berum, welche ihnen Brei giebt und mit ihnen fpielt. Maria ift bier wie fo oft an bie Stelle ber beutiden Urgottin getreten, ber Bellia ober Solba, Die man auch in ber Tiefe ber Flut golb: glangende Sallen bewohnen lagt, mo fie umgeben fist bon ben noch Ungebornen. Bolf Gotterl. 35. Bon Berchta mag Nehnliches ergablt worben fein, wenigstens gieben in ihrem Gefolge bie Geelen ber ungetauft perftorbenen Rinber, wie wir Goldes icon bei Bhargilbis und Abunbia fanben. Rach anbern Cagen umgeben fie bie Beimden ober Elben, von welchen wir jene gewife als Geelen ber Tobten (Freund Sain) ju benten haben, und fo gleicht fie ber Ronigin ber Glien und Geen in ben romanifden und britifden Sagen. Auch bie fcmebifde Sulbra erfdeint in elfifder Umgebung, und in Frau bertens Berge wohnen bie Unterirbifden.

## 113. Berfa Jordh Bifa.

1. Bon Grau Bera ergablt icon Gobelinus Berfona im 15, Sabrb., baß fie nach fachfifdem Glauben in ben Rwolften burd bie Luft fliege und Ueberfluß zeitlicher Guter verleibe, Doth, 232. Bal, Boefte Rticht. f. DR. I, 394. Bon ihrem Ramen fcheint Berle (auch Berten, Barte, felbit Sarfe), Diminutivform. In einer angelfachfifden Gegensformel (Erce erce erce eordhan modor) wird fie ale Erbenmutter angerufen. Savellande lag ber Sartenftein, ein gewaltiger Granitblod, barin wohnten bie Unterirbifden, mit benen fie, als bie alten Giden gelichtet murben, nach Thuringen auswanderte. In eine Boble bes Beras trieb fie Rachte ibre Siride, Rebe und andere milbe Thiere; Die Dadfe biegen ihre Comeine. Gie wird als Riefin gebacht, und warf auch einmal einen gewaltigen Stein nach einer driftlichen Rirche; fonft erfcheint fie mobitbatig und ibr verbantt man bie Ginführung ber fleinen martifden Ruben, Wenn ber Rlade um Bartholomai nicht eingebracht mar, brobte man, Grau Sarle werbe tommen; fo forgte fie auch fur bas Binterforn. Den Magben, bie bis jum Beibnachtsabent nicht abgesponnen batten, gertratte ober befubelte fie ben Roden. Egl. Rubn 126 mit ben Unm. und Commer 8, In Beftfalen beift biefelbe Gottin Sirte ober Burte, und wieberum ift bier ein Bertenftein ober Berdenftein nachgewiesen. Auf fie foll bie Herovnia silva qu begieben fein, Boefte Rtidt, f. Moth. I. 393; pal, jeboch Blud Die teltifden Ramen G. 10. 13. Done Zweifel gebort bieber . auch bie gelbrifche Erte, von welcher fich Erteleng ableitet. Rach ber Chronit biefer Stadt bat Erfeleng Urfprung und Ramen bon einer ebeln Frau Erta, Die gemeinlich die Frau gur Linde genannt und ein mannlich Beib gemelen ift. Bie wenig man, ale bie Chronit gefdrieben murbe (um bie Mitte bes 16. Sabrb.), Die Erta ber Mpthologie und Selbenfage noch tannte, zeigt bie fernere Refbung; "Bur Bertbeibigung bes Baterlaubs babe fie ben Tob nicht gefcheut und allen Mannern ein Beichen ber Sapferteit gegeben.' Dargestellt marb fie, bas Schwert entblogt in ber Rechten, in ber Linten ben Schild, fonft unbewaffnet. Mein Rheinland III. Muft. 370,

Ruhn RG. 482 hat in Frau harte bie Tochter Bios ober herus bermuthet und babei ben Debesteig, ber gum hartenberge fuhrt, als Zi-

vesstleig gebeutet. Wilfs Müller 226 ertennt in ür die Gema bi'in beielben simmels um Schwertgettet, was zu übrer tiegeriihen Zurstellung in der Ebronit von Erteleng stimmt. Doch komte sie auch die Auster des Schwertgattes sein: am der Erde ward das Schwertg zu jagen wei flittlig gebracht ward, dem wir selber 3,858 alle Schwertget zu jagen versuchen. Das Richtigere möchte auch bier wieder die Spelbensgage bewahren. Rach ihr ist nutmich herft aber helte als Gyesse (Mills) Gepen auch bei der der der der der der der der der die Geste (Mills) Ge-Berta gielt. Alles beutet daraus, das sie eine der allesen Getinnen ist, und auch dos erstaubt, sie dem zie (stern) zu vereinden, des sien gleiches Mitter im Knipruch nimmt. Ueder den "Spiartelmai (hartelmai) Woesse a. a. O. 305, Knim Wes. II, 1800

- 2. Jünger seint ber Name ber Jörob, ber Mutter Thöbs (ngl. §. 112) mie unste, Arbe' erft and bem einsachen ero bera abgeleite iß, Mpth. 229. Wie aber der Donnergott Thöt, der erst aus dem him medagut Thre ensstaute in ein mag, die Jistob jur Mutter batte, so biefer wood bie Gem over gerta. Nur daß perla dem Attila dermähle, prickt noch für W. Müllerd Unstelle. Den der Erfa der ihm, prickt noch für W. Müllerd Unstelle. Den der Erfa beiligen Baum, S. 400, Tinde, sinden wir auch die der ihm gleichen Glatten bei Gründbung einer Glatb fall fie vor ihnen woraus.

#### 114. Solba und Berchta,

- 1. In bem Ramen Solba will Mpth. 244 ben Begriff ber milben, gnabigen Gottin ausgebrudt finben. 3d überzeuge mich immer mehr', beift es 899, bag Solba nichte andere fein fann, ale ber milben, gutigen Grida Beiname.' Much bie entfpredenbe norbiide Sulla, Sulbra will Grimm 249 aus bem altn. Abj. hollr (propitius), nicht aus bem altn. hulda, Duntelbeit erlautert mifen. Gleichmobl berührt fie fich fo vielfach mit Silbe (D. 108), bag ber Gebante an heln, verbergen, bas biefem Ramen gewife, vielleicht auch jenem Sulba gu Grunde liegt, nicht abgumeifen ift; felbft an Sel, bie verborgene aber als Tobesgottin im Norben fo tief berabgewurbigte Gottin, entbricht man fich nicht gu benten, wenn fie juweilen baglich, langnafig, großjahnig und alt, mit ftruppigem eng. verworrenem Saar (Mpth. 247) vorgestellt wirb, und Sterbliche burch ben Brunnen in ihre Bohnung gelangen, wie Ran, bas Rebenbild ber Bel, Ertrunfene aufnimmt; ober wenn fie in Schredenenachten burch bie Lufte brauft und bas wilbe Seer anführt, bem außer Seren auch Gefpenfter, Die Geelen ber Berftorbenen, angeboren,
- 2. Der Name Berchta bezeichnet bagegen bie leuchtende, glänzenbe Geben, und odwohl auch sie so wernig immer bold win gittig erscheint als hoben falls grimmig umd jurchtor, ber beutige Bollsglaube vielmehr auch bei ihr die grauembasse Seine berroogsufebren, ja sie noch tiefer beradzu würdigen pflegt als Solds (Rhyth, 250), so erscheint sie boch in ditern, dalb bistorischen Sagen § 115 idres lichten Ursprungs nicht unwarbtig, mut die meine Frau umserer Fauftenfallsfer beist nur Vertka, nie Solda.

Wie nun, wenn urfprünglich Berchtz und hiede die Gegenfiche von Eicht und Jinkerniss ansdrücken, wie sie in der Erscheinung der holle berbunden ziegen? Wir schen, dos diese Gektin der Unterweit wie Zeitriss und Westelle den die Leite der die Leite der die Leite für nachtem sie den die Leite der die nachte sie der die andere juschert, als siede (Bertha) ober als dumlie Getitn (halba) erschenn. Daß sich sie mit Bedern, zulbe und Bercha, in mit hilbe und Brepis, in ihrem Bespan and hie Gesten der Verstellung nachgewiesen; selbst die der Verstellung nachgewiesen; selbst die der Gettermutter (§ 97) sind wir an het erinnert werden, und Feren, ja Dinks Berchaltmiss zu ihr und dere Doin daß Wiesen die Verstellung und hie der Doin daß Wiesen der Doin all Wiesen der Doin alle Wiesen de

bem Tobtenfdiff gefahren, ein Land ju begluden, babfelbe Schiff brachte ibn ber Unterwelt gurud; als Comanenritter fanbte ibn Urtus aus bem boblen Berge, mo er bei Juno lebte, bie nur Frevig fein tann, Die wir auch im Benusberge finden, wiederum gwar in lateinischer leberfepung, aber bod ertenubar und felbft burd bas "Grau Grene' bes fdmeigeris fchen Tannhauferliebes als Frevja verrathen. Much in ber Ronigin ber Elfen und Geen, welche bem Thomas von Greildoune Sirfd und Sirfd: tub als Boten ber Unterwelt fenbet, ertennen wir fie in ibrer unbeim: liden Bermanbtidaft mit Sellig. Es ift ein tiefes, icauriges Gebeimnife, bas unfere Mpthologie bier nicht ausspricht, aber andeutet: Tob und Le: ben, ja Lieben und Sterben find ungertrennlich verbunden. Mus bem Brunnen Swergelmir in Rifibel find Die urweltlichen Strome bervorgequollen, von bem Gemeib bes Connenbirides fliegen fie babin gurud: bort ift auch Solbas Brunnen, aus bem bie Ceelen ber neugebornen Rinber tommen, wo bie Beifter ber Berftorbenen weilen. Und fo reicht fich nicht blog im Menfchenleben Anfang und Enbe bie Sand; aud bas Leben ber Ratur erftartt alliabrlid, es veridwindet von ber Dberflade und birgt fich im bunteln Reiche ber Bel, wenn Ibun, bas grune Commerlaub, von ber Beltefche fintt. Much Frenja und Frent, alle Banengotter, felbft Obin als Uller ober Oller, Buotan, ber im Berge ichlaft, find bann in bie Tiefe wieder gurudgenommen; aber im Grubjabr fcbirrt ber Rerthus Briefter ibren Bagen von Reuem; bas Schiff ber 3fis wird auf Rabern über bie Berge gezogen, ibr Bflug lodert bie Erbe und fachelnb folagt Sleaf, ber neugeborene Anabe, auf feiner Garbe bie Mugen auf. Doch fcon im Mittwinter, wenn bie Sonne fich verjungt, wird bas Geft ber iconen Gotter gefeiert, Frepre, Frepjas und Gertrubs, ja Dbine Minne getrunten; bann balten aud Solba und Berchta ibren Umgug, Die Abnung ibres rudtebrenben Reichs ift erwacht, und in ben Binterfturmen ftreuen fie ibren Gegen aus.

Min bem Bejug ber Nerftuß, ber Jereiß, der Holbs um Bereist auf Heilia [elien wir, wie die bestiefen Gottheiten, die Gettimmen zumal, ineinander fließen, wie vielleicht auch urfprünglich Alle aus Einer fich entwiedelt haben. Gleichwoch läßt fich ein Unterfelied helbschen, jewe auf
einer eigenthömisien Reris bestechniten. hel felbs, ihre Urquelle, vie vertrogene Erdmutter, wagt sie als Zoebsgebtin nicht leicht an das Licht, und webe, wenn est geschieft! wenn sie auf berühenigem Woss ummerket, Dem dann dem fie als Beit und erwinet als Wanielen. Orwinsieller ift Berchtas und bolbas Ericeinen; aber auch fie find nicht immer gutig und audbig, bod nur bem Coulbigen, bem Reibifchen und Saulen, pflegen fie fich finfter und unfreundlich zu zeigen. Unter fich find fie taum verschieben; boch eischeint Berchta nicht als Brunnenfrau wie Solla (wollabrunn Bernaleten Alp. 121), Die bagegen als Spinnerin nicht gu begege nen pflegt; auch hat Solba feinen Bezug auf bas geft ber Ericeinung (Cpipbania, Berchtentag, Dreitonigstag); barin nabert fie fich ber Bel; fie ift nicht bie Ronigin ber Beinden und Elben wie Berchta (Duth. 253), Die fich barin ihrerfeits wieder ber Bel an Die Geite ftellt und mit Silbe und Bharailbis berührt. Doch bat auch Solba Elben im Gefolge, Die nach ihr bie guten Solben' beißen (Mpth. 424. 5), Sulbra ift Ronigin bes Sulbrevolls (D. 421). Solba, Die wie Nerthus im Bagen fahrt, wie Bertha an ber Spipe bes muthenben Beeres giebt, wohnt baufiger im Gee, im Leich, im Rinberbrunnen ; aber boch auch im boblen Berge, im Benusberg, im Borfelberg, und wie ber Gulbreflat, ihre munderbare Beife, berühmt ift, laft Frau Sulli in Franten liebliche Beifen vernehmen, die einem Deuschen bas Berg im Leibe fcmelgen mochten; Rinber werben barauf gu laufden gewarnt, fonft muften fie mit Frau Sulli bis jum jungften Tage im Balbe berumfabren. G. Fries Stichr. f. D. DR. I. 27. 28. 3m Riffbaufer ift fie R. Friedrichs Musgeberin (Rubn RS. 247, 9), anderwarts bes im Berge folafenden Gottes Gemablin, und im holleberg haufen Die Delten ober Multen (Rubn RG. 322), Die nichts anders find als Beifter ber Berftorbenen, von olla, Topf, Urne; vgl. je: boch Rubn 96. 485. 286. 645, wonach fie bie Eltern bedeuten murben, Bu ihnen ftellt Hubn 286. 64 auch bie Coonaunten.

Wenn holds nur ein Beiname ber Frigg fein sol, was ihren Begug auf Freih zu verwieren scheint, die ihr des für Allemankstallen mit erfeit schlegendt, nenn sie nach Wolfs ho. 12 in ben Frau hollen Stein bei Zulde, in weckern man Jurchen sieht, so littere Technen um ihren Mann nach Wolf Merken ber Winde Erlein deren erweicht. So sagt man nach Wolf Merken ber Wind ber eine die eine siehen seine Geste fieden kann der Wolf Merken ber Wind ber eine siehe siehen der Kningstodere, wecke wegen einer Heine wer ihren Ellen werde mehre der fiede werden und ver fiede mehre um ihren Wann, wer sie verfellen zu baben siehen. Alber nach dem Wolfster des fieden wir ihren Wann weinenbe holls werveilssigt sieh in der fieden. Alber nach dem Wolfster kann ihren Wann weinenbe holls werveilssigt sieh in den flagefrauen, Alagemattern (W. 40.3. 1088), despressifischen der fliegenden Wich, der vern Ellen im Wahre höllern bestieden fligteren Wegen, der ner der fligteren Wich, der vern ein im Wahre höllerne,

raunend und mubend vernommen mirb, weshalb fie auch Rlagemubmen (holzmuoja, holzmuwo) genannt merben. Gie find befonbere um ben Dberbarg ju Saufe, mo bie Rlagefrau auch Leibfrau beift. Gie begabt mit Sorn. Bunichbut und Mantel (Broble AB, 81-89); Diefelben Stude perleibt Dbin, und fo ericeint fie ale Bobans Gemablin. Frau Solla beruft fic Broble SS. 155 barauf, baf fie ein Recht babe, am Frau Sollen-Abend im weißen Gewande ju figen und ju beulen. Bal. Sarris II, 6 mo basfelbe von ber "Saulmutter' berichtet wird, Die mit ber flagenben Mutter Solla eine ift. Ein befijdes Marden (RD. 13) ergablt auch von brei begabenben Saulemannerden, DR. 424. Die Rlagemutter, bie in ,wildiu wip' überhaupt übergeben, werben auch als Bogel, namentlich als Gulen (Leichenvögel) gedacht, beren Erfcheinen ben Tob anfundigt. Sieber gebort bie bem milben Beere poraufflatternbe Tutofel, Die bei Lebzeiten eine Ronne gewesen fein foll, DS. 311, bie mit ibrer beulenben Stimme ben Chorgefang ftorte, nach bem Tobe fich bem Sadelberg gefellte und ibr Ubu! mit feinem Subu! vermifct. Gie beift aud Tuturfel und vergleicht fich ber alten Urichel ber ichmabifden Sage, in beren Berge bie Rachtfraulein wohnen und die felbft ein foldes Rachtfraulein ift. Much fie jammert, aber nur um ibre Erlofung, Die jest nicht eber gescheben tann ale bis ein Sirich eine Gidel in ben Boben tritt, aus ber Gidel ein Baum ermacht, aus bem Baume eine Biege gesimmert wirb; bas erfte Rind, bas man barin ichautelt, tann fie erft wieber erlofen. Diefe Urichel ift aber, wie Meier XXII felber fagt, nach bem Berge benannt, in welchem fie mobnt; auch die Tutofel tann nach einem Berge beifen, ba Dfelberge nebst bem in bor : Seel : Berg fo arg entstellten borfelberg vielleicht einft Mfenberge, pal. Rubn 295, 335, pieliach bezeugt find; Die Oftara und Die beil. Urfula tann alfo bier aus bem Spiele bleiben. Der tutenbe Mfe (hornbytvaldr) mar Dbin ober Beimball; erft als ber Rame nicht mehr verftanden murbe, wird man Diele in Urfel, entftellt und bie Tuturfel als Gule verftanden baben. Bal, jedoch Rubn 295. II, Rr. 16.

Wie holds bier in die Alagriau, so geft sie wost auch in die wilden Frau en über, im Aprol Salige over Salinge Fräulein genannt, wo
sie poor meir Jewe als Elbinnen gleichen, aber doch dezundernwen Gelang
mit ihnen gemein haben. Zingerle Sagen 23. Die "Salgräulein" sind
wor dem Gindenstall gegrugte Kinder Abamd, die noch paradbessischer Unschalb genießen: darum mußen sie sich in höhen und Wilder purtdigleisen
und den Umgang der berbortenen Benschieden mieden. Aus Burgein und
ben Umgang der berbortenen Benschieden mieden. Aus Burgein und

Rrautern bereiten fie fich fcmadhafte Speifen; ibr Sausthier Die Bemfe ift ihnen gabm; fur Site und Ralte find fie unempfindlich. Bernaleten Deftr. D. 244. Die wilben Frauen bes mittlern Deutschlands haben ihren Aufenthalt bei alten Dalbergen und Freifteinen Bolf 285. 150, und bie Ginbrude in ber milben Grau Geftubl bei Dauernbeim (Bolf 5G. 83. Doth, 403), Die von Sanben und Gufen ber ju Gericht Gibenben berrubren werben, besieht ber Boltsalaube auf bie milben Grauen, Die bier mit Mann und Rind hauften, als bie Steine noch ,mell' maren. Rommen auf andern Freifteinen zwei Bertiefungen por, fo faß ba ,bas Beiberl mit bem Mannerl.' Go geigt man anderwarts ,ber wilben Frau Saus', ber wilben Grau Berg' u. f. m. Oft gaben bagu nur Boblen ober auffallend geftaltete Relfen Beranlagung; aber die Bobnung ber milben Frau bei Birftein, Landger. Reichenbach in ber Betterau, ift wieber ein alter Freiftein. Sier galt fie fur eine Bauberin, ber, fo weit fie fab, Alles gebntbar war. Freifteine biefer Urt maren vielleicht auch bie mehrfach nachgewiesenen Spielfteine ober Runtelfteine, Die pon ihrer fpinbels abnlichen Geftalt benannt find und bas Bolt an Die fpinnende Gottin erinnerten, moraus fich ber Rame "Rriembilbe fpil' beutet. Daneben erideint aber auch ein Rriembilbeftein, Brunbilbeftein (Belbenf. 155), fo iener unter bem Ramen Lectulus Brunichildis bod berühmte auf bem Gelbberg, bei bem auch ein Brunhildeborn vortommt; ferner jener Frau : Sollenftein, ber Sollenftein bei Spich in unferer Rabe, ober ber Soblftein (Londer 258), bem ein Blumenopfer gebracht wirb. Much Die baufigen Rodenfte ine merben bieber geboren. Gingelne folder Roden. Runtels ober Spilfteine, Die auch Die frangofifche Sage auf balbaottliche Wefen bezieht (quenouille à la bonne dame, à la bonne fée), sceinen auch ju Grengfteinen gebient ju baben: mehrfach findet fich der Rame Solla bei folden, wie bei Grengbaumen (Boder Alterth. ber Rheinl. XX, 128). 3m Tarforfter Beisthum von 1592 beißt es: "Un Grau Sollenbaum, ba ftebet eine Mart'; auch in ber Rabe pon Bertheim wird ein Frau Sullenbaum' genannt. Diefe Spilfteine lagen endlich auch Frau Solle ale Spinnerin ericheinen, ogl. S. 404. Spinbeln pflegt Bolla an fleifige Spinnerinnen auszutheilen und ben Spindelftein, welcher Die uralten Grengen von Burgund bilbete, batte bie Gottin felbft unter ihrem Urme babin getragen und aufgerichtet. Saufig beift fold ein Stein Golfftein, mas nicht etwa aus Sollftein ober Sollenftein verberbt ift, ber Rame geht vielmehr auf ben gellenben Sabn, ber ein Lieblingsthier ber unterweltlichen Gottin

ift. Der Sabn frabt in ben Galen Gele; er ift auch ibr beliebtes Opferthier. Bie Frea nach Remble (Sachfen in Engl. 297) eine Schupgottin ber Felber und Grengen mar, fo mag Golba in Deutschland bafur gegolten baben. Go ließ Luftbilbis (Rheinl, 144) eine Spinbel, Die noch beute in Luftelberg gezeigt wird, binter fich berichleifen, und Die Gurchen, Die fie sog, murben ju Grenggraben. Go finben wir bei Rurich einen Rriembiltegraben Beisth. I, 48, Bernaleten Mfp. 25; in Giebenburgen (nach Friebr. Muller Giebenb. G. 26) einen Fraholtegraben. Bor Jahren foll eine Frau bie Quelle, welche bort fließt, eingefaßt und mit einer Rinne verfeben baben. Go ericeint ein Chriembilbegraben auf bem Albis bei Rurich in ben Schloftruinen ber Schnabelburg, Rochbols I. 9: fo wies Remble bei ben Angeliachien einen beiligen Grensbaum nach, welcher ber Freitagebaum bieß, wo ber Bejug auf Frea nabe lag: an ihrem Tage maren etwa Die Berichte unter Diefem Baume gehalten worben. Un Die Stelle ber Spinbel tritt an andern Sagen ber Bflug, gleichfalls bas Symbol einer Gottin, und der indic. superst. de sulcis circa villas fpricht c. 23 pon unperletlichen Grensfurden, Die um Ortidaften gezogen murben, mas auch romifde Gitte mar. Es tann aber nicht gufallig fein, bag wir Frau Solla ober bie an ibre Stelle tretenben wilben Grauen, ja nach DR. 1002 auch Die Begen an alten Freifteinen und Dalftatten antreffen. Malftatten maren auch jugleich Opferplate, wie Tempelboje und Berichtsboje noch fpat que fammenfielen und icon loctulus und einen Mitar bebeutete; pal, lit de justice. Das erflart jugleich bie Beiligfeit ber Freifteine, Die Afple maren. Bie ber Solla bie Grengen beilig maren, wie bei Uller (Soller), bei Befion, bei ben unterweltlichen Bluben gefcworen murbe, fo merben auch bie Berichte, welchen Opfer porbergiengen, unter ber Obbut biefer bebren Gottin gestanden baben. Die Linde, Die ber Bolla beilig mar, biente am baufigften ale Berichtsbaum, RM. 796. Dafelbft ift auch ein Soltgericht to npelle unter ber Linde' begeugt, und Richthaufer und Dingbofe in ben Stadten findet man unter ber Benennung Speibus, Spielbus, RM. 806, mas auf Die Spindel ber Gottin gurudgeben tonnte, wenn man eine Bermechfelung von spil ludus ober spel narratio mit spille fusus annabme. Bielleicht ertlart fic baraus felbit bas Bort Rirchipiel.

Ich habe mich oben geweigert, die heilige Ursula berbeizuziehen, weil es mir auch nach Scharbes Schrift (Die Sage von der beiligen Ursula Dann wover 1854) zweiselschaft blieb, ob fie deutsch mythischen Grund batte. Were wirtlich die Legende auf Ausschap de Bolts berechnet gewesen.

fo folgte nicht im Minbeften, bag ibr ein beutscher Dotbus au Grunde liege: je ftarter ber Betrug betont murbe, ben man mit ihr getrieben babe, je meniger mar man geneigt, echten Grund babinter gu fuchen. Das Beis benthum mag ber bobern driftlichen Bahrheit gegenüber als Lug und Erug ericheinen, aber gewifs nicht in bem Ginne als ob es ein willfürlich Erfonnenes mare. Much ichien bas bei bem Urfulabienft bervorgebobene Schiff obgleich es fich auch bei ber 3fis, bei Rebalennia, bei Banne Thetla, ja wie ich glaube felbft bei ber Rerthus findet, boch fur Urfulas Gottlichfeit nicht ju zeugen fo lange man nicht fab wie fie obne Schiff von Britannien nach Roln batte gelangen tonnen. Jest aber muß ich fie bennoch fur mythisch balten, nachbem es ju Tage gefommen (3. S. Reffel St. Urfula und ibre Gefellicaft Roln 1863. 6. 15 u. 166), bağ urfprunglich nicht Urfula fonbern Binnofa an ber Spipe bes Jungfrauenbeeres ftanb. 3m Rolnifden Dialett bebeutet Binn Stadel, und Binnofa foviel als Spinofa. Es begreift fich, bag man einen folchen Ramen, ber an ben Colafborn erinnerte, mit bem Bronbild in Tobes: ichlaf gefentt murbe, bie als Dbins Gemablin felber einft mit Tobesftaben getroffen batte, nicht an ber Spige ber Schar bulben wollte, Die aus Bris tannien, bem Tobtenlaube tam. Aber gerabe, baß man fie befeitigte und in ber Burbe einer britannifden Ronigstochter burd Urfulg erfente, perrath bie Ablicht, ben beibnifden Urfprung ber Legenbe zu perbergen. Dabelnswerth finden wir baran nichts. Es that Roth, endlich auch biefen beibnifden Gult, bem bas Bolt nicht entjagen wollte, driftlich umgubilben wie man nach ausbrudlicher Borfdrift bes Dberhaupts ber Rirche beibnifche Tempel nicht nieberriß, fonbern in driftliche Rirden umgeftaltete. Die Rebe auf ben Tobestag ber 11,000 Jungfrauen, welche noch Binnofa an ber Spipe ber b. Coar geigt, fest ber Berausgeber ins 8. 3abrb. Bergebens verfichert er, Urfula fei nur auf furge Reit vergegen und burch Binnofa perbranat gewefen: ibr fruberes Bortommen magt er nicht einmal ju behaupten, und bie Trabition, bag Urfula bie Juhrerin ber Schar gewesen, ift nicht alter als bie absichtliche Befeitigung ber allzuheibnifc Hingenben Binnofa. Uebrigens tann auch biefe als Spinnerin (Spinnosa) gefaßt werben, ba wir wißen, bag Dornroschen von einer Spinbel getroffen in tobesabnliden Golaf faut.

### 115. Bertha die Spinnerin.

Die beiben Geiten ber Bel, Die fcmarge und Die weiße, icheinen in ben Ramen Solba und Berchta geschieben, nicht fo in beren Befen, ba beibe fcon und baglid, freundlich und unfreundlich erfceinen tonnen, Diefem boppelten Wefen ber Gottin entsprechend wird fie in frantifden und ichmabischen Gegenden Silbabertba genannt, worin icon Doth. 355 eine Berbindung ber Ramen Solba und Bertba fab. Es fann aber auch Beife und Schwarze, Schonbeit und Saflichfeit an gesonderte Befen vertheilt werben, und fo geschieht es RIR. 135 ,von ber meißen und schwarzen Braut.' Bgl. Das golbene Spinnrad in Bengigs Beftflav. Marchenfchas 6. 45. Die weiße wird von ber ichmargen verbrangt, bie marm in bes Ronigs Mrm fitt, mabrent jene ale meife Ente burch ben Gogen. ftein in die Ruche geschwommen tommt um die Gebern am Beerbseuer bes bethorten Gemable ju marmen. Diefem Marchen ift Die Cage von Bertha ber Spinnerin, ber fagenhaften Mutter Rarls bes Großen, auf bas Rachfte vermandt. Bir befiben fie in veridiebenen Sabungen, Die altefte in ber Bremer Chronit, Deibom scriptt. II. p. 20-21, welcher fic bas nordfrangofifche Bebicht bes Adenes le Roi anschließt; junger ift bie Darftellung ber Beibenftephaner Chronit. Auch in Italien mar fie burch bie Reali di Francia befannt, und auf fie bezieht man bas Sprichwort non è più il tempo che Berta filava. Damit ift aber die golbene Reit gemeint, und fo zeigt fich icon baran bie motbifche Ratur biefer fpinnenben Bertha. Gin anderes Grennungezeichen ift ibr großer guß (Berte as grans pies, Berhte mit dem fuose); es ift ber Comanenfuß ber Frenja, ber bon ihrer Balfurennatur berrubrt, G. 377. In bem fo eben befprocenen AM. manbelt fich die weiße Braut in eine Gute: ber fleinfte Diefer Bagervoaet ift an die Stelle bes großen getreten. In ber Bietanbfage, wie fie bas Gebicht von Friedrich von Schmaben zeigt, find aus ben Schmanen ber Bolundartwidg gar Tauben geworben, §. 129. Die Bermanblung in ben Schwan fennt bie Bolfefage felten; boch ift ber Schwan auf bem Gee bei Ropenid eine Bringeffin, Rubn 98. 81, und bie Engjungfrau (Baaber 266) pflegt fich in einen weißen Schman gu manbeln, ja Mufaus batte faft bie gange Bielandefage vernommen. Beil es aber von Frepja felbft nicht befannt ift, baß fie gleich ben Balturen, Die boch aus ihr erwachsen find, Schwanengewand anlegte, fo beziehe ich mich auf

In ber Sage von Bertha, ber ferlingifden Abnenmutter, ift von ibrer gottliden Ratur nur ein großer Suß übrig; bei ber Reine pedaugue (Regina pede aucae), beren Bilbnife frangofifde und burgunbifche Rirden zeigen, warb ber Schwanenfuß jum Ganfefuß. Gie beift bie Reine aux pieds d'oison, und bei ber Spindel ber Ronigin Banefuß fcmur man einft ju Touloufe, vielleicht weil fie ben Lebensfaben fpann, Babriceinlich mar an ienen Rirchen bie Ronigin von Caba gemeint, welche bem Ronig Salomon bie Butunft enthullt; biefer Beifagerin batte bie beutiche Sage nach bem Gebicht von Sibullen Beifagung (aus bem 14. Rabrb.) Schwanen: ober Gansfuße beigelegt. Mus ber orientalifden Ueberlieferung tann ibr bas nicht gefommen fein; es mar als ein Reichen boberer Abfunft pon ber germanifden Gottin und ben weifagenben Comanenmabden §. 107 auf fie übertragen. Ale bie Ronigin von Saba gu Salomon tam, war fie gwar fonft icon, aber burd Ganfefuge entftellt. Beil fie aber bem Bolge, bas jest bie porlaufige Brude gu Calomons Ballafte bilbete, Die Gbre anthat, es nicht mit ben Rugen betreten ju mollen, weil fie mufte, bak es bestimmt fei, einft zu bes heilands Rreus gegimmert ju werben, und barum lieber burche Bager matete, manbelten fich bie Ganfefuße in die fconften Frauenfuße. Go ftoft bie Beliebte bes Staufenbergers, bie ibn als Balture im Rampfe befcutt batte, bei feiner Sochzeit mit einer Andern ben Guf burd bie Bubne, Die Dede bes Saales: er wird nur ale ein munbericoner Frauenfuß bezeichnet; in ber alten Sage mar er mobl auch ein Comanenfuß; bas perfcmabte Bunfcmabden wollte an ibre bobere Ratur erinnern. In ber noch lebenben Boltefage (Mone Mng. 1831. 88) ift burch ben Ginfluß bes Boltebuchs von ber Delufina aus bem Schwanenfuß ein Schlangenfcwang geworben. Die Burg bes Staufenberger mar gabringifd, und bag une bier eine gabringifche Beidlechtefage porliege, zeigt auch, baß ber Ctaufenberger mit ber neuen Braut Rarntben (Caerinthia) erbeiraten wollte. In bem Gefchlecht ber Rabringer tommt ber Rame Berdtolb baufig por, vielleicht in Beiteb. ung auf ben Berchtung von Meran ber Belbenfage. Deffen gleichnamiger



Sohn erhielt nach bem Bolfbietrich Rarntben; ein anderer, Sache genannt, Breifach und eine eble Bergogin, mit ber er ben getreuen Edart, ben Bfieger ber Barlungen, geugte: burch beibe tonnten fich bie Rabringer Bertholbe, bie ibren Ramen von Rarntben ableiteten und bas Breisagu beberfcten, an ben Abnberrn ienes Gelbengeichlechts Inupien. Aber Gotter pflegen an ber Spipe ber Stammtafeln und ber Ronigereiben gu fteben: ein mannlicher Berchtolb entfpricht in ber Gotterfage ber weiblichen Berchta, Die auch Berchtolberli beift, Moth. 257. 884: in Schwaben gieht er weiß getleibet, auf weißem Bierbe ber milben Jagb vorauf und in ber Schweis wirb ber Berchtolbe Tag noch jest feierlich begangen. Bir feben alfo Dbin als Uhnherrn an ber Spipe beffelben beutiden Gurftengeichlechts, bem in ber Beftalt jener Schwanenjungfrau auch Frenja vorftebt. Ginen Besug auf bas Breisgau zeigt auch bas Salsgefcmeibe ber Frepja, bas Brifingamen (Brisingorum monile) beißt. 3m Beowulf wird unter Brosings mene ein Goab verftanben, welchen Beime, ein Dienftmann Raifer Ermenriche, nach ber beerglangenden Burg getragen babe. 3m Breisgau aber follte nach ber Belbenfage bas Barlungengolb im Burlenberge (bem Berge bei Burglen unmeit Bafel) liegen. In ber Rabe ift arch ber Benusberg nachgewiefen, por welchem ber geireue Edget, ber Bfleger ber Breisaguer Barlungen, nach ber Bollsfage Bache balt, wie er auch ber milben Jagb warnend vorausgieht. Alles beutet an, bag ber Breisgau eine Sauptftatte bes Cultus ber Frepig mar, bie bort mobl noch ale glangenbe Berchta verftanben murbe. 3m beutiden Sannbauferliebe bieß fie Frau Benus, wie S. 403 im fcmeigerifden noch Frau Freue, aus ber bann in ber Someis bie b. Berena ermuche, von welcher Rochbols viel gu ergablen weiß. In bem Ramen ber Beiligen werben mit bem Gpruche "Frene Frene borra meg!' Mangen vertrieben wie bie fraugofifden Ronige Die beilende Sand von Brunbild ererbt hatten.

Im Butlenberge lag nach MS. II, 169 der Imelingenhort (Amelungenhort). Er sällt aber mit dem Nibelungenborte, der nach MS. II, 241 im Butlenberge liegen söll, pufammen, broift jeht ein neues Seugnifis beigubringen ist. Auf dem Nibelungenhort lag ein Mus.: denfelben finben wir auch an Brifingamen, dem Joebend der Fretzig, hosten. Nach Appaligasse. 17 freite Wissbur die Kachter Auch des Keichen, umb gab übr zur Worgengabe dreit große Guter und eine geldene Kette. Darauf verließ er sie und nachm eine andere Brau. Als seine Sochen ermuchsen forzetten sie feiter Watter Worgengaber; aber Domalst, den er in der menen Che erzeugt batte, verweigerte fie. Da legten fie einen Gluch barauf und fagten, bie golbene Rette folle bem beften Danne in ihrem Gefchlechte ben Tob bringen. Bie bicfer Gluch an Ronig Mgni (Feuer?) bei feiner Sochzeit mit Stialf (Beben), ber Tochter bes bon ibm erichlagenen Frofti, in Erfullung gieng, indem ibn bie Rette ermurate, mag man Pnal, c. 33 nachlefen. Much in beutide Gagen ift ber Rug verflochten, bag einer an golbener Rette bangen und ermurgen muß. Go feben wir Brosings mene ale Schat gefast, an bem ein Gluch baftet, mabrent auf bem Sale: band Brifingamen, gleichfalls einem Bert ber Bwerge, berfelbe Gluch rubte. Auf bas Breisgau icheinen fich beibe gu begieben; ber Chat febrt auch bei ben Bergogen von Sabringen noch einmal wieber. Urfprunglich follen fie Robler gemefen fein, Die einft beim Mufraumen bes Deilers geichmolgenes Erg am Boben fanben, bas fich als gutes Gilber erwies. Go brachten fie einen gangen Schat gusammen, mit bem fie einem romifden Ronige in feiner Bebrangnife ju Silfe tamen und jum Lobne bie Berjogowurbe erlangten, D. Rheinland G. 50. Comerlich mar aber ber Breifacher Schat aus gefchmolgenem Erg gewonnen, fonbern aus ben Golb. maichen bes Rheins, wie wir ben aus bem Gluß gewonnenen Ribelungenhort auch bem Rhein gurudgegeben finben, wovon ichon Atlatw. 27 weiß:

> Rur ber Rhein soll icalten unit bem verderblichen Schah: Er kennt bas afenbermandte Erbe ber Anisungen. 3n der Boge gewöllst glubn bie Baleinge mehr Beun bier in ben Sanden ber hunenthone.

21e pweite Zeite bezuut, daß es auch der Mein war, aus dem et her interte, was im preiten Sigurddiere derschwiegen ift. Bgl. § 306, 3. Zer Entstellung in Brosings menne im Beewulf ungeachtet scheind von dem Angelsochen der Name des Hallichmuss der Freiha nach dem Rechen gedenmen. Kleinlich wie es sich mit dem der Sig verteilen. Bgl. jedoch Müllenhoff Jither, XII, 303. 268 Breifucher Schol Kriftingamen) ward das Albeingeld erst in die gedeinflage, dann in die nore die Müllenhoff Sicher, XII, 303. 268 Breifucher Schol Kriftingamen) ward das Albeingeld erst in die gedeinflage, dann in die nore dem Bischen Geschwicker Schol Kriftingamen, das Breifungen der Sich aus der der Sich der der Sich der Sich der Sich der Sich der Sich der Sich der Sich

wird noch jetj ishtild puijdem Kalel und Mannheim für 45,000 Frk. Gold auß dem Meine gwociden. Zwischen Zitein und Nannheim beträgt derr der Gehalt der Geltzeitnde des Kheins 52,000 Allomatres, nas einem Brutswerth von 165,200,000 Frk. preisfemiert. Mechnet man hinzu mad feit dem 5. Zahrh. dis auf diesen Zag auß dem Meine gewonen ist, so ergiebt lich ein Schap mythisser Serherrickung nicht unwärdig.

In bem Grimmsten AM. 14 mirb ber Julischliß ber spinienchen Bale, der auß ber Schwangestalt übrig ift, aus dem Treten bes Spinnradb erftart. Go scheint auch bie nur als Betaname ber Bereda zu jusseube Rrau Et empe, welche bie Lente tritt dere fampst, und grau Tenme, bie most mie Dert mit bem Beer, M. 194, auf dem Metegetäth, bas nicht unter Dach und Ind geschaft is, berumtrampelt, mit ber Bortfelung bei Palling bei Palling bei Palling, im Metegebung, im bei Beredictung mit ber Wertelbischen Mibnen, je mit bem Annen in Begiebung tritt. Die Ber wandlung bei Ganssusse ber Leine Pedanque in ben großen Juß ber tettingischen Ahpenmutter Bertfa fannte schon burch abpliche Ausbentum ein vermittell worden sein ber nermittell worden sein bei den ber bei ber bestehnt und den ber Ausbeatum

Der Berchta ift im Bollsglauben St. Lucie verwandt. Den Lucienichein ein zitternbes Licht, aus bem gewahrsagt wird, beobachtet man in ber Luciennacht. Bernaleten Alw. 114.

# 116. Die weiße Frau.

Wir sinden unsere spenspendende Stiermuter in Sage und Lidiung die gut e fra u genannt, bonn domina, bonno danne, auch donn socia, werauf die Benlejig, ein Beiname der Geredies, dervorgieng, Myth. 261. 265. Eie pickt ferner die weiße Frau, wie der Rame Bertig gliche Bedeutung dat, und begen deren Seyng auf den Zage



Ericheinung (Epiphania) Befana. Die weiße Frau, Die in beutschen gurftenfologern fpult, pflegt aber ben Ramen Bertha fortguführen, welchem Befdlecht fie fich auch als Mbnfrau antnupfen moge, Doth. 257. Um Befannteften ift jene Berbta von Rofenberg geworben, Die ale Abnfrau ber Gerren pon Neubaus und Rofenberg in Bobmen ericeint, ja man hat gemeint, die weiße Frau anderer Furftengeschlechter fei biefelbe Berbta pon Rofenberg, beren Urfprung alfo in Bobmen gu luden fei. Gin Bild biefer Bertha geigt man auf jenem Schlofe Reuhaus, bas fie felbft im funfgebnten Sabrb, erbaut und babei ben Arbeitern, wenn fie es gu Stanbe brachten, einen fußen Brei, b. b. eine feftliche Dalgeit perfproden haben foll. Diefer fuße Brei, ju bem aber auch Rarpfen geboren, wird feitbem gu ihrem Gebachtnife noch alljahrlich am Grundonnerstag ben Urmen verabreicht. Un ben genannten Speifen ertenut man ben Rufammenbang jenes Gebrauche mit ber auch in anbern Gegenben Deutschlands ber Berchta gebeiligten Saftenfpeife: Gifche und Sabergrupe, Anobel mit Beringen u. f. w. G. 290 und f. 143, 4. Strenge balt Bertha barauf, bag ibr Reft mit ber altbergebrachten Speife begangen werbe; wer anbere Speife gu fich genommen bat, bem ichneibet fie ben Baud auf, fullt ibn mit Bederling und nabt mit einer Bflugichar fatt ber Rabel, mit einer Gifentette ftatt bes 3wirns ben Schnitt wieber gu. Mußer ben gaften find biefe Tage namentlich Sylvefter- und Dreitonigsabend (Berchtentag), Doth. 251, 255. Da badt man in Dberbaiern fette Ruchen und fagt ben Anechten, bamit muße man fic ben Baud fdmieren, bann merbe Berde mit ibreig Defer abglitiden. Siemit bangt ber Ruchen gufammen, in welchen nach einer weitverbreiteten, auch bei uns gultigen Gitte, am Dreis tonigeabent (Twelft-night) eine Bohne verbaden wirb, Die bemjenigen, bem fie gu Theil wird, bie Ronigemurbe verleibt. Der Ronig mablt bann, ober lagt burd bas Loof auch Die fibrigen Sofamter mablen. Die Berch: ten- ober Bechtenfefte begeben, bief im Gliaf bechten.' Rinber und Sand. wertelnechte fammelten babei Gaben ein und bas , Jechten' unferer reifenben Sandwertsburfchen leitet feinen Urfprung baber. Stober Alfatia 1852 S. 150, Benn bas Erfcheinen ber weißen Frau in bem Befchlechte, welchem fie als Abufrau porftebt, einen Tobesfall anfunbigt f. 107, fo zeigt fich barin wieber, baß fie gleich ber Frevia aus Bel ber Tobes: gottin perjanat ift. Bei Baaber 262 erfcbeint fie auf bem Gdiff, ebb. 266 erft auch ale Schwan, was an 3fie und ben aus ber Unterwelt fommenben Schwanenritter erinnert.

§. 116.

"Beiße Frau' nennt Rubn (Rtider, f. b. Moth, III, 368) auch jene oft ermabnte, Erlofung fuchenbe Jungfrau, Die ich Schlugeljungfrau nennen mochte. Gie ericheint nicht bei gewiffen Unlagen, fonbern am Balmfonntag mabrend ber Baffion nach regelmäßigen Friften, nach fieben, oft zu bunbert fich fteigernben Sabren, Die boch wohl auf Die befannten fieben Bintermonate gurudgeben. Gie ift in ben Berg ober bas vergauberte Schlof permunicht, woburch fie an Gerba ober Menglaba erinnert; ibre Erlofung, mit melder ber Gemerb bes Sortes perbunben mare, ift aber mie bie Balburs an illuforifche Bedingungen gefnupft, wenigftens pflegen fie nicht erfullt ju merben. Con in einem Gebichte Deifter Altichmerts ed. holland G. 70, wirb ber Rugang ju bem Berge burch ein Rraut gefunden, bas ber Springmurgel ober blauen Schlugelblume unferer Ortsfagen gleicht. Raum bat es ber Dichter gebrochen, fo tommt ein Dartingpogelden geflogen, bas guter Borbebeutung ju fein pflegt; biefem folgt er und begegnet einem Bwerge, ber ibn in ben Berg ju Frau Benus fuhrt. Bier find Die Dittel, ben Rugang in ben Berg ju erwerben, gehauft; bas Dartinevogelchen b. b. ber rothhaubige Schwarzspecht, verfchafft fonft bie Springwurzel, bie ben Berg erichließt. Wenn man fein Reft verfeilt, bolt ber Specht bie Burgel berbei, mit bem er fich ben Bugang ju bem brutenben Weibchen wieber verschafft und bann bie Burgel auf ein rothes Tuch fallen lagt, bas man unter ben Baum gefpreitet hat und bas er fur ein Feuer anfieht, in meldem bie Burgel verbrennen foll. Much ber Amerg pflegt in ben allego: rifden Gebichten bes funfgebnten Sabrbunberte ben Berg ju erichließen. In unfern Ortofagen thut es bie blaue Blume b. b. bas Rraut. Man barf fie aber über ben Schapen nicht vergegen, weil man fonft ben Weg in ben Berg ju ber Jungfrau nicht wieber finbet; auch folagt bas Thor hinter bem Mustretenben ju und nimmt ibm die Gerfe binmeg. Die warnenben Borte: ,Bergiß bas Befte nicht', find in ben Sagen nun ftats auf Die Blume gebeutet, und ber Rame ber Blume Bergismeinnicht mag baber entsprungen fein; gleich wohl lagt eine Reibe von Sagen (Bernaleten Mip. 41, Bingerle Gagen 464), zweifeln, ob fie fich nicht urfprunge lich auf ble Jungfrau felbft bezogen, beren Erlofung burch bie Golbgier verfehlt wird. Obgleich nun bieß ber Ausgang ju fein pflegt, weil man entweber die Blume vergaß ober nicht Muth batte, die in eine Rrote ober Schlange vermandelte Jungfrau ju fuffen, ober gar noch ein britte Aufgabe ju lofen, fo fcbeinen bod biefe Sagen nur Radflange ber Dotben in Sfirniafor. Fielswins und Sigrbrifumal: an bie Stelle Freps, Swipbage ober Siegfrieds fi ein armer Schafer getreten und es befremder nicht, wenn die Erfeilung meit unvolltracht bleibt. Aufn aber dufen wir bestimmten einem er bem Schüftel jur Goldrtrube, nach welchem wir die Jungfrau ben nennen und den juwellen auch Schlange oder Hund, das und der Kifte spien, im Maule dalten, auf dem Bilg deutet, auf bestim blaue garbe auch schon jene Glume angehielf batte. Brandte es nach Bereife, so kommen wir zwei Ockercickliche Ortslagen (Bernaleten 130, 132) anführen, wow wielet der Bild der Geben der Geben das der der der auch auf den Gambantein, womit Skrifte Deutung posts aber auch auf den Gambantein, womit Skrifte Deutung posts aber auch auf den Gambantein, womit Skrifte Brutzung posts aber Bild Geben Gambantein, womit Skrifter und der Frache Geben Romer ber nächsten Eine.

#### 117. Die übrigen Gottinnen.

Es find noch einige Gottinnen übergangen, theils niedern Ranges, theils uns nur bem Ramen nach befannt.

- 1. Go bie Tanfana, beren berühmten Tempel im Lanbe ber Marfen (bei Dortmund) ibr, wie es fcheint, mit Chatten und Cherusten gemeinichaftliches Beiligthum, nach Tac. Ann. I, 51 bie Romer bem Boben gleichmachten. Gine Steinschrift bat Tamfanae sacrum; Drelli balt fie aber fur unecht, Dhth. 70. Bielleicht mar fie bom Giebe (tampf, Dinth. 1062) genannt, bas fie in ber Sand trug: banu murbe fie fich ber Gif vergleichen. Das Giebbreben biente gur Beifagung, und fo tonnte Die Gottin ibren Brieftern Oratelfpruche in ben Dund gelegt baben. Gine neuere Deutung Grimme GDG. bringt fie mit Dampf, vapor, gufammen, und macht fie gleich ber ftothifden Tabiti ju einer Beerbgottin. Dabei ift bavon ausgegangen, bag Tacitus bas beutiche Ib mit I gu bezeichnen pflegt; eine britte Deutung nimmt I fur ben richtigen Unlaut, ber im 3 batte fortgefchoben werben mußen; fie findet bemnach in Bampern, wie bas Gabeneinfammeln auf Fafduacht nach Rubn RG. 369 beißt, eine Spur ber Gottin. Der Donnerstag por Fafenacht beißt in ber Graffcaft Mart Bimbertebad', und barnach wird Btfcbr. fur Doth. I, 385 auf eine beutide Gottin Bampe ober Bimbe gerathen. Un ihrem Tefte follen Rlobe und Glappermann (Rifche) gegeben werben. Das erinnert an Berbta. und aus Gint Bert marb fruber jener Rimbertotag gebeutet. Die neuere Deutung pon Tanfang Effellen bas romifche Caftell Mifo Sannop, 1857.
- 2. Gleiche Endung wie Tansana zeigt Hubana. Deae Hludanae sacrum C. Tiberius Verus sautet die Inschrift eines auf niedertheinischem

Boben aglundenen Steines, der jeşt in Bom benocht mir; in berfeiben Gegend (bei Cleve) ift noch ein anderer jum Borficen gedommen mit ber Jusseiffelt besteht bei Gene ift noch ein anderen Jusseiffelt gedommen mit ber Jusseiffelt bei Gene Jusseiffelt bei Borten Herben Herben Herben die gene die hohre konder die boch ber übmt Gottin. Das Bertelungsfleder unfer Webenischen Alterebunksforficher, das die Gugerni (vgl. GD. S. 367. 491) für tein beutifiche Bolt falt, es sogar den den Herben der Borten die Gene der Gen

Am Sandraudiga De Wal Myth. 176, Bolf Seitt. I. 160 bat für 
örnim 926. Sos geongt um saudiga auf galts andaga agl, edolig füb. 
ötac µuxiquet Epigen, mandr als sunder verflüftend pemommen. Sie Dea 
Uncia De Wal 210 einmert an bem fürmurgen Untelfein (Bafalt), vom 
men Untel bem Ramen bat. 28-8 l'Int, engl. Jak bebeutet, 'com bei 
jebem Göullisbe erfragt werben. Rosmorta (Do Wal p. 172—5) jilt men 
prijutd, auf ble Birbermen ober 28-fabt § 125 ju beutett. 3ar Dezivac (De Wal 71), benn jie nicht fonft tepfaligt iß, mödet men Doac Sirac 
eften und an unfere Sif § 111 bertne. Ritton (De Wal 170) mittal 
als eine beutsfür Febris (mit gallisfere Cubung) verstanden werben. 
sich spilighum ber Moneta im Rottenforti füßige ich aus bem bortigen 
"Serminteluße".

3. Gine Beige Gettimen nennt noch D. 35; ich gesente bier mur epireinigen, bern Manne mir anbemtatig u beiproden nicht Gelegessteil baben. Jundass 70 s. 6, bie Tochter Freigie und Obre : sie ist so sie noch von den der Beigen der Bei Beigen der Beigen der Beigen der Bei Bei der Beigen bertranbeit seine der Bame beigt ist giebe Glassin. Mit unserm Geofgen bertranbt sehent der Palme Georgen Mehrhauste.

Liebesfehnsucht und Berlangen auszubruden. Lofn ift ben Unrufenben fo milb und gutig, bag fie von Allvater ober Frigg Erlaubnife bat, Danner und Frauen zu verbinben, mas auch fonft fur Sinberniffe entgegenfteben. Daber ift nach ihrem Ramen ber Urlaub genannt, fo wie MUes, mas Meniden loben und breifen. Beibe Deutungen, fo verichieben fie icheinen, geben qui liubau laub lubun pro, 530 gurud, und fo burfen wir eine britte magen, Die fich in gleichen Grengen balt; vielleicht ift fie Die Liebe felbft, bie noch englisch Love beißt. Bon Bara (foedus) beißt es: fie bort bie Gibe und Bertrage, welche Danner und Frauen gufammen ichlieben, und ftraft biejenigen, welche fie brechen. Gie ift meife und erforfct Alles, fo bag ibr nichts perborgen bleibt.' Gon (abb. Sunia) bemacht bie Thuren ber Salle und verschließt fie Denen, welche nicht eingeben follen; ihr ift auch ber Schut Derer befohlen, welche bei Bericht eine Cache leugnen; ,baber bie Rebensart: Con (Abmehr) ift porgefco. ben, wenn man bie Could leugnet.' Doth. 843 weift aus unferm altern Recht ,sunnis' excusatio nach. Ferner Slin, Die von Frigg Allen in Gefahr Schwebenben jum Cous bestellt ift. ,Daber bas Sprichwort: Ber in Rothen ift, lebnt fich an (hleinir).' Den Ramen Blin führt Bol. 53 Frigg felbft. Bon Snotra (wortlich bie gefcneugte, emunctae naris) beißt es: Gie ift weis und artig; nach ihr beißen Alle fo, Die bas find. Bir haben bier nur Berfonificationen geläufiger Begriffe por une, ben mittelbochbeutiden Frau Dinne, Frau Chre, Frau Dage, Frau Scham, Frau Bucht u. f. m. vergleichbar. Rur Gna, Friage Botin, aus Rlopftode Oben befannt, bat einen Mothus. 3br Bferb Sofbwarfnir rennt burd Luft unb Bager. Ginft gefcah es, baf fie von etlichen Banen gefeben marb, ba fie burd bie Luft ritt. Da fprach einer:

Bas fliegt da, was fährt da, Bas lentt burch die Luft?

Gie autmortete:

3ch fliege nicht, ich fahre nicht, 3ch lente durch die Luft Auf Gofhwarpnir, den Damflerpir Beugte mit Garbrofwa.

holhwarsnir ist Suswerser, hamsterpie schenkelrasse, Garbrosma ftarfichweisig. Gna soll von at granes tommen und die hochstegende bezeichnen. Brou Kromuot bei Rithart halt Grimm altd. Bl. I, 371 für mehr als Bersonification bes Froblinns. G find 13 Minnen, welche D. 35 mit bem fabbaren Beftreben auffibtet, ber gabt ber Gotter eine glide vom Geltminnen gegenüberguftellen. Da beiten Punnn, Gerba, Gif, Thrübbr, Gladi und Raman nich vergesen werben follen, bie mehr find als bloge Berlonificationen wie viele ber gemannten.

4. Bon Gol (Gunna) war fcon § 11 bie Rebe. Ueber Cafare Melbung von beutschem Connen, und Mondbieuft vgl. §. 57. Beiben neigte man mit entblogtem Saupt, Doth, 28, 29, Rad Anb. XLIV alaubte eine Frau, Die Sonne fei eine Gottin, und bieß fie beilige Frau. Anbere Spuren bes Connendienftes liegen in bem beutichen Connenleben RU. 278, bem Conneneibe RU. 895, weil bie Conne Alles fiebt, bem Fluche der sunnen hag varn, und ben Marchen, wo entweber bei Sonne, Mond und Sternen nachgefragt wird (Doth. 670) ober brei Rleiber geidentt werben, auf bem erften bie Conne, auf bem anbern ber Mond, auf bem britten bie Sterne, ADR, 186, 193, Deier I, S. 213. Bei ber fib: lichen Sonne wird auch in bem edbifden Atlamal gefdworen. 218 Gipfel ber Gottlofigfeit gelten brei Schufe gegen Conne, Mond u. f. m. G. 171 wo auch bie Delbung bes Dlaus in Betracht fommt. Un ber Bfarrfirche gu Rais bei Deran fab ich zwei Bifber ausgehauen, welche fur Conne und Mond ausgegeben murben. Die unter bem angeblichen Sonnenbilbe angebrachten Tagen lagen aber eber an ben Tag benten, beffen Rlauen nach bem iconen Liebe Bolframs burd bie Bollen gefdlagen finb. Much in ber Capelle bei Schlof Torol fant fich ein abnliches Bilb auf einem Taufftein angebracht.

 fie habe unterbeffen fieben Tochter (Rirden) ausgestattet. Bgl. C. 371. Angesigt ift bie oben mitgetheilte Sage von bem bei einer Belagerung tägtich niebergeworfenen lebten Schwein, worauf die sonst von Beinbern von Weinbern erzichlie den Schulb macht.

Wie Freve Commengat ift, so baben andere Fresja als Manhghlin aufgefalt, weite auch Villipgamen angeschet werden tunn, wie mach auch für die Gome erstärt hat. Da ihr in Deutschand, halba aber Berecks erstjerich, so komte jene Spinnerin im Wond, die im heutigen Bollis gladen zur Eriche bahir bereigte wart, einst Bertich die Spinnerin) gewessen die den zu Kreiche dahir verzigt wart, einst Bertich die Spinnerin gewessen der den Wieder den Verzig der den gesche Kreiche den kieder in der Wond, wie desplichte Legung zu wen Gerten gerabe Vertra det.

Den Mpthus, ber § 11 von Gol und Dani ergablt wird, haben wir als auf Diffverftanbnife berubenb verworfen; bagegen einen anbern, ber bei und nur antlingt, ben von ber Bejangenicaft ber beiben Simmelslichter, oben 121 bei ben Rinnen nachgewiesen. Much bei ben uns verwandten Lithauern begegnet er. Ginft hatte man viele Monate bie Sonne nicht gefeben, indem ein machtiger Rouig fie in einem festen Thurme in Berfolug bielt. Enblid brachten Die gwolf Beiden bes Thierfreifes (bie 12 Mfen ?) ibr Bulfe, fpreugten mit bem eifernen Sammer (Thore Combol) Die Bforte bes Thurms und gaben bie befreite Sonne ben Denfchen que rud, Temme Br. G. 38. Der machtige Ronig gleicht bem Riefen Throm, welcher Frenja, die fcone Jahreszeit, ben Denfchen entzieben will. Rach Boltom. b. Gerben 18 batte ber Teufel Die Sonne geraubt; St. Dichael, ber auch fonft an Thore Stelle tritt, gab fie ber Belt und bem Simmel wieber. Gin anberes altpr. Marchen 1. o. ergablt, die Conne fei einft an ben Mond verbeirgtet gemefen; Die Sterne maren ibre Rinder. Der Moub, feiner Gattin ungetreu, entführte aber bem Morgenftern feine Berlobte: jur Strafe gerhieb ibn Bertunos, ber Donnergott, mit einem fcarfen Schwert in zwei Salften, Die jest in ben beiben Mondvierteln gu icauen finb.

- Historial

# Riefen und Zwerge, Gefpenfter, Begen und Teufel.

### 118. Riefen im Allgemeinen.

Der ftartfte Begenfat, ben bie Ebba tennt, ift ber gwifchen Gottern und Riefen. Gie find in einem Bernichtungsfriege begriffen, ber bis ans Enbe ber Welt mabren, ja ihren Untergang berbeifubren wirb. Da fo bie Riefen Geinde ber Gotter maren, fo muften fie auch ale bofe borgeftellt werben, weil es im Begriff ber Gotter liegt, gut ju fein. Bou bem Urriefen Dmir fagt D. 5, er fei bofe wie Alle von feinem Gefdlecht. und fo beißt es D. 10 von ber Racht, Die eine Riefentochter ift: fie mar fcmarg und buntel wie ihr Befchlecht. Bei bem großen Bernichtungetampf, ben wir bas Beltbrama nennen, muften alle Befen Bartei ergreifen: ftanben fie auf Seite ber Riefen, fo fielen fie unter ihren Begriff; barum feben wir auch Befen ben Riefen beigegablt, Die nicht ber außern Ratur, fonbern ber Beifteswelt angeboren. Bene Erinnys, welche ber Brynbilb mit Bormurfen wehrt, als fie ben Belweg fuhr, ift eine Riefin; fo icheint auch Mobgubr (Seelentampf) gebacht, und 3mr, ber Gobn Bafthrubnis (Bafthr. 5), bes weifen, wortichnellen Riefen, bebeutet ben 3 meifel, Ubland 17: aus ber Cophiftit geht ber Unglaube bervor, ein unbolbes, menidenfeindliches Befen. Dug bod felbft Bel, als Lotis Tochter, ber nun von feiner verberblichen Geite gefaßt mirb, riefigen Beichlechtes fein ; eine Riefin ift jest Grib, bie mit Bel jufammenfallt, und Utgarbalotis Salle faben wir mit riefigen Geftalten erfullt; er felbft manbelt fich in ben Riefen Stromir.

Richt unbebingt gilt aber biefe Borftellung von der Bosheit der Niejen: sie bibete sich unter dem Einstig des Ragnardsmetheids aus, ber in der novissen Belanfachaumg des Derberfechaft in sich gerissen date. An sich konnten die Riche als der coben, vom Geift noch undemältigten Materie angedert, sittlich gleichgaltig seinen; aber weit ein wir diese gemich gield, Gest und Nackert, Götzer und Riche, von entwicklie fich aus bem Gegenfat ber Rampf von felbft. Der Urriefe ift aus bem Rieberichlag ber urweltlichen Gemager entftanben; bie Gotter aus ben Salufteinen geledt, und bas Cals bebeutet bas geiftige Brincip. Sierin lag es begrunbet, bag Alles, mas ber außern Ratur angeborte, ale in ben Gegen: fat ber Gotter fallend, bofe und verberblich fcbien. Gind boch felbft bie Botter, weil fie ibr Gefclecht nicht rein erhalten, fonbern mit ben bunteln Riefen Berbindungen eingegangen baben, befiedt und ber Lauterung im Beltbranbe bedurftig geworben. Aber au folder außerften Confequeng gelangte man nur allmablich und es tann eine Beit gegeben haben, ba bie Riefen fo wenig fur bofe galten, bag fie fogar gottliche Berehrung genogen. Bgl. Maurer Befehrung II, 60 ff. Spuren von Riefencultus finben fich wenige, fagt gwar Grimm Doth. 524; aber neben bem Dienft ber Gotter tann bas nicht befremben; ben Opfer empfangenben Riefen, beren wir einige nachweifen § 132 (val. Btidr. IV. 508), mußen fur bie altere Reit bie unfreiwilligen Opfer bingugerechnet merben, Die nach ben Sagen ben Riefen und Drachen, Die oft nur vermanbelte Riefen find, gebracht murben; gewöhnlich find bas Menfchenopfer. Die Belben, melde wir an bie Stelle ber Gotter getreten wißen, ftellen biefe Opferungen ab, inbem fie bie Riefen beflegen und bie Ronigstochter, welche bas Look gu ibrer Beute bestimmt batte, erlofen und freien. Mus folden Gagen tonnen mir lernen, bag bie Gotter ben Dienft ber Riefen befeitigt und ben ibrigen an die Stelle gefest haben. Die Riefen ericheinen bemnach als bie altefte Gotterbonaftie (G. 15), Gotter einer frubern Entwidelungeftufe . ber Menfcheit. 216 bie Begriffe fich verfeinerten, und ein boberer Bilbungeftand erreicht murbe, blieben bie plumpern robern Gotter ber frubern Berioben als Riefen fteben, faben fich aber aus bem Gultus burch ein jungeres geiftig überlegenes Gottergefchlecht verbrangt. Daß fie altern Urfprunge find ale bie Gotter, weiß auch noch bie Ebba und bie Bala fpricht es aus in ben Borten:

### Riefen acht ich bie Urgebornen.

Die Gitter boben fie theile erfchigen theile in wohlfchige Schranken gebaunt. Mien die Götter selbst waren in ihrer älteften Gestalt nicht vieler alle Aufern ist Gemente und Naturtüfte liegen ihnen zu Grunde, nab Raturgstrern find fie erst allmählich zu gestigen Wesen, zu fritiden Raturgstrern find fie erst allmählich zu gestigen Wesen, zu fritiden das großer Robeit nach und nach an gleichten Dingen baben sich aus großer Robeit nach und nach gestätert um versienert: die Stufen ber Entwidelung find neben einander fteben geblieben und als Riefen und Gotter, als altere und jungere Donaftie maltenber Befen perforpert. Die Gotter, ericeinen ale Biebergeburten alterer Riefen. Thromr, ber Thurfenfurft, war ein alterer Donnergott, G. 63. Dbins Beiname Bafubbr geigt ibn als einen jungern Baftbrubnir; beibe bebeuten bie bebenbe, mas bernbe Luft, GDS, 762. Wenn er jest mit ibm gu ftreiten gebt und ibn befiegt, fo ift barin eben ber Gieg ber neuern, fittlich und geiftig gefaßten Botter über bie altern ausgebrudt, in benen nur Raturfrafte malteten. Un eine Ginmanberung auslandifcher Gotter, welche bie fpatere balbaelebrte Cage annimmt, mochte ich babei nicht benten. Best erft ftanben Gotter neben Riefen, gute, geiftige Befen neben feinbfeligen Damonen ber außern Ratur, bes talten und nachtlichen Binters, bes emigen Gifes, bes unwirthbaren Relagebirgs, bes Sturmwinbes, ber fengenben Sine, bes verbeerenben Gemitters, bes milben Meeres.' Als Abfommlingen bes Urriefen Dmir, bes personificierten Chaos, ben bie Gotter erichlagen muften, um aus feinen Bliebern bie Belt gu bilben, ift ihnen Alles guwiber. .was ben Simmel und bie Erbe wohnlich macht.' Ubland 16.

Denn die Etemente hafen

Das Grbilb ber Menichrnhand. Schiller.

Bene außerste Confequeng, ju welcher bas Welftrama brangte, übertrug bie Riefen bann auch auf bas Geistebleben, wo ihnen Alles Berberbliche, Menidenteindliche zugewiesen wurde.

An Spuren einer milbern Unstat keptel es auch bier nicht. Der Seiswohrer Dezit, eigentlich ein Bott, ein Rebenbib bes manntiden Bel, aber einer Bermantschaft mit ber Interwell tregen bem Nielen beigachti, beiß Spmidsbubg S barn beitir, froh wie ein Kind, und Thopus ber There einfrich, ber ibe zuwe mit goldenem Galebande spinadt und den Abber bie Mähnen jurecht stall, sreut sich seiner nabenschwarzen Rinder und der beimtherwien Albe mit des goldenen Homen, Thymatho. 624. So sig bem Nielen de aller Mumpheit und Ungeschäuchte, nedese in der beut seine Songe gern als Dummheit ausgeschie wird, doch eines Gutmatthiges und Treubergiges beigemisch, ja es galt die Redenant: treu wie Wiesen. Sie leben noch in der allem Unschalt der goldenen Zeit, die Gut und Bes sicht zu unterscheiden gesent, die instinatartige Unmittelbarteit des Besteins noch alter verforen hat.

hierin ift allerdings bie beutsche Anficht von ber geistigen Befchranttbeit ber Riefen wohlbegrundet; fie entspricht auch ihrer buntein Abkunft, ibrer Bermanbticaft mit ber ftarren, bem Licht undurchbringlichen Daterie. In ber Coba feben wir biefe alte und richtige Muffagung fo weit verleugnet, baf ben Riefen, weil fie por ben Gottern entftanben finb, von ben urmeltlichen Dingen Runde beimobnt, Die jenen abgebt. Mis bie als teften Gebilbe ber Schopfung wißen fie von ihren Gebeimniffen; es ift bie Beisheit bes Alterthume, Die fie befigen, mehr überlieferte und ,anerschaffene als felbft erworbene Bernunft.' Darum befiegt auch Obin in Baftbrubnismal julest ben allwißenben 3otun, mit bem er über bie Lebren ber Bormelt gu ftreiten gieng, fo baß fich auch bier bie Ueberlegenbeit bes Beiftes über bie robe finnliche Rraft, Die in ben Riefen porgeftellt ift, nicht gang verleugnet. Doch ftebt Baftbrubnir mit feiner Beiebeit nicht allein: Kenia und Menia, Konia Frobis Maabe von Berariefengefclecht, beißen vorwißent, framvisar; jugleich icheinen fie jaubertunbig, S. 349. Gine Spur berfelben Anficht von ber Beisheit ber Riefen finbet fich auch in ber Beibelberger Sage von jener Bahrfagerin, Die von ihrem Thurm auf bem Jettenbubel aus wie Belleba bie Butunft vertunbete obne ibr Antlit ju zeigen: ibr Rame Bettha bezeichnet fie ale eine Ricfin, Moth, 85, 436. Bon ber anbern Geite ift auch bie Bosbeit ber Riefen ber beutiden Gage nicht unbefannt : bod nur gereigt find fie beftig und tudifd, in ber Rube eber gutmutbig, immer aber plump und ungefüge. 3m Born (iotunmodhr) ichleubern fie Felfen, entwurgeln Baume und ftampfen mit bem Guß bis ans Rnie in bie Erbe. Die Riefennatur fcbilbernbe Buge ftellt Quibm. 186 aus beutiden Gagen gufammen: fie maren fo groß, baß ibre Suftritte in bie weiche Erbe bie Thaler bilbeten, Sie machten meilenweite Sprunge, von ben Ebranen bes Riefenweibes rubren bie Huge ber und bie Berge find nur Selme ber Riefen, Die tief in ber Erbe fteden. Gur ben Glauben an ihre Große geugen bie Darden, bag man auf bie bodften Baume flettern mufte um an ibr Obr ju gelangen, baß ein Bagen in bas Rafenloch bes ichlafenben Riefen wie in einen Soblweg fubr und bag fich por ihrem Schnauben ber Balb bog wie unter bem bes norbifchen Riefen Stromit.' 3hre Unbeholfenheit, ibr Erogen auf finnliche Rraft und leibliche Große, welche bie menfchliche weit überragt, macht fie auch ju großfprecherifden Bralern, ba ihre Rorperfraft mehr verfpricht als ibre geiftige Dumpfbeit zu balten vermag. Der Riefe fennt nur finnliche Genuße bis gur Trunfenbeit und lieberfattigung : in biefem Buftanb wird ber ,foftmube' Sotunn (Somistw. 30) von Gottern ober Belben bezwungen. Bortrefflich ichilbert wieber Brafnag, 1 bie Riefen

mit bem Ginen Borte threyja, erwarten, womit bumpfes hinbruten in halbtruntener Unbesorgtheit gemeint ift.

Wenn in ber Gra die Riche von von Geltern bezwangen und in wohlschlige Genanten gedamn fin, geichwebel der bie herfischt wieder an fich zu reißen boffen, auch wirflich im lepten Welttampf wenigkens noch einen scheinbaren Seige erfampfen, dann aber ganzlich von der Bulten vor Arfandlich einem gedaureten Gettergescheich weichen sellen, fo ward der ihren gedaureten Gettergeschein weichen sellen, fo ward der die genthamischen Geschaltung des Meine has nachgweischen Aus die fiel weiter der Verlagen der Genann bei der Kannel von der gesche der Verlagen der Verlagen bei Beine der Dieben aber der Verlagen der Verlagen bei Beine den Diebens Gekter und Selben dere bereiten aber zu wetzel zu der Verlagen und der Verlagen

Rach D. 8 ift die Erbe freifrund und rings umber liegt bas tiefe Beltmeer. Langs ben Seefuften gaben Die Botter ben Riefengefclechtern Bohnplage und nach innen rund um bie Erbe machten fie eine Burg (Dibgarb) wiber bie Unfalle ber Riefen. Diefe auffallenbe noch uns erflatte Stelle ift vielleicht fo gu verfteben, bag bie Bobnplate ber Riefen jenfeits bes nach G. 107 ale fcmaler Reif gebachten Beltmeers lagen, alfo in Utgard, bem außerweltlichen Gebiet. Diefe Musbeutung murbe auch auf Die Begiebungen ber Riefen gur Unterwelt Licht merfen. Rach einer anbern Unichauung liegt Die Unterwelt nicht auf ber Erbe im Rorben, mo bie Riefen auch nach Cfirniefor mobnen, Doth, 521, fonbern unter ber Erbe, im Choofe ber Glut und ber boblen Berge, ju welchen bie Riefenhoblen gleichfalls Gingange barbieten. Bir begreifen fo, marum Bronbild, ale fie im Bagen, nicht wie andere ju Schiff, jur Unterwelt fubr, durch bas fteingeftuste Saus ber Riefin binburch muß. Bei Bermobbr. ber neun Rachte burch tiefe buntle Thaler ritt bis er an bie Giolls brude tam, welche Dobaubr bewachte, icheinen fich beibe Borftellungen ju berbinden, benn ber Gioliffuß tann mit bem Strome 3fing, ber Gotter und Riefen ideibet, fo wie mit bem ichmalen Schlangenreif bes Belt- und Benbelmeers zufammenfallen. Rur Bimur, aller Strome grofter, S. 278. 9, macht noch Schwierigfeit, benn D. 60 fant Thor bie Grib, in ber wir Die Bel ertannt haben, foon ebe er burd Bimur matete und Beirrobsgarb erreichte. Aber abnlich ergebt es bem Thorfill, als er ju Geruthus wollte: er tommt ju Gubmund, Geruthe Bruber, bieffeite bes erbum-



jchliefenen Mellmeret, voh fermach als Aus ersteint, über den eine geldene Brüde führt. Bgl. 6. 279. Er gelangt jedoch hernach an das andere Uher. Benn aber Ghemund — Assumud, d. h. Dein möre, der als Unternelisigest gekacht wirdt, so begriffe fich, wie auch Geit diesfeits des gröffen aller zilche nuchen tönnt, derem wie auch von den untervollisiehen Gebieten nach eine Kare Borftellung gewähnen.

#### 119. Benennungen.

Der allgemeinfte norbifche Musbrud ift iotunn, pl. iotnar. Gine verfürzte Form bes Borte ericeint in bem Ramen bes alten Riefen Forniotr, woraus fich jugleich bas ichmetifche Satte und felbft iener beutiche Rame Jettha ertfart. Die Burgel bes Borte liegt in bem gothifden itan, hocht, egen: ibr Rame bebeutet edax, fie find vom Gen, bon ibrer Be-, fragigfeit genannt. Dagegen führt ber anbere Rame thurs, ber richtig verschoben in bem ichweigerischen Durs (nieberb, Drus) ericeint, auf bas Erinten gurud. Die Thurfen find bie Durftigen, Durren, beren Gaum nach Trant lecht, und fo bruden beibe Ramen ,unmagige Gier nach Trant und Speife' aus. Moth. 489. Doch verfteht Rochholg II, 30 ben Durs als ben Rubnen, gaturstigan. ,Enterifc' Leopr. 35. 42 fur unbeimlich tommt vielleicht von einem britten Ramen: agf. Ent, bodb. Enz, wovon ber muthifche Engenberg (Infelberg) benannt fein wirb; er ift aber gleich bem fest geltenben Riefen', bas fonft mit m anlautete, noch unerflart. In neuern nieberl. Dialetten beift ber Riefe Reufs, mas wieber auf einen Boltonamen ichließen ließe, wenn wir nicht muften, bag bie altefte Form wrise mar. Enta geveore, aftes Gemirte ber frubern Lanbesbewohner, wirb abnlich gebraucht, wie von cotlopifden Mauern gesprochen wird : gemeint ift ein alteres riefenftartes Gefchlecht, bem man Berte gufdrieb, welche Die Rraft ber jegigen Menfchen überfteigen wurben. Bal. Quipm. 88. So rath Grimm auch bei ben Sotunen auf Berührung mit altern langft ausgewanderten riefenhaften Bewohnern bes Lanbes, beren Ramen bie nachrudenben Buten, ein beutider Stamm, behielten; bei ben Thurfen . auf Bufammenbang mit ben Tprfenern (Etrustern). Denfelben Doppels finn icheint bas nur im eigentlichen Deutschland vorlommenbe Sun gu baben, nur bag es noch entichiebener Boltsname ift. Befannt find bie Sunenbetten Bestfalens und ber Befergegend, womit riefenhafte Grab. und Opferhugel (ugl. 368) ber Borgeit gemeint find, wobei Rubn 295. Il. 110

noch erinnert, bag bie Sunenbetten auch baufig Altarfteine ober Beibenaltare beißen. Aber auch bie fog. Ringmalle, freifformige aus Steinen gefügte Umwallungen beutider Berge, beiben "Sunenripge"; fie tommen jeboch auch in ebenen Gegenden vor: überall aber bentt man bei bem Borte Sune balb an Riefen, balb an frubere Bewohner bes Lanbes. Dhb. bebeutet Hinne icon einen Unterthan Gpels, beffen Land man nach Ungarn verlegte, mabrent bie Ebba unter Sunaland Sigutbe beutiche Beimat verftanb. Gin Ronig bun ericeint im agf. Banbererelieb ale ber fagenhafte Stammpater ber Satweren ober Chattuarier. 3m Silbebranbelieb, mo Sabubrand feinen ibm unerfannten Bater alter Gun! nennt, tann Doppelfinn malten, indem gmar icon an einen Unterthan Gpels, aber gugleich noch an einen Riefen gebacht mare. Das altn, hunar wird nie auf Riefen bezogen; boch tonnte aus humir, ben Thor in ber Symistre. befiegt, Licht auf die Bedeutung bes Bortes fallen, wenn ber Rame nicht felber buntel mare. Rach Mpth. 496 bienge er mit hum, Dammerung, jufammen, weshalb ibn Ubland 158 ale Dammerer, Grimm 1. c. als tragen, ichlafrigen auffaßt. In ber Abb. über bie Ramen bes Donners macht er ibn aber mit Dmir jum Dongerriefen. In nieberfachfifden Gegenben bezeichnet Subbe einen plumpen Riefen, gugleich aber auch einen unbeholfenen, tragen Meniden. Gbenbafelbft tommen aud Dutten por, mit bem Epitheton ornans bumme Dutten, Doth. 511, Mulfenhoff 92. Much Lubbe, Luppel bedeutet einen plumpen ungeschidten Menfchen. Der Rame ber Graien gebort nur ben Riefinnen; fo auch Skass, ein Reutrum wie Eroll, bas aber fur beibe Beidechter gilt und febes unbeimliche Ungethum bezeichnen, jeboch auch elbische Befen mitbegreifen tann.

## 120. Bergriefen.

Weit verbreitet ist die Sage von ber Rissentochter, die vom Gebirger nieberfteigend einen pflügenden Maerdmann sindet, den sie mitjamt den Odsen in die Schüße schart und heimitodigt, denn sie sieht sie für Erdwürmer an und zeigt sie dem Better dasseim mit lindisser Freude an dem artigen Spielding. Aber der alle Riese sindist mit ihr und sagt, das eit tein Spielding. Abus den Rind: sie gehoen zu einem Boll, das dem Niesen großen Sadden zusüglt wir mißen weg aus diesen Saud und sie werden siere wohnen. Wie wings flein der Reulich neben den und sie werden siere nochen. Wie wings flein der Reulich neben den ungebeuen Niesen erscheit, sie grant boch diesen pflinflich vor ihm: der magebeuen Niesen erscheit, sie grant boch diesen pflinflich vor ihm: de

sonders ift ihnen der Aderbau verhaßt, weil er fie jur Auswamberung zwingt. Die Riesen vertreibt die Gustur, welche die Walder lichtet und selbs Gebirge urder macht, das wilde Steinreich bewästigt, das in den Riesen vorgestellt ist.

Daß bie Riefen bas Steinreich bebeuten, bas alter ift als Bflangen und Thiere, tritt bervor, mo fie Bergriefen beifen, in Relfenboblen baufen, Steinteulen und Steinichilbe, auch wohl Gifenftangen und Rolben su Baffen fubren. Darum beifen fie auch fteinalt, alt wie bas Steinreich, wie der Befterwald, ber Bobmermalb; barum erftarren fie, gleich ben Zwergen, ju Stein, wenn ein Stral ber Conne fie berührt. Bener Bug lagt fogar die Deutung ju, bag fie, bei Licht betrachtet, nichts feien als Relfen und Berge, nur die Racht, welche die Ginbilbungefraft entbinbet, ibnen leben und Bewegung verleibe. Gine Riefin beift Jarnfara, die Gifeufteinige, und im Gifenwalbe (Jarnwidr) wohnen die Jarnwidiur S. 26, pon benen eine die Bolfe gebiert, Die Conne und Mond verschlingen follen. Un biefe Riefinnen bes Gifengefteins erinnert es, wenn beutide Sagen ber Roggenmuhme fcmarge lange Biben gufdreiben, wie auch von einer eifernen Bertha bie Rebe ift (Mpth. 445) und Grib nach G. 144. 277 Gifenbandicube wie ibr Cobn Bibar ben Gifenicub tragt. Die Roggenmubme, Die auch Roggenmor beift, tonnte aus Roden: b. b. Gelemubme entftellt fein, und bas Rodenweibele, Rodabirl (Banger &, 89), gleicher Bebeutung unterliegen, ja eine britte Auffagung bes Borts, Die Begiebung auf die Spindel &. 114 erft burch die fpindelartige Geftalt bes Relfen (rocca, roche) permittelt fein. Go bat ber Riefe Grungnir ein Saupt von Stein und ein fteinernes Berg in ber Bruft, und auf biefe Steinnatur ber Riefen begiebt es fich, bag ihnen Thor, ber Gott bes Bewitters, als Bercules Saranus bie Baupter fpaltet, benn feine Aufgabe ift, ben barten Gelegrund in bauliches Land ju manbeln. Aber meber beidranten fich die Riefen auf Diefe Bedeutung wilder gelbungethume, noch Thore Birtfamfeit auf die Begunftigung bes malberrobenben Aderers; Die Riefen find überhaupt Die milben maßlofen Raturfrafte, welche ber Denich betampfen, in Schranten bannen muß. Er bedarf aber bagu gottlichen Beiftands, und biefen leiftet ibm vornamlich Thor. Die Mothen von ben Riefen bilben barum bie Rebrfeite ber bereits abgebanbelten von Thor, Doch ift bierbin &. 82 ber Rachweis vericoben worben, bag Thor gegen Sturme, Feuere und Bagerriefen ben Coup ber Menfchen übernommen babe. Die Erbe gilt Uns aber jest fur bas vierte Glement, und biefem entfprechen bie Bergriefen, ba fie in Erbhoblen mobnen. Inbes icheibe ich fie von ben vermanbten Reifriefen nur überichaulider Darftellung megen. Gie fallen infofern gufammen als fie in bem Begriff ber minterlichen Ralte ein Gemeinschaftliches haben. Bon bem rauben Bebirge meben bie talten Binbe ber, die ben Binter bringen. Gine Soblenbewohnerin ift Sunbla (canicula) S. 358, und Suttungr, Gunnlobs Bater §. 76 ift ein Bergriefe; ber altefte pon allen aber, icon bem Ramen nach, Beragelmir, G. 18. Gelbft ber ben Reifriefen naber ftebenbe Throm, ben ale altern Donnergott Thor verbrangte, wird einen Bejug auf bas Steingebiet gehabt haben: bas nach ihm benannte Thrombeim, bernach Thiaffis, julest Clabis Bohnung, lag in ben Bergen; Frau Butt (DG. 314) ift eine verfteinerte Riefentonigin ; fo wird auch Ronig Babmann (Bechft. Deftr. G. 67), Die brei Bruber (Bingerle G. 425), ber Riefe Gerles, (Alpenb. DR. u. G. p. 34. 259), die fieben Schweftern bei Obermefel (Rheinf. 211) und Sans Beiling (DS. 325), wenn er nicht ein Zwerg ift, aufzusagen fein. Selbft bas Riefengebirge bat feinen Ramen nicht fowohl von feiner Sobe als weil feine Gipfel ber Ginbilbungefraft ale Riefen erfcbienen. Much Die felfenichleubernben Riefen find mobl Bergriefen; fie merfen Bflugichgren, Streithammer und Merte, vielleicht einft Donnerarte und Reile, DR. 510. 530. In ber beutschen Sage wird bie Berfteinerung, Die in ber Ratur ber Riefen begrundet ift, als bie Etrafe ber Ungaftlichfeit und gottvergefienen Uebermutbe aufgefaßt. In ben Albenlanbern ift es bie Berg letich erung (Berngleten 1-54) und Berichuttung (Albenb. 239), Die junachft als Gottesgerichte ericheinen, mabrent es anbermarts bei Ublands Borten bleibt:

Berfunten und vergegen, das ift des Gangere Fluch.

In ben Marchen verfinten gange Konigreiche und fteigen bei ber Erlöfung ober bei ben Sonnenwenden wieder ans Tageblicht.

Da Berge bewalbet find, so geben die Berge in Waldriesen über, in die wilben Manner, Walde, Mood- und Holgleute, zu benen auch Schrade und Schräßel gablen; mit diesen aber verlieren fie fich unter ben Zwergen.

Alls ein Wabtriefe ift Wieldt der Bib bolf burch feinen Namen bepiednet, wenn er nicht den Zerftdere des holges, als einen Churmriefen beteuten soll. Dem entspricht der Widolf der Serbenfinge, der über bad Rob feiner Riefenbrüder hinaustagt und so ungeftim ift, daß man ihn in Seifeln legen und, wenn er nicht in der Goldelt gegen den Zeind ge

#### 121. Die Reifriefen.

Reben Bergriefen, Die bem Steinreich angeboren, begegnen uns in ber Ebba Reifriefen, Brimthurfen. Reif ift bier im weitern Ginne Ralte, Schnee und Gis: wir haben bie Reifriefen ale Froftriefen gu verfteben. Die Ralte tommt, wie wir feben werben, nur in Betracht fo fern fie pon rauben Binben berporgebracht ift. Bir tonnten fie Luftriefen nennen; ba fie aber nie bie ftille fanftbewegte Luft bebeuten wie Dbin als Biffindl. fondern immer nur Die aufgeregte, fo beißen fie beger Sturmriefen. Dmir felbft, ber Urriefe, entfprang aus Gis und Schnee, ba er aus ben urweltlichen Gieftromen bervorgieng. Ueber ben Binter und fein Gefchlecht pal. 6, 16. Brimnir, Srimarimnir find Riefennamen, mit letterm wirb Glirnief, ber Gerba gebrobt. Brimgerbr ift Salis Tochter, mit welcher Atli fich Belgatw. I, 12 in einen mabrhaft homerifchen Schimpfworterftreit einlaßt. Darüber erftarrt fie gulest gu einem Steinbilbe, und menn wir fie und auch in einen Gieberg ober Gleticher vermanbelt bachten, fo bliebe boch bie Berührung mit ben Bergriefen auffallenb. In ber Symisliwiba ift ber Binterriefe bem fommerlichen Thor gegenüber portrefflich gefchile bert: Bleticher brobnen, ale er eintrat, fein Rinnwald ift gefroren, Die Saule gerfpringt por feinem Blid, mas bie gerfprengenbe Gewalt bes Groftes bebeutet, Ubland 158.

Much außerhalb bes Dotbus von Thor begegnen une bie Rroftriefen, Forniotr, ber alte Riefe Pmir, batte brei Gobne: Rari, Bler (Degir) und Logi, ben brei Glementen Luft, Bager und Feuer entsprechenb. Rari ift jugleich Sturmgott, und in feinem Gefchlechte finden wir viele Berfonifis cationen bes Froftes, weil bie Minterfturme es find, welche Gis und Schnee berbeiführen. Unter feinen Rachtommen ericeinen Grofti, 3ofull Gieberg, Snor Sonee, Ronn bichter Schnee, Drifa Schneegeftober, Dioll feinfter und glangenbiter Schnee. Dagen biefe versonificierten, bem norbifchen Binter entnommenen Borftellungen nur als unterfte Unfage von Dipthenbilbungen ericeinen, bier und ba find fie ju burchgeführten Dothen ermachfen, von welchen uns wenigstens Rachtlange erhalten find. Go bei ber Berbung bes Danentonigs Gnio um bie junge Ronigin von Someben, melder ber Bote guffuftert: Guio liebt bid, worauf fie taum borbar erwiebert: ich lieb ibn wieber. Die verftoblene Bufammentunft mirb bann ju Unfang bes Bintere beftimmt. Saro VIII (Duller) 414. Go ente führt Frofti bie lichtgelodte Dioll, Die Tochter bes Finnentonige Gnar, und faßt fie unter bem Gurtel, worauf fie rafc im Binbe babin fabren (326. III. 654-658). Bal. Ubland 35, Beterfen 81. Bir tennen auch icon & 111 aus Raris Gefdlecht Thorris Cobne Ror und Gor und ibre Schwefter Goi, und von Froftis Tochter Stialf und ibrer Rache an Mgni mar §. 115 bie Rebe.

Mis Sturm und Froftriefen, Die bem Befchlechte Raris einzureiben maren, baben wir icon Throm und Thiaffi, Riefen ber Berbft- und Binterfturme, fowie Beli, einen Riefen ber Frublingefturme, erfannt. Ab malbi ober Melmalbi, Thiaffis Bater, mar febr reich au Golb, und ale er ftarb und feine Gobne bas Erbe theilen follten , ba niagen fie bas Golb bamit, bag ein Jeber feinen Dund bavon voll nehmen follte, Giner fo oft ale ber anbere. Giner biefer Cobne mar Thiaffi, ber anbere Ibi, ber britte Gangr. D. 54. Ubland 119 nimmt Melmalbi und feine Gobne fur Binbe: ber Bater, ber Mel berbeifchafft, ift ber Regenwind; fein Golb, Die aufgebauften Schape, find Die Bolten. Wenn ber Regenwind weicht, fallt bas Erbe ben übrigen Binben anbeim: es wird mit bem Dunbe getheilt, gerblafen, gerftreut. Dagegen faßt fie Beterfen 95 ale Bager wefen. Thiaffis Tochter mare ber wilbe Bergftrom, ber fich bem Deere vermablt, bem rubigen Saff, mas aber ibr Erfcheinen ale Bintergottin mit ben Solgichuben nicht erlautern murbe. Beinhold Riefen 12, 16, 27. 45 ibentificiert fie ben brei Cobnen Fornjots, inbem er Gang auf bie

Mut. Thiaffi (ben raufdenben) auf bie Luft, 3bi auf bas Feuer begiebt, wobei aber ber Dhibus ungebeutet bleibt. Roch bie beutige Sprace nennt ben Sturmwind Binbebraut, mas gang wortlich gu nehmen ift. Rach einer martifchen Sage (Rubn 167) mar fie ein Ebelfraulein, welche bie Jagb über Alles liebte und gleich bem milben Jager vermunicht marb, in alle Ewigfeit mit bem Sturm babin gu fabren, Doth. 599. Brafmelgr, von bem aller Bind entftebt, pal. G. 31; über Rafolt und Mermeut &. 123. Wie Grafwelgr ift Egbir ale Abler gebacht, ber icabenfrobe Sturmriefe, ben bie Bolufpa ber Riefin hirten nennt, ber bei Ginbrud bes Beltuntergangs auf bem Sugel fist und froblich bie Sarfe ichlagt. Bal. Ubland Germ. II, 345. Bie Dermeut fo fcmeift auch Coramung Germ. IV, 83 ju ben Magergeiftern binuber. Dasfelbe mochte man pon Runfe, Edes Bateifdwefter, nach ber Borrebe gum Belbenbuch ber Mutter Berres und Belberiche, urtheilen, Die genauer eine Bergmagerriefin ift. Beinhold 46 befdreibt fie als ,ein milbes, muftes Balb: und Alpenweib pon foredhaftem Musfeben; boch find ibre Birfungen noch foredlicher, iene Edlammgife namlid, Die bei beftigem Regen aus ben Sochgebirgen nieberfturgen und Erbe, Baume, Sutten und Relfen fortreifend über bie Abbange und Thaler Die graufigften Bermuftungen fcutten. Golder Runfen baufen in ben Toroler und Comeiger Alben leiber viele, und auch Die norweglichen Gebirge icheinen fo bofe Riefinnen gu tennen, benn Leirwor, Die Lebmige, Schlammige mag niemand anbers als eine norbifde Runfe fein."

 gemabnen, geboren außer bem Orco felbft (Alrenb. 56) auch bie Fenggen bes Montgfuner Thale, Graubunbene und Tprole bei Bonbun 1 und Bin: gerle II, 57; bod fceint fie ber Rame gu ben Gumpfgeiftern gu ftellen, wodurch fie jundchft an Grendel §. 122 erinnern. In Tyrol beißen fie auch Balbfenggen und fo verfteben wir jest erft bas Bort , Wilbfang'. Die Cage ichilbert fie ichquerlich bafflich, mit borftigem Saar über ben gangen Leib, aber nur meibliden Gefdlechts, mabrent bie milbern Balbe fanten Borarlberge und Graubundene auch mannlich find. Die feltfamen Ramen ber erftern ,Stubforche, Robrinta' u. f. w. fcbilbern fie ale 3wibien (Dryaten.) Much ift ibr Leben an ben Balb gebunben; wird er gefchlas gen, fo ichwinden fie. Um bem Sungergeluft ibrer icheuslichen Bater gu entgeben, nehmen ibre Tochter gerne Dienfte bei Meniden, und begnugen fich mit bem Schaum ber Dild jum Lobn. Ihre Bilbbeit legen fie jeboch nicht ab. Allmablich fdrumpft aber ibre Riefengeftalt ein; Die Rutichi: fenggen bes Boralbergifchen Rlofterthals geboren wollenbs gu ben 3mergen, Ibre Gemsenschnelle gewinnen fie in Montgfun burd Musichneiben ber Dilg, und weil fie bie Dilch gegabmter Gratthiere, Die fie ihre Rube nennen, genießen, mifen fie nichts von Schwindel, auch wenn fie uber Abgrunde fpringen. Auch Beibelbeeren und Gier von Schnee- und Berle bubnern lieben fie; aber mit ben Banern mogen fie nicht egen; von fo rober Rabrung, womit Meniden verlieb nebmen, fürchten fie ben Tob. Ihre latonifche Ausbrudsmeife und manche ihrer Ramen erinnern baran, baf es eine eigene Sprache fur bie peridiebenen Gottergeichlechter giebt. Sie find fluge Rathgeber, aber oft liegt etwas Launiges in ihrem Rathe. Die Bemeinde Tenna in Graubunden fieng einen großen Baren, ber ibr viel Ecaben gugefugt batte; bafur wollte fie ibn graufam beftrafen und an bem milben Brummer ein Grempel ftatuieren. Da trat ein Wilbianaa unter bie Berfammlung und fagte: ,'s Grufigft ift, laet 'n burote'. Bgl. Bonbun Beitr. 44-65. Bernaleten Mfp. 208 ff.

Nach vermandt scheint der Tuveler Verg, ein einäusiger Niefe, der fich auch als gespreitiger Niefer zigt, je dos § Name mie Grickennung an Dein als Untermeitigett erinnert. Jüngeric Sagen 1859 und N. 2. 3. 134. 5. 134. 8. 20: Orleien S. 51. 69 Orgen S. 65 Scheinen eber zu ben Buregen zu gleich und von der Nergen (Niegen) nicht verleisten.

#### 122. Bagerriefen.

Der an bere Cobn Forniots, Bler ober Degir, ber mit Gomir gufammenfallt, bat fein fo meit verzweigtes Gefchlecht als feine Bruber. Bir baben ibn G. 336. 334 ale Rebenbild unterweltlicher Gottheiten erfannt. Dhaleich bem Riordr, ber bas beruhigte, fciffbare Meer bebeutet, entgegengesett und bem biebischen Mges &. 125, ibentifd, ja ber rauberifden Ran vermablt, ift boch auch Er wieber milber aufgefaßt worben : bie Gotter lagen fich mit ibm in ein Gaftverhaltnife ein, bas gegenseitige Befuche berbeiführt. Jahrlich gur Beit ber Leinernte, Die in ben Geptember fallt, wenn bei bem Beben fanfterer Lufte, Die in Degiebr, ale Bepagwir und Bepla porgestellt find, bas Deer ein mirtblicheres Unfeben gewonnen bat und Degirs Braufegel, Die offene Gee, bem Berfcluge bes minterlichen homir entnommen ift, trinten die Gotter Hel in Degire Salle, Die er mit Golblicht beleuchtet : Die in ber Tiefe ber Gee versuntenen Schabe icheinen jur Erflarung bes Deerleuchtens verwendet. Degir bat gmei Diener, Rungfenger (Teuerfanger) und Elbir (Runber); erftern ericblagt Loti. Goll uns bien andeuten, bag Degire Golblicht ben Glang bes gemobnlichen nicht erreiche? Mis Gymir ift ber Meergott Degir beutlicher als Unterwelts: gott bargestellt. Orboba ift feine Gemablin, feine Tochter Gerba, von beren weißen Urmen Luft und Bager wieberftralt, worin Ginn Magnufen bas Rorblicht angebeutet fab, mas jenem Deerleuchten gur Geite treten murbe. Geinen Cobn Beli eifdlaat Grepr mit bem Siridborn, ben wir auf ben Blis gebeutet baben: nur barüber bleiben wir im Untlaren. mann bieß gefcab.

Bon Cegir bem Mergott hat Tegwer eine icone Soge gebichtet, welche ich ausbeben will um zu zeigen, wie unfere Mothologie ber Fortbilbung fabig ift. Auch Gliba gehorte, lefen wir in ber Fritbiofiage, 24

 Wilfing Murcht sin mit der Schnech, den Armen zu retten, Ashm den Erstreiben heim in sein Soud und derpflegte den Fermbling: Dach eis der Birth ihm das Bett annies, da lach' er und sagte: "Gut ist der Wirth und mein Schiff, wie da jahh, nich ganz zu verechten: Jundert Melin nach haff ich gewise dar Newd zu legein. Dade dach Dank der Eristena, denn gut ift gemeint. Ein Gedächniss, kieft ist die Teren untald: abs mein Weickburn ist in der Leier.

Much Grendel ift ein Meerriefe und bem Orgie nabe verwandt; ein bed die in Steine Salle ein leicher, von bem gefammelten Schhen ausgehende Schimmee rejell. Ig. § 9. Bie hopen bier ein der voll fem Rorbferüle angehörige Metje, die noch England ausgenwahret feinen Genant und gemen bei wie ein der den bei den Angland ausgenwahret feinen bei wilden bieten Meeres, das im Fribling gegen bie weiten fladen Rüften anflummen jene ungedwern Berwillungen anrichtet, welche Gerebes Bauli myerien Zheit, der an dem Mantle innefeggelt, mit Geben den bem Anntel einerfeggelt, mit Gewalten gewacht umb fich als füngfter Berwill zur Lebenbaufgabe fest, ihnen und Trieb und Ulterbau zu wehren. Im hohen Altre tampft Berwill noch gegen einem Dracken, den er befegt, aber von seinem Berer übersprüft ab geben fallt, mob ale bei mit geben Weltkamp bie Mihaparbschange erfegt, aber von beimem Berer übersprüft des geben findt. Much der feltg, aber den biem Weltfe Welth gesteffen zu Beschen sicht, wie beim Felten der feltge, der von beimem Berer über-

Drache, ber fich nach ber (im Gebicht entstellten) Cage wie gafnir in einen Riefen manbeln tonnte, bei bem auch ber Chat nicht fehlt, ben jener butet, ift ein Bagermefen : Die Bermuftungen, Die er anrichtet, begieben fich aber auf bie Berbftgeit, wenn bis gum Gintritt bes Bintere abermals bie Sturme toben und Aluten bie offenen Meerestuften bebeden. Das Bilb bes Drachen fur Die anfturmenbe vermuftenbe Glut ift ein anfcaulices; auch Gluge und Bade, beren Mustreten gleichfalls Berfiorungen anrichtet, und ben Chat ber Erbe, bie Ernte, raubt, werben in ben Cagen als Chlangen vorgestellt, wogu ihr Schlangengang ftimmt. Mullenboff, bem wir Diefe icone Dentung verbanten, begiebt aber ben Beomulf, ber uns an Thor erinnerte, Beitfchr VII, 439 ff. auf Fregr, ber nach einigen Ergablungen Saros gleichfalls als Drachentampfer ericeint , 2B. Muller Bifdr. III, 40, woraus fich auch Giegfrieds Drachentampf verftanbigt. Allein im Berbft bat Frepr fein Schwert, ben Connenftral, binmeggegeben, und fo tann er bier nicht als Drachentampfer auftreten, Bal. DR. Beowulf 195. Die Drachen und Burmer ber Bolter und Belbenfage find aber überhaupt Bagerungethume, Rochbols II, 13 ff., und in bem Borte Lindwurm icheint Lind Cumpf gu bebeuten. Ausbrudlich wirb ein ausbrechenber Gee als Drache aufgefaßt Bingerle Cagen R. 157. 159, 214, 215. In ber Chronit von Erteleng findet man nach Rheinl. 370 bie Abbilbung eines Drachen, aus beffen Munbe bie Borte Belre Belre! geben, benn burd biefes Gefdrei foll er bem Lanbe ben Ramen ge: geben haben. Unter Rarl bem Rablen erichlugen ibn namlich bie Gobne bes herrn von Bont, Bicart und Lupolb, worauf fie bas Bolt gu feinen Booten erfor. Dieje erhauten bann an ber Stelle, mo fie bas Thier erichlagen hatten, eine Burg und nannten fie Gelbern. Fagen wir ben Drachen bier wieber ale verheerenbe glut, fo meift ber Rame ber herrn pon Bont beutlich auf Die Brude, burd welche Thor nach 280 überichmellenben Bergftromen bas Genid bricht. Gur ben gu Grunde liegenben Dothus balt Mullenhoff VII, 431 ben von Britra, b. i. ber verhullenben Bolle, bie bon Inbra getroffen ale Abis (anguis) berabfturgt. Raber liegen uns freilich Thore Rampfe mit ber Dibgarbichlange. Un Grenbel erinnert ber icon von Grimm DR. 222 nachgewiesene Bagergeift, beffen Ericeinen eine Feuersbrunft bebeutet. Da fein Rame ben Berberber bezeichnet, fo tann er auch im Glemente bes Reuers malten. (Berpafius p. Tilbury bei Liebt. 30. 131). Grenbel gleicht in allen Bugen bem tyrolifchen Blute ichint, Alpenb. 59; nur bag er in Beftalt eines Baren auftreten foll, icheint

Bermirrung, vielmehr mar es nach bem Dare pon bem Schretel ein Bar. ber feinem Unfug ein Enbe machte. Bgl. DR. Beowulf G. 117. Der Gee, worin ber Blutichint fich aufhielt, marb burch ein Erbbeben famt feinen Dammen verfcuttet: Brenbel erlag bem Gott bes Gemitters: unbeimlich und icauria mirb bie Lage beiber Geefumpfe beidrieben. Racit bem Dare pon bem Schretel und bem Baferbaren zeigt auch Die bei Infprud angefiebelte Sage von bem Riefen Sammon (Bingerle Sagen 89) mit Beowulf bei aller Entftellung Berwandtichaft. Er tampft erft mit Thurfus, ben icon fein Rame als einen Riefen bezeichnet, ber bier aber bem Grenbel entspricht, julest mit bem Drachen, wo allerdings ber Musgang abweicht. Der Rampf mit Thyrfus bat bei bem Geefelb an einem Bache Statt: "Bu Ceefeld er fein Bohnung batt, ba noch bas Beilthum aufrecht fteht' (hic ubi prodigium cernitur usque sacrum). Darnach icheint es, baß bort ein abnliches Babrzeichen von Sapmone Giege wie Brenbele ausgerißener Arm au feben mar (culus adhuc caedis vestigia certa supersunt), wie auch bie Drachengunge ale Babrzeichen bes zweiten Rampfes bienen follte. Ueberdieß foll Sanmon am Rheine gu Saufe gewefen fein, von mo mobl auch Beomull ftammt. Bon Beime Abelgere Gobne iceint taum mebr ale ber Rame entlieben.

Gin Bagermann in Stiergeftalt ift ber mpthifche Stammvater ber Merowinge: er zeugte mit ber am MeereBufer folafenben Ronigin ben Meropeus, von bem nachber bie Merowinge ftammten, nach alterer Sage wohl ben Clojo, ben erften Frantentonia, beffen Rame von hlojan, mugire brullen (noch iest im Bolfemunde lueien) abquleiten ift, mas an ben brullenben Stier ber Stammfage erinnert. Go überfallt nach bem Bebichte vom Meermunder in Caspars Selbenbuch ein Meermann bie am Stranbe manbelnbe Ronigin, Mullenboff Rtichr. VI, 433. Muf Diefe Cage begiebt fich vielleicht ber golbene Stiertopf in Chilberiche Grabe. Much in Gpanien findet fich die Sage und auch bier gebiert die übermaltigte Frau einen überaus ftarten Gobn, ben Stammvater eines Belbengefclechte. Bir migen nicht, ob Dbin, ber ale Meeresgott Snifar beißt, ein Rame, ber mit Rir und bem Alufinamen Redar verwandt fein tonnte, nach einer verlorenen Rothe Die Geftalt eines Meermunders annahm. Mebnliches mirb von Dietriche und Ortnite Beugung burch einen Elben (Elberich) gemelbet. Ueber bie Sage vom Elbftier §. 126 unten,

Entichiebener gebort aber Bate, ber Bater Bielande, ben Baferriefen an. Geine Beziehungen zu bem gleichsalls watenden Thor, ja gu



Dbin und wieber gu Chriftophorus find icon 6, 73, 76 erörtert. Bar er ber Cobn ber Deerminne Badilt, Die ein elbifches Befen ift, fo beutet Unberes auf feine Riefennatur. Gine lautbrullenbe Stimme wird ibm gugefdrieben; ale Seermeifter ber Segelinge in ber beutschen Bubrun führt er ein Born, bas von Obin ober Beimball auf ibn übertragen fein tann, Rad Mullenhoff Beitidt. VI, 68 mar er urfprunglich ein matenber Reer: riefe, fur beffen Birtung ber regelmäßige Bechfel von Gbbe und Mut galt. Der follen wir ibn fur ben Riefen anfeben, an beffen Stelle Buotan als matenber Gott trat? Gin Theil feines Befens icheint auf Thor übergegangen, ber nicht blog, ben Derwandil auf bem Ruden, wie Bate ben Bieland, Die urweitlichen Gieftrome, fonbern außer Kormt und Dermt und beiben Rerlaug ben Sollenftrom Bimur matet, und babel ben Lofi binubertraat, ber fic an feinem Gurte feftbalt. Bar Bate etwa einft ale Tob. tenfchiffer gebacht? Rormt und Dermt und beibe Rerlaug werben Bol. 29 unmittelbar nach ben Tobtenflugen aufgegablt. Die Borftellung tonnte einer Beit angeboren, wo es noch an Bruden und Rabnen fehlte. Die an Thor bie Erfindung ber Bruden, fo finden mir an Bate bie bes Bootes &. 76 gefnüpft.

3m Bated Gefchickt finden wir jundch Wieland, ber als Allenfairt bezichnte wird, was uns zießt, wie Riefen und Imerge, fo verfchiedener Ratur fie feien, dach in einamder übergeben. Beleinds Sochn Wiltid tritt gar zu einer beitten Eliffe von Welen, den Selden. Aur fein Selme geichen, ein Giltumum, ber feinem Grimm ausberich foll, beziechnet noch feine riefige Abtunft, mabrend sie fich dei feinem Wassender ber der von bem unten, in seinem ganzen seinsolesigen Charafter verralt, der ihn so gar einmal zum Alliglied einen Kanderbaube mach

meshalb auch fein Sorn Sorttraufter bief. Benig wifen wir pon bem alten Thurfen Godmimir, ben Obin nach Grimnism, betrog und ben Gobn Dibwitnire, bes berühmten Unbolben, tobtete. Ift er eine mit Siebarb (Meertufte?), bem Dbin (Sarbarbelleb 20) mit ber eigenen Bunfchelruthe ben Bis raubte? Ober gar mit jenem Asmund, bei bem Dbin nach Grimn, 49 3alfr bieß? RMG. III, 407 burchbobrt Dbin ben Memund mit feinem Die Ramen beuten bier wieber auf Meetriefen, qualeich aber feben wir wie bei Melmalbi, wenn er nicht, wie Beinbold will, Almalbi, ber allmaltenbe beißt, ben Schat als Mel, Bier gefaßt. Gin Trunt war es, fur ben Dbins Muge bem Mimir verpfandet marb, und fo tonnte bier eine Rebenform besfelben Dothus vorliegen. Rach Deth benannte Fluge find GDS. 697 in ber Befergegend und England nachgewiesen. 218 Bagerriefe ericbeint endlich ber altere Starfabr, ber an ben Melmagerfallen mobnte (vidh Alufossu ober Golfossu), und ben Beinamen Mlubreng fuhrte. Er hatte acht Sande und befiegte im Breis tampf ben hergrim, ber ibm feine Berlobte Degn Alfafprengi, Die gefürchtete Feindin ber Elben, wie Beinholb R. 35 überfest, entführt batte. Dean fab bem Ameilampf gu, und gab fic, ale Bergrim gefallen mar. felbit ben Tob, benn fie wollte bem Startabr nicht permablt fein. Diefer jog alles bewegliche But Bergrime an fich und übernahm bie Erziehung ihres mit Bergrim erzeugten Gobnes. Spater entführte Startabr Alfbilben, bie Tochter bes Ronig Mis von Alfbeim, marb aber pon Thor erichlagen und vom Relfen gefturgt. Geinem gleichnamigen Gobne ermies fich Thor ebenfo abholb ale Dbin (G. 181) gunftig. Da Foffegrim nach ber beutigen Boltofage ein Damon normegifcher Bagerfalle ift, fo aiebt fich icon Bergrim als ein Bergftrom gu ertennen; nichts anderes ift Startabr, beffen acht Riefenbanbe eben fo viele Stromarme anzeigen: baß ibn Thor vom Gelfen fturst, geigt und feine Bebeutung ale ben maferreichen Abfturg bes Muftromes. Gein Zweitampf mit Bergrim ift bie braufenbe Begegnung ameier Bergftrome: ber Machtigere von Beiben reift Die Bagericage bes Befiegten an fic. Die Braut, Dean Mligfprengi, ergiebt fich ale ein ichimmernber Staubbach, um ben fich bie Stromriefen. swifden benen er nieberfprubt, ju reifen fcheinen. Schwieriger ift Alfbild zu beuten; ihrem Ramen nach gebort fie bem Gefchlecht ber Alfen an, Uhland 176 ff. Debrhanbige Riefen fennt auch bie beutiche Gage: in ber Belbenfage bat Beime vier Ellenbogen und Asprian vier Banbe; fonft findet fich bei ihnen fein anderer Begug auf bas Bager ale bag

heimes Bater Madalger ober Kadger nach bem Moroli ber Sohn einer Mereminne ist, Much, 360. Achstliche nathricker Deutung is die Bieldhussigkeit der Riefen fachig: es sind Felsungethime mit mehrfachen Haupstern. Mangel au Gliedern begegnet man dagsgen saft nur bei göttlichen Weifen, umd bier sehn wir ihn in ihrer muthischen Nature begeinntet. Jum Schlip gebent ih und der Mererien Midblicht, der nach Schalft, der Nature begeinntet. Die Angel in der Schalft, der Nature begeinntet. Die Angel in der Schalft, der Nature begeinntet. Die Schlip gebent ih und der Mererien Midblicht, der sich es feine Kenten wir Franz harten Lucksen und die feine Schalft, der Angel ihre Schweine und die Gemsen die Klübe der Fanggen ger nannt werenen E. 433.

#### 123. Fenerriefen.

Wie da Jeuer in Boft mur jutgt als vererblich, friebre mitt als wohlftatig gelegt wurde, so geschiebt das auch schon in Logis Achtern und Schwiegerschenen, wechem ich Thistin als Telebar (c. 202) vergleicht. Bugleich ist das eine neue Spur frührere gunfiger Aufgabumg der Reiche Stalegi beite deen auch eine Zocher, Thorgerbra Mussemme bei geben wie ihrem Bater in eigenen Zempeln blutige Opter sielen und viel Gold um Silber dargebracht word, Staless, 46. Der Schwester In abgeließ ererbung; aber bem Willig Gold, ber beiter Bunder mar, zeigte fich Obin unter dem Ramen Biden seinel findlich gesinnt, Betersen 79 wie sonst Ihop der Beder bei beiter Musser werden bei bei Bunder der Weber beiter Bunder von zeigte fich Obin unter dem Ramen Biden seindlich gesinnt, Betersen 79 wie sonst Ihop der Beder Bedelted. Freilich ist Biden ein Beiname Thoes, Lex. Myth. 900.

In ben nordischen Mothen erscheint Thor ale Belampfer ber Riefen in allen Elementen; aber ben brei Sohnen Forniots tritt er nirgenb uns

mittelbar gegenüber, wenn er gleich in ber Thorebrapa Saller ber luftigen Botterftuble Forniots beißt, mas nach ben Muslegern auf Abftellung feines Gottesbienftes gielt. Rari Degir Logi find in ber beutiden Selbenfage ju Rafolt Ede Chenroth (S. 100) geworben, und im Eggenliebe, bas gleich ber entfprechenben Ergablung ber Biltinglage anfange im Rolner Lanbe und um ben Drachenfelfen fpielt, wo wir auch bie Safeltstaule nachgemielen baben, befampft und befiegt er ale Dietrich Ginen um ben anbern, Safolt wird in einem Betterfegen wie Mermeut als Sturmriefe augerufen, Duth. 602: aans fo ericeint er auch im Edenliebe, und bie Jafeltstaule ift megen verberblicher Oftwinde berüchtigt, DR. Rheinl. S. 323. Edes Rame lagt fich pon ber Scharfe bes Schwertes feinesmeas berleiten wie Beinbold 18 will: bem miberfpricht bie naber gu Degir Ungi (DR. 217) tretenbe Form Hodelabs bei Befbele und bie Ortsnamen Uelerath und Uedes: borf in unferer Gegend, mo feine Sage babeim ift. Da in feinem Bruber ber Sturmriefe nicht ju pertennen ift, fo ruht Grimme Barallele ber brei Bruber mit ben Gobnen Forniots auf gutem Grunde. Edes Berubrungen mit Degir find &. 97 befprochen; pal, Ubland Germ, VI, 347, Ueber Chenrot erfahren mir aus bem Gagenliebe am Beniaften: Grimm bat ibn Duth. 710 bem Abendrot, einem andern Riefen ber Selbenfage, verglichen; biefer bat aber noch zwei Bruber und bie Bufammenftellung ließe fich nicht burchführen. Der auch als Ortsname bei und ericeinenbe Rame foll mobl ben burchaus rotben, b. b. feurigen bezeichnen. In bem Rampf wiber Gde und feine beiben Bruber tritt Dietrich an Die Stelle Thore, wie uns biefe Bertaufdung icon G. 266 begegnet ift; bier aber lagt bas nieberrheinische Local ber Sage an einen frantifden Dietrich benten, ber fich auch fonft noch mit bem oftgothifden mifcht. Bgl. Dullenboff Stidt, XII, 357.

Andere Feuertiefen, mit neidem Thor zu fooiffen bat, jind hurvolin und Geitrad G. 87, 277. Geitrid ift als Gemilterriefe dangestellt; bad säßt fein S. 266 nadgemeigene Beziehung auf de Unterwell und ihre Feuerhölle vermuthen, bah bie nordische Sogs ibn feinem urfprachen Recis erntath jabe. De berühmtele unter ben Bereitricht jede. Der berühmtele unter ben Feuerischen ift Suttur ber schmatzende, der mit Muspels Gohnen in Muspelbeim wohnt; im segten Weltkampf fieht er aber bem Frever, nicht bem Thot gegenüber.

Bir haben Riefen in allen Efementen, ja in ber Unterwelt angetroffen; jugleich faben wir fie auf bas geiftige Gebiet gerudt. Bum Solug bebe ich noch bie Reigung namentlich ber beutiden Riefenfage berpor, auffallende Ericeinungen ber Erbbilbung ju erlautern, norbifde ließ Befion fich einem Riefen verbinben, um bargutbun, warum Die Buchten im Logr ben Borgebirgen Geelands entsprechend liegen; Die beutiche weiß bie f. g. erratifden Steinblode gu beuten : ein Riefe bat bier feinen Soub ausgeflopft, weil ibm ein Steinden bineingeratben mar, bas ibm beim Geben beidwerlich fiel. Unbere vereinzelt liegenbe Geleblode bat ein Riefe nach einer benachbarten Stadt gefchleubert um fie ju gertrummern : fpaterbin wird bas auf ben Teufel übertragen, ber eine driftliche Rirche gerftoren wollte. Gin Riefenmabden gebachte fic eine Brude von Bommern nach Rugen ju bauen, bamit fie, übers Bager geben tonne obne fich bie Bantoffelden ju neben; fie nabm bie Sourze voll Cand und eifte and Ufer; aber bie Courze batte ein Lod. und ein Theil bes Sanbes marb vergettelt; bas Uebrige ichuttete fie meg. ale ihr bie Mutter mit ber Ruthe brobte." Go entftanb eine Reibe burrer Sanbhugel, Die in Bommern Berge beigen, Moth. 502. Bon folden Studden find alle Sagenbucher voll und auch unfere Begend tonnte in ben Schlubberfteinen bei Rolandeed bagu Beitrage liefern,

Gine Riefin baben wir nicht unterkingen tönnen, weil ju Unreimbareb von ihr berichte teite. Ang. Claus Bernnis von bie Zauberin Sagberta der Zechter vos Riefen Bagnoft (Bagnoft) Carp I, 9). Sie tonnte fich in jebe Geftalt und Größe vernambeln. Balb wor fie bim melboch, balb film und nieber, bab bet, to All fiesen. Bagber tennte fie felt machen und Betrge schmelgen; den himmel sonnte sie nieberzieben, die Erde erbeben und Schiffe durch die Luft geftalten. Den Liefter bei Erfe fiegen nachen. Die Gebter fonnte sie fieber der Beite bet Liefte erleuchten. Germ. VI, 294. Dier ift mehr die Zauberni die bet Alle erleuchten. Germ. VI, 294. Dier ift mehr die Zauberni die Wissipn beroorgeboen; aber ihre Mach die Kliefte nur des geschen die Kliefte nur des geschen die Kliefte nur der die Vollaus wohl berückte nur Das bie Riefen nach Belieben groß und Elne erlechtene, begegent dei Sayo elter. Zauberri ift bei den Riefen wie de Odina mur ber Ausbrud über übernatürlichen Macht. R. 98. Mehren die a. D.

#### 124. Giben im Allgemeinen.

Die allgemeinfte Beziehung ber halbgottlichen Befen, welche menich.

• iide Größe nickt überragen, scheint Bid i, in ber Rebraah Wichte ober Wichte, norbiss werte, pl. wettier, doch begeeist er zuweilen auch rie fige Westen. Unsere beutige Vollssprache brancht bas Bert balb mann-lich, balb fädisie; es muß aber nicht gerabe ein mehliches Westen meinen: bagu bebars es, baß ber Begris ber Releinheit duch die Diminutivsorm gestägert werde: Bildete, Michtelind, Wickeltmännden, Much. 408.

Minber allgemein ift ber Musbrud ber Gibe ober Mib; ber Rame ideint icon in Tacitus Germ. 8 vorzufommen, wo ftatt Aurinia Albruna au lefen ift. Bal. Mullenboff in Saubte Rticht. 240 und Rubne 2B. 6. 148, wo fluge Frauen Albrunen beigen. Doch begreift Alfr in ber Ebba, ben Afen, Banen und Jotunen gegenüber, zwei Gattungen gott. licher Befen; Lichtelben (Liosolfar) und Gomgrzelben (Swartalfar) ober Duntelelben (Dockalfar); ber smeiten Claffe icheinen bie Amerge anguger boren, benn fie follen in Schwarzalfenbeim wohnen. Bei biefer Untericheis bung icheint vergegen, bag ber Rame bei Elben mit albus, weiß, gufammenbangt, urfprunglich alfo einen lichten Beift bezeichnet. Es werben aber fogar bie Bobnplage icarf untericieben; bie Schwarzelben follen in ber Erbe, bem buntelften Clemente, mobnen, Die Lichtelben in Alfbeim, bas in ben hochften Regionen liegt, vielleicht nach G. 45 in ber Conne felbft. Darum beift es D. 17, fie feien fconer ale bie Conne von Angeficht; aber bie Schwarzalfen fcmarger als Bech. Bal, ben Ramen Bechmanle Bingerle G. 44. Obgleich bingugefügt ift, fie feien fich in ibren Berrich. tungen noch viel ungleicher, wird bod nicht fo weit gegangen, ju fagen, bie Lichtelben maren gut, die Schmargalfen bofe: bas batte befannten Dip: then gu offenbar wiberfprochen. Benn bie Riefen als Feinbe ber Gotter ericheinen, fo finden wir die Schwarzalfen ben Gottern verbunden, in beren Dienft fie mirten und ichmieben, und wenn gleich bamifche Ruge in ibrem Bilbe nicht feblen, fo gebort bod vielleicht mas Bosartiges in ibrer Ratur gu liegen icheint, jungerer Bilbung an. In allen Elben ift bie Ratur pon ber milben Geite aufgefaßt, und mehrfach fanben wir in ben unterirbifd mobnenben Schwarzalfen bie Eriebltaft ber Erbe bargefiellt, bie ftillwirtenbe Rraft ber Ratur, Die Gras und Salme herverfpriegen lagt und im Schoof ber Tiefe bie toftbaren Ergabern wirft, Die freilich auch bas verführerifde Golb und bas morberifde Gifen enthalten. Aber nicht blog Baffen und golbener Comud geben aus ber Gfie biefer tunftreichen Schmiebe bervor: fie haben bem Thor ben Sammet, bem Fren bas Schiff und ben goloborftigen Gber, bem Dbin ben Spieg und ben Ring Draup. nie gelerijgt, been bode Bebeutung andermackt dangelegt find. Rur well jie in der durche wohnen, beisen fie Schwazzalfen, wemit nicht nothwendig hässichäti verbunden fein muß. Nach der beutschen Sage schwieben die Bwerge, die Bwergsinnen spinnen: beide sind bald schön, bald einlich getän.

Die Amerain im Rublieb tommt aus ber Soble febr fcon (nimis pulchra), babei gierlich gefleibet und golbgeschmudt. Sier flagt auch ber Amera über die Treulofigfeit bes Menichengeschlechts und leitet baraus bie turge Lebensgeit, Die uns bestimmt ift, mabrent bie Amerge, weil fie reblich feien und einfache Speifen genießen, lang und gefund leben, Doth. 424. Schonbeit und Saklichteit, lichte und buntle Rarbe ift biernach icon ben in ber Erbe mobnenben 3mergen eigen, bie ben Schmarzelben gleichgeftellt merben. Beibes ift auch mobl begrundet; ibre buntle garbe in ihrem Aufenthalt im finftern Erbicoobe, vielleicht auch in ibrem Schmiebegeschaft : ibre lichte, Die icon ber Rame Alb ausbrudt, in ibrem wohltbatigen fegenereichen Birten. 3mei Claffen von Befen nach lichtem und buntelm Musieben zu unterscheiben, mar bie jungere Gbba fo wenig berechtigt als bas ftalbifc gelehrte und barum fpate Alwifemal einen Unterfchied gwis ichen alfar und dvergar aufguftellen, mabrent in ber Boluspa auch Amerge Alfennamen fubren. Amar find nicht alle Elben Amerge: auch mobnen nicht alle unter ber Erbe; aber swifden erbbewohnenben Allen und ben 3mergen giebt es teinen Unterfchieb; Die Lieber wifen fogar nichts von Lichtalfen und Schwarzalfen : nur dockalfar werben genannt. Much ift es bebenflich, wenn bie jungere Ebba bie Lichtalfen in Liobalfabeim ober boch in Alibeim mobnen lagt, obgleich Giniges bafür fpricht, womit aber nicht ju vereinigen ift, baß fie jest Bimil bewohnen follen, ben tunf. tigen Simmelsfaal aller Guten und Rechtichaffenen, ber nach D. 17 im britten Simmeleraum liegt. Conft finben wir fo bochliegenbe, von Swartalfabeim ganglich gefonberte Bobnfibe ber lichtern Alfen taum bejeugt, und man burfte ben Ginfluß driftlider Borftellungen bon ben Engeln und mebren Simmeln vermuthen, wenn es nicht Grimnism. 4 biebe:

heilig ift bas Land, bas ich liegen febe Den Alen nab und Alfen.

Doch ergiebt die Bergleichung aller Stellen, welche Afen und Mijen jusammen nennen, die durch bas Reintedwärnist beganftigte Gewohnheit, beibe Classen wohlthätig maltender Besen monthab zu verbinden: sollten nur bie Lichtlien gemeint sein, von beren Bobithaten nichts gemeint wie Lichtlien gemeint jein, von beren Bobithaten nichts gemeint wie Lichtlien gemeint jein, von beren Bobithaten nichts gemeint wie Lichtlien gemeint jein, von beren Bobithaten nichts gemeint werden.

fo mare bie Formel ungenugenb. Rad unferer Anficht gab es im Boltsglauben zweierlei Claffen von Alfen eigentlich nicht, fonbern nur Gin Gefcblecht, bas balb in ber Erbe, balb in anbern Glementen baufte: erftere tonnten nach ihrer Ratur licht, nach ihrem Aufenthalt und Schmiebegefcaft buntel ericbeinen. Der ftartfte Beweis gegen bie Unnahme einer eigenen im Simmel mobnenben Claffe von Lichtalfen ift, bag es echte alte Dothen von ihnen nicht giebt, mabrend von ben Gomargalfen, Die in ber Erbe mobnen, Die i. Ebba fo viel zu ergablen weiß. Grimm nimmt 414 brei Arten nordifder Genien an, Lichtalfen, Duntelalfen und Schwarzalfen, wie bie pommeriche Bollsfage weiße, braune und ichmarge Unterirbifche fonbere, und im Morolt brei Beiftericharen erfcheinen, welche ber im Rampf Befallenen und ihrer Seelen marten, weiße, bleiche und fcmarge: bie weißen find Engel, Die fcmargen Teufel, Die bleichen fceinen im Fegefeuer wohnenbe Bermanbte ber Streiter, fo bag bie brei driftlichen Geelenauf. enthalte vertreten find mas auf fein bobes Alter weift. Daß fich Engel und Teufel um bie Geelen ber Berftorbenen ftreiten, latt fich aus ber beibnifden Borftellung beuten, bag nicht alle Sterbenbe in Dbins bimmlifche Salle eingeben, fonbern einige gu Bel tommen, wie auch Dbin, Thor und Frebja Anrechte an bie Geelen ber Berftorbenen geltend gu machen haben; ogl. aber G. 146. Mus jener Stelle im Morolt, wo ber driftliche Ginfluß ju Tage liegt, ift fur brei Claffen elbifder Beifter fein Goluß gu gieben, und ber pommerifde Bollsglaube icattet nur bie Unterirbifden ab, ftellt aber feine eigene Claffe bimmlifder Elben auf. Jene bleiche Schar gleicht nun allerdings ben nair, welche mir im Ameraverseichnife bes Boluspa antreffen; ber Rame bezeichnet fie ale Beifter ber Tobten, mit welchen fich bie Unterirbifchen unferer Boltefagen immer berühren; auch bie Beinden, beren Ronigin Berchta ift, find ben Tobten verwandte elbifche Beifter. Alwismal, bas neunerlei Glaffen von Wefen unterfcheibet, und jeber eine eigene Sprache beimißt, nimmt auch fur bie Bewohner ber raumlich gebachten Gel, bie uns jur Solle geworben ift, eine eigene Sprache an, und biefe tonnten mit jenen Beinden und ebbifden nair gufammenfallen. Much Dain im Amergregifter bebeutet ben Tobten, Dwalin wie es icheint ben Schlafenben und Ibrain (Grafn. 3) ben Traumer.

Wie steht es aber um die Opfer (alfahlde), die wir den Alfen gebracht seben: galten biese den Lichtelben? Soft sollte man es glauben, da es noch spat Gebrauch war, den Engeln Speise zu bereiten und hinzustellen. Dem heimtehrenden Sighwat Stalb wehrte seine Jausfrau, die por ber Thure ftanb, ben Gingang bis er ben Alfen geopfert babe. Beterfen 101. Beimetr. Dlaf Belgaf. c. 92. Belde Mfen bier gemeint feien, ift nicht gefagt. In ber Rormaff, 216, 218 foll mit bem Blut eines er legten Stiere ber Sugel gerotbet und aus bem Aleifc bes Thiere ben Elben ein Dal bereitet merben. Sier icheint boch ber Sugel auf bie barunter mobnenden Alfen ju beuten; er alfar bui f. Spuren biefes Dienftes ber Erbgeifter finben fich noch in driftlicher Beit, ale fie fcon ju Teufeln berabgefunten maren: namentlich werben gammer, Bodlein und Subner bargebracht, mabrent bie unfdulbigen Sausgeifter ein Topf Dild befriedigt, Die gierigen Bagermefen fich nicht einmal an thierifchen Opfern genugen lagen, fonbern Denidenblut verlangen. In unfern Bottelagen feben wir allen Elben unter ber Erbe ober im Baker bie Bobnung angewiesen, benn biejenigen, beren Leben an Baume gelnupft ift, ober bie in Blumenfelden wohnen, wo ihrer oft bunbert Taufenbe neben einander Blas baben, bilben taum eine Musnahme, Bielen wird lichte Geftalt und icones Ungeficht verlieben, ber Bobnung in ber Tiefe ungeachtet. Ramentlich fcottifde und englifde Sagen zeigen Elben und Elbinnen in munberbarer Sconbeit; ibre Aleibung ift weiß und glangenb. Gie beifen bas aute Bolt, Die guten Rachbarn, im Rorben Lieblinge, Liuflinger, in Deutschland aute Bolben. Gie lieben Dufit, ibre Luft am Tang ift unermublich, wenn fie gleich die Racht bagu mablen. 3m Umgang mit Denfchen bat aber ihre oft mifebrauchte Gutmutbigleit gemiffe Grengen, und fie tann bann fogar in Graufamteit übergeben. Die Elben beutider Gebichte bes Mittelalters find auch jum Theil noch fcon; aber bas Chriftenthum bat fie schon berabgewürdigt. Von der elbe wirt entsehen vil maneger man : bofer Blid wird ibnen angebichtet, auch ibre Beicoge find verrufen, ibr Bleil, ibr Anbaud felbit, bringt Tob und Rrantbeit ; ber Rachtmar namentlich icheint ein feinbfeliger Beift, und über Albbruden beichwert man fich noch taglich. Much ibre Geftalt bat gelitten; boch erfceint noch Mberid, felbft Singelmann mit iconem Angeficht, gang wie im Rorben und bei ben Angelfachfen ber Ausbrud, icon wie ein Effenweib' ben Gipfel meiblicher Sconbeit bezeichnet. Goaubr, RIG. I. 387.

Allen Cliken auch ben unteribilisen ist es gemein, dog sie gerings Sieste mit unscheinbaren Golben in benen, die fich oder bem Beliebenen in Golb wandeln. Selbs dem pufallig in ihrem Arcijs tretenden sollen sie die Zassien mit Lindsweldsteren, mit Aechaft, mit Wosbelossen (A. Beusch A. M.R. R. T.), doer bat die Golde mur bem Berneighen, der zu früh nachfeld,



bie unfqubere Gestalt angenommen Rafaifnich fehrt er ben Gad um, und schutet die Juliung aus. "Ju hause angelommen sinde er aber in dem Eden bed Gads, in derem und einige liederreste ded Imag purädigsbildere waren, faulte Gelbstüde liegen, und de ertaunte er die Wahrheit bes alse Worten Beder der Gestalt der Beder i. Gestalt der Beder i. Bed

Huch fittlich unbefledt erhielten fich einzelne Giben wie jener bei Caefarius (I. 36), ber felbft bem Chriftenthum nicht abbold, und überhaupt fo rein gebalten ift, baß man fur bie in ber Ebba feblenben Dothen von Lichtelben, wenn biefe nicht überbaupt aufzugeben maren, bier Erfas fanbe. Er rettet bem Ritter, bem er in Geftalt eines iconen Runglings bient, bas Leben, indem er ibm eine gurt burch ben Strom zeigt, ale er von feinen grimmen Zeinden verfolgt ben Tob por Augen fiebt; ein andermal bolt er feiner franten Gemablin Lowenmild aus Arabien berbei (vgl. Mullenboff 418), und ale ibn fest ber Ritter, bem er gesteben mufte, Giner ber mit Lucifer gefallenen Engel gu fein, verabichiebet, weil ibm por ibm graut, verlangt er fur feine treuen Dienfte febr befcheibenen Lobn und verwendet ibn nur, einer Rirche, die feine Gloden befist, eine folche ju taufen. Sier liegt jugleich auch ber Beweit, bag ber Glodenbag in ber elbischen Ratur nicht begrundet erft von ben Riefen auf Die Elben übertragen marb. Richt ber Glodenflang, Die Untreue ber Denichen ber: treibt fie. Bgl. Die Steinfelberfage von Bonfchariant, Rheinl. 304, Rage fen II, 200 ff., wo aber Buge aus ber Riefenfage mit eingeflochten find. Bleichwohl mufte fein herr ibn mit bem Chriftenthum nicht auszufobnen, wie boch ben Elberich ber Dichter bes Ortnit. Wenn im Ortnit Elberich Engelnatur annimmt, und fogar bie Taufe und Befehrung ber Seiben mit Gifer betreibt, fo zeigt feine Bermanbticaft mit R. Golbemar, bem erge fourfenben und ichmiebenben Bergtonig, und mit Elbegaft, bem ichlauen berüchtigten Dieb', bag auch Er fein Lichtgeift mar, fonbern gu ben Schwargelben sablte.

Die Elben llagen iber bie Untrew ber Mensen, wie ift ber Simmel so bod wie ift die Untrewe so groß!" An ber Untrewe ber Menschen scheint es zu liegen, wenn mit ben Elben eingegangene cheise Serbindungen, wie sie besonders mit Baskergeistern vortenmen, zuseft ein trauniges Ende nehmen; boch fommte son vortenmestigen Simmelart ber Berbunderen ber Grand liegen, daß solche Mischeinen nicht zum Glad ausschlagen. Die ist ein der in ber Missammen
perinder; es find eigentlisse Mis bei ein et nen den Bennmen

fteben tann. Das iceint mir auch icon ber Ginn bes Mutbus von Urvaci welchen Rubn Berabtunft 81-94 befpricht. Bururavas muß Giner ber Ganbharven werben, um ber Geliebten wiedervereinigt gu merben, beren Bebingungen er bieffeits nicht zu balten permochte. Aebnlich glaube ich bie beutiden Marchen verfteben zu muffen, mo bie Biebervereinigung auf bem Glasberge gefchehen foll, ber auch nicht von biefer Belt ift. Urvaci burfte ben Bururavas nicht natt feben; in ber beutschen Sage ift es bie Frau, welche nicht natt gesehen werben barf; fo in ber Delufinensage, Die in altefter Beftalt bei Bervafius (Liebrecht 2) ericeint, mo aber ber Rifche fdmang, ben ich fur unbeutich balte, noch nicht portommt; Die Gibin permanbelt fich in eine Schlange und verschwindet. 3m Uebrigen barf man bem Urtheil Bolfe Beitr. 271 guftimmen: fie find Befen boberer Urt, und barum verlangen fie von bem Geliebten und Gatten bobere Rudfichten: fobald er bie aus ben Mugen fest, ift bas gange icone Berhaltnife gebrochen und fie tehren gurud in bas Elbenreich. Das zeigt fich auch bei bem Alb u. f. m., wovon G. 457.

Die Riefen tonnten wir nach ben vier Cliementen eintpleien, worauf und schon die Sohm Jomials, des alten Riefen, leiteten. Bei dem Edie bat biefe Einstehlung Bedenfen, weil ihnen soldes Stammabler seldem und bie elementarischen Bespie nach erst zu erneitten sind. Junachs sind und Luftelben nicht bezeugt. Bona führt das Bwergregister einen Windolff sin und Luftelben nicht bezeugt. Bona führt das Bwergregister einen Windolff mit und benechen, Auften da. Die halt führen in Beden bei des Gesten bei der Beden bei Beden bei Beden bei Beden Beden gestellt gestellt gestellt der Beden bei Beden Beden bei Beden gestellt gestel

Bir trinfen ben Bein, Bir trinfen ben flaren Monbenfchein.

Sie erscheinen aber, besonders die Zwerge, in derder, greisbarer Leiblichkeit. Da jebenstalls die Audrit schwer ausgufullen ware, so scheint es sier die beitebesicht vortheilhafter, die Elden in Zwerge (oder Erdgeister), Waheregeister und Feuergeister einzutheilen. Erstem schließen ich die Walde und

Feldseister an; diesenigen, welche Geister der Kerstorbenen scheinen, werden wir gekegntlich unterzuhrfingen suchen: die Ansicht, daß alle Elben dieß eien (Ruhn AS. 469) ist zwar im Grunde richtig, odwohl es selten her voortritt; einen Ginthellungskrund gewinnen wir aber daraus nicht.

#### 125. 1. Bwerge (Erdgeifter).

Der Rame ber 3merge (Querge, Querge) ift noch unerflart. Brimm vergleicht Doth. 416 bas Georgyo; (übernaturliche Dinge verrichtenb), mas lautlich entsprache, benn bas Wort (altn. dvergr, alth. tuerc) gebort ju benen, Die im Reubochdeutschen noch eine Bericbiebung erlitten baben; bas plattbeutiche Quera ober Querlich gebt im Anlaut in ein ans beres Organ über. Gie beißen auch Schwarzalfen, Bergmannchen, Erb: mannden, Unterirbifde, Onnerbankissen (Mullenhoff G. 281); in ber Schweig hardmandli, Toggeli, im Tyrol Rorggen und Lorggen, in Defterreich auch Genesleute, Bangrl und Trollen; boch geben lettere in Riefen über, Bernaleten Defter, DR. 23. Der Rame ber Fenesleute erinnert an Die Ranggen S. 433; auch fie find baflid, aber fonft elbifder Ratur. Der Fenesberg Bernal. 230 flingt au ben Benusberg 415 an und wortlich fcheint mit bem Bonner Bermanbtichaft. Bangerl gemabnt an Dbind Beinamen Bangleri, und ba ber Rame auch auf ben Teufel übertragen ift (Schmeller II, 55), fo liegt bie gleiche Bermuthung nicht fern, Andere Ramen fint fcon gelegentlich angeführt; einige werben noch gelegentlich ermabnt merben; ju ericopfen find fie fo wenig als bie fur bie milbe Jagb. Das feltfame Zwergregifter in ber Bolufpa theilt fie in brei Reiben, inbem es guerft bie pon Mobjognire Schar berausbebt, bann bie pon Durine Coar folgen latt obne Allgemeines von ibnen auszufagen, gulest bie von Dwalins Bunft und Lofars Gefchlecht aufführt, von meldem fo gesprochen wird als wohnten fie allein im Geftein. Ber iener Lofar fei, mißen wir nicht; man tonnte an Loti benten, ber nach Dt. 413 felber alfr beigen foll, ben wir wie Donar (DR. 170) in nachfter Berbindung mit ben Zwergen feben, bem vielleicht ibre Erschaffung aufgetragen marb, ba ber Rath baju, menigftene nach ber Bol., Die fie fur unbeilpoll gnfiebt, pon ibm ausgegangen fein muß (G. 101). Huch tonnen fie feines Beiftandes nicht entrathen, ba er nicht bloß bas Feuer ift, beffen fie jum Schmieben beburfen, fonbern auch bie Erbmarme, Die Bras und Laub, bas Gefpinnft ber unterirbifden Rrafte, bervortreibt. Gimred, Mythologie. 29

Bel biefer Deutung bleist unflar, warum nicht auch bie driben andern Reichen ben gleichen Stammvater haben sollen, da doch auch sie aus des Meerricien Blut um Gedein entstanden sind. So werden D. 61 einige Iwerge als Sohne Iwalbis (voß innenwaltenden) begeichnet, welcher nach fargin. a auch Ivanis Bater sein soll. Meer Sohne vos immemvaltenden (voll) formen all se Meere derichen, das sein felle innenwaltenden sind.

Die brei Reiben, Die ben obigen brei Scharen G. 445 gleichen, erinnern baran, bag bie beutiden Elben und Amerge eigene Ronigreiche bilben. In ber Ebba finbet fich bapon feine Spur; ober mare Frepr. bem Alfbeim (bie Sonne?) jum Bahngebinbe gefchentt marb, als Ronig ber Alfen gebacht? Bebenfalls geborte ibm ein elbisches Reich; boch warum tonnte es nicht in ber Unterwelt gelegen haben, auf Die er fo viele Beguge geigt? Aber icon bie ichwebische Sulbra ift Ronigin bes Bulbrefolte ; in Deutschland beift Golbemar Ronig, nicht fein Bruber Alberich, ben boch ber Rame ale Elbentonig bezeichnet; im Ortnit, wo er Elberich beißt, tragt auch Er bie Rrone. Alberich marb in ber frangofifchen Sage, bie nach England übergieng, ju Dberon, und jest beißt er wieber Ronig. Der britte Bruber, Elbegaft, ber ichlaue berüchtigte Dieb," beißt in bem nieberlanbifchen Gebicht Alegaft; er bolt ben Raifer Rarl in Ingelbeim jum nachtlichen Stehlen ab. Sier ift auch er in Die frantifche Gage getreten. Dan tonnte an MIwis G. 255 benten, wenn er Thore Tochter Thrubh entführen, nicht bie verlobte Braut beimholen wollte; nur ber Steinjotun Grungnir beifit Thrube Dieb, weil bas auf fteis nigen Boben fallende Samenforn nicht aufgeht, Ubland 82. Sonft ift es bei ben 3mergen bergebracht, Die Braut gu entwenben. ftieblt bie Bertlin, bes Ronige Tochter von Bortugal, Laurin Die Similb. Dietleibs Schmefter. Golbemar ift noch tiefer in bie Belbenfage verfloche ten. In bem Gefchlecht ber Sarbenberge an ber Rubr mar ber Rame Reveling (Ribelung) bertommlich. Bei einem biefer Revelinge bielt fich Ronig Golbemar ale Sausgeift auf, fpielte wundericon Sarfe, mar bes Bretfpiels tunbig, trant Bein und theilte mit bem Grafen bas Bett. Er warnte ibn auch por bem Ueberfall feiner Feinde und berieth ibn, wie er ibrer Sinterlift entgeben follte. Geine Sanbe, Die febr weich anzufühlen maren, ließ er mohl betaften, wollte fle aber nicht feben lagen. Gein breis jabriger Mufenthalt auf Schloß Sarbenberg galt eigentlich ber fconen Schwefter bes Grafen, welcher ben Zwergtonig Schwager nannte. Die lebenbe Bolta: fage, die ibn Ronig Bolmar neunt, fügt bingu, ein neugieriger Ruchen:

2000 (40)

junge bobe ihm einnal Erhien und Niche gestreut, damit er zu Salle fine und feine Gestlat in er Alfe aber ber Roch am andern Morgen in die Rücke trat, sand er den Nächenjungen au Betalpies steden. W.S. N. 147. Word, 477. Bon Entichtung mirb er nichts gemetebe. Biel gründlicher und miestlichte triebt Glegaft das Biebsgereche: er stadt ben brittenden Bogen die Gier. Wie aber Volleger im Madeige, so scheint Nochger oder Alfegaft die Richte Angegien, und is ihre die Angese die gegangen und so in die franzissische Zogen gelangt, wo er Dieb und Zauberer zugleich fil. Auch die Roggenmuhme und der Komengel sollen Kinbert fleblen.

Unflar ift noch ber Busammenhang mit bem Deifterbieb Ageg, ber bei ben Minnefingern ofter genannt wird, Mone 53. 140. Man wird junadit an Degir erinnert, ben ichredliden Gott; goth, beift agis Schreden, bocht, akiso. Burbe er ale Dieb gebacht, wie feine Gattin Ran Raub beift? Das erflarte jugleich, warum ber Dagnet Agftein beift, weil ber Magnet ben Schiffern bas Gifen ftieblt; auch fiele ein Licht auf ben Teufel Dagewebel (D.S. II, 250), ber bie erfte Luge fanb. Beun nun Degir fich burch Mges ale Elbegaft erweift, fo wird fein Bruber Rari bem Els berich, Logi bem Golbemar entsprechen. Aber Alberich wird in ben Ris belungen mit Schilbung und Ribelung gufammengengnnt, Ronig Ribelungs Gobnen, bes 3mergtonigs, benen Giegfried ben bort theilte und bas Schwert zum Lobne porausnahm. Rach ben 8, 66 peralidenen Marchen eröffnet ibm bieß bie Unterwelt, auf bie icon ber Rame Ribelung beutet. Der Rame Schilbung tann neue Aufichluße gemabren: er hangt mit bem nordifden Beidlecht ber Stilfinge (Schilbunge) gufammen, beren Abnberr Stelfir, ber Bater Cholbe, gemejen fein foll, ber auch Glenf beifit, mas Die banifden Stiolbunge ben ichmebifden Stilfingen, Schiltunge ben Schilbungen gleichstellt, Doth. 343. Auch ber Rame Schiltung erfcheint in beutiden obnffeeifden Gebichten, Drenbel, Bargival 1. 2. und R. Tprol, fo auch in ber Fortfebung bes Laurin. Badernagel vermuthet Btichr. IX, 374, jener Steaf, ber auch Stiolb beißt, fei nach alterer Sage auf einem Schilb ftatt bes Schiffs über Deer geschwommen. Bir feben bier wieber feine Berührung mit bem (§. 91, 102) als Unterweltsgott ertannten Uller, ber auf bem Schild ale einem Schiff übere Deer lief. Schwerlich bebiente nich biefer minterliche Gott in ber alteften Sage einer Giefcolle, Die wir Schulpen nennen: befer nimmt man an, fein Schiff mar aus Baumrinbe (Schelfe) gemacht. Bal, Grifd v. s. Scheld. 218 Tobtenichiffer wie als Gründer bes Schiffs ober Boots sohn wir S. 223. 437 ben Riche Balt, in legterer Gigenfchil necht niehme Gobn Michal Michael, ber wieber zwei Brüber bat, Egil und Stagfbr. Wieland beigt Elfent inig wie Gelbennar, umd Ggil, in ber Mitinaf, Gigel, wirb mit bem agal, Acgel, dem beulichen Berege dugge justimmenhängen, und wir ge wimme so neue Brudertliegien, welche unfere frühern §. 37. 57 verwillsahisen, umd befauchte ismen.

| Luft     | 2Baßer          | Teuer                 |
|----------|-----------------|-----------------------|
| Râri     | Degir           | Logi                  |
| Fafolt   | Ede             | Chenrôt               |
| Clberich | Elbegaft (Agez) | Golbemar              |
| Alberich | Ribelung        | Schilbung (Schiltung) |

Slagfibr Gail (Giail) Bolunbur.

Diefen beei gneeglichen Aribern entlyrechen bie E. 405 ernochputen beei Jaulemannerchen, die auch ichon, weil sie begabend inn, an die Arligsie böchher Götter gemohnen. Dem auf dem Golffie oder Golfild schomimmerben Unterwolfsgett, beige er num Stäbs oder Uller, mödte ich dem auf dem Balta schomimmerben Aumfing vergeischen, dem Gl. No an den au der Gere begegnete, Must. 420. Mit der Nechten bielt er ein Näpfichen, mit der Linken striffel. 300 mit der Nechten bielt er ein Näpfichen, mit der Linken siehen Ausgesten ihm Angel tiefen; dem Erfüsste die Golffie die der ein die See und lieb dawn dem Ausgesten ihm Angel tiefen; der der Kapf voll, jo ogh er ist ma als und fällte dann von Neuen: ihm sei auferlegt, die See zu meßen die an den junglen Zag. Grimm einnert doel an auste indische Angelen. Nowima, auf Zotoß ssein, schwimmer ihmend durch der State in der State in der Ausgeben der State der Stat

 Thor, Obin und Balbur beuten. Go mag es mohl guten Grumb haben, wenn agl. Stammtafeln Boben von Stuff und Scelbva abstammten lagen. Bobenfalls haben fich unter Zwergen fo gut als unter Riefen gottliche Ber ftalten verloren.

Ein berühmter beuticher Zwergtonig ift Laurin, von bem ber 3mergtonia Antilois in Ulrichs Alexander eine Rachbilbung iceint. Er reitet auf einem Rofe, bas nicht großer ift ale ein Reb, wie Laurins Rofe einer Beig verglichen wirb. Much Er bat fich einen Rofengarten gegiert. ben man ibm nicht vermuften foll. Laurine Rofengarten wird mit einem Seibenfaben gehegt. Das febrt bei bem großen Rosengarten, ben Rriembilb angelegt bat, wieber; er ift nur eine Rachbilbung bes elbifden. Ber bem Laurin biefe beilige Umfriedigung bricht, ber buft es mit ber rechten Sand und bem linten Guß; baburd ift aud Er ale unterweltlicher Bott bezeichnet, benn Sanbe und Suge forbert als Schiffslohn ber Sabrmann, ber uber ben Tobtenfluß fest, und fie murben ben Tobten in ben Sarg gelegt. . Der linte Sug und Die rechte Saud murbe von Bittich als Brudengoll begehrt, Sand und Rug verlangt auch Rorprecht ber Rabre mann im großen Rofengarten; bon bem Rabrmann in ben Ribelungen fcheint es nur vergegen. hier war alfo bie Donau wie bort ber Rhein ale Unterweltefluß gebacht. Bgl. Rubn G. 129.

Unbere Zwergfonige ber beutiden Gage find Ginnels von Balafere bei bem Lebermeer, mo ber Magnetberg liegt. Er ift Laurins Bruber wie 2Balberan fein Obeim, wenn nicht wieber ein britter Bruber in ibm ftedt. Endlich ericeint noch in Dietrichs Drachentampfen ber ftreitbare 3merg Bibung. In ber neuern beutschen Gage ift Gubich berühmt, wohl aus Gibid (einem Beinamen Obine) entftellt. Er ift Ronig ber Bargmerge. In Deutschbobmen ift Sans Beiling als Gurft ber Zwerge befannt; boch fcmantt er gu ben Riefen binaber. Im fcblefifden Gebirge fpult Rubegabl, ber vielleicht nicht beutich, auch eber ein Gefvenft als ein Amergionia ift; bod verbient fein Borname 3 obannes Beachtung. Gine Reibe beutider Sagen fpricht von bem Tobe bes Amergionias, wobei munberliche Ramen ericheinen. ,Ronig Anoblauch ift tobt', ,Ronig Bingel ift tobt,' ,bie alte Mutter Bumpe ift tobt': biefen flagenben Ruf vernimmt ein Bauersmann und ergablt es babeim. Sogleich fpringt ein Rnecht, eine Raab ober gar eine Rate, bie erft ins Saus getommen find, auf und berlaften es: fie maren bie Erben und Rachfolger bes verftorbenen Ronias und eilen, ibr anerfallenes Reich in Befit ju nehmen, Mullenboff G. 291.

§. 125.

2. Aubr 18C. 189. Baaber 26. Diefelbe Gräßlung findet fic auch bei ben firmagen, bood ohen Einschung bes Rönigftum : fie blieben bei ben Bauern nur im Dienit bis ihre menschenfreskrischen Bater geflorben sind, in berem Itri sie bann selber sollogen. Saintg erscheinen Riefen als Raisellines sollect bei der Beite sollogen. Saintg erscheinen Beiten abeit Bater gefloren Beiten zum Kniefen (Albect) der Men fig. 1864 bei 1864

Gobbemar und Laurin scheinen ursprünglich Könige der ergisduschenen Junerge, die auch Bergmännüben, Wergmönde beisen. Wer ein Bergmännichen sich, triss in abselben aus eine ergiebige Erzader. So wird von den Be ned big eine Auflichte und einem flitten gelagt bätten: Ihr metzlich und Goldsambutden und einem flitten gelagt bätten: Ihr metzlich bei gauge Auch Beiten nach, die zehnne Gogen 16 trot sie gauge Kub. Diese Benediger ertstät der Bondum Gogen 16 trot sieben wochen der Cagamenslan erlichtum Amen kur sie verdenige germanische Bewege. Bingerie Gogen 70. Doch waltet datei die Berstellung, das aller venedische Richtum aus Tyroter Bergen geschicht sie. Bondum 3. 48. 50. Banner II. 1975.

 Ihre Bermanbtichaft mit ben Riefen bricht auch an einer Stelle bes Miwismal beroor, wo Thor zu bem Bwerge fagt:

Ber bift bu, Burich, wie fo bleich um bie Rafe? Saft bu bei Leichen gelegen?

Bom Thurfen abn ich Etwas in bir: Bift folder Braut nicht geboren.

Der bleiche Rug um bie Rafe, ber bei Sterbenben und Tobten beobachtet wird, zielt auf ibre Bermanbticaft mit bem nair, ben Geiftern ber Berftorbenen, mit benen fie mehr ale bie unterweltliche Wohnung gemein baben. Benn aber Thor jest Etwas vom Thurfen in Miwis abnt, fo ift bas fur ibn darafteriftifd, ber als geschworener Teind ber Riefen überall Thurfen mittert. Much barin gleichen fich Riefen und Amerge, bag fie bie Gultur und bas Chriftenthum haßen: bas Glodengelaute ift ihnen zuwiber, ber Aderban und bas Balberrotten vertreibt fie: fie wollen auch burch Bochwerte nicht gestort fein, und beibe beschweren fich über bie Treulofig: teit ber Denichen, Die fie mehr noch als alles Unbere gur Musmanberung swinge. Doch pflegen Sagen von maffenhafter Muswanderung, wobei fie über einen Fluß gefchifft werben und bem Fahrmann, ben fie mit alten Dungen gablen, unfichtbar bleiben, fich nur an bie Elben gu tnupfen. Bgl. jeboch DR. 511. Reben ber Ueberfahrt tommt auch bie Brude por, Die ungabliger Sage Betrappel ericuttert. Go ift es ble Unterwelt, wohin ber Mbgug gefchieht, DR. 428.

Wie Zwergknige, giebt es auch Richardnige, um beide anführen gern irdische Konigabechter: ber Riefe Hungnit wir der Zwerg Minis (E. 431) sam Thurbs Diefe heißen. So fiellen die Riefen Jam und der schönen Zweige mit nach auch eine Aufliche Angelen der eine einfichen, weil sie Abgeschaftliche an ihnen sinden, bei die Menigenkandehte einfihren, weil sie Abgeschaftlich an ihnen sinden, bei den Zweigen wissen sie nich eines dritten Grund: Der Anten der eine der inte weiter Menigen, der eine der Anten der Angelen zu erfüssen. Der Annu bediesen wie auch wechtigen kann der eine Keine der Annu bediesen auch eine der Anten der Angelen zu erfüssen. Der Annu bediesen kann der Angelen kann der Angelen gegen in ihre Jobsen, ihre Gwaden Albehamitige zu schenken ihren auch Jekammen in die Verge geführt werden, treisenben Wertzimmen beigusehen, so seinen dies Wertzischung. Auch verm sie Sauglinge der Wenschen auchen, umd dassie einer siellespissen We dife t. das sie der Verschlichen auchen, umd dassie einer siellschipfigen We diterbes von Menichenmild auffaugen zu lagen und fo ihr gurudweichenbes untergebenbes Beichlecht ju fraftigen. Urfprunglich wird biefer boch weitverbreitete Bug nicht fein; er entstand erft, als mit ber machfenben Mufflarung fich bas Gefühl einftellte, baß jene einft wohlthatigen Beifter in Abnahme geriethen. Da fie oft als Beifter ber Berftorbenen gebacht murben, fo fonnte allerbings zuerft ibr Abfeben auf Bflege und Musftattung menichlicher Abtommlinge gerichtet gemefen fein. Geben wir boch auch, baß bie Ahnfrau in Gurftenfclogern erfcheint, ben jungen Sprogling bes Befdlechte ju faugen und ju pflegen. Es fonnte alfo Entftellung fein, wenn man ihrem Sang Menschenfinder zu entführen, felbfüchtige Abfichten unterlegte. Run murben fie auch fonft noch ber Menichen bedurftig bargestellt, indem fie pon ibnen Brau- und Badgerathe borgen, bas fie Abends getreulich gurudbringen und wohl ein Brot aus Dantbarteit bingulegen, ober ihre Sochzeiten und Gefte in ben Galen ber Menichen zu begeben munichen, wofür fie toftliche Rleinobe ju ichenten pflegen, an benen Glud und Boblfahrt bes Saufes bangt. Gie leiben aber auch felbft ben Denfchen ibr Rinnwert zu ibren Sochzeiten, DS. 36, und bas tann fur after gelten, Uraft und tief in unfere Dotben verffocten ift freilich ber Rug ibrer Beburftigleit, baß fie jur Theilung eines Schapes, jur Schlichtung eines Streits menfdliche Richter angeben, und babei bon ben Menfchen uberportheilt werben. Es pflegt bann aber auch ein Bluch an bem Schat ober bem Rleinob ju baften, bas ber Denich fo fich felber jumenbet, mabrend bas freiwillige Gefchent ber Geifter gangen Gefdlechtern Beil und Gegen bringt.

Wenn es Muh. 438 heißt, es tomme in den weitverkreiteten Sagen vom Weckfelbädigen nur darauf an, den Jwerg zum Seitsigksädmohnisse seines Alters zu beingen, zum die in ich so die vor der ver Verlerend's u. f. w. so zweise ich, ob dieh der tiesste Sin die der die Ver Jwerg ist teine aberreise Sadiene, die ihr Alter geschim halten muß. Wielmehr soll man etwas Widerssingse hun um ihn zum Aachen zu beringen, weil das Lachen frischung bewirtt. Halt. 38,6 (S. 344.

Das font ben Menfchen Geinbfeliges in Elben und Smergen liegt, und Bieles ber Art finde fich in ber neuem Bollsjage, lann gleichjalle aus bem abnehmenden Glauben an fie begefelte nerberte. "Die Menfchen abten ber Elben nicht, die Elben schaben den Menfchen und neden fie. Meth. 429. Taber die Elbengschoft, die nichtfart ibbten; ibr feinbilder Mehaud, nichter Eddmung, Beulen um Goldborte, zur Floge bat.

ber Elbe in bas Muge fpeit, bas ibn gefeben bat und nun erblinden muß, ober wenn er es mit bem ginger ausbrudt, wie in ber angezogenen Stelle bes Bervafius, fo follen bie Meniden fie nicht feben; auch bie Botter wollen nicht von ben Menichen in ibrer mabren Gestalt erschaut merben; ber Gee verschlingt bie Rnechte, bie bei bem Babe ber Rerthus Sand geleiftet haben. Geift er fichtig wird man burch Bestreichung bes Muges mit Schlangeniett, beffen Benuß auch die Bogelfprache verfteben lebrt, ober indem man burd ein Affloch blidt, mo Elben binburd gu frieden pflegen, ugl. §. 140, ober burch bie Deffnung, Die ein Elbenpfeil burch eine Thierbaut geschoßen bat, ober burch ben Armring, ober über bie rechte Schulter eines geifterhaften Befens, bem man babei auf ben linten Sug treten muß, Rubn 295, 187, II, 56; es ift aber aus bem angegebenen Grunde meift mit Befahr verbunden fur bas Auge bes Schauenben. Gine Umtehrung biervon ift es mohl, wenn ber Blid bes Beiftes felbft es bem Menfchen anthut, ber bann ,entfeben' beißt: es ift ber in ben Sagen fo berühmte ,bofe Blid', ber aber auch Menfchen beigelegt wirb.

Es bleibt noch ber MIb, Trub ober Nachtmar übrig, ber im Schlafe brudt ober tritt, movon vielleicht ber Rame. Goon R. Banlandi marb Pnaliaaf. c. 10 von ber Mar gebrudt ober getreten. Sier zeigen fich aber im beutschen Boltoglauben Spuren, bag auch biefer Beift urfprunglich fein feinbfeliger mar. Rach nieberl. Glauben muß bie iconfte von fieben Tochtern Rachtmar merben. Bolf Beitr, 264. Mebnliche Melbungen finben fic anbermarts. Die Dar ober Mahrt wird gefangen, wenn man bas Mftloch ober Schlugelloch verftopft, burch bas fie in bie Rammer bes Schlafenben brang. Gefdiebt bas, fo erweift fie fich ale ein icones Dabden, und Mander bat fie gebeirgtet und fie baben Rinber gezeugt und aludlich gufammen gelebt bis bie Frau, von ber Cebnfucht nach ber Beimat ergriffen, ben Mann bat, ben Bflod aus bem Aftloch ju gieben, burch bas fie ins Saus getommen war. That er bas, fo verfdmand fie und tam nicht wieber, ale etwa noch ibre Rinber zu mafchen und zu pflegen. Bewohnlich ergiebt fich England ober Britannien als bas Land, mobin fie gurudgetehrt ift; bieß tennen wir aber icon als bas Tobtenreich. Bei Rubn DS. 185. verfcwindet fie auf Die Frage, mober es tomme, bag fie eine Dar geworben fei. Bleich bem Comanenritter, ber aus bem boblen Berge tam, wie Cfeaf aus bem Geelenlande, will fie nach ibrer Beimat nicht gefragt fein. Die Mebnlichfeit biefer Daren mit ben Balfuren fallt auf; im Oldenburgifden nennt man ben Alb auch die Balriberete, Rubn 91.5. 6. 419. Mis der Lenerstigge weiß man, doß es Bande gieb, melde die Sodien nech an diese Weil finiglen und sie dahin jundügiehen. Den Heis jiebt Signum Temer aus Waldhalas Fruder; simbestiebe zwingt die Mitter, noch sehen Commag wiederzusommen, ihrer Schusslinge zw pflegen (MS. 185. Aufn RS. 91): ein unterfüllted Scheersprechen dand iem Modrt an diese Welt. Aufn Alfde, für Spr. XIII, 128 minmt zwei Classen weibilder Waren an, deren eine aus ber andern Welt, aus dem Angellande tommt, möhrend die anderen nur vernachtet Erteflück sind. Go sam die Liebe den Gesif in die Ammer des Schassender siebern eine Teut am Qualten und Feinigen der Menschen silt erit zufehr als Wereggrund. Benn es letende Menschen sind, die andere und bei dahig zweinen und reiten, so geht das in den Herzenglauben über. Huftig ge schiede es ihnen, das sie esten beschassen und vor die nächer Schmitze geritten werden, um sich an aller Weiter verkone zu aller.

Den Balturen naber fteht noch die Bferbemar, Die ebenfalls Balriberete beißt; fie pflegt fich ju ihrem nachtlichen Ausritt beftimmter Bferbe in fremben Stallen zu bebienen, welche fie fo gut futtert, bag bie übrigen bagegen burr und mager bleiben; boch wird auch berichtet, bag fie Morgens ericovit und ichweifbebedt im Stalle fieben. DS. 131. Das tann pon jeuen in beiligen Sainen ben Gottern erzogenen Bierben berrubren, Die nur ber Gott ober fein Briefter reiten burfte, wie Saro (D. 627) von Smantowits Bferbe ergablt, bag es Morgens ftaubig und fcmeiß: bebedt im Stalle geftanben, weil ber Gott auf ibm gegen bie Reinbe feis nes Beiligthums friegte. Auch lebenbe Menfchen werben als Balriber ober Balriberete, Rittmelie, gebacht. Gie pflegen auch ben Bfeiben bie Saare ju verfilgen, wodurch ber fog. Beichfelgopf (plica) entftebt, ber mobl eigentlich Bichtelgopf beigen follte. Es ift eine Rrantbeit, ber befanntlich auch Meniden ausgesett find, und auch bier von ber Dar, ber Trube, bem Alb berrühren foll, wenn nicht von Frau Solle felbft, ber Konigin ber Giben, in beren Geleit fie nachtlich aussahren. Much ber Bilmig ober Bilmif (Doth. 440 ff.) verwirrt ober verfilgt bie Saare, und einige Ramen bes Beichselzopis lauten als mar er von bem Bilmig genannt. Diefer vielgestaltige Beift, ber fich mit Saus: und Relbgeiftern berührt, und bald in ben Bergen, bald in Baumen wohnt (Doth, 442), bat am meiften herabmurbigung erfahren. Gein Rame, ber aequum sciens, bas Rechte mißend bebeutet, zeigt icon, bag er ju ben guten Bolben gebort, und bod heißt nach ihm ber "Bilmesfcnitt', ein Raub am Getreibefelbe, ber fur bas Bert eines bofen Beiftes pher Rauberers gilt. icheinen bier zwei Beinamen Obins, Bilmifi und Balmifi Bol. 189 oben in Gins geronnen. Gine Gichel an ben guß gebunben geht ber Bilmesober Bilfenfcneiber burch bas reifenbe Rorn, und von bem Theil bes Be: treibefelbes, ben er mit feiner Gidel burchichneibet, fliegen alle Rorner in feine Scheune ober in bie bes Bauern, bem er ale Sausgeift bient, wenn er nicht ale Berenmeifter ober Bauberer, fonbern ale elbifches Befen auf. gefaßt wirb. Buweilen reitet er auf einem Bod burch bas Betreibe, mas an Thor und wieber an bie Roggenmubme G. 428 erinnert. Bier ift bie Berabmurbigung unverfennbar; bas Umgeben bes Bilmis ober ber Roggenmubme, Roggenmutter im Getreibefelb, batte urfprunglich einen wohltha: tigen Sjun. Als eine mutterliche Gottheit iconte fie bie Reder und machte fie fruchtbar. Wenn bas Rorn im Binbe mogt, fo fagt man, ber Cher gebe binburd : es wirb Fros Cher fein , bes Gottes ber Fruchtbarteit. Dan bort auch fagen, ber Bolf geht im Getreibe : bas ift Buotaus beis liges Thier, und fo meift ber Bod bes Bilmif auf Thor, ber wie Buotan Erntegott ift, Doth. 416.

Benn ber ftruppige Bilmig und ju ben Gelbgottern führte, fo geben wir mit bem bebaarten und auch fonft nabvermanbten Schrat, Schraft ober Schretel (Schregel), ju ben Balbaeiftern über. Ge ift raub und gottig und bie Mugenbrauen find ibm jufammengewachfen. Dasfelbe berichtet Rubn MG. 419 von ber Murraue, Die fonft ber Dabrt aleicht. Bal. 286. Goethe fagt im IL Banbe von Babrbeit und Dichtung (21, 177) über Deper von Linbau, einen feiner Strafburger Tifc. genoßen: ,feiner gangen Bhpfiognomie gab es einen eigenen Ausbrud, baß er ein Ragel mar, b. b. baß feine Mugenbrauen über ber Rafe gufammenfliegen, welches bei einem iconen Geficht immer einen angenehmen Husbrud von Sinnlichfeit bervorbringt.' Bir feben jest aus Bangers Beitr. I, 111, val. Deier 173, Stober 279, bag Ragel und Schragel gufammenfallen, wie Ragel: und Schrägellocher. Pratorius berichtet (DS. 80): ,Die Mugenbraunen ber Albe, ber Drub ober Dar ftogen in gleichen Linien gufammen; Leute, benen bie Mugenbraunen auf ber Stirne gufammengemachfen find, tonnen Unbern, wenn fie Born ober Sag auf fie haben, ben Mib mit blogen Gebanten gufchiden. Er tommt bann aus ben Mugenbraunen, fiebt aus wie ein fleiner weißer Schmetterling und fest fic auf Die Bruft bes Colafenben.' Der Cometterling ift bas Bilb ber Geele, Die in Schmetterlingsgeftalt auch aus ber Bere fliegt, mabrent ber Leib

wie tobt liegt, Mntb. 1031, 1036. Auch Denen, welche bas Bermogen baben, fich in Bermolfe ju manbeln, find Die Mugenbrauen über ber Rafe gufammengemachfen. Doth. 1051. Muf bem Gichefelb nennt man Die Rasel Dartbruder, mas ben Balbgeift bezeichnet.

Der Inhalt ber altbeutiden Ergablung von bem Rampf eines gabmen Bagerbaren mit bem Schretel, bas einen Bauernhof unficer machte, lebt noch im Bollemunde, aus bem fie mehrfach aufgezeichnet worben ift. Dee und Mebiornfen 26. Mullenhoff 257 ftellt fie unmittelbar neben Beowutf, und bie Bermanbticaft ift fo einleuchtenb, bag ibuen gleiche mutbifche Grundlage sugetraut merben muß. Biorn ift ein Beiname Thore, val. ob. 288; ber Schrat gebt aber in bie Riefen über, und biefe pflegt Thor gu befampfen, und Beomuli, wenn er ale Bienenwoll zu beuten ift (Doth, 689), fann eber auf ben Baren geben als auf ben Specht. Bis gur Uutennbarteit entstellt finden wir fie Bernaleten 180; aber eben baran fernen wir, baß alle Sagen und Marchen bieber geboren, wo ein Schloß, Saus ober .-Ruble von bem Sput befreit werben foll, ber es unwohnlich macht.

Balb:, Sols und Moodleute baben wir ofter ermabnt und ben norbifden Imibien verglichen. 3br Leben icheint an Baume gefnupft, benn ein Balbweibden muß fterben, wenn ein Baum entrindet wirb. Dan pflegte gewiffe Baume mit gebogenen Anicen, entbloftem Saupt und gefaltenen Sanben um Solg gu bitten ebe man bie Mrt anlegte; bie babei gebrauchte Formel flingt noch in einem Rinberliebe nach. Siemit tann es jufammenbangen, bag elbifde Befen binten bobl gleich Baumen borges ftellt murben, mas unfere Minnefinger auf Grau Belt und Die Truglich: feit aller irbifden Greuben übertragen. In ber Bufchgroßmutter baben Die Balbleute ibre eigene Ronigin, Die ber Berchta gleicht, benn obgleich ihr Bagen fich in einen Schubtarren gewandelt bat, fo lobnt boch auch fie ben Mubbeferer mit bem Abfall ber Spane, Die gu Golb merben. 3wibie mehrt, lautet ber einfilbige Musfpruch in ber Gingangeftrophe von Grafnagafbr. Das mag ber Ginn bes Spruches (Dbtb. 452) fein:

> Schal feinen Baum, Eraabl feinen Traum. Bip fein Brot, Go hiff bir Gott aus aller Roth.

Das Solgweibchen flagt, es fei feine gute Beit mehr feit bie Leute ibre Riofe in ben Topf, bas Brot in ben Dfen gablten, ober feit fie bas Brot pipten und Rummel bineinbuden. Den Rummel tonnen Die Balbleute



nicht vertragen, und gepiptes Brot, durch die eingebrüdte Jingerspihe bezeichnetes, nicht wegnehmen. Aber nun mehrte sich auch dem Bauem das Brot nicht mehr, dessen Ritgenuß er dem Baldweibchen entzag, und sein Bobsstan nahm ab bis er ganz verarmte.

> "Sie haben mir gebaden Rummelbrot: Das bringt biefem Saufe große Roth."

Daß auch ein halb unfreiwilliges Opfer Segen bringen tann, feben wir aus Mulenhoff 370, wo ber wibe Sager einem Bauern ein Brot nimmt und fagt, ,weil ich biefes Brot bier bekommen habe, foll es in beinem Hauf mimmer baran feblen'; und er hielt Wort.

Dag biefe Balbleute in Riefen, ja in Gelben übergeben, ift fcon oben erinnert morben. Außer an Bitolf, Bittich, Bitugoumo zeigt es fich bei Mimring, ben Caro (ob. C. 91, 93.) silvarum satvrus nennt, Diefer ericheint auch als Schmied wie Mime in ber Biltinafage, und Bittiche Bater Bieland, ber Elbentonig, ift ber berühmtefte aller Schmiebe (Doth. 426, vgl. 440), ben als Galans le forgeron felbft bie frangofifche (Rerlingifde) Sage teunt. Wie man bem Bergidmieb Gifen und Stabl auf die Rlippen legen und baun Morgens die Arbeit gefertigt finden follte, fo gefcah es wirflich nach ber englischen Cage (D. Belbenf. 170) von Bayland Smith. Aebuliches wird von dem Smett uppn Darmssen (Moth. 463, Rtidr. f. D. I, 103, Rubn BS. 41, 47, 62) berichtet; ber Grinten:Comibt (DG. 156) wird auch bieber geboren, jumal er ein wilder Dann beißt, und ber Schmidt am Suggel (Barris 56) ergiebt fich aller Bermenichlichung jum Trop boch julest ale Metalltonig. Ge ift aber ein uralter Bug, ber icon bei Sephaiftos portommt, Doth. 440. Bal. Beterfen 110. Die icon DR. 351 begonnene Bergleichung ber Bielandfage mit ber von Dabalus hat Ruhn Btichr. f. Spr. IV, 95 ff. ju bem fichern Ergebnife ibrer Ginheit gebracht.

Der wilde Mann mit dem entwurzelten Aannenbaum in der Hand, den wir auf Wirthsbaudlichern und als Schilbsbalten niederufder Jahren woppen, auch des Prenspissen finden, ift leis in unfere Mylen verfleckten. Um Lebendigsten wird er im Iw ein geschildert, wo er ein Waldthey beigkt und ein ellenbreites Untils bat; den Kolben trägt er in der Hand. Die geschich sier als Salter wifers Zeiter, Wiffende und Durfinsee, dargestellt, die in einem Gereute des Waldes, unsern des Munderbaren Brunnens, neckben. Wirnt von Archaelten und den Andehmer Handthaus der Geschild bei ein einem Gereute des Waldes, unsern des Munderbaren Brunnens, neckben. Wirnt von Archaelte geget fich auch darin als Nachdwart Jahren manns, das er als Gegentlich bes wüben Mannes im Jeier aus wilde von

Beib ichilbert, bas aber bem Dare nicht fo nothwendig angebort ale ber wilbe Dann im 3mein. Bir finden ibn wieder in bem zweiten Darden bei Sommer, wo er ber eiferne Dann beißt, mas an die iarnwidhiur (5. 25. 428) erinnert. Much bier muß er ber Thiere buten, und RD. III, S. 185), wo er in einer Bariante bes Marchens (Rr. 97) vom Bager bes Lebens abermals begegnet, follen feine Thiere, Safen und Juchfe fogar mehr mißen als ber Riefe felbft (ein 3werg in bem entfprechenben Marchen), namlich mo bas Bager bes Lebens ju bolen fei. Dit bem Bager bes Lebens ift bas aus bem Brunnen ber Urb gemeint, bas verjungende Rraft bat wie die Mepfel Ibund, mabrent auch im 3wein ber Brunnen beilig ift, wie wir baran feben, baf Gemitter toben, wenn fein Bager verschuttet wirb. Go bat er gleiche Bebeutung mit bem Brunnen ber Urb, beffen Bager wir G. 38 ale beilig erfannten, baber es von biefem erft auf andere Bager mie ben Bilatusfee in ber Schweig über: tragen fein wirb. Gin nach feiner Beiligfeit benannter Gee Ringerle G. 98. Daß Gemitter entfteben, wenn man etwa einen Stein bineinwirft, pal. Bingerle Sagen S. 105-7, bas bezeugt auch AD. 121, mo golbene Repfel an die Stelle bes mythifch gleichen Lebensmaßers treten, und ber Lowe, ber fie bewacht, bem Selben bemuthig folgt ale feinem Berrn, was ben Rusammenhang mit 3wein, bem Ritter mit bem Lowen, ja mit Beinrich bem Lowen, außer Rweifel ftellt. Die Betretung fonft unnabbarer mythifder Gebiete ift in ben meiften Darden gur Mufgabe geftellt: bier find fie als ber Unterwelt verwandt beutlich genug bezeiche net: ,ber Garten, worin ber Baum ftebt, ift von einem eifernen Bitter umgeben, und por bem Gitter liegen milbe Thiere eine nach anberu, Die balten Bacht und laben feinen Menichen binein.' Unmeit bes Baumes, ber mohl ber Beltbaum ift, als beffen Gruchte mithin bie golbenen Mepfel ericheinen, ftebt bier wieber ber beilige Brunnen, beffen Leben wirfende Rraft fich baraus ergiebt, bag fein Bager Blinde febend macht und Bunden beilt, julest auch ausbrudlich Bager bes Lebens beißt. Die Jungfrau, um beren Erlofung es fich banbelt, ift Bellia ober Ibun; fcmarge und weiße Farben bebeuten bier wieber Stufen ber Erlofung. Mis Suter ber Thiere erfcheint ber Riefe bier nicht: bas Bufammengeboren beiber ift vergegen; boch erlangen wir Mustunft über bie Bebeutung ber Thiere fo mie bes Brunnens und ber Mepfel, und bag ber Lowe bervorgeboben wird, ift uns fur bie Bergleichung mit Imein und Beinrich bem Lowen S. 200 wichtig. Der Bejug bes Balbthoren auf ben Brunnen und bie Hepfel ericbeint bagegen RDR. 136 wieber; bier beißt er balb ber Gifenbans, balb ber wilbe Mann, wie bei Commer ber eiferne Mann; Die Ginbeit beiber Marchen erbellt barque, bag bier mie bort ber eiferne Mann am Ronigshofe in einen Raficht gefperrt wird, und ein golbener Ball, vermuthlich ein Apfel, Beranlagung wird, bag ibn ber Ronigsfohn befreit. Die Strafe, Die biefer bafur erwartet, fubrt es bann berbei, bag er ben Sof verlagen muß und im Balbe bei bem eifernen Manne Cout finbet, ber ibm ale feinem Befreier ju Dant verpflichtet ift. Much bier feblt ber Brunnen nicht, beffen Bunberfraft fich baran außert, bag Alles, mas bineinfallt, ju Golbe wirb. Diefen froftalltlaren Brunnen foll nun ber Stonigefohn bewachen (mas eigentlich bes Gifenmanns Umt mare); er lagt aber feine langen Saare bineinfallen, Die nun ju Golbe werben und wie eine Sonne glangen. Die Thiere butet Gifenhans nicht wie bei Commer; bag er aber boch eigentlich herr ber Thiere ift, ergiebt fich baraus, bag er bem Ronigefohn breimal mit einem Bferbe aushilft. Gegen ben Golug tommen auch bie golbenen Mepfel por. Ber ift nun ber eiferne wilbe Dann, ber bie Thiere butet und mit ihnen ben Brunnen und bie golbenen Mepfel bemacht?

In Clirnisfor fist ein Biebbirt am Sugel und bewacht die Bege. Mußerbem wird Gomirsgard, worin mir bie pon Bafurlogi umichlofene Unterwelt ertennen, noch von Sunden bewacht. In Giolfwinnsmal, bas wefentlich ben aleichen Inbalt bat wie Sfirnisfor, wie Menalabas Saal gleichfalls von Baberlobe umichlogen ift, fehlen bie Sunbe nicht, auch bes Bittere mirb gebacht, wie bort bes Tobtentbors (St. 55), ferner bes Baums Mimameibr, ber fich uber alle Lanbe breitet: wir werben alfo in mehr ale einem Stude an Die verglichenen Darden erinnert; nur Die geweibeten Thiere vermifst man. Und boch ift Sibliwibr, ber Bachter, Riemand anbers ale unfer milber Gifenmann und ber Biebbirt in Cfirnisfor. Er lagt fich mit Binblatbr, wie ber Sirt mit Clienir, ine Gefprach ein, bas nur burd Mengladas Ericeinen, wie bort burch Gerbas unterbrochen wird. Der Biebbirt ericeint auch in ber Bermararfage, wo Bermor ibn nach ibres Batere Tobtenbugel fragt. Der Biebbirt antwortet, es fei tollfubn, bag fie jur Nachtzeit unternehmen wolle mas andere am bellen Tage nicht magten, benn von Sonnenuntergang an fcwebe glubenbe Lobe barüber. Diefe Lobe ift bie Baberlobe und unferer Deutung berfelben auf Die Bluth bes Scheiterhaufens, Die bier noch fortglubt, gereicht biefe Stelle gu nicht geringer Beftatigung. 3m Sarbarbelieb bleibt es unerflart, warum fich

Harbor, ber sonit Oblin ift, und jugleich als Tobenschäffer erschain, Etr. So einen Biehhirten nennt. Schweitig ift es aber ein kered Borgeben; es stimmt mit bem Ergebniss ber songistligen Unterfudung Aushus 324—332 über eine Reihe einfoligiger Melbungen, wonach die hirtin ber unter irbischen Deerbe neben unserm Biehhirten Frau Harb, dolla ober Arrella ift.

Vor der Interweit also wird Viele gegerdet: das bestätigt sich sir bern deutschen aus Aeclierd Sossmachtischen Arc, 6.5, no der volleiber Bosheit, die nach vielen ichmantspillen Erzählungen des Mittelalters die dertriffig (S. 328), dodund dangeten wird, daß dertriffig (S. 338), dodund dangeten wird, daß der die Vielen der Vielen under, das der ver die Sille geht.

> Vor der helle vil vihes gåt, Daş wellen wir nemen mit gewalt-

Auch ber hiet tommt bier vor und beist Gumprecht. Er geht aber gern im Bitliphous, das Bi nietyant, ein aus dem Bolisssouspiel kelannter Zeules (Bisch z. V. 485), vor der Holle halt, und das machen die bien Weiber sich un Hube. Die tieben hier wie der wilte Mann auf die Wirthebanssschildiber tommt z. B. in Bosel. Bintepants Zavenne etinnert an ben Namen Nobistrug S. 53, wo der Zeusel den Mittis macht. In bem franklische Liebe vom Tedundstragen keitle es M. 7285:

Run treiben wir den Tob aus hinters afte hirtenhaus.

ungeden oder durch das Benhelmer M. 1218 um der Menlichenner gleichieben, nicht immer liegt sie ein bohim Berge oder im Schop der Gleichen, den der der der Gleichen der Gleichen der Gleiche der Gleichen der Gleichen der Gleichen der Gleichen der Gleiche der Gleichen der Gleichen der Gleichen der Gleichen der Gleiche der Schop der Gleichen de

Wer Speife und Teant ber Untertröligten genicht, fit sieme verfallen um baum nicht mehr im Unterflechen gurich. Die gift nicht vom bem Brote, das sie aus Dantbacteit schenken, nicht von ben buftenden nichteilen, werm ihnen ber aus dem freibeben mitjeleigende Bebigeruch Bertangen barmad erregt bet (vgl. Rufin 1986, 1, 132, 366): es gift nur vom bem Berregenen, der sig eiter giber, ihnen wie die Frau vom Aleendecken Die, 68 in Geburtswechen Silfe guteisten: der Berg ib ein, ihnen wie die Frau vom Aleendecken Die, 68 in Geburtswechen Silfe guteisten: der Berg ist die Unterweit, und ihr geschet an wer ihre Rosf genoßen hat, wie sow der Genanatörner ber Berfejdome leben. Mit jenen Ruden bängt nach Ruhn 369 das Zilfden bed bich zu jenen Ruden bängt nach Ruhn 369 das Zilfden bed bich zu sammen.

## 126. 2. Bagergeifter.

Schon bei den Walerlein zeigte fich ein Uebergang in Wobergeilter Gwöserbeite, Brunnenholde) an ben Woobleuten, die der Walbeluten gleich vom widen Jäger, der auch der halbst'n andsfell, veriogli werken, und des jesenlich vom Wober benannt find, da Mood Sumpfland bedrutet. So bietl fich auch der Jwerg Andwari in flechtgefall in einem Maher sall auf, und nach Miltiagl. e. 43 wohnte Mirtl (Allberich) in einem Jülik Mehnick geben die Wolfferen, die fich in Schoffen wandeln, in Mereneiber über, und Frau holle slebh wohnt im See ober dabet im Teich, woder an Merthus erinnet werben darf.

Ein allgemeiner Ausdrud für elbische Geister ist menni, minne : Simrod, Bipthologie.

besonbere wird er fur Bagermefen, Deerminnen, gebraucht; bod ericei. nen baneben Balbminnen, Doth, 405, und auch bie Meerminnen beißen milbe Beiber. Rabe Bermanbticaft zeigt ber Rame Mummelden, ber in Dubme, Dubmden übergeht, G. 230. Huch ber Rame Darmennil folieft fic an. 3bn fuchen bie Denfchen in ibre Gewalt zu bringen, bamit er ihnen weifage; er gleicht bem Butt bes beutiden Marchens, nur bag biefer Chopferfraft befitt und jener nur Gabe ber Beifagung. Er hullt fich aber gern in hartnadiges Schweigen und bricht es nur unwillfürlich. Jener, ben Ronig Berleif nach ber Salfes. (326. II, 31) batte fangen lagen, gab teinen Laut von fich bis ber Ronig einmal feinen Sund folug: ba lacte ber Marmennil. Der Ronig fragte; marum er lache. Beil bu ben ichlugft, fagte ber Marmennil, ber bir bas Leben retten foll. Rabere Mustunft weigerte er bis ber Konig verfprach, ibn wieber ins Deer ju lagen: ba gab er auf bem Bege nach bem Strand in Liebern Beideib über bas bem Danenland brobenbe Rriegeunwetter. 218 man ibn nun über Bord ließ, fragte ber Mann, ber ibn in ber Sand bielt: mas ift bem Meniden bas Befte ? Marmemil antwortete :

> Ralt Waßer ben Augen, Ralbfleifch ben Bahnen, Leinwand bem Leib: laft mich ins Meer. Run wird mich, bas weiß ich, Riemand wieber In fein Boot bringen vom Boben ber See.

Much biefer Marmentil mire als Schmied genacht: die Geralle beißt ein Geschweite, marmennils smidit, Myth. 405, wie dem Bergtyftell Berge gehämmert haben und Boergimen die Gerb fi fade is genoben. Wie Marmennil und jeine Meerweider in den Nibelungen, die noch spit als Donamenbeche pfettbelen, nerflagen auch Berge, 3. B. cup in hürnen Siftig, und in einem vollsmäßigen Liede (St. Undreas Schubpatren) wird das Chool, das bekanntlich dwergmaß, Sprache der Zweige beißt, urw. Brischaum bermeh.

Der Mummelse in Baben und dos Flisschen Mumling im Obermoble dichten von bem Nummel, ihrem Sees um Flissgeit, benant, wie ben Redar von dem Ned ober Ritz, einem Bossergeist. Der ältelse Name der Bossergeister ist Nichas, ags. nivor, niederet, nieder ober necker. Do Deins Namen hitar um Nitha ihn als Wossergatt bezeichnet, ist zweiselschie, G. 187; doch wärde sich doraus noch beser ertläten, marum der de Ricklaus auf dem Schiumel geritten sommt um als Patron der Schisser. gill wie benn fein Bills am Binger Lode fleis, we ibm für glödliche Junfchielt Gelübbe geneitht wurchen, wie er auch in Bearatterg vie Kinver bringt Wolf Beitr. 184, 315de. I, 143; sonst pflegt er nur vie Kinber zu befdenten Kuhn Wis. 100. Duispmann 38. Metern St. Nicolas wärte auf St. Nicolas (14. Sec.), in Betrackt zu ziehen St. Nicolas wärte auf St. Nicolas (14. Sec.), in Betrackt zu ziehen.

Es giebt mannliche und weibliche Riren: beiben wirb, wie fie mit bem Oberfeib aus ber Mut tauchen und ibr langes Saar in ber Conne ftralen, bobe Schonbeit beigelegt; wenn ben Unterleib ein fifchartiger Schwang ente ftellt wie bei ber Delufine bes Bolfebuche, fo ift biefe Borftellung ale beutfc nicht zu erweifen; wohl aber wenn fie rothe Dute ober grunen but tragen und grune Babne bleden, Die wohl auch eifern beißen : magen fie fich ans Land unter bie Menichen, fo ertennt man fie an bem naßen Saum bes Bewandes. Sie ericeinen gern auf ben Martten, und ba muß man auf Die Breife achten, Die fie begablen, benn je nachbem fie boch ober niebrig find, folgt Theurung ober mobifeile Beit. Huch auf Tangboben zeigen fich wohl bie Geeiungfern, in ber Dreigabl gewöhnlich, und ichwingen fich im Reiben mit ber mannlichen Dorfjugenb, aus welcher fie ihre Beliebten mablen. Aber ju einer bestimmten Beit mußen fie gurud in ihren Gee: wird fie verfaumt, fo toftet es ibr Leben, und wallt es blutroth berauf aus ber Mut, fo ift ein foredliches Bericht über fie ergangen. Sier zeigt fich bie Graufamfeit bes Bagergeiftes, ber auch Menschenopfer forbert, wie ber Rhein und andere Rlufe ibr iabrliches Opfer verlangen und von Ertrunfenen gefagt wirb, ber Rir ober bie Elbiungfer babe fie berabgezogen. Der Donaufurft fragt Beben, bem er begegnet, mas er wuniche und fturgt ibn bann in die Tiefe binab mo er alles Gemunichte finden werbe. Ginem Rinbe foll er eine Corallenfette um ben Sals gebangt baben, an bem es ermurgte, und fpater am Donauftranbe gefunden warb, Bernalefen ofterr. S. 164. Dit bat bas eine milbere Geite: Die Liebe ber Dire jog ben fconen Jungling binab; Badilbe, Bittichs Abnfrau, birgt ibn im Schoof ber Glut por bem verfolgenben, im Born unbefiegbaren Dietrich, und Solba, Die zwifden Bel und Ran in ber Mitte ftebt, empfangt bie Er: trinfenben in lachenben Wiefen auf bem Grunde ibred Gees ober Brunnens. Gin Dagermann zeigte einem armen Rifder einen Goab unter ber Bebingung, baß er mit ibm theile. Der Gifcher that es; es blieb aber ein Seller übrig, welche ber Gifcher mit feiner Sade entzwei folug. 2018 ber Bagermann fo ehrliche Theilung fab, ließ er bas Gelb liegen und verfcwand. Bernaleten öfterr. Sagen 185.

Roch ein anderer Rug fann mit ben Bakergeiftern verfobnen: Die Liebe ber Elben gu Spiel, Befang und Zang zeigt fich nirgend machtiger ale bei ibnen. Bie ber Ton aus Dberons Sorn unwiberfteblich in ben Tang reift, fo ift ber Mibleich eine fuße, entzudenbe Beife (Doth. 439), und bie bes ichmebifden Stromfarl, ber auch Soffearim beifit (und bas Raufchen bes Baferfalls, fors, liegt beiben gu Grunde), lodt und bezaubert ; von feinen eilf Bariationen burfen nur gebne gefpielt werben; bei ber eilften, Die bem Rachtgeift und feinem Beer gebort, murben Tifche und Bante, Rannen und Becher, Greife und Grofmutter, felbit bie Rinber in ber Wiege gu tangen beginnen. Ber feine Runft erfernen will opfert ibm ein fcwarzes Lamm ober ein weißes Bodlein; ift bas recht fett, fo greift ber Soffegrim über best Lebrlings rechte Sand und fubrt fie fo lange bin und ber bis bas Blut aus allen Singerfpipen fpringt; bann ift er aber auch in feiner Runft vollenbet und tann fpielen, bag bie Baume tangen und bie Dager in ihrem Falle ftille fteben; ja ber Spieler felbft vermag nicht abgulagen, wenn ibm nicht Jemand von binten bie Saiten gerichneibet ober er bas Ctud rudmarts gu fpielen gelernt bat, Doth. 461. Go ift auch ber Tang ber Elbinnen im Monbicbein fo perfubrerifd. baft man bie Mugen abwenden muß, um nicht bineingezogen zu werben. Die Bergleichung ber Trilogieen ftellt Oberon ale aus Alberich romanifiert gu Boban, und es wird beffen'horn fein, bas fich bei ibm wieberfindet. Go faben wir &. 35 ben blinden Sobr ale Sotherus ju bem lieberfundigen Sorant werben, beffen Befang unwiberfteblich binreift; ber blinbe Sobr gleicht aber bem einäugigen Dbin auch in bem Bezug auf bie Unterwelt, melder fie bie Salfte bes Jahres über angeboren.

Unfar beibt es nech was die Wofergeifter nit dem Geberete gu desslien deben: sie verdingen sich als Ancekte die Menden und verlangen ein Chrest, einem Erdegen gum Zehn. Zemme Bommerische Sagen Rr. 282, Aufen W.S. 1, Rr. 37. Wir werden an das alle Richrickwert erinnert, das Bewauss in Gernbeld mattelbendierte Julie ertfoldt.

Die Seelen ber Ertrunlenen birgt ber Bagermann unter umgeftulp:

ten Töpjen, wo ite Wimmen verinmnt, wer lebend in sein Wohererich innahrigen durste. hebt er einen der Töpse auf, lo sährt die erleiße Seele rathe umper; wir ersjabren aber micht, ob sie sich in Lust verflücktigt oder wieder einen Leid annimmt. Boch prieckt sint Lepteres das Marchen bei Wolf DS. 50. Statt der Töpse wird auch wohr im Gladgrich gernannt, worüber man Lieberech Gerrassius 150 ff. vergleiche.

Schon bei ben Bagerriefen G. 437 gebachten wir bes Bagermanns. ber in Stiergestalt Stammogter ber merowingifden Ronige marb, womit es gufammenbangen tann, bag ibren Bagen Ochfen gogen wie Rube ben ber meerverwandten Rerthus, und ein Stierhaupt in Chilberichs Grabe gefunden marb. Aebnliches wird Brifde Eljenm. G. XLVII von bem Elfft jer ergablt und DG. 59 von bem braunen Stier, ber aus bem Dum: melfee fteigt. Egl. Barris I, 47 und Rubn MG. 500. Rochbolg II, 515. Aber auch apfelgraue Roffe fteigen aus ber Glut und begatten fich mit ben Stuten in ben Ställen ber Menfchen. Hubbun fieng ein folches und gwang es ibm gu pflugen; am Tage gieng bas gut, aber mit Connenuntergang rift es alles Reug entamei, lief in Die Gee und tam nicht gurud, Landn, II, 10. Much bas fehrt in Deutschland wieber; ber fcmarge Baul DE. 202 giebt aber Bflug und Bferbe mit Bauer und Jungen in bas grundlofe Teufelsbad bei Daffel. Bgl. Aubn RE. 476. Mptb. 458. Solde Roffe beißen nennir ober nikur : bas und bie Berbinbung mit bem Mummelfee bezeichnet fie ale elbiid; fonft gleichen fie eber riefigen. verberblichen Befen. Die Bferbegeftalt, Die bier Bagergeifter annehmen, erinnert an griechische Dothen; auch fanben wir fcon §. 92, 1 Bferb und Quelle verbunden. Daß fie ber Unterwelt angeboren und ibr Brullen ausbrechenbes Biebfterben bebeutet, führt Rubu DG. 294 aus.

Das Geriftenthum bat natürlich auch Bogiervefen als tenflisch aufgejellt: bem Boll aber find fie ber Crisfung fabig, jo bedoiftig, er-Siromtarl laft fich für sein harfenfpiel umd ben Unterriect darin nicht bloß opfern, sondern auch wohl Auferstehung und Erlefung verseißen, Much. 462.

Sin Beging auf bie Waßergeifter ift bei bem Sagen vom vefuntenen Gloden anzunehmen, ju weichen vielleicht Untenstimmen umb gludejneb Edne ber Wierde in Seen umd Zeichen bie erfte Veranlaßung gaden. Auch W.S. 23. Seidmischer Glodenhoß wird auf dem Leufel übertragen, der aber mur über ungetausse Gloden Macht hat. Die verfentten Gloden verlangten gleich andern Schofen Des der wiedere an bas Lagelische; gleich andern Schofen

sonnen fie fich und vereben, wenn mon ein Auch auf sie legt, der Obermett wieder gewonnen; doch gelingt das nur seiten, und seibst dann laßen
fie fich mur von Rimbern jur beiligen Chafte zieben. Raf. Ruch N2C. 477.
Nach Ruch a. a. D. ertseint in der Unte, und ebense in ber Glode, bie
in die Unterneht gedomute meiße Jonn. Gloden mu Berge sommen feite nie be Unterneht gedomute meiße Jonn. Gloden mu Berge sommen feite finden sich Sangloden, die ein Schwein aus der Eres gewühlt haben sein, Tamme N. G. 266, Depr. 240, woraus die prüchworlisse Nebensauf Bejug nimmt: er heit genne mit der Sanglode fauten. Haufig wir gemeibet, daß die Gloden im Zeich am Johannistag fauten; daß fip bersche Zag, wo auch der Jäusgalit sein Opter, einen Schwimmer verlangt.

## 127. 3. Fenergeifter.

Gigentliche im Teuer lebenbe Geister, wie das M. M. von dem Solamander diehet, giebt ein der beutiffen Soge nicht, nur dem Jeuer verwander, die and in ihrer äußern Erscheinung auf dieß Element deuten. Dahin gebern zumächt die Irrichter, wovon §. 128. Ueber das Lebenfickt zuß. 3. der den Jeuer des Lebenfickt zuß. S. der

Der Being auf bas Rener fowohl ale auf Die Geelen ber Abgeichiebenen findet fich auch bei ben Sausgei ftern. Gie gleichen ben Manen, Laren und Benaten, und find eigentlich Beerbgeifter. Der Beerb ift Die beilige Statte, gleichsam ber Altar bes Saufes, mo bas emige Reuer nach ber alten Gitte nie ausgeben follte; in ber Racht marb es nur mit Miche bebedt. Das Beerbseuer icheint bas Clement bes Sausgeiftes: an ben Beerd ift er gefegelt, babin wird ibm auch fein Rapfchen Dilch geftellt, ober welche einfache Roft fonft fur ibn bestimmt ift: er nimmt fie gerne an und gurnt, wenn fie ibm gu reichen vergegen wirb. Muf bie Ginfagung bes Ramins murben auch gefdnitte Sausgeifter aufgestellt, gulest mehr jum Scherg ober gur Bierbe, urfprunglich mobl mit tieferer Bebeutung: es maren Gogenbilber, Bilbniffe ber Sausgeifter, Die uber bem Beerbe angebracht murben. Die Gitte mabrte in driftlicher Beit fort, und murben jest auch Beilige auf ber Gifenplatte ausgegofen, welche bie Binterwand ber Teuerftatte befleibeten, fo fuhr man boch fort, auf ben Ramin allerlei in Solg gefcniste Buppen gu ftellen, theils wie bie alten Sausgoben, Brerge und Daumlinge gestaltet, mas als ein bloger Gomud feinen Unftog gab, theils aus bem driftlichen Leben bergenommene Bilb. den, weshalb man fowohl in ben Minnefingern als auch im Boltsmunde bald von einem Robold von Budfe, bald von einem bolgernen Bifchof und buchsbaumenen Rufter bort und lieft. 3mei Ramen tamen jest auf fowohl fur bie Bilber als fur bie Beifter felbft: Robold und Zatere mann, beibe wohl undeutich : Robold aus bem griech. xiβulog, Schalt, bem bie fur ungebeuerliche Befen beliebte beutiche Enbung auf olt gegeben murbe. Mittellateinisch bieß es gobelinus, fr. gobelin. Bei bem Tatermann vermuthete ich fruber, von bem Ausbrud Taggelmannchen fur fleine Figuren verleitet, Bufammenbang mit bem Taggen ober Baggen wie in nieberrheinischen Bauernhaufern ber Dildidrant bieg, ber gegen bie vom Beerbseuer ermarmten Gifenplatten mit Beiligenbilbern in ber Band ber auftogenben Bobnftube eingelaßen wurde. Muf biefen Taggenfcrant pflegte man folde Satermanner ober Robolbbilber gu ftellen. Das mit ftimmte, bag ber Michenbrobel im Torol Michentagger beißt, Bingerle II, 424. Der Satermann ift aber mobl pon Satern, Bittern bengunt, Leopr. 177, mas auf einen Rufammenbang mit ben Riefen, ben talten. gitternben wiefe. Gur Tatermann findet man Ratermann gefdrieben: bas erinnert an ben gestiefelten Rater, wie benn viele Beifter, wie Ragenveit, Singe und Beingelmann auf Ragennamen beuten; phaleich Being eigentlich nur Berfürzung aus Seinrich ift, und andere Sausgeifter gleichfalls menichliche Diminutionamen fuhren, g. B. Betermannden. Go ift Chiemte aus Boachim entstellt, Wolterten aus Balther, Rubi aus Rubolf, Rupel aus Ruprecht (Hruodperaht), ber banifde Riffe aus Riclas, ber in Deutsche land ju Claus und Clobes marb. Das Bort Bopang tann eine Bufammenfetung von Puppe und Sans fein. Die meiften biefer Ramen find auch im Boltsichaufpiel beliebt, und fowohl Robolbe als Tatermanner finben wir bie Buppen genannt, bie beim alteften Puppenfpiel an Drabten gezogen murben. Andere Ramen fur tobolbartige Beifter beuten auf Berfleibung ober Bermummung, benn man vertleibete fich auch gu Safenacht und andern festlichen Beiten in biefe Sausgeifter und fpielte ihre Rollen, oft nur um bie Rinder gu foreden. Daber beißen nun bie Robolbe felbft Dummart, Dummang u. f. m. Gin befanntes Boltslied beginnt mit ben Borten : . Co gebt ein Busemann im gangen Reich berum': Baltber fpricht von butzengriul und will nicht mehr in butzenwise geben. Diefer Bubengreuel ift ber Rinberfdred, ben folche Berfleibungen erregten. Dit bem Bus ichredt man noch jest in Torol bie Rinber. Bingerle S. 148. Verbutzen beißt jest fich verfleiben, Die Gestalt bes Sausgeiftes in ber nachft auf bie fleine Bestalt bes Robolbe felbit. Butze ift ein mingiger, im Buds gurudgebliebener Bicht, verbutten ift verfnorgen, und Robolbe beißen Butte, Buttmann, in Bonn Bomann. Auch Die Ramen Sanfel: mann und Sampelmann erflaren fich : es find an Drabten ober Raben ge: jogene Buppen, wie fie jum Rurnberger Rinberfpielteug bienen. Sansmurft ober Sanfelmann, ber in Comaben auch von Teig gebaden wirb, berührt fich mit bem Seuneschen, ber beliebteften Figur bes Rolner Buppentbegters, bem Rosperle bes Wiener entfprechent. Much Caspar ift ein 3mergname, Mullenhoff G. 28 ff. Go auch Bud, bas nach Mpth. 468 gleichen Ginn bat wie Bus und vielleicht bamit gufammenbangt. Schlesmia-Bolitein beiben bie Sausaeifter Sauspuden, Mullenboff S. 318. und ber Rifs, aus Ricolaus gebilbet, führt mohl noch ben Beinamen Bud. Dan weiß aber, bag ber Bud eine beliebte Sigur bes englifden Theaters mar. Umgefehrt wirft auch bas Theater jurud auf Die Ramen ber Saus, geifter. Riffen und Clas beißen fie, weil ber beil, Ricolaus eine Sauptfigur bes alten Bolfebramas mar, ebenfo Caspar, einer ber beil, brei Ronige. Nicolaus mar Bifcof, und barum murben auch Bifchofe als Baggenmanulein auf ben Ramin gestellt; baber jener bolgerne Bijchof. Der beliebte Zwergname Barthel tommt von Barthelomaus, Doth. 483. Dieß tann genugen, um ben Bufammenbang bes Boltsichauspiels mit ber Berebrung ber Beerbaoben und Sausgeifter bargutbun. Um Ledrain beiben Die Robolbe Soiemannlein Leopr. 32, in Torol Bus, in Borgelberg Bus, in Montafun Bog, (pl. Bog); baneben bort man bas Diminutiv Bugel. Damit ift bie Gattung benannt; ber einzelne Sausbus führt baneben noch feinen befondern Ramen. Daß biefe Bute und Bute ber Erlofung fabig find wie ich oben annehme, zeigt fich an bem "Stusli' (von Bonbun Beitr. 70), ber burch ein unfculbiges Rinblein, bas er ungeheißen gewiegt hat, erloft murbe. Gine Abart bilben bie Elbpupe in Bororlberg, ben wir aus Bernalefen M. 227 als boshaft tennen.

Man wird fich bes baufig in Sagen und Marchen vortommenben Rugs erinnern, bag bem Dien gebeichtet wirb; mas man eiblich bat ge: loben mugen, feinen Denfchen ju verrathen, bas ergablt man bem Dfen; binter ibm verfteden fich aber Menfchen und fo tommt bas Bebeimnife an ben Tag. Golb, beißt ber Dien aubns: ftatt bes f zeigt fich bie entfprecenbe Gutturale, bie ben Bufammenbang mit bem latein, ignis beweift.

Diefe Unbetung bes Diens gebt wie Alles mas in unferer Dothologie auf Clementarbienft weift, bas Rothfeuer, bie Johannisfeuer u. f. w. auf eine Beit gurud, bie alter ift ale bas Germanenthum. In ben Saus: geiftern ift bas Teuer icon personificiert; noch ftarter tritt bie Bersonification in Donar berbor, ber in Deutschland Geerbe und Feuergett gu fein icheint, wie fur ben Rorben Thialfi Bleiches vermuthen lieft, G. 262, wo fonft Loti (Lofar?) ale folder auftrat. Bir fanben G. 419 bie Eris logie, ,Sonne, Mond und Bercules', welche jener bei Cafar Gol Luna Bulcanus G. 171 gang entfpricht, wenn wir Dongr, ben wir g. 83 ff. ale Bercules nachgewiefen baben, nun auch burd feine Beginge gu ben Sausgeiftern ale Beerbaott (Bulcanus) erfennen fernen. Donar piclleicht auch Boban fdeint fich aber in ben Sausgeiftern zu vervielfaltigen, ober in ihrer Geftalt ale Sausgott ju ericeinen. Darum balten bie Broerge auf Beiligung bes Donnerstage, und mogen nicht leiben, bag an biefem Tage gefponnen ober Sols gebauen merbe. Bei Dullenboff G. 578 beift ein 3merg Sans Donnerstag. Bie bem Donar bas Gichbornchen beilig ift, fo beißt ein Sausgeift Ederten; einen anbern fanben wir Betermann den genannt, und Donare Bezuge zu St. Beter faben wir G. 290. Begen ibrer Bermanbtichaft mit bem Reuer wird ihnen rothes Saar und rother Bart beigelegt wie bem norbifden Thor: auch laft man ihnen rothe Rleiber, rothes Rodchen und Rappchen machen, um ihre Dienfte gu belobnen. Buweilen nehmen fie bas ubel und gieben weg, worauf ber Segen aus bem Saufe verschwindet, DR. 453, 479. Much von ben ,faligen Fraulein' wird bas ergablt (Albenb. 4); mit trauriger Diene icheiben fie aus bem Saufe, mo fie fold ein Anfinnen franten burfte. Das ift ein Bug aus ber Unichuld ber Belt an Goethes utopifche Infel erinnernb, mo ber Birth, um bie Goulbigfeit gefragt, ben Anuttel ergreift und ben Fremdling megen frecher Berlegung bes Gaftrechte binausprugelt. Brimm will bas aber auf Balbgeifter und Unterirbifche beschranten, bie auch oft im Berfebr mit Menichen fteben, mabrent er von Sausgeiftern annimmt, fie bienten recht eigentlich um Rleiber. Allerbings bezieht fich ihr Rame gern auf bie Rleibung, namentlich auf bie rothe Dupe. In Flanbern beißen fie Rothmuschen, in Franfreich Chaperon rouge ; Rothtappchen tommt in beutiden Darden vor, Bolf DS. 239. Gin norwegifder Riffe tragt eine rothe Belghaube, DR. 476; ein ichottifcher Sausgeift beift Shellykoat, Schellenrod. Schellen lieben bie 3merge an ben Rleibern und bebingen fich bunten Rod mit Hingenben Schellen, DR. 428, wie fpater

gerne bie Rarren trugen im Luftfviel wie an ben Sofen. Dagegen ber Amera Antilove, ber bem Laurin nachaebilbet ift, traat einen Rod mit flingenben Schellen. Much ber Sonnen- und Bettergeift Stiefeli bei Rochholg II, XIX, ff. bat am meiften von Donar; aber butchen (Bobelen DS, 74. Rubn BB. 350) gleicht auffallend Dbin; er brudt ben Sut fo tief ine Beficht, bag man ibn nicht ertennen fann. Dben §. 33 ift ergablt worben, wie Dbin mit bem Riefen Baftbrubnir uber bie urweltlichen Dinge fritt und Baltbrubnir erlag, weil er bie Frage nicht beantworten tonnte, mas Dbin feinem Cobne Balbur ine Dbr gefagt babe als er auf bem Scheiterhaufen lag ; auch ift G. 172 ber Berfuch gemacht, biefe Frage ju beantworten: biefelbe Grage tebrt nun aud am Schluß ber hermararf. wieber, wo Ronig Beibred beim Julfeft auf Greps Cher bas Gelübbe abaelegt batte, Alle bie fich wiber ibn vergiengen gu begnabigen, wenn fie ibm ein Ratbfel vorlegen tonnten, bas er nicht ju errathen mufte. Aber fo meife mufte fich Ronig Beibret, bag er alle Rathfel lofen tonne. Run mar Geft ber blinbe, ein reider und machtiger Dann. fich eines Frevels gegen ben Ronig bewuft. Mis biefer ibn nun vor fich lub, opferte Geft bem Dbin, bag er ibm in feiner Roth beiftunbe. Da nabm Dbin Geft bes blinden Geftalt an, trat vor R. Beibret, mabnte ibn feines Gelub: bes und legte ibm viele noch jest im Bolte gangbare und in meinem beutichen Rathfelbuch enthaltene Rathfel vor, welche R. Beibret alle bis auf Die letten lofte, welche wir icon aus Baftbrubnismal tennen. Da erarimmte Seibret und wollte mit feinem Bauberichmerte Tprfing nach Dbin ichlagen: aber biefer entflog ibm in Sallengeftalt. Diefer bisber abfichtlich noch übergan: gene Dbinsmpthus begegnet baufig, in Deutschland befanntlich gulest noch in Burgers Abt von St. Gallen, wo Sans Benbir, ber an Dbins Stelle tritt, bes Abtes Geftalt annimmt wie Dbin Die bes blinben Geft, wobei auch bie alte Rathfelmeisbeit unvergegen blieb. Bie Dbin bem Geft, Sans Benbir bem 26t, fo bilft Butden einem unwißenben Beiftlichen, ber gur Rirchenversammlung geschidt merben follte, aus ber Roth, indem er ibm einen Ring giebt, ber ibn fo gelehrt und berebt machte, bag er ale berühmtefter Rebner glangte. Sier ift Dbin nicht bloß gum 3merg einge-. forumpft; bie Ueberlieferung bat auch fonft gelitten. Gutden begabt auch in abnlicher Beife wie Dbin DG. G. 103. Reben Sutchen tommen bie Ramen Sopfenbutel, Gifenbutel (Bingerbut) por; andere Saus: geifter beifen Stiefel f. o. mas auf bie Rlugelicube Mercurs und fo mieber auf Dbin beuten fann, mobei uoch eine Begiebung auf bie Giebenmeilenftiefel moglich ift. Denn Sutchen lief in unglaublich turger Beit über Balber und Berge nach Silbesbeim, und noch jest zeigt man feinen Rennpfab. Das erinnert an ben lichten Beift bei Cafarius, ber in einer Stunde Lomenmild aus Arabien bolte. Bir baben Besuge auf Donar und Dbin gefunden: Rubn 295, 358 ergablt aber noch von einem Amerge Ramens Balber, ber an Balbur gemabnt. Bir legen barauf fein Gewicht; aber wenn fich uns oben G. 452 Dbin ju Alberich ftellte, fo feben wir biefen als Elberich zu Ortnits Bater gemacht, womit bem Zwerge gleichfam gottliche Gbre ermiefen ift. Gelbft bie Tarntappe, Die ben 3mergen eigenthumlich ift und nach ber Sutchen benannt ideint, laft fich bei Dbin, ber Sottr und Gibbottr beißt, wieberfinden; es ift fein tief ins Beficht gebrudter Sut, ber ibn untenntlich machen follte. Den Bauberer Martin Bumphut (Mengel Dbin 168) macht ber Sut unfichtbar. Schon gleich nach ber Beburt ubte er biefen Bauber; eine Schlange lag bann ftatt feiner in ber Biege: auch barin erinnert er an Dbin, ber ale Schlange ju Gunnlob in ben Relfen ichloff, ber bie Schlangennamen Dinir und Smafnir führt und bei ben Langobarben unter bem Bilbe einer Golange perehrt murbe. Buweilen bewirft bas Muffepen bes Sutes in unfern Sagen plogliches Umichlagen bes Betters, und Dbin ift als Bibrir Betterberr.

Der Rame Butden reimt auf Gutden, welches ein faft fo allgemeiner Rame fur elbifche Beifter ift wie gute Solbe. Goethe nennt im 2. Theil bes Rauft bie Enomen ben frommen Gutden nabvermanbt.' Butgemann. Delbermann find entfprechenbe Mannonamen. Bei Commer 170 ericeint ein Butdenteid, aus bem in Salle Die Rinder geholt merben, bei uns ein Butgesbad. Demnach mar es ein Bagergeift; bei Burglebner, Bingerle G. 68, ericeint es als ein frommes Beramannlein und ift einer andern icabliden Battung entgegengefest. Das Guetel wird oft entftellt in Rubel. Aber and ale Sausgeift ericeint bas Jubel. Es fpielt gerne mit ben Rinbern, wie alle Sausgeifter gerne fpielen und fich beluftigen, weshalb man ihnen Schube, Bogen und Bfeile und andere Spielfachen bingulegen pflegte, Inb. XXXVII. Sein Spielen mit ben Rinbern fab man aber nicht gerne, weil es fie nicht fclafen ließ. Dan bachte baber auf Mittel, es von ben Rinbern abguhalten (Abergl. Rro. 389) ober abzugieben, wogu wieder Spielfachen bienten (Rro. 62). Much bie Rube beunruhigt es (Rro. 454); nach 473 fceint es fogar bie Rinber ju verbrennen. Das giebt uns Aufichlug über bie altbeutiche Erzählung von bem Jubel, wo ein Jubenfind, bas bem Chriftenthum guneiate, von ben eigenen Bermanbten in einen Dien geftedt. aber von ber Jungfrau Maria vor bem Berbrennen behütet wird. Der Misterstand bes namens ist bier beutlich; jugleich tritt aber wieber bie Beziehung ber hausgeister auf ben Ofen, ben heerb bes hauses, hervor.

Miciand der Codmich, der Alfenfirch bief, deiße ein schwilce Pierd Ammen Schimming, das von Ovins Nofs Sleipnir gegent fein follte; die im Moss ist man im Sackeinde einen Achenvölsche zum Opfer keben, der nach Kubn VI. 399 Namnslohn bieß. Darnach datte dieß Refs in Zeutschland Ramm gedeißen, was auf eine Betruckung und Belamung der Ernte des nächten Jahres anhriefen mocket. Nun soll aber der Nammenkeberg im Harz von Namm, dem Jäger kalifer Ettos, benannt leine dier bei bei einst sie in Ross anden, m. 31 Aufre Wilke im Zicklich andpuffellen. Unterdes scharte das ungeduldige Ross die Erde auf, und brachte Silberfullen zum Berschein, auf die siedens gedaut wurde. Diffinder dies Pierke in der Silberfullen zum Berschein, auf die siedens gedaut wurde. Diffinder dies Pierke in der Silberfullen zum Berschein, auf die siedens gedaut wurde. Diffinder dies Pierke in der Silberfullen zum Berschein, auf die siedens gedaut wurde. Diffinder dies Pierke Aufrecht der Silberfullen zum Verschein zu der Silberfullen zum Gedauf der Silberfullen zum Verschein zu der Silberfullen zum Verschein der Verschein der Silberfullen zum Verschein der Versch

Much bie Sausgeifter find ihrem Wefen nach wohlthatig; als genii tutelares, Schutgeifter bes Saufes balten fie es mit bem Sausberen und marnen ibn por Beruntreuungen bes Befindes, bas ihnen baber oft ab: bolb ift. Ift bas Befinde aber treu und verfaumt es nicht, ihnen ben Rapf mit Mild gu fullen, ftreut es nicht etwa Canb und Erbfen, bamit fie fallen und ihre fleine Geftalt ober bie mifegeftalteten Guge im Canbe abbruden, verfcont es fie überbaupt mit Spott und Redereien, Die fie oft graufam vergelten, ift es im Dienft ber Berichaft nicht faul und fabrlagig, bann werben fie auch Anechten und Dagben bolb und erweifen ihnen viele Dienfte, verrichten in ber Racht inogeheim einen Theil ber jenen obliegenben Arbeit, ftriegeln bie Pferbe und futtern bas Bieb, miften ben Stall, bolen Bager aus bem Brunnen, fpulen Teller und Cougeln, febren und fegen Mur und Saus. Der faulen ichlampigen Dagt freilich ftogen fie ben Mildfubel um, blafen bas Lidt aus und folden Schaber: nade mehr: gegen fie wird ber gutmutbige Sausgeift jum Qual- und Blagegeift. Berabmurbigenbe Muffagung macht fie bann vollenbe gu Boltergeiftern ; fie poltern und rumpeln im Saufe umber; baber bie Ramen Rumpelftile (AD, 55), Bullermann, von Bullern, Boltern. Goon ber Buttmann, ber Bug fann mit bogen flopfen jufammenbangen (Doth. 475) und Bopang (G. 479) fowie ber fcmabifde Boppele (Deier 85 ff.) mit

Bopern, Secken. Bg.l. Banger II, §. 1—7. Dies Boltergeliter, die das Jaus, das den ühren beischen sit, underendunder machen, und Bereibergebenst gern mit Letiene werten, misgen von Mielen verwandt sein, dem Gerabel und jennen Schretel, das der Wahrethär bedämplie; auch dreiftide Ansicht ann ihre Natur verfingerte dochen.

Der Sausgeift ift weniger an bas Saus als an bie Familie gefnupft: er bleibt nicht im Saufe, wenn ber Sausberr weggiebt. Bei ber erften Bebauung Aslands ließ ber Rorbmann feine Gotter nicht babeim: Die Sochfigpfeiler, an welchen ihre Bilbniffe ausgeschnist maren, ftellte er bei ber neuen Feuerftatte wieber auf. Go fluchtete Anchifes bie Benaten aus bem Branbe von Troja und trug fie auf ber Schulter ale bas liebfte But, mas in ber Weineberger Cage auf Die Manner übertragen marb. Co giebt auch ber beutiche Sausgeift mit bem Sausberen meg, menn er auswandert ober ausgiebt. Erft als man bie Sausgeifter ale nedenbe Robolbe, ale Qual- und Plagegeifter betrachtete, tonnte fich bie Sage bilben, bie vielfach (DS. 72. Rubn RG. 82) ergablt wirb. Gin Bauer, der bes Unfuge feines Robolds überbrußig war, befchloß auszuziehen und ibn gurudgulagen, ober gar mit ber alten Scheine, worin er fein Wefen batte, ju verbrennen. Mis er nun alle feine Sabfeligfeiten auf einen Rarren gelaben batte und bavon fubr, blidte er noch einmal um nach bem alten Saufe, bas in pollen Mammen ftanb : ba faß ber Robold binten auf bem Rarren und fprach : "Es war Beit, bag wir beraustamen, es war Beit, bag wir fortfamen!'

> "Benn wir nicht waren entronnen, Bir maren Alle verbronnen." Der Robolb faß hinten im Fag.

Da tomnte er wieder umtehren und den Koebo behalten. Bgl. Nufn G. 380, et sein geden der Nich bei Vonden Beiter. Orgeslandt zu jaden bet, er sei an das Hans gedunden, meshalb er ganz schwermithig wurde, als die Hausseigenthimere ihr Kumesen verfaussen wegziehen wollten. Mis ihr die Hausseigenthimere ihr Kumesen verfaussen wegziehen wollten. Die ihr die Fausseigen eines Trüsseinne dergen um kobe fellte, seufste er, Ach ihr zieht aus und ich darf nicht mitziehen. Ja freilich darfil du mitziehen,' entgegnete die Frau: da hüpste der Buy vor Freuden auf und rief:

"Beht nummi mi Suber und G'muber Und guch fell met binuber." Buffg brich bie Ansicht burch, doß die Hausgeifter Seelen ber Berkertenen feien. Nach DS. 71 sollen sie Mester im Nachen Keden der
ben; das wieder sie sogar als Gestlet von Ernorderten darstellen. Gine
Magd wollte gern üben Robold seben und ließ nicht nach mit Bilten.
Honbid verspirchte er, sie zu zeigen, bestimmt ben Chr. bedingt sie der, daß zu siehen Alle Benaten die einen Alfieden natt liegend, ein großes Schackmesser mit Nachen. Ber Schrechen sallt is Magd in Okmmach, ber Robold pringt auf um gießt ibr den Einer Masker über den Angeleichen gestlechten, bei der den Benaten waren Seelen abgeschiedener Berspirchen, sloße Berstal siehet als weiße Frau am der Spise der Fürstengeschlichter, und die Ausgeschlichter, und die Ausgeschlieden die weiße Frau am der Spise der Fürstengeschlichter, und die Ausgeschlichter und die Berstuten mit nicht sowol an das Haus als an die Familie aekunden.

Rumeilen foll bie Abnfrau gewaltfam ums Leben gefommen fein : bas führt auf bie in Deutschland, Granfreich und Italien nachweisbare Sage von ben bantbaren Tobten. 3bren Sauptfit haben fie in einer Reibe beuticher, jum Theil noch ungebrudter Marchen, wo ber Beift eines Ermorbeten Dem, ber mitleibig feine Leiche Difsbanblungen entzogen und ebrlich bestattet bat , bas Leben rettet und jum Befit ber Beliebten perbilft. Much gegen biefe batte ber Belb fich mitleibig ermiefen, inbem er fie aus ber Gefangenicaft lostaufte, obne ju mifen, baft fie eine Ronigs. tochter fei. Den Bufammenbang mit bem "guten Gerbarb' babe ich anbermarts ausgeführt ; ich merte nur noch an, bag in einigen biefer Darden ber Beift bes Ermorbeten querft ale Bogel ober ale milbes Thier ericeint, und bie portommenben Gigeungmen; Rarl (der guote Karle), Beinrich (der arme, guote Heinrich), Gerbard (ber gute Gerbarb), vielfach bebeutend und jum Theil nicht ohne Bezug auf Die Geiftermelt finb. Bei ben Sausgeiftern tommt befonbers ber Rame Beinrich gerne por; auch fie nehmen Thiergeftalt an; fie ericbeinen als Raben, Schlangen und Rroten. Singelmann DD. 103 zeigt fic balb ale Marber, balb ale Schlange (S. 111); überhaupt finben wir neben ben Sausgeiftern auch Sausichlangen, und wie jenen wird ihnen Dilch jum Trinten bingefest. Mit ben Rinbern leben bie Sausichlangen gerne gufammen, bemachen fie in ber Biege und theilen mit ihnen Speife und Trant; bann gebeibt bas Rind und blubt; wird aber bie Schlange verlett ober gar getobtet, fo nimmt es ab und fiecht bin. Buweilen fommt bie Schlange mit bem Rinde gur Belt, um feinen Sals gewidelt; bann ift auch ibr Leben unjertennlich verbunden. Nach Einer Sage giebt es in jedem Saufe jwei chilangen : eine weibliche und eine männliche: ihr Leben hängt mit bem bes Hausbatters und ber Hausbattlet jusammen. Sie laßen sich aber nicht eber siehen bie bliefe Rechen und Rechen bann mit ihnen, M. 651, Leopt. 77. Gräße Geha Nom. 1. 185,

Gine besondere Urt bes Robolos ift ber Dond (Commer 172, Bolf DDE. 122), fo genanunt megen feiner Rleibung. Er ift erufter ale anbere Robolbe und fteht auch ber Feldwirthichaft vor. Fur feine treuen Dienfte forbert er nur, bag man freundlich mit ihm umgebe; ju Biebichenftein auf bem Umte verlangte er aber einft, bag an einem bestimmten Tage jedem Armen, ber fich melbete, ein Stud Brot und ein Bering gegeben murbe. Wenn man bieß unterließ, fo tobte er fo lange bis bie Urmen gespeift murben, Sommer 37. Bir haben Brot und Beringe icon früher ale eine altheibnifche Speife getroffen, Die fich namentlich auf ben Berchteutag bezog. Go tommen auch unter ben Berggeiftern Bergmonche por. Die Monde machen nur über bas Borbanbene und bringen nichts : Die Borliebe anderer Robolbe fur ben Geren und fein Saus gebt aber fo weit, baß fie Gelb und Getreibe gutragen, und man fagt ihnen nach, baß fie es aus ben Scheuern ber Rachbarn entwenden. Bon einem, ber fcnell reich geworben ift, beift es in biefem Ginne, er babe einen Robolb. Go gebt biefer über in ben Drat (im Ditpreuß, Samland Alf, Reufch II, Mufl.), ber bei Racht als feuriger Streifen ober Drache burch bie Luft fliegt groß wie ein Biesbaum ober wie eine Bagenrunge; er beißt auch Lang. fcmang und bat einen Ropf wie ein Delfeimer groß, mit bem er bin- und bermadelt. Mullenhoff 206. Schwarz Urfpr, 57. Anbere Ramen find Mertche ober Stepche (Steple), mas auf Martin, Stephan ober Chriftoph weift. In manden Rugen gebt er pollenbe in ben Teufel über, und man tann ein Bunbnife mit ibm machen, ibn auch zwingen, etwas von bem mas er forttragt, abjugeben; man muß aber eilen, unter Dach und Rach ju tommen, fonft wird man von ibm befubelt ober mit Laufen bebedt. So liegt ibm nicht fowohl ber Blis als bas Meteor ober Sternichnuppen ju Grunde, benen man mobl auch befruchtenbe Wirfung gutrauen mochte, bis auch fie verteufelt murben. Best machte ber Bolteglaube einen to: bolbartigen Beift baraus, ber fich in ben Dienft eines Menfchen begiebt aus eigennütigen Abfichten, aus Speculation auf eine Menidenfeele, Much als Rage tragt ber Teufel Gold gu, Mullenh. 207.

Der Uebergang ju Gefpenftern und Teufeln bilben auch Robolbe, Die

fich fur berrenfos ausgeben, bie man aber ermerben tann; nicht immer wieber loswerben. Berben fie ins Saus getragen, in einem Schrant ober in einer Labe gebracht, fo wifden fie beraus, wenn bie Labe geoffnet wirb, binter ben Dien und find nicht mehr zu pertreiben. Ber einen Robold biefer Art in feinem Dienfte bat, wird feiner lebenstang nicht ledig, ja er muß ebe er ftirbt ibm einen neuen herrn fcaffen; boch barf ibn ein Mann nur einer Frau und eine Frau einem Manne geben. Beil ibn Riemand gerne annimmt, fucht man ibn mit Lift unterzubringen, indem man ibn in Beftalt eines Apfels ober eines Anauels Barn verichentt, Sommer 171. Oft beifit es, mer einen Robold biefer Art in feinem Dienfte babe, burfe fich nicht fammen und maiden; Diefelbe Bedingung ftellt ber Teufel, und icon bag man ibn fos ju merben fucht, bebor man ftirbt, zeigt wie er in ben Teufel übergebt. Roch beutlicher ift biefer Uebergang, wo man bem Robelb Arbeit ichaffen muß. Much ber Alraun (Mandragora) gebort bierber, ber auch Galgenmannlein beift; julest eigent: lich nur eine personificierte Bflange, Die überall ba macht, wo ein Erbbieb, ber noch reiner Jungling ift, gebangt marb und bas Bager ließ (aut sperma effundit). Die Bflange bat breite Blatter und gelbe Blumen ; Die Burgel bat menichliche Geftalt, ber burd bie Runft noch nachgebolfen wirb. Beim Musgraben achst und ichreit fie fo entfestich, bag man babon fterben muß. Man foll baber wie Oboffeus bie Obren perftobien und bann bie Erbe rings abgraben bis fie nur noch an bunnen Safern bangt; bann binbet man fie mit einer Schnur einem allichwargen Sund an ben Schmang, zeigt biefem ein Stud Brot und lauft eilends meg. Der Sund nach bem Brot gierig, folgt und giebt bie Burgel aus, fallt aber pon ihrem achgenben Befdrei getroffen, tobt gu Boben. Dann bebt man fie auf, mafct fie in rothem Bein fauber ab, widelt fie in weiß und rothes Geibengeug, legt fie in ein Raftchen, babet fie alle Freitag und giebt ibr alle neumond ein neues weißes Semblein. Das Mannfein antwortet bann auf alle Fragen, offenbart beimfiche und gufunftige Dinge und bringt bem Saufe Gegen. Gin Stud Gelb, bas man ibm Rachts gulegt, finbet man am Morgen boppelt; boch barf man ibm bierin nicht ju viel gumuthen, fonft genießt man feines Dienftes nicht lange: es nimmt ab und wird untüchtig. Durch Erbicaft geht es auf ben jungften Sohn, ober wenn biefer bor bem Bater ftirbt, auf ben alteften uber. Die Mfrunen Defterreichs find 2 Boll groß; ber Teufel bat fie mit einer flugen Frau Ramens Alrune (Albrune Rubn 286. 148) gezeugt. Diefer einfachen Abstammung gemaß ift auch ihre Birffamteit aut und bofe. In lesterm Ginne beifen fie Eragert, melden man jeboch noch Abstammung von einer fabelhaften Bflange gufdreibt, bie nur in ber Christnacht blubt und beren Camentorn bann in einem Rirdenteld aufgefangen wirb. Das Tragerl bringt Alles mas man verlangt, muß aber bei Lebzeiten vertauft ober veridentt werben. Berichieben bon dem Alraun ift der spiritus familiaris; er wird in einem Blafe aufbewahrt und bewegt fich obne Unterlaß, fo bag man nicht ertennen tann ob er mehr einer Spinne ober einem Scorpion gleicht, nur burch Rauf erworben und übertragen werben. Der rechtmakige Gigenthumer mag bas Blas bann binfegen mo er will, immer febrt es pon felbft in feine Safche gurud. Er bringt großes Blud, foutt im Rriege und bebutet por Tob und Gefanguifs; wer ibn aber behalt bis er ftirbt, muß mit ibm in die Golle. Darum fucht ibn ber Befiber wieber gu pertaufen; er lagt fich aber nicht anbers ale immer moblieiler loeichlagen, bamit ibm Giner endlich bleibt, ber ibn mit ber geringften Dunge bejabit hat. Bang abnlich wird von bem Drat ergablt, man werbe ibn auf folgenbe Beife babbaft. Findet man beute einen Dreier und nimmt ibn auf, fo liegt morgen ein Gechfer an berfelben Stelle, übermorgen ein Broichen und fo fteigt ber Berth bes Gefundenen bis jum Thaler. Birb auch biefer aufgenommen, fo ftellt ber Drat fich im Saufe ein. Er perlangt gute Behandlung und Betoftigung gleich einem andern Sausgeift ; wird es bamit verfeben, fo gunbet er einem bas Saus über bem Ropf an. Will man ibn wieder los werben, fo muß man jenen Thaler veraußern, aber unter feinem Berthe und gwar fo, bag es ber Raufer merte und ftillichmeigende einwillige. Go tragt man auch bas fiebente Gi einer allichwargen Benne ausgebrutet unter ber linten Achfel. Der bienftbare Beift, ber jeben Auftrag erfullt, tann fechemal einem anbern Berrn übertragen merben, erft ber fiebente Befiger ftirbt eines gebeimnifevollen unnatürlichen Tobes. Bernalet. 258.

Bermandt find noch das unsightbar machende Bogefnest (DS. 85) und der Speckfelder ober Brutyfermig (DS. 86). Rach Aubr Re. 4000 ind der Speckfelder der Stutyfermig (DS. 86). Rach Aubr Mei. 4000 ind ihr eine Bade einen Gaben will, im der längsten Racht einen für der gerte gen Racht in dem Gaben mit Richte und breimal um biefelbe, jedesmal, wenn man jur Lüture tommt, den Rüter burchs Schlüßeiled rujend. Beim Drittemmal femmt er sehft (und das ist der Lugse); darauf jragt man ibn, ob er einen Hafen durfen wolle, und erhält für dem Rater im Sach Gimers, Wicksteinzie.

ben Thaler. Zann muß man aber eilen, unter Boch und Sach zu femmen, venn wenn ert ben Knoten löss, und den Berdalper einholt, so ist
bieser verleven. Der so erholtene ist der Heckbaler, umd man kann ihn
nur wieder solverden, wenn man ihn in Galz steckt, was auf dessen her
Kebendart: die Aughe im Sach auf auf ertstart sich in Claudius
Rechundart: die Nagle im Sach auf und jein Klüster. Agl, lebech Brenischen Weiter, 2, 85s um Debelt 1, 1, 68. Tag der Miederhopt des
Kuchands Küster ist, 36s, auch 2, 64d 1, 1, 68. Tag der Miederhopt des
Kuchands Küster sei, Auf der der her der her der gegenden.
Der Natude bedeutet hier dem Zeusel, sie den ver des kludads Name noch tägt
sich ackenacht wirde.

## 128. Ceelen und Gefpenfter.

1. Die Beifter, von welchen wir bisber gu fprechen batten, maren eigentlich holbe, gebeure; nur burd Entftellung waren fie wohl in unbolbe, ungebeure übergegangen, Die als feinbfelige Qual- und Boltergeifter, als brudenber Alb, ale reitenbe Radtmar mehr gur Laft ale gum Cegen gereichten. In ben Gefpenftern betreten mir bas Bereich ber unfeligen fpulen: ben Beifter: bamit entfernen wir uns aber auch von bem Bebiet rein beib: nifder Ueberlieferung; noch entschiebener mifden fich in ben folgenben §§ driftliche Borftellungen ein. Bon ben Gefpenftern find inbes bie erfcheiuenben Geelen ale nicht immer unfelig zu unterfcbeiben. Der in neuer Geftalt erscheinenben Seele ift Die Bermanblung in Bogel ober Bflange verwandt aber nicht ibentifch : bei ber Bermaublung wird ber Leib mit ergriffen und umgebilbet; bei ber Berfteinerung (G. 429) bleibt nur ein taufdenber Gdein ber alten Leibesgeftalt übrig. Wenn aber bie Geele aus bem Munde bes Sterbenben als Taube ober als Rabe entfliegt, ober als Maus, als Schlanglein bem Schlafenben entichlapit, fo finbet teine Bermanblung bes Leibes Statt. Db bie Lilie, Die bem Grab bes Mabdens entwachft, und bie nur ber Beliebte brechen foll, bie Rebe und die Rofe, die fich über Triftans und Ifoldens Grabe verfolingen, als ibre Scelen gu verfteben find, tonnte noch bezweifelt merben; aber jebenfalls ift bieß feine Bermanblung, benn ber vermefenbe Leib ift babei unbetbeiligt. Much aus bem Glauben an Geelenmanberung icheint bieß nicht bergurubren, Die Geele wird gumeilen nur auf turge Beit in einer neuen Beftalt fichtbar; barin gu verharren ift ibr fcwerlich bestimmt. In ber alten Beit tonnte man fich nichts Ueberfinulides benten, barum muften auch Die Seelen, muften auch Geifter und Gefpenfter leibliche Gestalt annehmen. Bgl. jedoch Rochholg II, 393 und Solarlied 53, wo es von ben unterweltlichen Qualorien beist:

Berfengte Bogel, Die Seelen waren,

Blogen wie Fliegen umber.

In Rachftebenbem folgen wir meift einer ber vergleichenben Dothologie angeborigen Schrift Dr. Grobmanne (Apollo Smintbeus und Die Bebeutung ber Daufe. Brag 1862), indem mir bie Bunfte bervorbeben, Die in ber beutschen gegrundet icheinen. Bie Rubn nachgewiesen bat, bachte man fich ben Blis in gang abnlicher Deife entftanben wie man fich felbft auf Erben bas Teuer erzeugte §. 144, namlich burch Drebung eines Stabes in ber Rabe bes Connenrabes. Diefer Borgang murbe auch ale Beugungeact bes Reuergottes aufgefaßt. Mus ber Difcung biefer beiben Borftellungen, ber Entuindung bes bimmlifden Reuers burch einen umgeichmungenen Stab und bes irbifden Reugungegetes, entftanb ber Glaube, baß bei jener Beugung im Bewitter ber himmlifche Junte ber Geele ger boren wurde, ben bann ber Rinber bringenbe Stord ober Coman 8, 90 aus ber Unterwelt auf Die Erbe brachte. Bon Diefer Blipgeburt ber Geele mogen freilich im heutigen Bolleglauben wenig Spuren mehr baften; aber aus frubern 3abrb. ift ber Glaube bezeugt, bag bie Daufe im Gemitter geboren murben (Grobm. 7), und icon oben faben mir bie Geele ale Maus ericeinen.

Maus und Ger find jeir Amlich gefallet und in hairlichen Sexenacten wird ist be Machig voch gadet (Sextel)machen ernechten 1,000,
1044. Dabei bemertt Grimm, diese Klage tomm mit vollem Ing bem
verberenden Sogeheitett pur Geite gestellt werben, das dem Sexen gleichindle Schuld gegeben murde. Mie das Charlentisssiche ber in gent mengestellten Ger und Raufe mirb nun ihr blinfender gleichjam bisperber Zohn betrachtet und der Soch deran geftniegt, der Big die der leuchtende Jahn des Zhieres, des Gers ober der Raus gedacht und jedter das Thee mit seinem Jahn bentlichet worden, wodurch nun Raus Gleich Johg von der Menne, in wedern der Big in ersten Friedlichen welchte Johg von der Berne, in wedern der Big in ersten Friedlichen welchten John der Schwindere gedacht der Sab gleich deifen mitter eingeschagen de, als Sachnoder gedraucht das Jahnerde beiten, mögrend auch der vereieren Jahn des Rindes, das balde einen neuen daben joll, in ein Mauskön gestett werd mit den Worden. Moden, in gebe bei einen nächeren, gleich mie einen eileren. (Worden 8. Bie in ber Erzählung bes Baulus Diaconus faat ber Raus eine Schlange aus bem Munde bes schlenden Rönigs Guntram Irfecht, wie noch öfter Raufe und Schlangen ihre Rollen wechseln, jo entfeht auch bie Schlange aus bem Blig, ben Schiller selbst eine Schlange nennt.

Da nach G. 449 auch elbifche Befen Geelen find, fo vermundert es nicht, wenn von Daufen ober Ratten ergablt wird, mas fonft von 3mergen gilt, ja bag man ben Daufen biefelben Opfer brachte wie ben Glben. In ber Julgeit hielten bie Elben in Mausgestalt ihren Umgug, barum burfte man in ben Smölften bie Daus nicht beim rechten Ramen nennen, fonbern mufte Bonlover (Bobenlaufer) fagen. Bal. Rubn RG. 411. Mebnlicher Borficht bebiente man fich bei bem Bolf. Bie bas Ericeinen bes Dobisbeeres (§, 72), bas aus Geelen ber Berftorbenen bestand, Rrieg perfunbigte, fo ichloß man auf Rrieg auch aus bem Ueberhandnehmen ber Maufe. Der Anführer bes Mobisheeres ift ber Sturmgott Buotan, ben wir fur bie altefte Beit auch als Gewittergott ju benten haben. 3bm maren alfo bie Maufe gebeiligt, und icon barum muß Gertrub §. 110 an bie Stelle ber Bemablin bes Bottes, beiße fie nun Frigg ober Frepig. getreten fein: Gertrudis mures a colis mulierum abigit, beifit es bei Laffer, Daf fie wie Frepig Geelen bei fich aufnimmt, wird ausbrudlich gemelbet, und biefe Geelen merben es fein, bie ihr ale Daufe ben Gtab binauflaufen. Der Stab ift bas Combol ber Berichaft, Gr. RH, 133. Der Ginn biefer Darftellung ift alfo, baß fie ben Daufen gebietet, Daufefrag verbangt und abwehrt, und ba Daufe Geelen find, fo ift bie Berfcaft über bie Unterwelt ale Geelenquienthalt bier noch beutlicher ausgebridt als es ber Stab allein, wenn wir ibn bem ber Gribb pergleichen. vermöchte. Gin Beifpiel wie ber Maufefrag gur Strafe verbangt wirb, baben wir an ber Cage bom Maufethurm bei Bingen nebft ibrer Cippe. melde neuerbinge Liebrecht Stidt. f. b. M. II, 405 meniger befriedigenb befprocen batte. Die Bergleichung ergiebt, bag bie Maufe (mira quadam metamorphosi) aus ben Leichnamen ber Gemorbeten entfteben ober richtiger als ihre Seelen ju betrachten find. Bur Beit einer Sungerenoth beißt es im Grofchmaufeler,

Als Satto Sifdof von Meng Das Korn faulet in feiner Greng, Und arme Leut famen gefauffen Umb für ihr Getd ihm Korn abzufauffen, Berfperrt er die in die Schwer, Und ließ sie verbreunen im Fewe; Als aber die gefangene Mann Jür Jamutergedrei Kengen an, Cacht der Beldeoff von Herten grund, Sprach mit feinem gottlofen Mund: "Die fahn faunen die Kornmerals fingen!" Kompt, fompt, ich will euch mehr Korn bringen. Sen Stund an fahr er übentheur, Die Mens liefen zu ich m vom Kent.

Der Dichter balt nur fur ein Geficht, fur bie Schreden bes Gemiffens mas Die Sage fich wirflich erauguen lagt. Die Maufe liefen aus bem Feuer auf ibn gu, es find bie Seclen ber verbrannten Urmen, Die an bem Morber Rache nehmen. Bermanbt ift auch bie Cage von ben Rinbern von Sameln f. oben G. 454. Der Rattenfanger bat bas Land von Maufen und Ratten gefaubert; fie maren feiner Bfeife gefolgt und mit ihnen nach ber alteften Melbung, Mengel 220, im Roppenberg verfcwunden. Roppenberg ift ber Rabenberg, ber Berg um ben bie Raben fliegen, alfo bie Unterwelt. 218 ibm ber Lobn geweigert murbe, folgten ibm babin auch bie Rinber, bie man Dauschen (boll. meisje) nennt. Bier ift nicht beutlid, bag bie Daufe von ber Gottin gur Strafe gefcidt maren, und baß fie eine ichwerere, ben Berluft ber Rinber, verbangt, als bie Denfchen bie neue Could gu ber alten fugen. Ungweifelhaft wird bieß in ber nabverwandten Sage vom Lorfder See, wo fich bie Plagen fleigern: Ameifen, Grillen, Daufe; aber ebenfo auch bie Strafen bes verweigerten Lobns, ber Berluft ber Schweine, Schafe, Rinber. Much baf bie Maufe Seelen find, wird bier beutlicher; ale Geelen werben auch bie Rinber von bem Spielmann entführt, ber fie wie fruber bie Maufe ale Bermes Bfochopompos in bie Unterwelt gurud nimmt.

Wir hoben oben bie in neuer Gefalt ericheinente Geele von ter Bermandlung, welche ven Leib mit ergreit, unterschieden; die Sage vermischt beites. Wenn eine Sprea aussicht, so laßt ifte nach Auch 1825. 379 libren Köpper steil wie ein Filmtlich im Bette liegen, underend stenach anderert Meltom facht ber Spreamble slebbet, um Gedorsschie binaussicht. Go sagt die Bygligslage 1. 7 von Obin, er date die Ochstat zu verwauseln gewußt. Der Körper (ag als schiefend wert voll den gemußt. Der Körper (ag als schiefend wert voll den fer wor dam Sogel oder Böter, 71st, oder Schange und 30g in Ginem Augenblid in die entsentlesse Länder in seinen oder in andere Leute Geschäften; dagegen a. 6 leißt es, er babe die Ausst der and Geschaft werdenen wie ern ur wollte. Go taussfehre Gigute und Geschaft wer och werdenen wie ern ur wollte. Go taussfehre Gigute und

Bunnar Anfeben und Geftalt, fo wechfelte Gigny, Gigmunde Schwefter, bie Geftalt mit einer Bauberin. Gigentliche Bermandlung, bei welcher ber alte Leib gang umgebildet wird, ift es, wenn Riefen als Abler, Drachen ober Bolle ericeinen, ober Andwari ber Amera ale Becht, Loti ale Lache, als Beib, ale Stute u. f. w. In aubern Fallen gleicht bie Bermandlung mehr einer Bertleibung, wenn Loti von Frenja ober Frigg ibr Faltenbembe borgt, ober biefe Gottinnen felber mittele ihres Bogelgemanbes ale Ralten eutfliegen, ober Balturen als Schmane ober wie Liob in Hrabengeftalt; auch Sigmund und Ginfiotli bedurften Bolfebemben, in Die fie fubren um Bolfsgeftalt und bamit auch wolfischen Ginn anzunehmen. wenn es gleich bie Sage fo barftellt als batten fie bie Bolisfelle nur sum Berfuch anaelegt und bernach nur nicht mehr berausgetonut. In ben neuern Berwolfejagen bebarf es ber Bolfegemanber (ulfahamir) nicht mebr; Die Unlage bes Bolfegurtele genugt, fich jum Bermolf (loupgarou) umguicaffen. Der Gestaltwechfel ift mit Ausnahme bes Muges. bas unverwandelt bleibt (Maurer II, 103), ein vollständiger; auch bie thierifche Bilbbeit, auf Die es beim Berwolf nachft ber Rraft abgeseben ift, theilt fich mit. Darum vermuthet auch Daurer G. 105 mit Recht, baß bie Berfertermuth, bei melder fich nur bie Leibenichaft fteigerte und zugleich bie leibliche Rraft in foldem Dage erhobt, bag fie Thieren aliden, obne baf bod beren Beftalt angenommen murbe, gleichwohl als eine fratere Abidmadung jener Bermanblung in wilbe Thiere ans gufeben fei. Soren wir ibn felbft; "Bollig biemit übereinftimmend wird beichrieben wie die Berferter, fobald fie ber ihnen eigenthumliche Buftand befiel, in volltommen thierische Buth geriethen: fie beulen wie wilbe Thiere, fperren ben Rachen qui und reden bie Runge beraus, ftofien Schaum aus bem Munde, fnirschen mit ben Babnen und beißen in ihre Schilbe; gur gleich werben fie unnaturlich ftart und meinen fur Feuer und Gifen unpermunbbar gu fein; in ibrer Buth vericonen fie nichts mas ibnen in ben Weg tomnit; nach überstandenem Aufall find fie um fo ichmacher und nabegu vollig fraftlos; burch Murufen endlich bei ihrem Ramen wird auch wohl ber Buftand fofort befeitigt, gang wie bas Befchreien auch fonft gauberifche ober übernatürliche Borgange und Berrichtungen ftort. Bon wirtlichen Bermandlungen in frembe Geftalten ift bei ben Berfertern allerdings nicht mehr bie Rebe. Daß aber in Bezug auf fie urfprunglich bie gleiche Borftellungeweise berichte, zeigt, bag von Ronig Sarald ergablt wirb, er babe in feiner Umgebung eine Schar von Berfertern gebabt, welche ulfhedlmar gekeijen hatten, b. h. Wolfsgemandige; dobei deutel die Sagfreitlich deite Agrichaumg dobin das hatten jene Affamys Wolfspeldig gefer ibrem Banger getragen; ed ift dieß indes offender mur ein fynderes Missiverständigis. Temgenäg ertlärt auch zwiendiorn. Egilsson das Baser besserker nicht vom berr der umb serker Genand, sondern vom berr der Bär, mas den Glauben an Berwaudlung in Karengestalt neben der in Wolfe werausselben mürde.

Daß bie Seelen auch in Geftalt anderer Thiere, ale Biefel, Muden, hummel u. f. w. erscheinen, ift befannt genug. Go wird in Tyrol bie Rrote fur eine arme b. b. bufenbe Geele gehalten und ihrer Saglichfeit unerachtet mit Schonung behandelt. Bernaleten Albenf, 128. Ueber Die ale Pflange fombolifierte Geele vgl. ben Muffan Roberfteine im 5. Beft bes Beimarichen Jahrb. Daß fie auch als Licht ericbeint, feben wir aus ben Darden von ben Brobeftuden bes Deifterbiebes BD, 21. ADR, 192, und bem Glauben an bie Brimifche, Beermifche, auch Teuermanner, Biefenhupfer, Darchegger, Luchtemauneteus genannt. Das Bolt balt fie bald fur Geelen ungetaufter Rinder, bald fur verbammte Beifter ungerechter Gelbmeger; oft haben fie auch ben Grengftein verrudt und mußen ibn nun in ber Saud tragen und rufen; "wo fet ich ibn bin, mo fet ich ibn bin?' Antwortet aber Giner: .wo bu ibn bergenommen baft'. jo find fie erloft. Dit ben Borten; ,ich wel net globnig gobn', weift ber nieberrheinische Bauer jede Mumuthung gurud, Die er fur Unrecht balt. Diefe Brrmifche beißen Zudebolbe, mas in Didepot entftellt mirb; ber Rame Sudepot tann baber tommen, bag fie ben Leuten gerne aufhoden wie toboldartige Gespenfter. Bei Dullenhoff 168 beißen fie Tummelbint, mas von ihrer haftigen Bewegung bertommen tann, auf die Doth. 869 auch ber Raine Tudebold bezogen wird, von Buden, Sin- und Berfabren, wie "Fuchtelmanner' abnlich zu beuten ift. Gie weifen aber auch oft ben rechten Beg und leuchten fur ein Trintgelb aus bem Wirthshaus beim. In Weftsalen nennt man fie Schnatganger, vermuthlich weil fie in ber Gurche geben, Die burch ihren Aderfrevel verrudt worben ift. Wenn fie bier mehr ale Gefpenfter ericbeinen, fo verrath boch ber Rame Elflicht ibre Bermandticaft mit Elben und Bichten.

2. Gespenst tommt von spanan, praet. spuon, dessen Urbegrisi loden is; das Gespenst will also verloden, jum Bofen bereden; es gerust an teuslische Eingebung und Beredung, Dl. 866. Auch Sput tonnte Beredung beisen, wenn es mit dem engl. to speak, untern Sprechen,

quiammenbienge. Altnorbifd beifit ber Gout draugr, bem bodbeutiden gitroc entsprechent : es bezeichnet bie gefpenftifche Ericheinung ale eine trügende, als ein Phantom. Go wird icon von elfischem gitroc gesproden. Der draugr beißt auch dolgr (Reinb); er wird oft bargeftellt als von Reuer umgeben, er brennt in bollifdem Reuer, und bas zeigt ben Uebergang in die Brrlichter und Feuermanner, von benen icon bie Rebe war. Gin anderer nordischer Musbrud ift aptraganga, bem frangofischen Revenant entsprechend; es ift ein unseliger Beift, ber umgebend fputen muß. In Tprol beigen fie Bute; am Ledrain wird Sputen Beigen genannt. Leop. 112. Der Sput ift an bas Saus gebannt, nicht wie ber Sausgeift an bie Samilie gebunden. Dit tann ein folder fputenber Beift noch erloft werben, gewöhnlich indem ein anderer fur ihn thut und ausrichtet mas er felber bei Lebzeiten batte thun follen: bann finbet ber Tobte Rube im Brabe. Diefe Erlofung fuchenben Beifter berühren fich mit ben Schlubeljungfrauen S. 116, Die um alte Burgen ichmeben und einen Schat in ber Tiefe ber Burg bemachen, ber unrechtmaßig erworben ift, jest aber feinen herrn mehr bat und bem gufallt, ber bie Bebingungen gu erfüllen magt, an bie fein Befit und bie Erlofung ber Jungfrau gefnüpft ift. Ihre Bermechfelung mit ben Schidfalefcmeftern baben wir fruber mabrgenommen. Gin fputenber Beift ift jeboch meift teiner Erlofung fabig; er tann aber in eine Ginobe ober in einen Gumpf, in bas ,rothe Deer' vermiefen werben. Ein Geiftlicher tann ibn nur bannen, wenn er rein ift: ibm felbft barf feine Could gur Laft fallen, fonft perbobnt ibn ber Beift und perrath feine Unthat. Dft mirft er ibm febr unbebeutenbe Bergeben, febr lagliche Gunben vor, g. B. er habe einmal eine Teber geftoblen, worauf ber Beiftliche wohl antwortet: ja, um bas Bort Gottes bamit gu fdreis ben. Gelbft ein Salmden Strob, bas an feinem Rleibe bangen geblieben ift, giebt ibm bie Schelte ,Gtrobbieb' gu. Der Uebergang biefer bannenben Geiftlichen und Monche in Teufelsbanner von Profession liegt nabe. Die fahrenben Schuler, welche bas Beichaft bes Teufelsbanuens vorzugs: weise trieben, maren urfprunglich angebenbe Beiftliche; oft aber merben fie gar zu Rauberern, wobei ber Unteridied swifden autem und bofem Bauber nicht beachtet zu merben pfleat. Der in ben Gumpf gebannte Spulgeift tommt aber feiner alten Bobnung alljahrlich ober alle 7 Jahre wieber einen Sahnenschritt naber bis er aufe Reue bavon Befit nimmt und fein Boltern und Rumoren toller treibt als gubor. Bgl. Rubn 295. 201. Dit ftellt ber Geift auch Bedingungen, unter benen er fich bannen lagen

will, und zuweilen lagt fich ber Teufelsbanner verbluffen, ibm barin gu willfabren; zeigt er fich unnachgiebig, fo muß ibm ber Beift geborden. Die Aehnlichfeit biefer in ben Gumpf gebannten Beifter mit Grenbel ift auffallend; aber jener mobnte von Saufe aus im Sumpf, biefe merben nur babin verwiefen; auch tonnte Grenbel noch getobtet werben, biefe nicht, weil fie Beifter ber Berftorbenen find. Aber icon Greubels nachfter Berwandter, bas Schretel, bas mit bem Bagerbaren fampfte, wird nicht mebr getobtet; es batte icon eine Bergeiftigung erfahren. Es giebt auch Stabtgeifter und Dorfgefpenfter; fie ericeinen gern ale topflofe Capuginer und Befuiten, ale breibeinige Bferbe und Safen u. f. w. Ueberhaupt lieben auch Die Gespenfter Thieraestalten anzunehmen; Die bes Bode, weil er Thore Thier ift, wie ber Teufel felbft gern als Bod erfcheint; als Rape, weil fie Frevjas Thier ift, weswegen fich auch heren in Ragen manbeln; als grungenbes Schwein, weil ber Gber Frepe Thier ift; ale Rraben und Raben, vielleicht weil ber Rabe Obins Thier ift und alle biefe Gotter im Bolleglauben gulest gu Teufeln berabfanten. Golde Gefpenfterthiere ericheinen oft nur zu gemiffen Reiten, wie bas fog. Frafaftentbier in ben Fronfasten zu erscheinen pflegt, ben Fronfastenweibern entsprechenb. Die Fronfaftennacht ift ber Mittmoch por Beibnachten (Ctober Regiabroftollen 67). bie auch Straggelnacht beißt. Straggele ift ein Gefpenft, mit stryx und striga permanbt und oft als Bere gebacht. Etrir beift auch ber Rachtpogel, bie Gule, und biefe felbit gebort zu ben unbeimlichen, oft zu ben gefpenftifden Thieren. Die baflichfte Urt von Gefpenftern, Die Bamppre, ericeinen leiber auch bei uns. Burcarb von Borme (Unb. XXXIX) weiß, bag man bie Leiden ber Kinber mit einem Bfabl burdftad, bamit fie nicht umgeben und ben Meniden ichaben modten. Das gefcab auch ben Duttern, Die bei ber Entbindung gestorben maren (XI..) Doch fann biefer Glaube gallifch fein und Unberes ber Art aus flavifden, litthauifden und finnifden Gegenden eingebrungen. Bal. Rubn 296, 175. Der Bame ppr beißt Rachgebrer (Rubn Dart, G. 30); man batte bem Tobten ben Behrpfennig mitzugeben verfaumt. Bgl. Temme Bom. G. 258. fouft als Bebingung angebornen Glude betrachtet wirb, Die mitgebrachte Saube ift bier Unlage jum Bampprismus. Bal auch Breugifche G. 86 und G. 275, wo ber Bamppr Blutfauger beißt. Der Bamppr berührt fich mit bem brudenben Alb ober ber Trub (G. 475), Die gleichfalls Geifter ber Berftorbenen find, und in biefer Geftalt ift mobl ber Glaube beutich. Ja wenn wir Bingerle boren, faugt bie Trub die Leute wie ber Bamppr

(Zingerle Sitten 190), was und eeft über ben Grund ihres Drudens Aufschuf gabe. Eine befter Erlfdrung scheint indes, daß die aus ber Ballure Thrud beradgebuntene Dent die Menschen brudt ober reitet, weil fie zur Schacht reiten muß. (S. 458),

## 129. Seren.

Das Bort Bere ericbeint in altern Schriften in einer boppelten Form, einer nieberbeutiden, bie balb hagedisse, balb hagetisse lautet, mabrenb bie bochbeutsche hagezisse ober hagezusa für bie tenuis in ber nieberbeutschen Form ftimmen murbe. Grimm Dt. 992 nimmt es fur ein abgeleitetes Wort, bas er aus bem altn. hagr dexter, artificiosus beutet : "bere ift ein Huges, verschmittes Beib." Es tonnte aber auch ein gufammengefestes fein, beffen erfter Theil auf Sag, Sagen (Sain) gurud. gienge. Schwieriger mare bie andere Salfte ber Bufammenfegung gu beuten, ba fie im Unlaut gwifden d und t fowantt. Durfte man d in disse für bie richtige Form bes Anlauts nebmen, fo murbe er an bie gottlichen Bungfrauen, Die Difen erinnern, Die in bem Merfeburger Beiliprud 3bifi beißen. 3m Beliand ift 3bis, im Otfried 3tis bie b. Jungfrau. Aber auch in Dentschland finden fich Gpuren, bag ber Anlaut 3 abfallt, wie bei ben norbifden Difen. Go in ber Interrogatio fidei bei Dagmann 68, wo bon disageldon, ben Difen gebrachten Opfern, Die Rebe ift. Huch baß bie Bollanber Disdag in Disendag entftellen, wird burch bie Difen vermittelt fein. Den Difibobenberg an ber Rabe, ber auch Difenberg beißt, balte ich fur einen Berg ber Difen; feinen Boben baben bie Difen, bie gottlichen Jungfrauen, fich jum Aufenthalt erforen; ober mare an einen Boten ber Difen ju benten? Die Legende biefes Glaubensboten icheint bie beil. Silbegard erfunden zu baben : fur einen irifden Beiligen tlange fein Rame febr beutid. Ferner wird ber aus Difenberg entftellte Defenberg hieber geboren. Rebmen wir biefe herleitung bes frub verbuntelten Bortes an, fo erflatt fich auf bemfelben Bege bas Bort Gibechfe, bie nach DR. 993 gleichfalls Sagebiffe beißt. Die Gibechfe ift ein unbeimliches Thier; fie foll aus fleischlicher Bermifdung ber Beren mit bem bofen Feind berrühren. Leopr. 88. Siernach maren alfo bie Sagebiffen Balb: gottinnen, Balbnomphen, ben Oreaben und Samabroaben ber Alten vergleichbar, unfern Balluren am nachften verwandt, in beren Amt und Burbe wir bie 3bifen lennen lernen. Die Balluren reiten Bollenroffe, welche

bie Bolten felber bebeuten: aus ihren Dabnen trauft Thau und Sagel; bas macht bie Felber fruchtbar (G. 376). Go find bie Beren Bettermacherinnen; ber Bezug auf Die Gruchtbarfeit ber Erbe ift beibebalten, aber in fein Gegentheil umgefchlagen. Go brachte auch ber Umjug ber an ber wilben Jagb theilnehmenben Gotter, wogu Ginberiar und Balturen geborten, Gegen und Bebeiben, mas wir gleichfalle in fein Gegentheil vertehrt faben. Roch beifen bie Begen in nieberbeutichen Begenben Balriberste (S. 458), mas fie beutlich ale Balturen bezeichnet. Gie bebienen fich ju ibren nachtlichen Ritten frember Bferbe, Die bann Morgens fdweißbebedt im Stalle fteben. Huch ichlafenben Burfchen werfen fie ben Baum um ben Ropf, vermanbeln fie in Pferbe und reiten auf ihnen binaus; am aubern Morgen find fie bann ericopft und gu aller Arbeit untuchtig. Rod im 11. Sabrb, war nach Burdard von Borme ber Glaube verbreitet, bag gemiffe Beiber bes Rachts bei verichloftenen Thuren in bie Sobe geboben murben, wo fie mit Andern tampften, Bunben empfiengen und Bunben verfetten. Dieß ift bie einfachfte Delbung, bie fie noch gang ale urlogtreibenbe Balturen ericeinen lagt. Rach anbern aleichzeitigen, bie fogleich ermabnt werben follen, alaubten fie babei in Solbas Geleit aufgenommen mit ungablbarer Menge geifterhafter Frauen burch bie Luft gu fabren. Diefes Geleit ber Gran Solba, Die mit Frenja gufammenfallt, tennen wir icon als aus Balturen und Eiben beftebenb.

Die Waltiren biefen aus Munismoden, in Zeutschan Rünischen, ein Anne, der auch für Geren begenet; is biefeu sterne Schwaners madden, weil sie fich in Schwane wandeln. Bielleicht dangt damit die Berenden, weil eine Statentild war in ma die der Speren Angeligen eines Wager: Jahen fie unter, so gallen sie für unfchubzig istomamen sie aber oben, so waren sie dren, d. b. Wolftren, Schwanenmadden, Muth. 288. Ciner here datte der Zensel verfproden, ihr bei der Wasterunde und der Geren, den der Vergenden, ihr bei der Wasterunde und brachte ihr die Grenden und der Vergenden, der der das der Vergenden, der den der Vergenden, der der der Vergenden, der Vergenden, der der Vergenden und Vergenden der Vergenden und der Vergenden de

Mis dem Schwäuen hat die spätere Bollssjage Günfe gemacht, S. 409. Gin Zigen, etch auf Zauberei verstamd, ind eine geweibte Augel in sein Gewehr, um nach Widspallen zu schieben, siedes und traf eine Gans, wedze berad im Gebühft fiel. Alls er hintam, samd er statt ber Gand eine natch Zonu de hijen, im wedze er die hand hand der Schwide er die hand handeret in abs Dere in wedze er die hand handeret in abs Dere Stabt

ertannte, bie mehr ale bas Baterunfer tounte. Baaber 337. Gin anberer Jager fab ploBlich ein Gewitter auffteigen, von bem er muthmaßte, es fei burd Bererei entftanben; er icog mit einer geweihten Rugel in bie bichten Bolten. Da fiel ein nattes Beibobild tobt gur Erbe, worauf bas Gewitter fich augenblidlich verson. Baaber 337. Benn bie Beren jum Blodoberg gieben ober nach andern Bergen und Orten, Die fruber bem Dienft beibnifder Gotter geweiht maren, mas man Berenfahrten nennt, wenn fie bort ben Teufel verebren und an feinem Belage Theil nehmen, fo icheint bier Buotan, feltener Donar in ben Teufel verlehrt; bie Beren wollten an feinem Gottermal theilnehmen, wie bie Balfuren babei als Schenfmabden bienten. Auf bas Schentamt ber Balfuren in Dbins Caal beuten mehrere Buge, Die von ben Berengelagen berichtet merben. Bei Rubn RG. Rr. 33 wird ein Maitageborn ermabnt, beffen fic bie Beren in ber Balpuraienacht bebient batten, und bas ber Anecht eines benachbarten Gutsbefigers entwandte und feinem herrn überbrachte. Darauf gaben fich die Beren große Mube, bas born wieder zu gewinnen. Gin feingefleibeter herr laft fich andern Tage bei bem herrn melben und verfpricht feine Befigungen mit einer 7 Sug boben Mauer zu umgieben, wenn er bas forn jurudgebe ; im anbern Falle folle fein Gebofte breimal abbrennen, gerabe wenn er fich am reichften bunte. Letteres gefdiebt aud. meil er bas born nicht gurudgab; ber Ronig ließ ibm aber Alles wieber aufbauen. Das Sorn ichidte man überall umber, um gu ertunben, mo: ber es ftamme; bas mar aber nicht berauszubringen. Bgl. Mullenhoff Mrc. 294. 5.

Wie die Maffaren spinnen auch die Heren Geschiede. "Das fittift du boer all medder um spinnis, du eile verfluchte Ber, 'rief ein Conntagolind einer Here zu Da rief sie zuräd! "Gonten, Gonten, lach um doch mun Jaden spinnen", und augenblidlich sie er unter einem Jausten Baubel, mo die Kente ihm ist Muche berereren. Massender Rr. 217.

Ains bem Baldkrenfauben tennte ber Herenfauben fich um is tichter entwieden als wir laben, daß auß irdischen Gemerbe zu Waltkren Bedingung jungsfraulisem Einnbed umb friegerischen Gemerbe zu Waltkren werben und in Bustann umb Freumsch Lieuft einteten kommen, wie wir nerben und in Bustann umb Freumsch Lieuft innteten kommen, wie wir bed am Drumkliu umb ber mehrfach miebergeberen einnana geschen baben. Bulest ward sie als Naza wiedergeberen: biese erscheint als Jauberin mit bem Schwannermen umb sewert ingena über iberm Schwen. Social dere ber zeichfalle zum brittennam diebergeberen nar, bieb einft im Rampf au bod mit bem Schwert in bie Luft und ichlug feiner über ibm ichmebenben Rara beit Guß ab : ba fiel fie gu Boben und fein Glud mar gerronnen, 395. II, 374. Aus biefem Glauben an menfchliche Balturen ertlart es fich, wie die Rachtfahrerinnen mabnen tonuten, in ben Dienft Solbas aufgenommen gu fein und in ihrem Beleite gu fabren. Die Balfüren erkannten wir als Bervielfältigungen ber Frevig, mit ber fie fich in alle ihre Memter theilen. Der Frenja mar aber bie Rate beilig ; fie fuhr mit einem Ragengespann, und noch jest fagt man, wenn eine Braut bei iconem Better gur Trauung gebt, fie babe bie Rape gut gefüttert. Daraus erflart fic, warum Die Rage bas Thier ber Radtfrauen und Beren ift, und biefe fich gern in Ragen manbeln. Rach bem Boltsglauben wird eine 20jabrige Rape gur Bere und eine 10jabrige Bere wieber gur Rape. Frenja beißt nun in Deutschland gewöhnlich Solba, und in Frau Bollas Geleit fabren bie Beren aus wie bie Balturen in Frepjas: barum beißt Die Berenfahrt in vielen Gegenben Bollenfahrt. Silbe, eine ber Balfuren, baben wir als Frevja felber erlannt und als Pharailbis wiebergefunden, beren Ramen aus Grau Silbe, vielleicht ale fabrenbe Silbe zu beuten ift. Pharailbis faben wir auch Berobias genannt. Burchard von Borms bejeugt nun, daß gemiffe gottlofe Beiber geglaubt batten, mit ber Diana ober Berobias, bie er an einer anbern Stelle, Unb. XXXVI, auch Solba nennt, bei Rachtzeit, auf Thieren reitend (super quasdam bestias) auszufahren; gerabe fo bachte man fich fpater bie Berenfahrten. Den Ramen heren gebraucht Burchard noch nicht; er neunt fie scoloratae mulieres retro post Satanam conversae; fie find nom Christenthum ab, ind Beibenthum gurudgefallen. Das eben foll biefe Husführung barthun, baß ber Berenglaube auf beutscheibnifden Grundlagen rubt und aus ber griechischen und romifden Welt nicht abguleiten ift. Wo aber fante fic im beutiden Beibentbum biefer nadtliche Ritt auf Thieren?

As find num allerdings andere Abiere, Kalber und Boch, Muth. 1011, weiche nach dem Boltdglauben die Heren erieten; aber der Zaussch twoch auf Nechnung unserer diergeftiden Jushänder: im 14. Jahr, sind es in einen Leberschung unserer Stelle (And. N.III) noch Walto ble ere, worauf die meinthäligen Weiter reiten. Bergefin hat aber auch die beutsche Sogs solche Mitte nicht. Bet Paader 16 fommt der Zeusel auf einem Schwein Schwein geritten. Bg. Kanger II, 97. 308. Bernaleten Delterr. S. 113. Son bun B. 75.

Wie wir hier auf greeh, das Saupt der Malftren, gemiefen werben, so brutet auf holds die Wahl der Berfammlungspläße; es sind sloke, no vor Jeiten Gericht gehalten oder Opfer gekracht wurden, M. 1003. Beldem Begug aber holds zu dem Gerichten und Freisfeinen hatte, sohen nit §. 114. Eelft die Behaltigung, das die geren Malife machten, rührt ummittelbar aus dem Glauben an die bödsten Göttinnen her, nelche bald um Abwendung der Malifeinske angerusjen werden, dalb ihn zur Ertze ikter die Renthiedie verbanden. Nal. E. 403.

Wenn bienach bie Sezenschrten and den Ungulgem der Holle oder freuwen ertilbachen line, um Brennen und Balliere den Seyens zu Etunde liegen, so find den der her herzenstauten und Wentlere den Seyens zu Grunde liegen, so find den und noch von anderen gektilchen Befein Zuge aufgenommen, unmentlich von Riefen und Olben, was dem so weigen vertrumberen fann als Etun holle die Robigsin der Heine den und Olben ist, den und Stein den und Olben ist, den und der Angele der Geliche begogen miese, die man Andels im Nondefein auf Beisen führer fahr und Bezegens füre Sput er lannte. So bessen die Appen Zhanger der Sput im Zhan er lannte. So bessen die Appen Zhangerichterinnen (daustrickers) sie firet den ober fierlich der Ahan von iremden Weisen, um die digenen damit fundstat zu machen, D. 1026. Andere Erinnerungen an den Elbenglauben werten und Spelich Seggenne.

blejenige unter ihnen, an welcher der Teufel vorzügliches Gelallen dat, jur Gezensigin erwöhlt wird, hängt wohl mit dem Hochgielissellen Wustanden und Krownsch zimmen, das nach 6.223 um diesel, dest, der wendigen des Jahres, begangen wird. An die dei deljert Jochziel geschlungenen Jestläuge futpft wohl auch der Bollsglaube an, wonach die herzen in der ersten Mainacht den Echner dem Blod de berg wegtungen sollen, kunn Ale. 376. Zeissel, V, 483. Ueber andere herzentungsfage Kuhn W. 385. 133.

Mus ber Bermifchung bes Teufels mit ben Beren gebt nach bem Bollsglauben feine menichliche Grucht bervor, fonbern elbifche Befen, welche Dinger (wihtir), Gibe und Solben beißen. Balb follen es Cometterlinge fein, balb Rauben ober Burmer; auch in Saut, Gingeweiben und Anochen ber Menfchen follen folde Dinger ober "Bolbeten" ibren Aufenthalt nehmen tonnen, benn ibrer bebienen fich bie Sexen, um Rrantbeiten und Gefcwulft bei Denfchen und Bieb bervorzubringen, Doth. 1024. Go ericeint auch ibr Bubler, ber Teufel, in ber Beftalt bes Albs ober Schmetterlings. Elbifche Bezuge find ferner Dipth. 1015 in ben Gigennamen nachgewiesen, welche ber Teufel fich als Bubler ber Beren beilegt; viele find pon beils fraftigen Rrautern bergenommen und ficher aus altern Elbennamen ents fprungen: fie zeugen noch wie ,Bobigemuth, Blumchenblau, Linbengweig', von foulblofer Bhantafie. Unbere lauten tobolbartig und erinnern an unfere Sausgeifter, und felbft bie bebentlicher flingenben wie Raffegabn, Binlebaut u. f. m. fonnen von Coraten und Balbgeiftern berrubren. Go erideinen aud bie Beren felbit unter Blumennamen wie im Commernachts. traum Elfen Bobnenbluthe und Cenffamen beißen, Rubn Btidr. X111, 127,

bas Licht aus', morauf biefe burch bas Schlufelloch bem Gefellen ins Auge blies, bag er augenblidlich erblindete. Sieruber entfest, fcrie er breimal: "Um Gottes Willen macht auf!" Da flog bie Thure auf und heren und Teufel ftoben auseinander. Der Gefell gieng nun in ben Reller und fand, bag fein Ausruf alles Blendwert gerftort hatte: bas Chen mar Biebtoth, ber Bein Rofepiffe geworben und bas Bferd in ben Rnecht ber Bere vermanbelt; fie batte ibn im Golafe gegaumt und babin geritten, mabrent ein Gebund Strob im Bette neben ibrem Dann ibre Stelle vertrat, Baaber 69. Go tonnte icon Dbin nach Pngligaf. 7 beliebige Geftalt annehmen, mabrend fein Rorper ichlafend ober tobt ba lag. Daß bier bie Bufammentunft ber Beren nicht, wie gewöhnlich, auf einem Berge, fonbern unter ber Erbe, im Reller Statt bat, erinnert baran, baß es nach G. 425, 465, u. f. m. periciebene Borftellungen über ben Simmel gab, ber balb im Berge, balb im Schoof ber Erbe gebacht ift. Go lagt Raifereberg nach Dt. 1088 bie nachtfahrenben Frauen im Benueberg (vgl. Benesberg D. 1014) jufammentommen, wo gutes Leben, Tangen und Springen ift. Richt anbere geht es auch in Laurins Berge gu, wo 3merge bie Fiebel ftreichen, fo bag man gur Erflarung ber Berentange auf nachtlich im Monbicein tangende Elben nicht gurudzugeben brauchte, In bie Unterwelt feben mir uns auch verfest, wenn nach baletarlifcher Ueberlieferung ber Teufel bei ber Berenverfammlung nicht ben Sochfis einnimmt, fonbern unterm Tifd gebunden an einer Rette liegt, wie nach Saro in ber Solle Utgarthilocus, in bem ber gefegelte Loti nachtlingt. 6, 274.

Mus bem Glauben an übelthätige Riefenweiber, S. 423, find bie meiften Jüge, felbst das Berbrennen J. 144, auf die Spern übert tragen. Za bier liegt eigentlich die fattlie Burgett des Hermennen. Mit dem Riefen haben die Hermen Be ob en da f gemein. Glodengelauften wie die Gloden bei folgen Jaupftiffen einner ihmen Jumbebellen und die Gloden der beifagen Jaupftiffen einner fie St. Cassiushunde. Wie die die Riefen froftiger Natur zu sein pflagen, so erkeben auch die Hermen von zum auf die der der die Verlauften werden. Auch Web. 134. Cass für entwerden fleh wiefen und mit der Khfisch zu schaue der die Lieden gene gerinn Mit. 1028 fagt: "Diefe trummanssgen, fpiptimmi gen, danglippigen, schiffligen, tausftungtigen Weber stiften Lebel ohne das es übern nützt — Diefer eine Jug datte aber den Grund alle dezertei der Kungen öhnen sleine, fo vertiebe ich de die die nen Simme Simme

Much pon ben altbeutiden Briefterinnen S. 137 bat fic Mandes auf bie Beren vererbt, namentlich ber Opferlegel und ber Bauberftab. Bgl. mas f. 138 über bie Gubtunft gefagt wirb. In ber beibnifchen Beit tonnten bie Frauen Briefterinnen werben, ja einige Frauen genoßen faft gott: licher Berehrung; jest in ber driftlichen Beit follten fie nicht einmal mehr priefterlicher Burbe fabig fein. Diefe Berabmurbigung bulbeten fie nicht: fie erhielten fich noch lange im Befit gebeimen Bigens, und fubren fort Beiffunft, Beifagung und Rauberei ju uben. Wenn fie ftatt auf jenen Thieren auf Befen und Djengabeln reiten, fo ift bas eben ber Rauberftab, ben ber Runenzauber nach bem Beugnifs bes Guilielm. Alvernus (Doth. 1037) in Bferbegestalt permanbeln tonnte. Benn in ber Thorstein Baarmagnfaga (S. 280) ber Bauberftab aus bem Sugel geworfen wirb, ben bann ber Rnabe besteigt und reitet wie unfere Rinber bie Stedenpferbe, fo fceint auch bas eine Umtehrung, ba ber Stab vielmehr Dacht hatte, ben Sugel ju erichließen und Tobte ju weden, val. G. 198. mit ben Tobten begrabenen Baffen tonnten wie in ber Bermararfaga aus bem Sugel geworfen werben. Bal. DR. 1179. Much auf bem Giebe fabren Die heren burch bie Luft, Macbeth I, 3. Rubn 286. 18. Das Gieb ift Gym: bol bes Regens, und fo tann es von ber Briefterin, Die mit bem Giebe Bauber treibt, aber auch von Gif ber Regengottin felbft auf fie übertragen fein, benn auch von ben Gottern feben wir Dandes auf bie Beren übergeben C. 496. Die Beren reiten nicht bloß auf Thieren, fie vermanbeln fic auch in fie wie bie Gotter in Geftalt ber ihnen gebeiligten Thiere gu erfcheinen Simrod, Mothologie. 32

lieben. Besonders wandeln die heren sich gerne in Kahen, Cidechsen und Essen; aber auch als Schmetterlinge (Buttervöges) stehlen sie Misch und Butter. Die Ansicht Soldans, der Geschichte der herenprocesse Etutig. 1843. den Gerenslauben aus dem Alterthum herbeitet, sie in hörenge die bei ber herenden widerlicht.

Bum Schüg gebenle ich noch meier andern Ableitungen bes Wortes diere als der hier angenommenen. Goth, ist fascinare af hu gi an, bon Simmen bringen, Sinn und Gemath verwirten, Mus. 987, und nach Moch. 992 beist hugen baletartijd Here. Wate an hugjan benten pu benten? und an jenes durch blejs Gedonnten Vermeinen, Glinem ben Mit guldber, wosom E. 459 die Rebe war?

Rad Schmeller II, 146 ift beren = qualen, plagen, und biefe Bebeutung, bei ber er jebod auch auf hagedisse jurudgebt, balt er fur bie ursprungliche. Das erinnert mich baran, bag ertern aufe Meußerfte neden und plagen bebeutet. Extern (Melftern) beigen auch bie Elftern, Efftern aber find Beren. Rubn 295. II, 51. , Sind auch bie Ertern fteine burd ein untergegangenes Riefengeidlecht ober überirbifde Befen fünftlich " errichtet worben?' fragte Brof. Braun im Bindelmannsprogramm 1858. Rach Grimm GDG. 457 mare bier ein driftliches Runftwert an bie Stelle eines beibnifden getreten. Bar biefes beibnifde ein Bert ber Difen, Die fpater zu Beren berabianten ? Gebit es bod nicht an Musnahmen, wo felbit Die Beren, wie es ber altefte Sinn bes Bortes gestattete, noch ale moble thatig aufgefaßt murben : eine folche ift es fcon, wenn fie nach G. 495 oben ju Balpurgis ben Schnee vom Blodeberg binmegtangten. Grimms Ableitung bes Ramens 1. c. von Chegeftern befriedigte ibn felber fpater nicht mehr; vielleicht murbe er fich gu ber unfern befehrt baben, wenn er gewuft batte, bag bie Soble im Innern ber Erternfteine bas in ben Relfen gebauene Bild eines Bogels zeigte. Die Elfter mar ber Bogel ber Sel: fie ift wie biefe fcmars und weiß und glaubte man nach bem Morolf, fie habe fo viel fcmarger Febern als weißer. Das ift wohl auch ber Grund, warum fich bie Beren fo gern in Elftern wanbeln und beibe mit bemfelben Ramen, bemfelben Bilbe bezeichnet murben. Den Eifterncultus, welchen Gr. Doth. 640 nachweift, beziebe ich auf bie Dife, Die fich in bie Elfter manbelte. Bur Bege mar fie noch nicht entmurbigt als ber Glaube galt, bag ihr Gefdrei bor bem naben Bolf marne. Daß Brof. Braun ben Mithrasbienft in Die Westfälischen Erternfteine verlegen wollte, tann bei bem befannten flaffifchen Bopf unferer Antiquare taum noch befremben.

Ben ben deren unterfeitbet fich bie Trube baberch, daß bie Green angefren, dos Truber, angeberen fil, verpen, 9. Ritt bem Alfb und ber Mar hat die Trube das Brüden gemein, sowie das Bermeinen ober Berneiden (bet bie nicht), dos sich aber auf viele beiten nicht befränkt; eigenschmichlich ist bem er ben und ber Berneiden Weiter ben jud be fligefich der Giebes damit betammt Extuben jud, ber sinniehen nicht mit bem schoeligen Bierzeichen werenchesen ist, Dunch dei Misgesich bed fligbe einmet bie Ernbe boch an böhere Belen wie Berhte mit dem fuoge G. 420. Zeht freifich wird bas Bentagt amma nur aggen ben Ambenquaber gefrandft, wie auch ber Ernbenftein (Banger 442) wer bem Albeitafen u. f. m. bewohrt.

## 130. Tob und Tenfel.

1. In ber Ebba ericeint ber Tob nicht versonificiert: Dbin entfenbet Frepig ober ibre Bervieffaltigung bie Balfuren, Die in ber Schlacht Befallenen in feinen himmlifchen Saal ju fubren, mabreub Gel fich feiner Boten bebient: fie erwartet bie Anfunft ber Tobten in ihrer Salle und ift im Boraus bedacht fie nach Burben ju empfangen wie bas im Satonarmal auch Dbin thut. Rur Ran giebt bie Ertrinfenben in ibr Det. Daß aber bie Tobten geritten tommen, feben wir aus Mobgubre Borten gu Bermobur G. 81, gestern feien funf Saufen tobter Ranner über bie Brude geritten. Go tommt auch Belgi (D. Ebba 175) aus Balball geritten von Sigruns Abranen berabgezogen, mas wir oben ale bie altefte Beftalt ber Lenorenf, bezeichnet baben, in welcher bas Reiten ber Tobten icon in ben Borten, Die Burger vernommen batte: ber Mond icheint bell, Die Tobten reiten fcnell, ausgebrudt mar. Erft ber fpatere banifche und fcles: wigifche Glaube giebt auch ber Bel ein Bferd und zuweilen ein breibeiniges. Doth. 864. In beutiden Gebichten bebient fich ber Tob eines Bferbes nur um bie Geelen barauf ju laben; ebenfo oft aber führt er fie am Geile. Rour, von Burgburg legt ihm fogar ein Ret bei, mas an Ran erinnert; ja er ericeint ale Jager und gifcher, ber ben Menichen Schlingen legt und nach ibm angelt. DR. 805. Dit aber, nach einer blutigen Schlacht, führt er eine große Schar an, ein gablreiches Befinde folgt feiner Sabne und tragt fein Beichen, fein Bappen. DR. 807. Wenn er aber im Mdermann von Bobmen Sauptmann von Berge beißt, fo begiebe ich bas auf Die Borftellung von ber Unterwelt, bem Seelenaufenthalt im boblen Berge.

Der Lob felber wird aber ale Adermann gebacht, ber ben Garten jatet und bie Blumen bricht, ber bas Schlachtfelb mit Blut bunat und mit Leichen befat, wie er auch in bem Liebe : "Ge ift ein Schnitter, beißt ber Tob' als Maber mit Gidel ober Genfe erideint, por bem fich icons Blumlein buten foll, ober ein anbermal als holgmeier, Forfter Die Baume bes Balbes nieberftredt Moth, 808, 825, Wadernagel Stidt, IX, 307, Benn bier biblifche Bilber antlingt, fo wird es auf beibnifche Borftellungen gurudgeben, wenn ber Tob ale Spielmann mit feinem Befinde einen Reigentaus aufführt, woraus im 14. 3abrb, Die Tobten: tange entsprangen. Denn ba jest ber Tob an ber Stelle ber Balfuren Die Menfchen beimholte, fo ericien er ale Bote Gottes; ju Boten mablte man aber von Alters ber Riebler und Spielleute. Den Tob als Tang ju fagen, ju bem aufgespielt marb, mar nian auch icon burd bie Belben: bidtung gewohnt, ich brauche nur an Bollers Ribelbogen und feine übelhallenben Leiche zu erinnern; mit ber Geige aber pflegte noch Balther jum Tange aufzufpielen. Wenn aber Brimm DG. 809 mabriceinlich macht, baß icon im 12. Jahrh. Die Borftellung bes Tobes burch ein Gerippe im Somange mar, fo ift boch bas Gerippe ,mit Stundenglas und Sippe' ben Tobtentangen im 14. 3abrb. noch fremb; man ftellte ibn mobl als eingefallene gufammengeschrumpfte Leiche, nicht mit entblokten, nur mit ftarfer berportretenben Anochen bar , Badern, a. a. D. 321. Erft im fechgebnten Rabrhundert begann man ibn ale Stelett vorzuführen.

2. Die Belefere goden bie alten Gelter nicht far nichtig aus, noch leugneten sie ihr Dassein: sie ertläterte fie nur für böse Geifere und Zeufel. Schon barum mustle in ben chriftlichen Zeufelsdgalunden viel Deutschbeibnisches Aufnahme finden, und nur bavon tann bier die Rede fein, da
wir mit bem jüdichen und chriftlichen Zeufel an sich nichts ju schaffen
landen.

Unter ben alten beibnissischen Gebtern woren zweie sichen vor ber Betebrung als bis um finster erschienen, Loti und helt bei bieft glengen also leicht in Teufel über; längern Wiberssand wird die Bottensung ber Berteilung der guten Götter entgegengeftellt baben, Much, 938. Aber auch biefe boten Geiten don, welche unschwer in ein ungünstiges Licht zu stellen waren: jo bonnte Wibersand ab der friegerische Gesse, den bie Blut rache nicht ruben ließ, beide als ein Butterich dargesellt werben, und sich er bereitst unter bei bei Blut rache nicht ruben ließ, beide als ein Butterich dargesellt werben, und sich er bereitst gewon herel Kraft funt das fin ill Odhinn Bleth, 44(0), wie bereits Uffic hopeda in Unahoth, Huthbo in Unholthö

wandelt. Obin vonf Hufternen unter Lerkwandet: er verfeindet die Arthen: se fat der Acufel Archientende; freislich fit die Recendent, Unitaut unter den Weigen sien, biblisch. Schon bei geinnich dem Cönen und Gerkard vom Hockward Leich gehren den Benen und Hufternen der Anderseinen, der fich verfaumt halte, von Kaner und Konn zu den Anteinen anderseinen, der sich verfaumt halte, von Koner und dem zu den Metten; nach Etramberg (Rh. Antique, 1, 106) trug er auch dem Arthenius von Moskau und Kien in die Mette, mochte es aber nicht seinen, dah kien in die Mette, mochte es aber nicht seinen, dah kien in die Mette, mochte es aber nicht seinen der Alles sich freugte und fapnete, woß er sich mit den auch rückwärts zu lefenden Vorten verbalt:

Signa te, signa, temere me tangis et angis.

Agl, Ruhn Wo., 57. Der Leifel iß femag, weil Schwag; bei bbs aber und zugleich die ret Unternelt (§. 96) ift; wenn er aber auch als Kraumann (Pl. 914) erscheint, is tam er das mur von Bustan haben. Doch ist auch die grinne Jacke zu beadten, da ber Leifel gern als grüner Jäder, Buten als Gerigten, das der Buten fan de grüner Jäder, Buten als Gerigten, das het gerinner Jäder, Buten als Gerigten, das het gerinner Jäder, Buten als Gerigten, das 1911.

Ein gebräuchlicher Rame für ben Teusel ist im MN. valand, Junter Boland. Das Wort ist unterstürt und namentlich die Barticipiassform bestembend. Die Zeutung aus Bhol hat für sich, daß der Teusel auch Fold, Fuld und Fahl heist, Myth, 944.

Der Keifel ericheint lahm und mit dem Pierdenis der Bodefische und da auch mit dem Schnerfis, noch mir 6. 260 aus seiner Beziedung zu Thör, zu Buodan und Fereja gedeutet baben. Wie isch Bertida durch dem Ennis den Bertida bei der Bertida

tan gemeint fein tann, ba ber Maffifche Mercur nichts mit ben Raben gu fcaffen bat. Bal. RD, 99.

Der Leisst wander isch in eine Riege wie Leit, als er Britingamen friebt Much. 300. Wie Levil liegt ein der Solle gefreit, mas fenn bei Utgarthiseau S. 274. 496 vortam. Er soll aber am jüngken Tag ledig werben und damn mit dem Antichtip jugleich den leiten Manylichtigen, any wie Leif in der Bentlichtig jugleich den leiten Manylichtigen, wie Leif in der Bed. Alleit, do 303. Wenn neden ihm leine Großmutter genannt wurde, so duben wir biele sonn mit Gerendes Mutter und ber nennhuwerkbludigen Albe de Jommie vereisen.

Der Sammer, Thore Combol, ift ein gewohnlicher Rame bes Teufels, ber aud Deifter Sammerlin beift. D. 951. Wie Thor baut er Bruden, DR. 972; wie biefer im Bagen, fo fahrt ber Teufel in ber Rutiche ober reitet wie Obin auf bem Bferbe, nur gewöhnlich auf einem fcmargen, wie Dbin auf bem Schimmel ober bem grauen Rofe. Wie Obin ift ber Teufel ber Erfinder bes Burfelfpiels; gewöhnlicher aber wird ftatt beffen bas moberne Rartenfpiel genannt. In ber Solle fpielt er gern um Menfchenfeelen; im fabliau St. Pierre et le jongleur fteigt aber St. Beter in Die Bolle binab, bem Spielmann, ber bes Teufels Stelle mabrent feiner Abmefenbeit vertreten foll, Die Geelen im Burfelfpiel abgugewinnen. Bei Landftubl in ber Pfalg, Frang von Gidingens Burg, liegen brei Steine, Die bem Blat ben Ramen geben; zwei berfelben bienen bem britten als Unterlage. Diefe Steine find nach ber Sage Burfel, mit welchen Gidingen mit bem Teufel frielte und bas Griel verlor. Die Rebensart: Wo führt bich ber Teufel ber fo gefcwind? gielt auf ben Dhithus von Dbine Mantelfahrt und bie Sabbingefage, und ber fluch: fabr jum Teujel' erinnert an bas norbifche far til Odhins! Beibes beißt ben Tob anwunichen. Much bie Teufelsbunbniffe haben wir §. 68 aus bem Dbinsbienft abgeleitet, namentlich aus ben Schupverbaltniffen, Die er mit feinen Gunftlingen eingieng, Die, indem fie fich ibm ergaben, ihre Lebenszeit auf fefte 3abre bestimmten. Die bei biefen Berbundniffen ubliche Blutunterfdrift gebt wohl auf bie Gingebung bes Freunbichaftebunbniffes gurud, wobei Blut fliegen mufte. Biel fcwieriger ift eine anbere Art von Bundniffen gu beuten, bei welchen man fich bem Teufel auf fefte Jahre ju Dienft verpflichtet, wofur ber Teufel bann Lobn gu gemab. ren bat. Stirbt man innerhalb biefer Frift, fo fallt bem Teufel bie Seele anheim, AM. 100. vgl. 101. Doth. 970. Des ,Teufels ruffiger Bruber' (Rr. 100) hat mabrend biefer Frift bie Dufit erlernt; icon RD. III, 183

wird benertt, doß die fein gar nicht driftlice Ansicht von der Solle sch Man mird an Obin ertimert, der die Callorentum bereitse, so wie an den Strömfart und Sossegrim (S. 476), mabrend die Bedingung, die auch dei dem Bacendbatter (Rr. 101) vorfommt, sie nicht zu wochsen und zu fahmmen, an Wate umd die germanissen Angelgiebte § 3.4 gemacht. ADM. 80 vgl. Gert. Boltom. 6 zeigt, daß die sieden Jahre als Erken Kaden and die Bedie der die Bedie die Bedie Bedie Soller als Erken Andergesübde, nach welchen man sich nicht woschen noch tammen will, geziehen um den Tieg; der der Lerch. D. die Jahreneri: Sieg umd Aunsti die Wulft, dore mie bei dem Gert. D. die Jahreneri: Sieg umd Aunsti sie deres Obins Gabe, und auf ihn wird bier auch der Teusel zurüchweiten.

Der Teufel beisch vieleben Opte, die sonit beiwisse Gütter empfengen: ein schwarzes Schaf, ein schwarzes Juhn, einen schwarzen Geißbod, einen Jahn, der an einem Donnerstag im Merg aus dem Gi geschüpft ist, Ruhn W.S. 102. "Man nush dem Teusel zuweilen ein Licht ansteden", icht der Boltsmund; auch das ist deutscheiden eine Licht onsteden", icht der Boltsmund; auch das ist deutscheidiger Brauch beim Opter.

Gbenfo baufig als mit ben alten Gottern berührt fic ber Teufel mit Riefen. Der Drus (aus Thurs entftellt) ift eine gewöhnliche Teufelebezeichnung. Rubn 286. 110. In bem vielbefannten und vielgestaltigen Marden vom Comibten von Bielefelb, von Apolba u. f. m. wird ber Teufel von bes Schmidts wie fonft bie Riefen von Thore Sammer getroffen und weich gebammert. Gelbft wenn in ber driftlichen Reit vom Teufelholen bie Rebe ift, ift bieß erft von ben Riefen auf ben Teufel übertragen, ba man in ber beibnifchen von jedem Bermifsten glaubte, Erolle ober andere uvättir (uble Bichte) batten ibn gebolt. Maurer Belebrung II. 59, 84. Der Teufel wirft Gelfenfteine nach driftlichen Rirchen wie bie Riefen nach Stabten; wie bie Riefen ericheint er als Baumeifter, und bie taufenbfachen Rachtlange bes Mythus von Swabiligri feten ben Teufel an Die Stelle ber Riefen. Uralte Bauten, ben epclopifden Dauern entfprechent, merben balb Riefen, balb bem Teufel jugefchrieben. Fußspuren u. f. w. in Felfen bezieht bas Bolt auf beibe. Teufelsbetten berühren fich mit Sunenbetten und Brunbilbebetten, DR. 976; ale Altare G. 368, 426 find fie alle ju fagen. Bflangen und Thiere merben nach bem Teufel benannt wie fruber nach Riefen und Gottern. D. 981. Rubn 2BS. II, 110.

Wie die Niesen von Göttern und helben bestiegt und überlisste wurden bei brifft nun ben Teussel von des Bensten den angeschet und ausgelacht zu werbern, werschalt er se being als de un mer E veil sel er sehen den den mer den gele scheinen muß. Im Aussallendsten ist die Uebereinstimmung, wenn der Teussel vielständig und der ihm vermandte Anstärft siebenhäupsig voorgestellt wirt, N. 946.

# Gottesbienft.

## 131. Heberficht.

Das Berhältniss der Menichen zu ben Göttern liegt auf der Grenze bes mithologischen Gebiets, und wir müßen uns hüter, nicht in Alle thümer und Gultungeschichte hinüberzuschweisen ober in Wiedercholungen zu verfallen, da gar manches Siebergehörige som früher berührt werben multe.

So ift § 44. 46 von religiben Pflichen bie Rebe gentelen, wecke be Edde in eine Odde einschaft. Beide begagen sich darauf, da bie Undenfem Mitlampfer der Götter lein follen, mit welchen sie an den Riefen gemeinschaftliche Zeinbe baben. Aber das gange Leben des Germanen war ein Anneh, der dem ihm die Götter zur Seite flehen mullen, wenn er gebei ligt fein und mit freudigem Siegelkmußtein gefämpt werben follte. Abs Williege des Vorchen nicht mehr auf die Göttet fo ister als auf sich felbt und ihr gutes Schwert vertrauten (Muh. 6), da genoßen sie noch ver angelnammten Zopferfeit und jenes Höhrngeitle, welchen der jest er Glichene Glause gereckt und genacht batte; bat der weit ver Wermechneit in Lerzweitung umgefolgen, wenn nicht das Geriftentwam ist er Mitterung der Gitten neue religiés Emmbagan gebrach batte.

Jene religisten Pflicken find auch jo allgemeiner Ratur, daß fie hier, wo wit um ein nachere 31 seile zu freden haben, nicht eigenflich sie genstand der Röbandlung sein tömnten Das gange Leben soll allerdings ein Bottebberich sein; wir haben aber das Wort hier in dem negern Sinne zu nehmen, der die algern guttebberichflichen Johanlungen bericht, durch welche ib Gesammheit des Bolls deer ver Jamilie den Gettern sie der vereitung handtugt. In den Arreit unterer Bertachung fallen biet alle auch solden Jamilien micht wie D. 50 (Schlade a. 17) bei Thies Aumpi mit Prungnir verspreiten. Darum ist es auch eines Jeden Pflich, nicht mit Prungnir verspreiten, zwerfen dern damit über fab der Estein in Abots Saupt. Was bier eigenills gemeint fei, ilt schwer einzuschen. Vielleicht muß es beißen: at kanta hein of golf hvert (nicht Drert), so das der Einn wäre, es solle ein Zober gebalten sein, die Eeline aus dem urdar gemachten Boben zu werfen: damit werde der Sein in Abors Haupte soller. Eine siche Pilich, der eine dhuiste auch der römiste Glaube gegen Arminus einschaftliche, möre aber in unserm engem Sinne teine gottebienfliche. Die handlungen, die zum eigentlichen Gottebienst gedern, beständt Grimm (Mich. 2) auf Gebel und Opfer. Nach dem von ihn sieltig M. 1202 gegebenn Winfe sig ich als ein brittes noch die Umplige ver Göster und bei Reich lied.

# 132. Gegenftanbe bee Gultue.

Wir haben im protten Bude nur belebten Wefen eine Eelle eingeraumt; in wiefern auch feiblofe Dinge Gegenschater ber Verebrung waren, ift §. 5.4 angebeutet, muß aber bier noch aber erwogen werben. 3ft man bod in ber Bebauptung eines Ra turcu lt us ber Germanen, ber nur febrebeigt jugeftnohme merben lann, 6. 16.6, soneit gegangen, neber mei eigentliche Getter wenightens für bas engere Zeutschland zu leugnen, wo sie boch eben Zacitus, auf ben man ich zu berusen pflegt, bezuget, indere ber ber ber bebefone Gebten mit erwinfen Mannen ennen, wöhren ber für andere bie einheimischen angiebt, wogu ich außer Nerthus, Tuisto, Mannus und seinen brei Gehben und außer imen bem Caster und Bullur verglenden Getten ihr einem Bunur und Walbeults der Germanen zum Zeugen aufgerufen sirt einen Zaum- und Walbeults der Germanen zum Zeugen aufgerufen wirch, so will er in ben so mildbeauchten Stellen (c. 9, 43) nur Tempel und Bilter verneinen.

Chriftenthum und Beibenthum noch im Streite lagen; ba mar es naturlid, bag man biefes von ber unvortheilhafteften Geite barftellte, bag man ibm Manches mifebeutete und verlebrte, ja aufburbete, um es ber Robbeit beidulbigen ju tonnen, wie es benn wirflich eine frubere robere Anichauung von ben gottlichen Dingen entbielt. Genquer betrachtet leugnet aber Cafar nur anbere ale fichtbare Gotter, und felbft jene fpaten Beug. niffe fprechen boch jugleich von Opfern, bie an jenen gebeiligten Stellen ben Damonen bargebracht feien; ale Damonen merben aber bier bie Gotter bezeichnet. Auch banat allerbinge an Steinen, Bflangen und Thieren, an Baker, Luft und Reuer, an ben Geftirnen manches Mptho. logifche, ein gemiffer Gult berfelben barf fogar zugeftanben werben, eine Art von Beilighaltung und Berehrung ift nicht ju leugnen, aber fie fteigerten fich nicht bis jur Anbetung, bis jum eigentlichen Gottesbienft. Benn am Ufer bes Rluges gebetet, am Rand ber Quelle Lichter angegunbet. Opfergaben bargebracht murben, wie beshalb bie Cachfen fonticolae biegen, fo tann bem gluß: und Quellgeift biefer Dienft gegolten baben: Die Beilighaltung bes Bagers als Glement bebarf boch ber Unfnupfung an Gotter und Belben. Die wunderbare Rraft einer Quelle (ursprine) wird baraus erflart, bag ber Gtab eines Gottes, ober ber Suf bes gottlichen Roffes fie ber Erbe ober bem Gelfen entlodt habe; aber auch bann finden wir fie bis jur Unbetung und Opferung felten gefteigert. Roch ber beutige Bolfoglaube lagt ju gemiffen festlichen Reiten bas Bager in Wein fich manbeln, bas alsbann geicopfte gilt fur beilig und beilfam; bas rubrt aber bann mehr von ber Seiligfeit bes Geftes ber als pon bem Elemente felbft. Muf bie Seiligfeit gemiffer Geeen, Die einen Steinwurf burch Gewitter abnben, baben wir felber bingewiefen. Diefe von bem Brunnen ber Urb abgeleitete Seilighaltung trat ber Berehrung icon naber. Aber bie Befprengung ber Belteiche que Urbe Brunnen, Dbine Trunt aus Mimire Quelle, bas Baben im Jungbrunnen und bie Luftration ber tolnifden Frauen, welche Betrarca bezeugt, und beren Bezug auf bas geft ber Sonnenwende fich nicht verfeunen lagt, felbft bie Taufe ber Rengebornen, bie icon por bem Chriftentbum galt, verfteigen fich boch ju Bebet und Opfer fo wenig ale ber Glaube au iene Sungerbrunnen, Die reichlich fliegen, wenn unfruchtbares Jahr beworfteht (Dhth. 557, Leopr. 37, Rubn 2B. G. 334), ober ber Gebrauch bes Bagermegens, um Abnahme und Bunahme ber Guter ju erforfchen, Doth. 588. Rur bie Erregung von Strubeln und Bagerfallen finben wir bobern Befen beigelegt; barum

tritt bier aus jegleich ein Opfer singu. Wenn aber noch Vanger II, 200 ie Gifte, bie in men greim Wegkerlal am Krittmazuern wohren, 300 ich eine fibrenfigeworfenen Stein günftig gestimmt werden follen, so vermuthe id ein Wisserchandnis, da die Aberland ist ein Steiner Aberlandnis, da die Aberlandnis der Aberlandnis d

Nicht anders wird es sich mit den übrigen Elementen verhalten: auch in ihnen walten göttliche Wefen, und wenn es gleich Hawamal 67 heißt:

Bener ift bas befte ben Erbgebornen,

fo muß es boch erft in Loti gum Gott erhoben, in Logi ale Glement, in einem andern Logi ale Bilbleuer personificiert werben, wie in Thialfi, in Donar bas Blig: und heerbfeuer angefcaut warb, um fur gottlich ju gelten. Um Startften fpricht bas Anbeten bes Dfens, bem man beichtete 6. 472, fur uralten Feuercultus; aus ibm baben fich aber Riefen und Gotter entwidelt, und fo wißen wir nicht genau ob es noch bas reine unperfonliche Clement mar, ju bent fich jeue Bebrangten manbten. Bal. jeboch Bingerle Sagen 411. Bie bem Dfen, fo wird in ben Raubermarchen auch ben "Rolandofaulen" gebeichtet, und ba biefe herculesfaulen erfetten, §. 83, fo feben wir und wieber auf Donar ale Feuergott gewiefen. Bei Luft und Bind ift Die Berfonificierung in gottliche Befen noch viel enticbiebener: Raris Gefdlecht, bes Riefen bes Sturme, ift febr jablreich ; auch ergablen unfere Marchen und felbft Drisfagen (Berl. 191) noch jest von bilfreichen, mit Debl ober Berg (Leopr. 101) gefütterten Binben, und fogar ein Ronigreich ber Winbe wird angenommen. Die bem Dien wurden auch ber Erbe Gebeimniffe anvertraut. Seimtebrenbe fufeten ben mutterlichen Boben, Die Erbe mehrte Beimbals Dacht, Schmorenbe legten fich Erbe und Rafen aufs Saupt ober giengen unter ben

Schmud ber Erbe, ben grunen Rafen, RM, 112, Ringerle Gitten 191. Quipm. 278; aber wie bieß auf bie Berehrung unterweltlicher Dachte gielt, fo tonnte felbft bei ben übrigen Beifpielen noch bezweifelt merben ob fie auch nur bie Seiligbaltung bes blogen Clemente bezeugen. Bur bie Unbetung tenne ich feinen ftartern Beweis ale Giarbr. 4, mo neben Afen und Afingen bas fruchtbare Gelb (fiolnyta fold) angerufen wird. Das Beifpiel ftebt inbes pereinzelt in einer vielleicht graften Formel. Much Steine und Gelfen galten fur beilig und beilfraftig, bei beiligen Steinen, gewöhnlich blauen, murben Gibe abgelegt, wie ihnen auch gebeichtet wird, vgl. Ind. pag. de his quae faciunt super petras. Das tann baran bangen, bag es ein Grengftein ift, welcher ber Gottheit gebeiligt ift (B. 114), ein Opfere ober Berichtoftein, mas gerne gufammenfiel mie bie Briefter zugleich Richter maren. Ueber bie Bunberfraft gemiffer Steine, ber ebeln namentlich, vgl. §. 140. Steine am Bege erbarmen fich, Steine und Gelfen weinen um Balbur; aber über bas Mitgefühl ber Ratur an ben Denfchenloofen, über ibre Beilighaltung überhaupt und ber Unterwelt insbesondere, benn ibr maren mobl bie Steine angeborig, bei mel: den geschworen und gebeichtet marb, geht bieß nicht binaus und meber Gebete noch Opfer find bezeugt. Wenn vota ad lapides besonders in ruinosis et silvestris locis vortommen (M. Anh. XXXV), so beuten bie Borte daemonum ludificationibus decepti an, bag es alte Tempel maren, wo man bie Gotter gegenwartig glaubte. Steine (ober Baume), melde man burchfroch, um Rrantbeiten auf fie ju übertragen ober um gleichsam wiedergeboren ju werben, galten barum nicht fur beilig. Gollen folche Deff: nungen beilbringend fein, fo butfen fie nicht von Menfchen gemacht fein (Banger I, 429): bas geigt am beutlichsten, baß bie Beiltraft bier von gottlichen Befen ausgeben muß.

An Pissanzen boltet Seitigleit, weil sie Gektern geweist oder nach ihnen benannt sind, wovom das lichte Kraut ein Beispiel ist, das man mit Balows Augenbrauen verglich D. 22. Din anderes erimerte an das haar der Freis, andere sinden wir auf Jis, auf Donar begegen. Auf Maria beusten Siefe, die wohl sinder nicht en vollen Gektienen benannt woren. Berger Phangens, 69. 220. Ueder bie Krautweise im "Frauerreissigs" (15. Mug. — S. Sept.) Berger (3. Dagberklumen sind beilig, weil sie Werensteinen und Seentzen zur Wohnung, so Anders zum Schiffe bienen; die Gerensen und Seentzen zur Wohnung, so Anders zum Schiffe bienen; die Gerensen und Seentzen zur Wohnung, so Anders zum Gehiste bienen; die Gerensen und Seentzen zur Wohnung, so Anders zum Gehiste bienen; die Gerense unsen fie Schoneneblume, und heben Seehläter nahmen

fie in ihr Bappen auf. Sier und ba bangen an Bflangen mothifche Ergablungen, 3. B. wenn die Begmarte eine Jungfrau gewefen fein foll, Die am Bege ibres Bublen barrte, movon icone Barianten bei Banger II, 204. Bal. bas Ratbielmarden bei Gr. 160. Andere frielen nur in Dothen eine Rolle g. B. ber Diftelgmeig in Balbure, Die Gbereiche in Thore Mothus. Bgl. Rubn Berabtunft 201, welcher aus mancherlei Aberglauben ichließt, bag ber Bogelbeerbaum eine Bertorperung bes Bliges gemefen fei, Go ftebt ber Schlafa viel, ein Musmuchs an ber milben Rofe, mit Dbin und Bronbild in Begug und auch oben bei ber b. Binnofg murben wir an ibn erinnert. Bom Johannisblut faben wir, daß es aus bem Blute eines Bottes aufwuchs. Farnfamen foll unfichtbar machen und Erfullung aller Buniche gemabren (Rubn Berabt. 221); über feine himmlifche Abstammung pal. Rubn Berabt, 221. Er bat auch wettertheilende Rraft, Rubn 1. c. 222. Otterfraut beißt er, weil bie Schlangen ben, welcher ibn bei fich traat, fo lange verfolgen bis er ibn wegmirft; 3rrfraut, weil, mer barauf tritt obne es ju feben, irr und wirr wird und nicht Weg noch Stea mehr fennt, Rubn 223. Unbere Rrauter fcugen por Bauber: mer ein 4blattriges Rleeblatt bei fich tragt, tann nicht betrogen werben; bag es auch fonft gludbringend fei, ift erft neuerer Aberglaube. Ueber bie blaue Blume f. oben. In unferm Bergismeinnicht ift bie Blume felbstrebend und marnend eingeführt. Mis Bunfchelruthe wird in Schweden Die icon genannte Chereiche permenbet, bei uns Safel ober Rreutborn; fie geigt nicht blok Shabe, fie macht aller Bunfche theilhaftig. Huch ihr verlieb man gern wie bem Mraun 487 menfcliche Gestalt, ja fie wird mit Ramengebung getauft, inbem man brei Rreuge barüber ichlagt. Gelbft ibre Rwiefelgeftalt legt Rubn 208 ale einsachtes Bilb bes gweibeinigen Denichen aus.

Bom Baume und Zhiercultus gietel auch Getimm M. 6.13 an, daß er eignstlich bem höhern Wesen galt, bem ber hain gebelligt nar, bas im Baume lebt, ober die Gestall bes ihm heiligen Zhiers angenommen batte. Die Hierburgen ber Hall bei ihm heiligen Abres diergattungen verdansten sie ihrem Bezig up inen Gettern. Den beiligen John ber Semnonen betrat man nur gesehelt: wer zusätlig binsiel, durste meder sieher auflichen moch sich aufrickten lassen: hier batte nur ber Gott zu gestellen, allem Leichten gegiente unterwönisser Gerbofun, Germa. 39. Son biefer som bei der spielung mar das Bolt genannt (Zeitschur VII, 383), bier batte as seinen Urtzwung genommen, sier trat es durch Gestalte unt wer die gestellen gegene gemeinsen.

gefclachteten Thiere wurden in folden Sainen aufgebangt, und vielleicht empfiengen bavon einzelne Baume noch befondere Beiligfeit. Bal. ben indic, paganiarum de sacris silvarum quas nimidas vocant. Benn nimidas an nemus erinnert, fo fceinen boch Opfer gemeint. Das Opfer wird bargeboten und angenommen. Go tonnen auch einzelnftebenbe Baume wie jene gemaltige Donardeiche bei Beismar in Beffen, an bie Binfrib bie Mrt gu legen magte, ben Gottern geweibt beifen, weil an ibnen bie Opfer gleichsam bargereicht murben, und es icheint abfichtliche Entstellung, wenn berichtet wirb, ben Baumen ober aar bem Solze felbft babe man gottliche Chre ermiefen. Gotter mobnten in biefen Sainen, bas Laub ber machtigen Ciche burdraufchte ber Gott; noch ber driftliche Berichterftatter laft fie bom gottlichen Sauche bewegt gufammenfturgen. Go mabr und nabeliegend ift die Unicauung, die bem Raturgefühl unferer Bater eber Chre macht als fie ber Robeit beschuldigt. Much erlofc bief Befühl fo balb nicht; Die vielen Balb: und Bergcapellen, gu benen Seiligenbilber Beranlagung gaben, Die in ober auf ber Gide, ber Linbe ge: funden immer wieder babin gurudfebrten, wie oft fie auch binmegenommen. ju bewohnten Statten und ihren Rirchen gebracht murben, bezeugen burch bie an fie gefnupften Sagen, wie tief bas Bedurfnife, fich im Balb, auf Bergen ber Gottbeit naber gu fublen, im Bolte murgelte.

Giden und Linden find vorzuglich gerne fold beilige Baume, Die Gide bem Donar, Die Linde ber Frouma ober Gita gebeilig. Den Langobarben mar bei Benevent ein Blutbaum beilig, ben ber b. Barbatus umbieb. Doth. 615. Ge mar ein Opferbaum, opjern bieg blotan bochb. pluogan. Bir finden auch in Deutschland Blutbaume, eine Blutlinde gu Butgfreienstein bei Biesbaben, eine Blut buche bei Irchel im Canton Burid, und wenn man bie Rothbuche jest Blutbuche nennt, fo tonnte bier, obgleich es feiner motbifden Ertlarung bedarf, bod Bufammenbang malten. Baume pflegten Blut auszuftromen, wenn fie verlett murben, und noch jest werben altebrwurbige Baume, bamit fie nicht abfterben, mit Blut gebungt. Dan findet auch die Bolfefitte, Steine an alte Baume bingulegen, mit ber Sormel ich opfere, obfere bem milben Fraulein. Ber ablichtlich beilige Baume verlett, muß fterben und oft mit ibm fein ganges Saus. Unfere Beisthumer perbieten noch Balbirevel bei gang unmenich. lichen Strafen. Dag aber die Berehrung bem Gotte galt, welchem ber Sain, ber Baum geweiht mar, bavon baben fich Spuren in ben Ortsfagen erhalten, monach unbeimliche Befen in ben Baumen mobnen follen, Die

jied Berlegung best Baumes danken. So die Erfeinutter zu Schwiftingen (Roch, I, 59); baggern wird man bei der Heiligensber zu Wegensteiten (Roch, 58) am Tortunat, ober eigenflich Frau Salbe erimert. Ben behem Alter sind auch die Sagen, wo se einem Kinde bestimmt. Ben behem Alter sind auch die Sagen, wo se einem Kinde bestimmt ist, sich an einem Baume aufzuschäpen, wos mit der Wiscassige S. 217 §, 65 zur fammenschängt und zugleich an Sawi tri gemacht M. 89. Ge steht zu vermutsen, daß biefer Baum Wuscha gewohlt war; die falle Frau aber, die sie der Kindes annahm, wird Fra (Frigg) geweiere sien, wie der hie bei Same Bunden gewohlt war; die die Frau aber, die fich der Alleide annahm, wird Fra (Frigg) geweiere sien, wie der Annahm von der Vergener von der bei Baume wocht, Mangert I, 49, 405, sie daer auch denn und de bebliege Ochsengespann, so wie durch Hohm und Glode als eine Gettin zu ertern nen ziehl. So sit in einer allesnussien Vonnahm einem Köden, wie der war der der Vergen Grant berecht den gegen Baum.

Bon Thieren gewidmetem Opferdienft bat fich bei ben Sausichlangen ein vereinzeltes Beifpiel gezeigt; im Bangen muß auch Er geleugnet merben. Die Beilighaltung gemiffer Thiergattungen flieft aus ihrem Bezug ju ben Gottern, ale beren Sausgefinde fie gelten tonnen, wie Buotans Bolle und Raben bavon ein Beifpiel find, ober aus ihrer Beftimmung jum Opfer. Much manbeln fich Gotter in gewiffe Thiere, und menfoliche Seelen nehmen Thiergeftalten an, §. 128; boch nur bei ben Schlangen fteigert fic bas bis zum eigentlichen Gultus. Gin Thier mag fur beilig und unverleplich gelten, feine Tobtung foggr mit einer Strafe belegt merben, weil es fur weißagend und beilbringend gilt; biefe Berehrung reicht nicht bis gur Unbetung. Aber felbft Opfer tonnen Thieren gu Bute tommen, Die eigentlich ben Gottern jugebacht finb. Benn bem Bferbe Buotans ein Getreibebufdel unabgemabt fieben bleibt, fo gilt bie Babe bem Botte, und wenn ben Bogeln bes Simmele Brotfrumen geftreut, ben Sperlingen ein Kornbufchel ausgesest wird (Broble Sargf. 187, Doth. 635), mas uns jest Baltbere Bermachtnife erflart, fo mochte man ben angeblichen Grund fo milben Ginnes ,bamit fie ben Fluren nicht ichabeten', ungern fur ben mabren anfeben. Es ift ein Dantopfer; einen Theil ber verliebenen Gaben giebt man bem Gotte gurud, um ibn gnabig und geneigt gu ftimmen, ein andermal wieber Segen gu fpenben: barum gefchieht es bei ber Ernte. Co giebt man in heffen zwei Gefcheit von ber Binterfaat ben Bogeln, und wenn bie Ernte eingethan ift, wirft man Rachts um 12 Uhr eine Gatbe aus ber Scheuer, bamit bie Englein im himmel bavon gebren,

Bolf Güterl. 94. In der ersten Seignbubb sobert ein weispagnetes Boges, nem er mehr aussignen und dem Knübe zum Seigt Siglifund verbeisen sollen jum Seigt Siglifund verbeisen sollen jum Seigt Siglifund verbeisen Siegt sie der Verwach als Jüder Siglifund erställe zu der eine Auflichte von Auflierfolgen wird. Farumar Jani, den wir als All eise nie verfalle nie verbeise haben, date Kbergestell angenommen. So begehet auch der Niefe Jüdess, der Siedt von den Verter der Vert

Die Seifigholtung ber Pferde, die in heiligen haiten eder im Ilm teif der Taupef auferpogen ju Opfern, Weifagungen oder dem Bogen der Gotfeit ju ziehen dienen, gieng allerdings weil: sie komnt bis jur Beredrung getrieben werben. Imr jum Dienft der Götter beifimmt, duschen sie eine triebfen Reiten (Ten. Germ. 10: nallo opere dumon contacti) G. 458. Handle datte sein Ross Freispatig jur hallte dem Freispatig und dellie der gegen seinen Willer ertien würde. Bon einem andern gleichbenannten Ross mich berichtet, daß sein Gigenthümer Brande es gektlich verehrt dabe, Rogh. 622. Aber schon einer Rame verräth, daß es der Gott, mich das Ross konz, bem 25 men berattig, daß es der Gott, mich das Ross konz, bem 35 men berattig, daß es der Gott, mich das Ross konz, bem 35 mich der vergelt werden.

Roch weiter gleng bie Berefrung ber Albie und Rinter. Bong geftein glaubte an die Auß Giltig, der lo wie gegefet murch, daß fich Riemand vor ihrem Gebrull erbalten konnte; barum pflegte sie ber Rönig mit in die Schlacht zu sähren. Und dem Afnig Cogmoldre begleitet ein beitige Ruch glevenal zu Bogber und zu sande, er tannt siepe Rillic und beitig Rich zu einem Zugen der nehm dem aber begarben. Siere sind Opfler, den Rühen darzechnach, bejeugt; boch scheinen beis einzelne Beritrungen, die auf dem Gettelbrieft überdaupt taum einem Schlied verflichten. Sie fannte das Opfer urspringlich dem Gotte gegelten haben, der in dem genegenen Gebrulle ber Albie sienen Willem zu ertennen geben sollt.

Am Reiften schein unterer Ausschaus die Berefrung der Schlangen entgemunkehen, nelde fich leinendengs auf die als Geelen zu betrachten dem Haubschlangen (§. 127) beschändte. Un sie erinnert zwar, wenn es im Wolfpietrich von einer Sipermat beißt, es lebten immer nur zwei einers Wiedensch jokhen Bhern, Mich, 649; oher wate auch biefer Jug von bem Gnuckfangen 8.12° ertwert, je erinnett bod jene langsabriblife, Schenge bier flütter an die gerade von bemjelben Bolfe bejeugte Berehrung eines beligen Schangensbiltes, das in ber vita Barbati (Mpth. 645) als Biber gedacht ift. Birt daben intek flom 6.37 in Gediagnen und Ducken Symbole der schaffenden und erholtenben Katurtralt erfannt und Obink Beinamen Chiru und Schaffen bierund begapen: fo fommt es und zu Statten, doß in jener anderen vita Barbati (Moch, 649) angebeutet wied, der god hie Got ist jeuter jeuter jeuter gedagnen bei ber nahren wird, der beit hier auf Obin gewielen werden, do beutet der nahrenwahre dersig mustigke Aklercustus, von weldem Woch, 655 Spuren nachzeits, andere bei Jingerfel II. 179. 213, Sept., 76 begannen, auf Thor.

Die ebeffle Kit vom Selfigholtung ber Thiere begganet in unstem Mochen, mem ber Dmmaling mit Thiere ord best men ibt, mit Theme und Wobern und Wobern werden die den in der Angelen wie der mit dem eine werden die Angelen geleigt des Mochens beeren im Berdaul des Mochens beeren ihm Argaben gestellt, bei nut durch dem Betstomb biefer Thiere gelös werden istenen. So giebt er auch einem armen alten Mann das legte Stidden Vere oder der einigan Blemig; so erweiß er dem Zoden die Gelöden Bred der debengier Plemig; so erweiß er den Zoden die feigte Gre, nicht aus bewußer Plitch, aus gutem Herten, aus liebevollem Ginn gegen alse Gelödple. Diefe Zoeden unseren Reich dien Thiereurlins ansehen, obgesich ich Gebergungt bin, daß auch der Zeierzullus and bein, obgleich ich Gebergungt bin, daß auch der Zeierzullus aus beriebten menschälch ichen Weltumm entlykungen ist und an der indisjeden, Geligen ballung der Rübe das gute Gern nicht enniger Antheil bat als der Cigennus.

Bil brauchen bemnach neder Rangen noch Thiercultus als für fich berechigt anguertennen. In biefem Sinne barf auch Gestimblenst, wenn wir von Sonne und Rond absfehr, geleugett werken; biefe aber waren gu göttlichen Wefen erhoben, bie an anderm Stellen besprochen sind.

Der obigen Mußfichung scheint ber auch in Deutschand verbreitete Glaube entgegnundenen, abg Meufden, welche die Sprache ber Thiere erfermt hatten, böberer Beisheit theilhoftig geworden seien. Allerbings ist bier ben Theren eine Beisbeit beigelegt, welche an die im Buber liegende erinnert. Mechwohl fit belere Blaube, ben wir saft bei allen Bolierun inden ihren in ben, nicht überall mit Berefrung ber Thiere verbunden, obgleich er eine gewisse Gröfunch vor ihnen bedingt.

Bie ber Mothus von Allem bie Urfache femt, wie er weiß, warum

ver Lack sinten spis sie, 6. 112, marum der Auduf mehleftauts Gefieder hat, 6. 26, so bängen muthische Erzishlungen auch an dem Lügenthümlückleiten anderer Tebiere und Pflangen: so der Tennerweide, der Areusschades (Reuch II. Aus. 33), des Jauntoniag (A. 34, Ge. Agon. 171), der
schades (Woolf Beitr. 447), des Gieipsogels (A. 29, 90, M. Mych. 1221),
der Arabe (A. 30), des Pserdes und Rindes (A. 134, Tennne und Tettau
Br. S. p. 29) u. f. m. Annerer Teiere sind rein muthisch, wie der Tende
Br. S. p. 29) u. f. m. Annerer Teiere sind rein muthisch, wie der Tende,
der Massikal, der Schadengenköng mit sinderer Areus (R. 37, Ge. R. 360,
der Rafikal, der Schadengenköng mit sinderer Areus (R. 37, Ge. R. 376,
der Agelinurm, der Murdi, der Stahung 1864 Rr. 1094). Alls ein
schelbschles Areus tidente man die Erstwags (Alpend. 509) Sezischnen, doss einen sabelhalten Stein den Einstender Staten, 609) Sezischnen, des
einen sabelhalten Stein den Siegerstein und den Etein der Weisen. Uber
de fieden Pflankenkfalter: Inthend. 400, der die de der der au im eiße
(Mara Simmeldheit) gedräußlächen Mipenk. 400, Zmendamus 38.

Mit erstaunlichem Gleiße und feltener Belefenbeit bat Mannhardt (3tfdr. f. D. M. III, 209-298) Alles jufammengeftellt, mas feit mehr als taufend Jahren in Deutschland und feinen Rachbarlanbern, ja im fernen Drient über ben Rudud gefungen und gebichtet ift, um gu beweifen (G. 210), baß biefer Bogel bei unfern Borfabren gottliche Berehrung genoßen ober wenigstens zu bem alten Gottermefen in nabem Bezuge gestanden habe. Gleichwohl muß er julest (S. 290) gesteben, baß bie mpftifche Bebeutung bes Rudude und bie mit ibm verbundenen Sagen überall Raturericeinungen jur letten Grundlage babe. Bie ber Sabn ben Tag, fo verfundet ber Audud ben Grubling, und wie ber Sabn ber Sausprophet beift, fo gilt ber Rudud fur ben Allerweltspropheten. Brophegeibte er guerft nur ben Grubling, fo erfcheint es ale eine Beiterbilbung, wenn er nun auch wifen follte wie lange man ju leben habe ober wie mandes Jahr ein Dabden noch marten muße bis es ber ermunichte Freier jum Altare fubrt. Unfer Dichter gebt noch weiter, er foll bem funftigen Chepaar auch die Babl ber Rinder bestimmen. Ift es ein Bunber, wenn bie Brophezeihungen, bie man aus feinem Gefange beraus borte, nicht immer eintrafen, und er nun in ben Ruf tam, ein falider Brobbet ju fein? Benn bem Dabden ber Jahre ju viel merben, bie es noch marten foll, fo fagt es, er fei ein thorichter Rudud ober fibe auf einem narrifden Ameige; aber icon bei ben Langobarben bebeutete es nichts Butes, ale er bem neugemabiten Langobarben-Ronig auf ben Sper flog, ber bas Cumbol feiner Gerichermacht fein follte; man ichloft baraus, baf

hiure müegens beide esel unde gouch gehæren ê si enbigen sin. Ja, weil er feine Gier in frembe Refter legt, wird er gum Chebrecher und Surenfohn und fein Rame, Baud, ju einem ber gangbarften Schimpfmorter. Wir haben auch icon gefeben, wie fein meblbeftaubtes Befieber ibn gu einem Bader machte; anbermarts hielt man ibn fur einen Muller; Bader und Muller aber gelten im DI. nicht fur ehrliche Leute. Bebeutete er boch gulett euphemiftifc ben Teufel felbft in Rebensarten wie : Sobl ibn ber Rudud! bas ift um bes Rududs zu merben! ober wenn Claubius von bem Rudud und feinem Rufter fingt, Bal. G. 428 oben. Aber gerabe bieß lettere tonnte uns erfautern wie man auf ben Ginfall tam. etwas Gottliches an einem fo übel angefebenen Bogel zu finden. Der Teufel ift fo oft an bie Stelle ber alten Gotter getreten, marum follte es nicht ber Rudud fein, ben wir an bes Teufele Stelle gu nennen pflegen? Dag er aber gerabe an Thore ober Frene Stelle getreten fein folle, wie Mannbarbt will, leuchtet nicht fofort ein, ba ber Abler, mit bem ibn bas Bolt ju vertaufden liebt, Dbins Bogel mar. 3a ich riethe, wenn ich überbaupt bie Unfict theilte, noch lieber auf Bertrub ober eine ber Gottinnen, welche Gertrud erfegen follte. In bem an Die Schnede gerichteten Rinberfpruche:

## Rudud, Rudud Gerberut, Stat bine ber Borns berut.

is die erfte Zeile nicht sowol bes Reind wegen berbeigeigen, als weil auch ber Rudud Berftedens frielt, indem er fic in dem grinnen Laube first, bas er angelingen bat, wedurch er zu dem Berftedfpiel der Rinder Bernstehung giebt. Aber Rudud und Gertrud gedorn hier zusammt ura auf Mannhardt annimmt, und be meckte ich in mie feben fir een Begel der Freigia der Joun erfläten, die beibe Göttinnen der sich die Ruduk gegeber find, der Index und Kant, alle die Bertra gegeber find, der Index und Kant, alle und Gertra als ven Auchald Gertra fird ein Allt und Gertrad ba den, der in Grad und Kant, der in Grad und Kant, der alle von Auflach auf Gertra als ven Auchald Gertra fire den gegen ber der gegeben der gegeben der gegeben der gegeben der geben der gegeben der

fang in unfern Balbern vernommen wird, fo haben fie boch gemein, baß beibe ben Unbruch bes Frublings ju bezeichnen pflegen. Roch eine andere Spur beutet auf Gertrub: bas norwegifche Darchen von bem Gertrubspogel (Grimm D. 639, Asbiorufen und Doe Rr. 2) findet fic auch auf ben Rudud übertragen; ober mar er felber ber Bertrubsvogel, und ift biefer nur burch Bermechfelung mit bem Darting: pogel fur ben rothhaubigen Schmarzipecht gehalten worben? Dieß ift um fo mabriceinlicher, ale es fich bier wieber ume Baden handelt und bie rothe Saube ber targen Baderin ibr nur bes Bogels megen aufgefest ift, mabrent bas meblbestaubte Gefieber bes Rududs nicht erfunden ju merben brauchte. Der Rudud ift auch fonit noch, wie Mannbardt ausführt, wegen Rargheit übel berufen. Aber ber Lefer foll nicht um bas Marchen von bem Schwarzipecht tommen, in bem mohl ein Mythus ftedt: Mis unfer Berrgott mit Betrus auf ber Erbe manbelte, tamen fie ju einer Frau, welche faß und but; fie bieß Gertrub und trug eine rothe Saube auf bem Ropf. Mube und hungrig von bem langen Beg bat fie unfer Berrgott um ein Stud Ruchen. 3a, bas follte er haben, fagte fie und fnetete es aus; aber ba marb es fo groß, bag es ben gangen Badtrog ausfüllte. Rein, bas mar allgugroß, bas fonnte er nicht befommen. Gie nabm nun ein fleineres Stud; aber ale fie es ausgefnetet batte, mar es ebenfalls fur ein Almofen ju groß geworben: bas fonnte er auch nicht betommen, Das britte Dal nahm fie ein gang fleines Stud; aber auch bas Dal ward es wieber ju groß. "Ja, fo tann ich euch nichts geben", fagte Gertrub: "Ihr mußt baber ohne Munbichmad wieber fortgeben, benn bas Brot wird ja immer ju groß." Da ereiferte fich ber herr Chriftus und fprach: "Beil bu ein fo folechtes Berg haft und mir nicht einmal ein Studden Brot gonnft, fo follft bu bafur in einen Bogel verwandelt werben und beine Rabrung zwifden Solg und Rinde fuchen und nicht öfter ju trinten follft bu baben, ale wenn es regnet." Und faum batte er bie Borte gefprochen, fo mar fie sum Gertrubsvogel vermanbelt und flog oben jum Schornftein binaus und noch ben beutigen Tag fieht man fie berumfliegen mit einer rothen Dute auf bem Ropf und ichmarg über ben gangen Leib; benn ber Rufs im Schornftein batte fie gefcwargt. Gie badt und pidt bestanbig in ben Baumen nach Gfen und girpt immer, wenn es regnen foll, benn fie ift bestanbig burftig.

#### Gebet.

#### 133.

Das Gebet ift mehr ale eine an gottliche Befen gerichtete Bitte. Der urfprungliche Ginn von Bitten ift Liegen, Rieberfallen, und bie mit bem Bebet verbundenen Beberben ber Gelbftbemuthigung, Die emporgebo: benen ober ausgestredten Arme, Die gesalteten Sanbe, bas entblogte, geneigte Saupt, Die gehogenen Rnice, bas Dieberfturgen gu ben Rufen ber angeflebten Gottheit, fie alle bruden aus, bag ber Denich fich bem bobern Befen ale ein Befiegter, ale mehrlofes Opfer barbietet und unterwirft. Bitten und beten merben vielfach verwechselt : noch Bieffel fagt : ben gangen Sag bat er fein Baternofter ber. Borterb. II, 53. Beibe Borter aber tommen von bieten offerre. In ber alten Sprace und noch im Dialett beißt es ,fich beten', als mare fich bieten, fich opfern gemeint, gerabe wie bas mit Bitten in feinem alten Ginne gufammenbangenbe badi Bette (lectisternium) jugleich Altar bebeutet, Mpth. 27. 59. Borterb. I, 1722. Bon bem Entblogen bes Sauptes machten nur bie Briefter eine Musnabme, wenigstens ift von ben gotbifden bezeugt, bag fie bas Saupt mit ber Tigre bebedten.

Der Heit fhaute beim Beten gegen Korben, weil dohin auch bas 
eutliche Allerthum bie Wohnung ber Götter siehen, wal. 6. 192. Die gegen Ohen betwehen Gibren nahmen daber einen nürblichen Sig bes Teufels an, und bei selner Abfahren auf genein 
hie Rendelstein mit gerungelter Stime und peninger Geberbe, bem 
Gegensah jener, die das Gebet begleitete, nortwalts tehren. Hir die 
Berspfellung, zu welcher Sigder. 3 Minda giebt, als hätten die Deutschen 
fispen gebetet, fimmten beutsche Grüber jerechen, welch die Zeufschen 
fispender Eleilung zeigen. Rach Maurer Verlehrung II better man fiegend 
nach Voreben gerichtet und bielt, auch wennt tein Bildvilf da war, die 
Jahre beim gekern vor die Augen, wie vom Glange ber Gettelter geblende.

## Dpfer.

## 134. 1. 3m Magemeinen.

Wenn ber Menich im Gebet fich felber barbringt, fo fugt er im Opfer einen Theil feiner Sabe biugu, und erfennt bamit an, bag er

das C an ge der Gnade der Geiter verdankt. Delete weiß er sich de dürftig im Gläd wie im Ungläd, denn das Glüd erscheint ihm als ein neuer Boneis der gektlichen Gnade, die ihm ein D an kopf er auch ferner erkallen foll; das Ungläd febreibt er dem Jorne der Gelter ps, den er vund eine Sü hnopf er von fich abzwenden hofft. Gine dettie Urt, "wenn der Außagang eines Unternehmend erfosset werden, so, und der Beiligung eine Dyfer vordergeht, damit der Gott geneigt werde, seinen Willen tandpugeden und einer Blid in die Jaulanft zu verstetten, fonnte man Utilopf er wennen und noch andere Bulle bingurechnen.

Der Gohneber war auch dem Angelfachen betannt und für deutschesen, de einst Opfermale waren, für en ie febr entlegenen Gegenn den nachgewiesen. Das Röhere ist S. 32 angegeden: die doch vordams wenden Zeiten bestätigen, daß die Opfermale mit dem der großen Botten verjammlungen, den fes, auch der der heite bei der geschammlungen, der fes, wie bereichnichten auch ibre Zeit in den Weischhumen beständigen wie den, wie der die der der der der der der festen der eine Weischhumen der festen, da der in Weische der und der und die Weische der ergelmäßigen Frieden anseigen batfen. Dabei ware auch dei Weiteng des Kattus, daß die Seutlichen nur der Sahreszieten gestannt bätten, in Betracht zu gieben. Sie ist gewisse an sie die gewisse an fehr indig wie er aus darin nicht irrite, daß der Gerichten Seit ist gewisse an sie die gewisse auch darin nicht irrite, daß der Gerichten Obste um Weingeminn verfagte, worauf er als Nömer allein Wertel ketzt.

Auber biefen brei Jahresopfern gab es andere, ble fich nach langern Beitraumen wiederholten. Dietmar von Merfeburg berichtet von dem großen Opfer auf Seeland, bas alle neun Jahre am 6ten Januar, alfo

noch in ber Reit ber Amöliten, am Berchtentage, Die unterweltlichen Gotter verfohnen follte, mobei 99 Meniden und ebenfoviel Bferbe fielen : Abam von Bremen von bem Upfalifden, gleichfalls alle neun Jahre wieberteb. renben, bei welchem neun Saupter von jeber Thiergattung bargebracht murben, Doth, 42. 46. Alle neun Jabre; bas ift eine große Boche von neun Jahren, ber fleinen Bode von neun Tagen entfprechenb. Der Greuel bes Menfchenopfere ift fcwerlich erbichtet; aber bie Milberung ber Sitten, welche bas Chriftenthum brachte, barf man nicht ju gering anfolagen. Richt unabnlich ift übrigens, fagt Grimm Doth. 47, wenn nach bem Sadfen: und Schwabenspiegel alle lebenben Defen bie bei einer Roth: nunft waren, namentlich Rinder, Roffe, Ragen, Sunde, Sabnen, Ganfe, Schweine und Leute, außer bem eigentlichen Diffethater (b. i. urfprunglich ibrem Sausberrn) enthauptet werben follten. Un ber Dingftatte ftanb ber Stein (in Roln ber blaue Stein), an ben man bie Berbrecher ftief, bie jum Opfertobe verurtheilt waren. "Es leuchtet ein", fagt Maurer II, 196, "baß Mannernamen wie Stein, Weftein, Frenftein, Thorftein gang fo von Diefem Opferftein bergenommen find, wie die Ramen Retil, Astetil, Thorfetil, Bolli u. bal. von bem beiligen Opferfegel." Allerbings fehlt es auch fonft nicht an Reugniffen fur Denich enopfer; außer Berbrechern fielen besondere friegsgefangene Feinde, Die man icon bor ber Schlacht bem Gotte, wenn er ben Gieg verliebe, geweiht hatte, mas taum viel folimmer ift ale wenn in driftlichen Schlachten fein Quartier gegeben wirb. Daneben ift von erfauften Rnechten bie Rebe; bier burfen wir bas Beibenthum nicht zu ichmer verflagen, ba wir leiber boren, bag es Chriften maren, melde biefe Anechte jum Opfer pertauften, DR. 40. Dan berichtet auch von Menichenopfern bei Glugubergangen, Die Frauen und Rinber trafen, und bie Sage weiß, bag Rinber gur Beilung bes Musfabes getobtet ober bei Reubauten in Grundwalle eingemauert, Dith. 1094, ia Ronige, wie in Schweben Domalbi (Pngliggf, 18) fur Diffigbre, ober, wie Wifar G. 196, fur ben Seefturm verantwortlich gemacht und ben Gottern geopfert murben. Roch ichlimmer ift es, wenn Ronia Den S. 205 jebes gebnte Jahr einen feiner Cobne um langes Leben, Saton Jarl ber Thorgerd Bolgabrub, Die nicht einmal eine Gottin mar, wenn ibr gleich gottliche Ehre erwiesen marb, feinen Sohn geopfert haben foll, Maurer II, 198. Bornamlich ift es Dbin, bem Denfchenopfer gefielen; freilich min: berte ber Glaube ber Singeopferten Loof, benn ber Gott verlieb ibnen Balball. Goon bie alten Geten, welche Grimm fur unfere Borfabren

bielt, Pflegten alle sant Jahre einem Been an Jamotjis ober Gebetigels zu senden, der, in der himmlischen Bohnung Aufnahme sinden, nicht wiederschette. Man hatte ihn an Janden und Büßen in die Jöhg geschleinestet und auf deri Langen ausgesangen: wie graussen, ja unmenschie sich das war, ohn modelen sich der der geraussen, ja unmenschie fich das war, ohn modelen sich der der bereit der bei der Wolfennete bedangen, um zu Jamotjis zu geben, wie man im Norden zu Oblin zu geben sich mit dem Sper rigen sieß, oder Andere, wem sie das Kleinfte verbroß, sich vom Aesten flusten dem Gest zu sinden, 382. III. 7.

Wie jur Sibne Blut begoßen werken, mufte und Menigen als bas foldbarfte, aber bem Gott milltommenfte Opfer fielen, fo beschändten ich auch Bitt um Danstopfer nicht auf die Frücke bed Felbes, am Benighen wohl bei dem Frühlingsopfer, das til sigers, also dem Artiegsgotte gebracht wurde. Das große Gerflopfer pollte junächst nur den Anfligie mohl er Ernte; aber das Jahr batte auch Petre und Ninder, Edmmer und Jiegen, Schweine und Federwich jund so genägten hier die unschwieden des Bildern, dech wie der fich über dies lieden gleich an das Elisseheurn hubziten.

3m Spatherbit pflegt ber gemeine Mann noch jest fur ben Binter einzuschlachten; in beibnifder Beit aab er babei auch ben Gottern ihren Antheil. Biervon ift nicht blog bie Dartinsgans übrig und bie nieberrheinische Gitte, bas Berbftpferd vorzuftellen (D. Martinelieber C. VII); Grimm bezieht auch ben Gebraud, beim Ginichlachten ein Gaftmal ju ruften und Aleifd und Burfte ben Rachbarn ju ichiden, auf Die alte Opfergemeinicaft. Daß ber Rovember nicht bes bauslichen Ginichlachtens fur ben Binter wegen Coladtmonat beißt, fonbern mit Begug auf die alten Opferthiere, zeigt ber entsprechenbe angelf. name blotmonadh, ber mit Bluten nichts zu icaffen bat, ba aaf, blotan, alth. pluojan, Opfern bebeutet. Go ift auch Martinelieber XIV, 52, 53, nachgewiesen, bag außer ber Bans Subner, Schweine, Rube und Bferbe jur Martinefeier geborten. Das Bferbeopfer, bas fur bie Deutschen characteriftifc blieb, obwohl wir es mit Inbern, Berfern und Claven gemein hatten, ertannte an, bag bas Bferb ein reines Thier ift; fein Fleifc mufte gerne genogen werben, fonft mare es unichidlich gemejen, es bem Botte bargubieten, Mpth. 40.

Die Gemeinschaft zwischen Gottern und Menschen, welche bas Opfer auch außerlich barfiellen sollte, wie bas Gebet fie geistig gegründet hatte, ersorberte, baß die gesamte Gemeinde, nicht bloß ber Priester, an ber "Gilbe",

bem aus gemeinschaftlichen Beitragen bestrittenen Opferschmause, Theil nabm. Doch blieb bem Gotte bas Gingeweibe, Berg, Leber und Lunge porbebalten, alfo mas bie Detger noch iest ein ,Gebutt' (von bieten) nennen, Bgl. Rubn 29S. II, 167. Rur bieß tam wohl auf ben Altar (piot); bas Uebrige marb gefotten, in ber Berfammlung ausgetheilt und gemeins fcaftlich verzehrt. Das Blut (hlaut) fieng man in Opfertegeln (hlautbollar) auf, in die man Medel (blautteinar) tauchte, um das Boll zu befprengen, und Gotterbilber und Altare fo wie bie Tempelmanbe außen und innen ju bestreichen. Saupter und Saute großerer Opferthiere, ber Bferbe namentlich, bieng man im Saine, ber bas Beiligtbum umgab, an Baumen, ober an ber Luft getrodnet am Giebel bes Saufes auf, mo fie auch wohl ausgeschnist murben. Bgl. G. 374 und Roch. II, 19. Gie beforberten bie Fruchtbarteit und icusten vor bem Blip. Gin Bferbeopfer gieng auch bem Errichten ber Reibftange G. 386 vorauf. Die ben Bottern in ihren Sainen erzogenen Pferbe G. 513, welche wir als meifa: gend tennen, maren ber Opferung nicht beftimmt. Reben bem Bferbe galt lanbicaftlich auch ber Giel fur opferbar, baneben Rinber, Schweine und alles Comalvieb, bas noch jest genoken wirb, Riegen und Bode mit eingerechnet; vom Bilbe nur bie großern Raubthiere nicht, obgleich Ba: renfleifc nach Bolunbartw. 9 gegeben murbe. In ber driftlichen Beit murben biefe Thiere noch immer an bie jest in Rirchen vermanbelten Tempel ale Abaaben entrichtet; ber Unterfcbied bestand nur barin, baf ber Bauer, ber fie geguchtet batte, jest an bem Schmaufe felten mehr Theil nehmen burfte. Dit ber Opferfabigleit ber Bferbe und Rinber bangen nach Quism. 240 bie Gagen gufammen, in welchen fich gufallig gefundene Rofer und Ralbergabne in blinfendes Golb permanbeln,

Die opirtdaren Thiere namte man Siefer (Siber, allb. zespac), woraus sich das Wort, lingeziefer, franz, actoirre, ertlärt; doch siehen Siefer auch die opiermäßigen Mangen begriffen zu haben. Wenn Tac. Gerna. 9 von concessis animalibus spricht, so kann er damit bie der gemannten Göttern, Mars um bereufen, erfelligten Thiere meinen: es genügte noch nicht, das sie überdaupt opferbar waren, sie mussen sich beschwen Gotte zum Opier eigenen: dem örzeh hätte man nicht den Woch und ber den Ther nicht dem der der darbe dem die Geschlicht und Aller des Zbeireis geschen umd das die Michaeld und Aller dabe: außer dem Gotte (S. 4.68) durcht das Ross noch sieden sich gedeint dabe: außer dem Gotte (S. 4.68) durch das Ross noch sieden Nuch weller gekennt das Kind mit eine des find das gestucht daben. Auch Mitter getaupt, abs Kind mitglie noch sien zu gestubet haben. Auch

auf die Jarbe lam es an: hald wird fleckensse Weise, dabt rabertschwarzer Jarbe beilhagt; ber Waspegull besite in sonnage damm und Jarquer leent flå Abr. 27 seiner rabenschwarzen Rinder und der Abr. 27 seiner rabenschwarzen Rinder und hefagian. 1, 4 der Risse wen Gebreite Beide bei der Bestehren. Gebate bei des geschen der verschlieben Bed. Einigen 246. So geschmidt und bedräuft und des Opfetteire vermalt um das Flisse und geschwarze und beiden ziehen Bed. Bed bei der Bestehren und der Bedreite der Bestehren geschen der Bestehren geschwarze des Einschafts und der Fallen von der Fausbater an die Stellte des Pickriefter inte, geschieden fieher, we der Fausbater ab de Stellte der Fickriefter ist, gestellt des Geschliches Geschen der Fausbater ab der Stellte des Pickriefter ist, gestellt des Geschliches Geschliches

Da es bei ben Opfermalen an Brot nicht gefehlt baben fann, fo erbielten mobl auch bie Gotter ibren Antbeil au bem aus Rornfpenben bereiteten Badwert. Bielleicht gefchab bas fo, bag man bie Gotter felbft und bie ihnen geheiligten Thiere in Brot- und Ruchenteich nachbilbete, worauf bie simulacra de consparsa farina bes indiculus su beuten icheinen. Wie Thaler (Stider, f. Dt. I, 288) berichtet, mar es noch jungft im Torol Gebraud, aus bem letten vom Teigbret gufammengescharrten Brotteig eine Figur gu bilben, welche ber Gott bieß und mit bem übris gen Brote gebaden marb. Rach ber Fribtbiofofgaga 9 murben beim Difablot Gotterbilber gebaden und mit Del gefalbt, mobei ein gebades ner Balbur und ein anderer Gott ine Reuer fiel, wovon bas Saus in belle Mammen gerieth. Bei gemiffen Reften wird noch jest bem Badwert bie Bestalt von Bogen und Thieren gegeben; lettere tonnen auch altere Thieropfer erfent baben. Ginfacher aber iconer ale jene blutigen Opfermale find bie Dantopfer, Die fich unmittelbar an Die Ernte fnupfen. Bon ben Mebrenbuideln, Die man ben Gottern fteben lieft, ift ofter bie Rebe gewesen; bas marb als Bogelgebnt tegede (3tfchr. II, 385 ff.) aufgefaßt, wie auch andere regelmäßige Opferfpenben in Rirchenzehnten übergegangen maren. Den Bogeln fanben wir auch fonft Opfer gefpenbet (G. 512); es ift mefentlich eins, ob bie bem Gott jugebachte Berehrung pon Bobans Rofe ober ben Bogeln bes himmels binmeggenommen marb. So pflegte man bei ber Dbfternte ben Baum nicht aller feiner Fruchte gu berauben: einige ließ man bangen, bamit er ein anbermal wieber trage. Bon Arnichten, Die ben Gottern felbft bargebracht murben, ober von Blus men, womit man ihre Bilber befrangte, haben wir, weil fie ber Beachtung nicht werth ichienen, aus ber beibnischen Beit wenig Radrichten; boch lagen ipatere Sagen und noch fortbauernbe Bebrauche barauf gurudichließen.

Bie bie Opfer ju Opfermalen murben, bei welchen Briefter und Boll bie bargebrachten Spenben gemeinschaftlich verzehrten, fo pflegte man bei allen feierlichen, ja bei ben tagliden Malgeiten, ber Gotter gu gebenten und namentlich ben Sausgottern einen Theil ber Speife gurudzuftellen. Much bei bem Trante vergaß man ber Gotter nicht, benn es mar Sitte, ibre Minne, b. b. ibr Gebachtnife ju trinten. Bon eigentlichen Trantopfern ift biefes Minnetrinten um fo ichmerer ju icheiben als beibe bem Buotan ju gelten pflegten, D. 49, 52. Reben Buotans Minne murbe Thors, Rjords, Freys und Frenjas Minne getrunten; Dbins Becher (Jull) um Gieg und Macht; Riorbs und Freps Sorn um gutes Jahr und Frieben. Maurer 200. Rach Belgatm. I pflegte man am Julabent Bragis Beder (bragafull) ju leeren, und babei auf Frens Gubneber Gelubbe abgulegen; inbem man fich einer fubnen, im Laufe bes eben beginnenben 3abre ju vollbringenben That vermaß, was man strengia heit nannte G. 341 und §. 145. Beim Erbmal gefcab Nebnliches jum Andenten an bie Berftorbenen; in anbern Rallen trant man bem Abmefenben ju Gbren und auch bieß bieß Minnetrunt. Diefe Gitte, von welcher unfere Toafte bergurubren ideinen, gab man in driftlider Reit nicht auf: nur traten Beilige an Die Stelle ber Gotter: St. Martin auf fein eigenes Berlangen an bie Stelle Thore, Dbins und ber übrigen Afen (Mpth. 58, Maurer I, 285), beren Minne auch in Schweben, mo Grepr Lanbas gewesen mar, getrunten marb : St. Gertrub an Frepias ; ben Riorb und Frep ideint bas bei St. Stenban erfest zu baben, Wolf Beitr, 125. Go bieng gu Freis burg bei ben Johannitern ein Stein an einer filbernen Rette, mit bem St. Stepban gesteinigt fein follte. Man gof Bein barauf und gab ibn ben Glaubigen gu trinten. Rarle bes Großen Berbot, bes b. Stepban ober feine und feiner Cobne Minne gu trinten, blieb alfo unbeachtet, weil Fros Berehrung, ber nun burd St. Stephan erfest murbe, noch übermog. Much St. Michaels und Johannes bes Evangeliften Minne marb getrunten ; lettere pflegten unter bem Ramen ,Sobannesfegen' gleich St. Bertruben Minne besonders Reifende und Scheibenbe gu trinfen, woran fich halbmythifde Ergablungen fnupften. Warum man von St. Gertrub gute Berberge boffte, ift G. 331 angebeutet. Gie foll aber auch einem Ritter. ber fich bem Bofen perfdrieben batte, St. Johannis Minne jugetrunten und ibn baburd aus feiner Dacht erfoft baben. Wie Gertrub au Frevjas, jo ficient feir St. Joshumas wieber an bie Stelle Obbes, fires Gelieber 6, 221. 286 gettern, jie Lemenschlung bed Genageliften mit ben Aufer tommt auch fonft vor. Die Ricche pflegt aber noch jest am Aage bed Genageliften einen Reich mit Wein zu feguen und bad Andenden bed liebten Jungers bed herrn bem Solf zur Andelfung anzuenspielen.

# 135. 2. Sof und Seiligthum.

Tempel ber Germanen, wenn barunter Gebaube verftanben werben follen, leugnet Tacitus Germ. 9 : ber Grofe bes Simmlifden warb une wurdig erachtet, fie in Mauern einzugwangen. Wo bei ibm von Tempeln Die Rebe ift, meint er geweihte Balber und Saine. Gleichwohl berichtet er Ann. I. 51, ber bodberübmte Tempel ber marfifden Boller, .quod Tanfanae dicunt', fei ber Erbe gleich gemacht worben, §. 117. Sier beutet ber Musbrud boch auf ein Gebaube; einem beiligen Sain icheint er weuiger gemag. Auch wenn er Germ. 40 von ber Rerthus fagt, ber Briefter babe bie bes Umgangs mit ben Sterblichen erfattigte Bottin bem Beiligthum (templo) jurudgegeben, bentt man wenigstens an ein Dbe bach fur ibren mit Tudern verbullten Bagen. Doch batte bie Bautunft bagumal mobl erft fo finbifde Aufange entwidelt, baß fie ben Gottern teine Bobnplate bieten tonnte, Die mit ber Erbabenbeit ber uralten Balber wetteifern tonnten. Geben wir auch ab von ber unferm Bolte eingeborenen Liebe jum Balbleben, S. 510, fo mufte boch bas Raufchen ber taufendjabrigen Giden bie Rabe ber Gottheit abnungevoller verfinden, bas uralte Beiligthum, mo icon bie Bater geopfert batten, bie Seele gu boberer Undacht ftimmen als ber prachtigfte Tempel, ben bie noch unbeholfene Runft batte zimmern tonnen. Jebes neue Wert batte ber beiligen Schen Gintrag gethan, womit man fich ber altgeweihten Statte nabte. Den Gotben iceint freilich albs (ruos), alth. alah, ein altheiliges Bort; aber maren wir auch verficert, bag es icon por Uffila ein Gebaube meinte, fo waren bie Gothen burch ihre Berührung mit ben alten Boltern ein frubreifes Bolt. Die Ausbrude, Die wir bei ben übrigen Stammen für Tempel finden; wih, haruc (altn. hörgr), forst, paro (altn. barr, barri) beuten gugleich auf ben Balb. Erft mo wir altn. hof und hörgr (Sof und Beiligthum) verbunden treffen , burfen wir Erfteres fur ein Gebaube nehmen, mabrent hörger feinen alten Ginn bes Balbbeis ligtbums bebalt. Sof mare bemnach bas altefte beutiche Bort fur ben erbauten Tempel, und boch weift auch bieg noch auf bie Beit gurud, wo

Die Gottheit fich im Schatten beiliger Saine barg, und ihr Allerheiligftes nur ein bunner Seibenfaben begte, wie wir ibn aus ben beiben Rofengarten G. 453 fennen, und wie im Rorben bie beiligen Gonure (vebond) S. 109 um bunne Safelitabe gezogen wurden, RH. 182, 203, 810. Wenn in periciebenen Gegenben ber Bolfoluft gemibmete Berfammlungeplate ben Ramen Rofengarten fubren, worauf fich Ubland Germ. VI, 321 grundet, fo icheint bieß etwas Spateres, bas erft aus bem großern Rofengartenliebe erwuchs. Melter find bie burch Geibenfaben gebegten Borbofe ber Tempel und Berichte, von beren Unverleslichfeit auch unfere Rofengartenlieber ausgeben. Wenn Sommerfeste und Ofterfpiele in Rofengarten begangen murben, (Ubland a. a. D.), fo tann fich bieß nur aus alten Opferfesten entwidelt baben, Die in Tempelhofen begangen murben. Der Rame Rofengarten zeigt, baß neben Sof auch Garten (goth, gards) bas innere Beiligthum bezeichnet; ber beilige Baum, ber in ber Ditte ftanb, tounte auch ein Rofenftod fein wie jener gu Silbesheim (DS. 457), ber feit Ludwig bem Frommen noch jest grunt und blubt. Rofengarten finden fich mobl noch an Borbofen ber Rirchen (Barabies), und in ben Bilbern jum Sachsenspiegel bezeichnet eine Rofe bas Urtheil. Tempelbofe und Berichtshofe fielen gufammen, als noch Briefter Richter maren und ber Sofgobi ber Rechtspflege und bem Gottesbienft jugleich porftanb. Den Rusammenbang ber Opfer mit ben uugebotenen Dingen faben wir noch in fpater Beit fortwirfen. Das feierlich gebegte Bericht mar ftats mit Opfern verbunden, vgl. G. 352 und §. 133. Als fich an ber Stelle ber alten Balbtempel Rirchen erboben, bieß Sof gulest nur noch bie geweibte Erbe, worin bie Tobten rubten, wie biefe auch fruber nach Sarbarbel, 43:

Du giebft ben Grabern ju guten Ramen, Benn bu fie Balber- wohnungen nennft.

in Wöhrern, ohne Zweift heifigen, bestattet worden woren. Roch im 8. Jahrb. ließ sich ein sowererverwunderte Sachs in einen beiligen Wald tragen um da ju sterben, M. 64. Aus dieser Sitte, die Toden im den Hainen zu bestatten, läß sich sich ver erst just auftauckente Name "Freund Sain" au besten elleren flaten, so wie der Rame "De in chen 'für elbische der Unternet von der Baren. De in chen der für elbische bestellen der Baren. De in der auch die Gemeinde zu dieser dass die Gemeinde zu dieser der der der die Bestellen der immergerine Thing dau m wor dem Tempel zu Upstala, MR. 796.
8. 805. Untere Kitchhöfe nennen wir wolf Friedhöfe: ein neuer Be-

weis fur ibre alte Beiligfeit, benn bas aus vrithof mifsverftanbene Bort follte Freithof beifen ; an biefem gefreiten Raum fand ber Berfolgte Rus flucht; mer batte es gewagt, ibn gewaltiam binmegguführen? Golder beiligen Freiftatten (grida stadr) gebenft bie Ebba mebrfach: Balball felbft ift als eine folde zu benten; val, bie Freifteine G. 406. Auf Die Rirchen felbft icheinen jene beiligen Conure übergegangen: fo ift um bie St. Leonbarbefirche ju Latich im Torol, ju Ganader, Toll, Tolbath eine eiferne Rette gelegt und bie Leonharbolapelle bei Brigen 21/2 mal von einer eifernen Rette umichlungen, Bebes Glieb ift einen guß lang und jebes Jahr wird ein neues Glieb angeschmiebet; anbere Gifenfetten in Migen und Indenbofen, Banger II, 193. Go merben wir an bie golbene Rette erinnert, welche ben Tempel ju Upfala umgab wie Manubarbt GR. 675 noch andere Golbfetten gleicher Bebeutung nachweift. St. Leonhard ber Batron ber Cefangenen, Die feine Gurbitte aus Retten befreit, wesbalb an feinem Grabe (Leg. aur. 689) ungablige aufgebangt find, wie bas auch in ben ibm geweihten Rirchen geschieht; wenn aber ftatt beffen nun bie gange Rirche außen von einer Rette umgogen marb, fo tann bieß an jenen Gebrauch antnupfen, bas Seiligthum mit ben geweibten Schnuren ju umgeben. Bgl, Bolf Beitr, I, 175. Dan begiebt fich freiwillig in St. Leonbarbs Befangenfcaft, inbem man ibm zu Ebren um Leib und Sale ober Sanben und Rugen Tefeln und Gifenringe tragt. bie lebhaft an jene erinnern, von welchen bie Chatten (ignominiosum id genti) fich nach Germ. 31 erft burd Erlegung eines Reinbes befreiten, Ginb nun bie um bie Rirchen gelegten Retten aus jenen geopferten Refeln gefcmiebet, bie man bem Seiligen ju Ghren jahrelang ober lebenslang getragen batte? Gegeln mogn bas Gifen von frommen, barmbergigen Leuten erbettelt fein mufte, woburch fie als geboppelte Opfer ericbienen? und find bie Banber bie AD, pom Bergen bes Gifernen Beinrich fpringen. bier auch in Betracht ju gieben? St. Leonhard erinnert unmittelbar an Beus, wenn er auf einer Band, in Bolten fcwebend abgebilbet fteht und mit einer großen eifernen Rette feine Gemeinbe umfangt. Banger 394,

Was Tacinis von dem heiligen hain der Semnonen berichtet, den nur de is et te betraten, S. 009, do nicht von dem hof, dem innerfen heiligtbum, won urd er Kriefter Zuirtit datte, für jeden Anden, des von diesem nicht gekattet wurde, überall gegolten haden. Wer die beiligen Schutze drach, büjke mit der recken hand, dem inner Juft; doch domit der Tod gemeint ift, ward schon S. 276. 453 dargetfan, die barg auch ber Briefter ben beiligen Bagen, beffen Gebeimniffe nur Sterbenbe erfahren burften.

Benn bier icon an ein Gebaube gebacht merben barf, fo merben und in fpatern beibnifden Reiten erbaute Tempel ausbrudlich bezeugt. Amar ift bier meift icon Berührung mit driftlicher Cultur porquegufeben : boch burfen wir fie uns, ba fie fo leicht in Rauch aufgiengen, wenn Chriften Beuer bineinmarfen, nur febr beideiben benten: aus Solg und 3meis gen um ben beiligen Baum gefügte Sutten. Gelbft Ronigsfale finben wir noch um ben beiligen Baum, jenen Rinberftamm ber Bolfungafage, & 21, erbaut, bei bem man nicht umbin tann an ben weitum: ichattenben Delbaum im XXIII. Gefang ber Obuffee ju benten. Wenn §. 21 unfere Deutung bes Baumes Larab, beffen Bipfel über Balball reichte, gutrifft, fo mar felbit bie Bobnung ber Gotter um bie Beltefche, ben beiligen Gerichtsbaum ber Mfen, gefügt. Go fagt RD, 148 Gott ju bem Teufel: ,In ber Rirche ju Conftantinopel fteht eine bobe Giche, bie bat noch alles ihr Laub.' Unter ben beutichen Ramen jener tunft: lofen Tempel, bie lateinisch meift nur delubra und fana beißen (ber indiculus fpricht de casulis i. e. fanis), ftebt wieber Sof poran; baneben beifen fie petapur (mopon Bebburg), Betbaus, Salle und Saal, und nur biefe burfen wir aus Stein gefügt ober in ben Stein gehauen benten. Bon lettern mogen uns manche gang ober theilmeife erhalten fein, aber ju driftlichen Capellen und Ginfiebeleien wie bie ju Galzburg ober bei Rreugnach umgeschaffen; Die aus Stein gebauten, Die gu driftlichen Rirchen taugten, blieben meift erhalten, wie es ausbrudliche Borichrift mar. Gelbft nicht alle holgerne find gerftort, nur in Rirchen umgeschaffen, jene anbern verbraunt ober niebergerigen morben, um bie altgebeiligte Statte bem Ginen Botte bienftbar gu machen, Barb bod felbft bie uralte Donardeiche, an bie Winfrib bie Art legte, weife benutt, um aus ihrem Sols eine Rirche ju Chren bes Apoftel Betrus ju gimmern, bamit beibnifcher 3rrthum gur Babrheit bes Chriftenglaubens binüberleite.

Much an driftlichen Rirchen und Capellen fteigerten fich bie Unfpruche erft allmablich. Bon Seiligenbilbern, bie auf einem Baumftamme ftanben, berichtet bie Legenbe, man babe es vergeblich verfucht, fie in Rirchen außerbalb bes Balbes ber Anbacht ber Glaubigen auszustellen; immer feien fie ju ihrem Baumftamm gurudgefebrt und fo babe man fich gulebt genothigt gefeben, eine Capelle über Baum und Bilb zu molben, um fo biefem gleichsam feinen Willen gu lafen.

§. 135.

Bo driftliche Rirchen an Die Stelle beibnifcher Tempel traten ift barauf ju achten, burch welche Beilige gemiffe Gotter erfest murben. Bon Boban, Donar und Bio ift es befannt, baß fie St. Martin, St. Beter und St. Michael weichen muften wie Frevig unferer lieben Frau, 3fis ber b. Gertrub. Much fonft waltet noch Bufammenhang. Balb: und Tempelnamen fielen gufammen; beibnifde Tempel biefen gerne 211b. Bid. Sprft. Lob (lucus) ober Barug (norb. Borgr) und fo merben wir burch Ortenamen wie Albftetten, fpater Altftetten, Beibenftepban, Marienforft, Beili: genlob und Bargesbeim an jene alten Balbbeiligtbumer erinnert. Bal. Quipmann 218. Dit find auch Ortonamen von einzelnen Gotterbaumen ausgegangen, wie Erteleng von ber Linbe nach ben Worten ber Chronit: ,Ab Ercka matre sub tilia fatur venisse quaedam filia quae Ercklentz nuncupatur', mogu noch tommt, bag ber eine fleine Biertelftunde von ber Stadt entlegene Sof ju Deftrich ,bas quet ter Linben, bieg und bon ibm ber Bau ber Rirche ausgieng. Eders Die Chronit ber Stadt Erfeleng, Roln 1858 S. 106. 137. Babriceinlich hatte Erfa bort auch einen beiligen Brunnen, ba fich bie Rinber por bem Bager noch mit ben Borten marnen: "Geb nicht ju nab, bie Grau Berte gieht bich binab'. Brunnen erwartet man um bie beiligen Baume, weil fie an ber Beltefche, bie ibnen ale Borbild biente, nicht feblten,

#### 136. 3. Bilber.

Much bie Gotter bilblich barguftellen, erachteten bie Germanen nach Tacitus ber Erbabenbeit ber Simmlifden unmurbig; bei ber unvermogenben Runft jener Beit batten fie baburch auch nur verlieren tonnen. Statt ber Bilber (simulacra) batten fie Combole (signa und formas): ben Sper Buotane, ben Sammer Donars, bas Cowert bes Biu ober Beru; ein Schiff bebeutete bie 3fis, Gberbilber ben Gott und Die Gottin, welchen ber Gber gebeiligt mar, und fo tonnten mobl auch bie ben anbern Gottern, bem Boban und Donar, geheiligten Thiere (ferarum imagines, Tac. hist. IV, 22) als beren Symbole gelten. Db fich nicht gleichwohl bei Tacitus icon eine Spur eigentlicher Gotterbilber findet, bangt von ber Muslegung ber berühmten Stelle von ber im Gee gebabeten Rertbus ab. Ermabnt er boch felber icon herculesfaulen, Die fich fpater in 3rminfaulen, Rolandefaulen, Nethelftanofaulen Doth. 107 vermanbelten und ale St. Sirmonebilber (Banger II, 403) noch jest verebrt werben. Schwerlich war Simrod, Mithologie. 34

auch ber Romer in bas Allerbeiliafte aller beutiden Saine gebrungen: bier und ba tonnten alfo icon bamale bifbliche Darftellungen verfucht worben fein. In Beiten ber fortgefcrittenen Runft find Gotterbilber unameifelbaft; die Borte neque ad ullam humani oris speciem assimilare, Germ. 9, follen auch nicht andeuten, bag man fich bie Botter nicht nach menichlichem Bilbe bachte; wie batten bie Gotterlieber, beren une Tacitue perfichert, fie une anbere ale menidenabnlich ichilbern follen? Sobald bie Runft auftrat, verfuchte fie fic an ber Darftellung ber Gotter. Ein reicher Belanber Dlaf Ba ließ fein Saus mit Sagenbilbern ichmuden, auf bie bann Illf, Uggie Cobn, bie Susbrapa bichtete, bie auch Balburs Leichenbegangnife, Beimbale und Lotis Rampf um Brifingamen und Thore Fifchfang mit Symir behandelten. Bgl. Ubland 143. Beinb. Btidr, VIII, 47. Musführliche bilbliche Darftellungen von Gottern und Gelben, in zwei Abtheilungen, Die Belben gu Gdiffe und über ibnen in Balball Die Gotter entbalt ber icon andermarte ermabnte getblanbifde Runenftein. Alteriftliche Bilbmerte mit beibnifchen Untlangen bat Banger II, 1-7 und 308-378 befprochen. Bgl. auch Bolf Beitr. I, 106 ff. Unfere beutige Runft liegt gu febr in ben Regeln ber Untile und gu tief ichlaft ber beutiche Ginn noch in bem Berge, um ben bie Raben fliegen, ale bag bie iconfte Aufgabe unferer Runft, beutiche Mythologie und Cage, ihr bewuft murbe. Saben boch felbft in Sanemart, bas feine Schiffe nach beutschen Gottern, nicht nach griechischen Rompben nennt, Ginn Magnusen und B. G. Muller fur ibre Sinweifung auf Die norbifde Mothologie nur fonoben Sobn von ben Runftlern geerntet. Beterfen 23 ff. Bon ber Unwendung unferer Gotterfage in ber Boefie barf Alopftode Beifpiel nicht abichreden, ber bie Ramen nordifder Botter gu blogem Comud ber Rebe mifsbrauchen wollte, wie man bis babin bie ber griechifden mifebraucht batte,

Unter ben Beemalen, bie in halbdiriftider Zeit gegen bie Seiben geschlentert werben, nimmt die vordenste Stelle ein, daß fie Bilber aus Spis, Stein und Erz fatt bes Gottes verchtern, der Jimmel und Erde geschäfflich aber: unfnmig eie eb, von Steinen Justig zu vertragen und von munnen und tauben Bilbern Tech und Beilinde zu erwarten. Aller son als mirer Gotten bas Seinen wur der hohr bei der Auftragen bei der imme Bagen die Bilbijaule bes oberstein Gottes (franz) vor den Bood-nungen aller des Erflienthums Berdackligten umberlabren, damit sie ihm opheten. Dieser Bogen gleicht auffallend bem, worauf die Bilbijaule dem Beiselich unter bem gleichnenbere. Defer der Sew mit feiner, ich dem Briefelich unter bem gleichnenbere. Defer bar

Es verftebt fic. bag jene brei Gotterbilber gu Bregeng in ber inn ern Band ber ebemals driftlichen Capelle eingemauert maren. Bo driftliche Rirden an bie Stelle beibnifder Tempel traten, pflegte man, mas fic pon Gotterbilbern noch ungerichlagen erhalten batte, außen einzumauern. wohl um ben Gieg bes Chriftenthums ju veranschauliden, bas bie beib: nifden Bogen aus bem Tempel verwiefen batte. Goon im Beowulf feben wir S. 49 Grenbels ausgerißenen Urm augen an R. Brobgars Salle als Siegeszeichen aufgebangt. Bei ber Ertlarung bes Bortale ju Remagen (Bindelmanns Reftprogramm pon 1859) bat aber Brof, Braun ben Bebraud, bie abgeschafften Seibenthumer außen an ben Rirchen anzubringen, aus ber Apotalopfe 22, 15 abgeleitet. Rur batte er bann auch ben Mann in ber Butte Rr. 14 nicht fur Rog, und ben mit bem Baume in ber Sand Dr. 14 nicht fur Mbam erflaren burfen, benn beibe find unter Sunben, Biftmifdern, Shamlofen, Morbern, Gogenbienern und Lugnern nicht begriffen. Bas foll man erft bagu fagen, bag er in bem Danne mit Schild und Lange Rr. 15 ben Erzengel Dichael fab? Gebort ibm ber auch zu ben Beibenthumern, ben aus ber Stadt Gottes Berwiesenen? Da bin ich porfichtiger : ich enthalte mich ben Dann in ber Rufe fur St. Theoneft auszugeben, obgleich ich ben Beweis in Sanben habe, bag man ihn in ber Rufe figent gebilbet bat. Dit ber Deutung ber Bilber am Bortal ber Rirche gu Großen Dinben bat Braun taum einen Anfang gemacht: bier aber ift boch 33, 34 Fro ingenti priapo beutlich genug gefenn: geichnet, sumal auch fein Gber nicht fehlt. Die Tobtung ber Greife mit Thors Sammer feben mir 27. 28 vorgestellt und felbft Gribh mit bem Stab in ber Sand ift Rr. 7 unverlennbar. Die Ungethume, welche Conne und 

#### 137. 4. Priefter aud Briefterinnen.

Bie Die Tempel augleich Gerichtsbofe maren, &. 135, fo fiel Richteramt und priefterliche Burbe gufammen. Gottliches und weltliches Gefet (ewa) waren ungeschieben und beibe batte ber Briefter (ewart) zu buten. Db bie beutschen Briefter einen gesonderten Stand bilbeten ift ftreitig; ich mochte es nach Caf. 6, 21 verneinen, zumal wir fowohl bie Briefter als bie Ronige aus bem Stanbe ber Ebeln bervorgeben feben. Die Bereinigung biefer Gewalten bilbet aber aud bie Grundlage bes Ronigthums, und bie alteften Ronige ideinen aus Brieftern und Richtern bervorgegangen. Beibe Memter mochten fich aus ber paterlichen Gewalt entwidelt baben, ba ber Sausberr Briefter und Richter qualeich ift. Die norbifden Ronige, von welchen wir in ber Pngligafaga lefen, geben aus bem erblichen Opferpriefterthume berpor, und als Sarald Schonbaar Die Alleinbericaft an fich rift, feben mir noch bei ben erften Unfiedlern 38lands, Die Heine Ronige blieben wie fie in Rorwegen gewefen maren, beibe Gewalten verbunben. Bu Dentichlaub, wo Rriegs: und Banberguge ben alten Raturftaat fcon gebrochen batten, fceint freilich Tacitus Briefter und Ronige ju untericheiben. Aber wenig mehr ale bie Gelbherrnwurde blieb einem Ronige übrig, neben welchem ber Briefter auch bas Richteramt ubte nub felbit im Rriegobeer ber Briefter, nicht ber Bergog, Dacht batte gu ftrafen, gu binben und gu ichlagen, Tac, Germ. 7. Much murben bie Briefter aus ben ebeln Beichlechtern genommen, aus welchen auch bie Ronige berBie ber Briefter ben beiligen Gotterwagen, ben auch Bflug ober Schiff pertreten tonnte, ju geleiten batte, ift §. 98. 110 bargeftellt. So ift und G. 195 mabrideinlich geworben, bag ber Gper bes Gottes in feinem Beiligthum permabrt murbe und ber Briefter es mar, ber ibn bem Ronige, wenn er bem Gotte geopfert hatte, in beffen Ramen übergab, ibn über bas feindliche Beer ju ichiefen. Go wird es ber Briefter gemefen fein, ber bie Sperribung (S. 196) vornahm, welcher wir §. 79 bie Tobtung ber Greife mit Thore Sammer ober Reule verglichen, Die wir noch fpat in England in Rirden, in Deutschland an Stadttboren aufgebangt fanben. Much bei Tyre ober Berus Dienft begegnete uns §. 88 Rebnliches, ba bas Schwert bes Gottes bem Tempel entuommen und bem Imperator ale Beiden ber Berichaft übergeben marb. Bar es ber Briefter bes Gottes, nicht Dbin felbft, ber bem Gigurd Bolfungaf, c. 61 ben Benaft Grani gab, auf beffen Ruden noch tein Dann getommen mar? Bie nach Biltinaf. c. 17 biefes Rofe, in einem Balbe, bei einem Bebofte, erzogen warb, lagt an bie beiligen Saine benten, worin ben Gottern Roffe weibeten, S. 458, 513. Burbe vielleicht auch einft ber Mantel bes Gottes (§. 66) im Tempel bewahrt und ben Ronigen bom Briefter bergelieben? Darauf beutet, bag bie nierowingifden Ronige ben Mantel bes beiligen Martin, ber an Buotane Stelle trat, in ihren Schlachten gu tragen pflegten, Leg. aur. p. 749. Die Suter ber Cappa murben barum Capellani genannt; baber unfere Caplane, vielleicht auch Achens frangofifder Rame Aix-lachapelle. Auch Dbine Raben geben ju einer folden Bermuthung Anlaß: gewohnliche Raben tonnten burch eine Opferweibe mit Rraft und Bebeutung jener gottlichen Thiere ausgestattet werben. Drei Raben weibte

Moti, ale er Beland auffuchte, ibm ben Weg ju zeigen, Landn. I, 2. Sie ericeinen bier ale weifenbe Thiere, ale Boten ber Botter, wie in ben ausgeworfenen Sochfippfeilern, wovon Thors Bilbnifs gefdnist mar, ber Gott felber ben Weg zeigte, inbem fie an Islands Rufte vorausichwammen. Der Sammer, ber gur Beibung ber Braute wie ber Leichen biente, wirb auch noch ju andern Zweden aus bem Seiligthum entnommen und bon bem Briefter felbft bie beilige Sandlung an bes Gottes Stelle begangen fein; nur bei bem Lanbeiwerb, wo er ausgeworfen warb, bie Grenze zu beftimmen und zu beiligen, beburfte es eines ftartern Arms. Rad Tac, Germ. c. 7. womit Hist, IV, 22 ju verbinden ift, trugen aber bie Briefter felbft bie Sombole ber Gotter, G. 529, bie aus ben Bilbern ber ihnen gebeiligten Thiere (ferarum imagines) bestanden, aus bem Sain in ber Edlacht. Diefe bienten alfo gu Beerzeichen (chumpal), und ba bie Beerhaufen nicht burd Bufall jufammen gewürfelt waren, fonbern aus verwandtichaftlich verbundenen Geichlechtern beftanden, fo tommen wir bier bem Urfprung bes Bappenmefens noch naber als G. 379, benn biefe Thierbilber ericeinen fpater als Gefdlechtemappen. Unter bem Bilbe biefer Thiere ftanben alfo bie Gotter an ber Spipe ber Befdlechter; beshalb ericbienen bie Rolaien in Geftalt folder Thiere, welche auch bie Sausgeifter als Geelen abgeftorbener Borfahren und bie bantbaren Tobten, G. 478, annahmen.

Deffentliche Opfer verrichtete ber Briefter : auch von ber Weifagung. wenn fie fur bas Bolt gefcab, fei es burd Lookung ober aus Rlug und Stimmen ber Bogel, aus bem Gewieber ber öffentlich unterhaltenen beilis gen Roffe, bezeugt es Tac. Germ. 10. Doch bieß ber Briefter wijago (Beigager) mehr meil er gu ftrafen und gu abnben (wigen) batte; freilich ichmantt bas Bort auch in Die Bebeutung bes Schauens und Dabrneb. mens (videre) hinuber. Aber auch bie Dichtung war ein beiliges mit Beigagung und Loogung enge verbundenes Beidaft, und Pngligaf. c. 6 beißen bie Tempelpriefter (hofgodar) Lieberfdmiebe. Much bas Berolbeamt batte, wie fich und eben andeutete, priefterlichen Urfprung; Solbmann (Relten und Germanen S. 171) will icon in bem überlieferten Ramen Chariowalda ben Berold ertennen. Spater verfaben Spielleute bas von ben Brieftern ererbte und wohl auch erlernte Botenamt, BDG. 820. Bie mit bem Befang ber Bauber gufammenbieng, ben gemife Briefter querft übten, faben wir G. 235, jumal bie fcon bort angenommene Bermanbtichaft bes Bortes Biefer und Bauber (Doth. 36. 987) erfennen last, baf bem Bauber ein Opfer vorhergieng, wie ein Gleiches von ber Beifa: gung angunehmen ift, obgleich es fich nur ba bemeifen laft, mo fie aus Blut und Gingeweibe ber Opferthiere gefcab. Much ber Bauberer glaubte nicht burch eigene Rraft gu mirten, fonbern burch bie Dacht ber Gotter, welche er fich burch ein Opfer geneigt machte. Altn. beißt ber Rauberfpruch guldr, alth. kalstar, und überrafchend nabe liegt bier wieber bas Opfer (kelstar). Kelstar und kalstar, Opfer und Rauber, find auch bier verbunden wie zaupar und zepar, saudh (Opfer) und seidh (Raus ber), Doth. 987. Wie beibes, kalstar und kelstar, von kalan fingen tommt, fo zeigen bie fur ben Bauber gebrauchlichen frangofifchen Worter charmer und enchanter, jenes aus bem mittell. carminare, biefes von cantus und canere, ben Bufammenbang bes Baubers mit Dichtung und Beifagung: Rauberfprude mit Beifagungen maren in ftabreimenben Liebern abgefaßt. Das frantofifche sorcier gebt auf bas Loosmerfen bei ber Beifagung G. 543 jurud, und bas englische Bort witch fur Bere jeigt une Baubern und Beifagen verbunden. Beibes beift in Rieberfachfen wicken und bie Bere wickerse; bezaubert ober verflucht nennt ber Englander wicked : Die gemeinsame Burgel liegt im Goth, veihan meiben, sacrare, wie veihs, abb, wih beilig bebeutet, MR, 985,

Die Begen, bei welchen wir §. 129 hieber vermiefen haben, mabnen uns ju ben Briefterinnen überzugeben. Mus Tacitus wifen wir, bag bie Bermanen in ben Frauen etwas Beiliges und Borfchauenbes verehrten, und weber ibren Rath verachteten noch ibre Musspruche vernachläßigten, Borausgeschidt batte er Germ, c. 8, wie manche icon mantenbe ja gur Flucht gewandte Schlachtorbnung Die entgegenfturgenden, Die Bruft bem Schwert barbietenben Frauen burch bie Borftellung bes ihnen in ber Befangenicaft bevorftebenben Looges wiederbergeftellt batten, und wie bie Romer fich ber Treue ber beutiden Boller verficherter glaubten, wenn fie eble Jungfrauen gu Beifeln empfangen batten. Diefe ben Deutschen eis genthumliche bobere Berthichabung ber Frauen befähigte biefe auch ju priefterlichen Memtern. Schon bei Cafar I, 50 enticheiben Frauen burch Loof und Beihagung, ob es Beit fei, Die Schlacht ju folagen. Rach Germ. 43 ftanb bem Dienft jener Zwillingebruber §. 92 ein Briefter in weiblicher Tracht por, wenn bamit noch anderes gemeint ift ale langes Saar; in Balbure Tempel find nach ber Fribbtbiofelage Frauen beicaftigt. Freps Bagen geleitete eine junge, icone Briefterin wie ben ber Rerthus ein Briefter. Liebten Gotter weibliche, Gottinnen mannliche Briefter? Bei bem Auszug ber Langobarben feben wir boch Gambara an Grea, Ambri und Mili an Gwoban fich wenben. Diefe Gambara mar eine Ronigin; von ber brutterifden Beleba Hist. IV, 61 mirb fo menig als von ber altern Albrung Germ. 8 berichtet, baß fie toniglichen Beichlechts gemefen. Das wifen mir auch nicht von ben graubaarigen, barfußigen Babrfagerinnen ber Cimbern, welche bie Befangenen ichlachteten und aus bem Opferblut weifagten, Doth. 86, noch von ben fechsig Briefterinnen an bem Tempel in Biarmeland, FIS. III, 624. 27. Sie ftreis fen aber auch nicht ins Uebermenschliche wie jene Bambara und bie S. 440 ermabnte Borgabrubr (nympha lucorum) und ibre Schwefter Prpa ober bie bod biftorifde Beleba. Rach biefer ericeint noch Ganna, gulett bei ben Alemannen Thiota; fur ben jungften Rachtlang tann bie Beibelberger Bettha gelten, Die gleich Beleba von ihrem Thurm aus Entideibungen fprach, Die fur Dratel galten. Den Gottern naber ale ben Meniden fteben bie Bolven ober Balen, auch spakonur, spadisir genannt, ju welchen Die Seberin ber Bolufpa felber gabit, Die von Riefen ergogen ift, von Dbin felber begabt wird. Gie beginnt bamit Stillichmeigen aufzuerlegen, eine bieratifche Formel gleich jenem priefterlichen Favete linguis. Die Bolen faben mir G. 366 unter bem Ramen Rornen Reugeborenen an Die Biege treten, ibnen bas Schidfal gu ichaffen mehr als zu verfunden. Gie hatten tein eigentliches Briefteramt; felbft bie menichlichen unter ihnen, wie bie gleich ju ermabnenbe Thorbiorg ober jene Beibr ber Dermarobbfaga c. 2 (pgl. Bol. 26), üben mehr Beifiagung und Bauber, wie fich Dbin felbft Degisbr, 24 pon Loti pormerfen laften muft, er fei in Camfe pon Saus zu Saus ale Mala umbergefdlichen :

> Bermummter Zauberer trogft bu bas Meufchenvoll: Das bunft mich eines Argen Art.

Nach Symboll. 22 feilen alle Wa fen von Wibelf (§. 439) finnmen: damit ift ihnen ballögstilider Urfyrung beigefegt, ber wieder an das Berthölmis zu bem Rickels mahnt, bessen wir der Seckerin der Wickliff agedacken. Wie sich Thorbitig (Obda llarvn, III, 4) die fleine Wala nannte, de beist das Hombulierd die fleine Walsing, womit howde festig alle das bezeichnet is; sie aber, die Höhlen bewohnt und den Welfre, der mit Aufragang alle Niessen sich aus der die Kallen. Ben sieden richten der nach der die Arbeit der und Weissen ung üben, liesen sich aus wer der Erickeinst gang alle Niessen sich aus wer der Erickeinst gener ihre aus Beried.

Beidichte bietet Beifpiele in jenen übermenschlichen Beibern, Die bem Drufus ben llebergang über bie Wefer, bem Attila über ben Lech webrten. DR. 375. Roch wichtiger ift aber bie Bermanbtichaft mit ben icon ben Rornen verschwifterten Balturen, Difen und weißagenben Meerfrauen S. 377. Den Difen, welche freilich alle gottlichen Frauen begreifen, wirb geopfert (disablot); aber auch menichliche Bauberinnen und Babrfagerinnen nannten fich Spabifen, und mehrere berfelben legen fich ben Ramen Thorbis bei. Go maren bie Balfuren balb Gottinnen, balb irbifche Ros nigstochter: ale folde ericeint felbit Bronbild, in welcher mir bod unter bem Ramen Gigrbrifa bie bochfte Gottin erfannten. Auch bei ihr findet fic bie Renntnife ber Runen, Die gur Weifagung wie gum Bauber bienen. Beun aber Die Balfuren burd Thau und Sagel, Die fie ben Dabnen ibrer Roffe entschuttelten, bie Felber fruchtbar machten, fo wollten bie Beren als Better- und Maufemacherinnen nur Schaben anrichten. Dieß zeigt fie Riefinnen und Difen naber verwandt, bie balb gutige, balb feinbfelige Befen finb. Trugbifen ericbeinen Gig. Am. II, 24 und uble Difen reigen Sambiem, 29 jum Brubermorb. In ber Ratur unferer meifen Grauen pflegt bagegen nichts Reinbfeliges ju liegen; fie meifiggen nur und beilen und fo find fie ben beutiden balbgottlichen Briefter: namen am Radften vermanbt. Gin Beifpiel ift jene Gibplia Beig, von melder Banger II, 54, 309, 426 berichtet. 3ft ber Rame icon driftlid, fo erideint fie bod gang ale ein beibnifdes Befen; ibre Grabftatte zeigt ein weisendes Thier; ihre Musspruche ertheilte fie von einem Schlofe aus, bas an ben Thurm ber Beleba ober Bettha gemabnt. Gie prophe: geite Rrieg, Biebfterben und übertriebene Rleiberpracht und Alles traf ein. Den Gintritt bes Beltuntergange bestimmte fie auf Die Beit, ba ibr Grab fo meit von ber Mauer abgelegen fei, bag ein Reiter berumreiten fonne. Das erinnert an Dornroschen und ben Ritt um Die Burg Runigunbens von Runaft.

In Boldsglauben leben also die beutschen Briefterinnen nach ser, nicht bleß als Heren (vie jwar aus Gerichtssiden und Seiterlammenn verschiedt bei die Heren die Lieuwere der Weitung getilgt find), auch als Wahrlagertinnen und Nezightmen. Sich zu seinbissigen Weitungen zu ben bei Buddingertinnen und Nezightmen. Sich zu seinwigen merken; der bad Gemerke bei Seifingens und Wuderberterden, gewöhnlich Nathen oder Beiten (bissen, bestenn) genannt, die Amensbung der Zauberei auf sie Seitung, treiben unsere weise der Anzuen nechen vor Weitung, treiben unsere weise fie Anzuen nechen vor Weitung, treiben unsere weise fie Anzuen nechen vor Weisegaung nach ziem

lich unbefindert sont. Dier und da üben wohl auch Manner, besonders Schaffer, aber bier sallt der Jusammenhang mit dem alten Briefterthum nicht mehr in die Kugen, dem hiels einhalten sie sich des Wahrlagens, theils beilen sie durch altbemabrte Hausmittel oder so, jumpableiliche Cuten, dei weichen Zauberspräche seltener noch zur Ammendung sommen.

Bie der Priefer im Borben Gool hieß, so die Priesferin gydjs, was aus godi mowiert ift: beiben liegt der Anne Gott gudh zu Ernnbe, und wenn noch jest die Jahlin Gode heißt, se einmert das daran, daß die Pathen im NR. ihre Meglinge den Glauben lebren mußen, asso sich fahr in MR. ihre Meglinge den Glauben lebren mußen, asso sich fahr verleberliches Mit abernahmen.

### 138. 3. 3auber.

Die verschiedenen Kiten bes Zaubers (Golkyngi, fornfrecki) durien wir nicht zu erschöpfen beiffen; eberio untegerent ist seine Macht. In Bezug auf ben M. 693 zwischen Wandern und Zaubern ausgestleiten Unterschied ward sich es auf 21 bezweiselt, das aller Zauber mit unrechten Lingen zugeben oder gar teuslisch eine müße. Iledernatürliche Arbite schäde ober unbeigeb wirten laden seinen mit entrechten. Da bem Obin die Effindung ber Munen beigelegt, seine Allmacht durch ben Munenzauber spwohllert wirch, ob ab bie Knickh, daß man erkt den Gruntenen, verachten Gektern Zauberei zugedrücken bate. Bedensten Much auf den fleren Much auf den innern Widerspruch biefer Unsfield webe ist Zauberei, deren Urtyrung zugleich untrellen aus ben beiligine Golfsiche begreichten über, daruterstäng zugeden, daruter Weckernung II. 4.6.

Pnglig. c. 7 beißt es von Dbin: "Die meiften feiner Runfte lehrte er

feine Doferbriefter' (G. 238). Bon bem Runen zauber untericheibet jeboch biefelbe Stelle bie Su blunft (seidhr), melde gwar gunachft auf bie Beibagung bezogen, bann ibr aber auch jauberifche Birtung beigelegt wirb. Daß biefe Gubtunft ben Leuten Tob, Unglud und Rrantheit ber reiten, Ginigen Berftanb ober Rraft nehmen und Unbern geben tonnte, fagt Gnorri ausbrudlich; auf bie Gubtunft allein icheint es fich ju begieben, wenn er bingufugt; bod wie biefe Raubertunft geubt murbe, fo gefcab fo viel Arges baburd, bag bie Danner fich icamten fie gu gebrauchen; bie Briefterinnen aber lebrte man folche Runft. Damit ftimmt auffallenb, wenn Bol. 7 ber Beib ber Bormurf gemacht wirb, baß fie Subtunft geubt babe. Dit Recht bemertt baber Daurer 147, man icheine icon in beibnifder Beit gwifden weifer und ichmarter Runft untericieben ju baben. Es wirft aber Licht auf Die Beren, bag man in ber Gubtunft Die Briefterinnen unterrichtete. Die Gubtunft fceint ibren Rauber unmittelbar aus bem Opfertefel ju icopfen (MD, ift Maurer 136) mabrenb bie Rraft ber Rune in bem eingeripten Beichen liegt, bem bas Lieb Leben einhaucht, G. 235. Diefe Beichen (Runen) wurden wohl baufig in eine Rauberrutbe (Bambantein) gerist, bie bann ale Bauberftab biente. In Stirniefor 26, 32 bilbet fie neben Gomert und Rofe bas britte ber brei Bunfcbinge, bie nach G. 203 erforbert wurden, bie Unterwelt gu erichließen. Die Berührung bamit brachte aber an fich noch feine Birfung bervor : es bedurfte ber gefungenen ober boch gemurmelten Bauberformel, bie in Stabreimen abgefaßt ben Laut bes eingeritten Reichens breimal anichlug. Des Rauberftabs ift in beutiden Darden ofter gebacht als DR. 1044 angenommen wirb; meift ift es freilich nur ein Steden; auch fallt bie Bere, Die ibn gu fubren pflegt, mit ber Bel gufam. men, er felbft mit bem Stab, ber nach S. 197 über Leben und Tob gebietet, wenn er gleich oft nur in Stein verwandelt. Bon bem Steden führt DR. 1. c. felber an, bag er ber britte guß bes herenmanns genannt werbe. Db es außer Runenzauber (galdr) und seidr (Gubtunft) nicht noch andere Arten bes Raubers gegeben babe wird nirgend gemelbet, Maurer 137.

Was Alles burd dem Aunenjauber vollkindet werben somite, seien wir aus Dinis Auneniled und ein achtjehn dert genannten Liedern, deren jedem eine anderer Wirtung beigemeßen wird. Indem ich einfelle meilen auf biefel selbst und die Besiphiefe S. 288 vermeise, bemert ein unz, ba die meilen auf der Auffellen biefe Austrea auf den Menfelen, als Erichten des

Gottes, geubt murben. Wenn freilich Beidmorung bie Graber fprengt, jo gefchieht es nur, bamit ber Tobte Rebe ftebe ober eine Waffe aus bem Grabe reiche, G. 497; auch Cbin, ale er Wegtamofte. 9 bas Balgalbr fang, perlangte von ber ermedten Bala nur Befcheib über Balbure Beidid, Et. Fribolin von Urfus (Rheinf. 421) nur ein Beugnifs über veruntreutes Mofteraut. Sier iceint allerdings bas Bunber vermogenber ale ber Rauber: St. Betri Stab ermedte St. Matern, nachbem er icon 40 Tage im Grabe gelegen, um noch 40 Jahre gu leben und gu lehren. Mls Sangator tonnte aber Dbin auch Erbangte ine Leben rufen, Samam. 20. Briefterliche Refromantie wird fich fo fcwieriger Aufgaben gern ents balten baben; bod besieht M. 1175 bas abb, helliruna (necromantia) und ben nbb. Sollenam ang auf Eimedung ber Tobten, Rad Inb. XLI. ift aber unter nigromantia nur Befragung ber Tobten gu verfteben. Bal. Leopr. 46. Un Feuerbeich morung, Die auch Dbin übte (Hunenl. 15), magten fich felbft Bigeuner (Baaber 151, Bunberb. I, 21) und fogar bon Dieben marb geglaubt, baß fie Dacht batten, Retten und Golober ju fprengen. Gin Spruch, ber Safte und Regeln loft, wird Run, 12 und Brog. 10 ermabnt und ben erfte Merfeb. Beilfpruch pflegt man barauf gu begieben. Es gab auch Gicherungsmittel gegen Bauber, DR. 1056, Leopr. 48; wie es Mittel gab, Die Beren gu erlennen, DR. 1033, fo mufte es auch Rauberfpriiche geben, Die fremben Rauber gu brechen vermochten. Dan nennt fie gewöhnlich Segen, DR. 1193. Schon unter Dbine Runenliebern begegnen (13. 14. 18) folche Schut: und Gegene. fprude. Das 21. Runenlieb (Samam. 150) biente bieb. und ftichfeft gu machen, befanntlich ein Rauber, ber bis auf bie neueste Beit genbt wirb. Rubn DS. II. 195. Unabfebbar find aber bie neuerbinge aufgeschriebenen ober aus frubern Rieberidreibungen belannt gemachten Beilfprude. Bir finden Segen gegen Berrentungen, bofe Leute, jum Blutftillen, wiber Die Schweine (Schwindfuct), gegen Brand und Befdmulft, Bicht und Roth: lauf, Rofe und Alechten, gegen Babnichmergen und Burmer, Bagerfuct und taltes Rieber, gegen Rubblattern, gegen Alb und Dar, gegen ,fiebenundfiebrigerlei Rrautheiten.' Es giebt Bienenfegen, Reuerfegen, Paffenfegen, Reifefegen, Bferbefegen, Aderfegen, hirtenfegen. Geltfamer Beife ericeint barin Ct. Martin als Sirte. C. 248. Bei St. Beter, bem hirten ber Boller, murbe bas weniger auffallen. Bir baben aber icon Dbin ale Biebbirten gefunden und von ibm muß es auf St. Dartin übertragen fein. Bon Runen und Bauberliebern erwartet man Gieg und Rampf, Schut por Gift, Beilung pon Punben und feichte Entbinbung ber Frauen, Silfe in Geegefahr, Alugheit und Wohlrebenheit: man glaubte burch fie feine Reinde bemmen und ibre Baffen abftumpfen zu tonnen, fich felbft aus Banben gu befreien, bas Befchof im Fluge gu bemmen, Die eigene Bunden auf ben Gegner jurudjumenben, bas Teuer ju befprechen, Saber ju ichlichten, Wind und Wellen ju ftillen, Beifter in ber Luft ju gerftreuen, Tobten aufzuweden, fich felbit por bem Tob im Rampf gu bemabren, tiefe Deisheit ju erlangen, reifenbe Strome gu Steben gu bringen, Die Bunft von Beibern gu gewinnen, fich por Froft gu fcupen, Bauber abzuwenden u. bgl. mehr, Daurer II. 138. Es giebt Spruche, einen Steden ju ichneiben, bag man einen Abmefenben prügeln tann, einen Dieb feft ju machen, bag er fteben bleibt, ober baß er bas Beftoblene wieberbringen muß, Spruche, bag ein Gewehr nicht los geht, bag fein anderer ein Bilb ichiegen tann, bag eine Bunbe nicht jum Schwaren tommt, Spruche bie Mufblaburg bem Rindvieb zu vertreiben, eine Beerbe Bieb por bem Bolf ju bewahren u. f. w. Rubn 28S. II, 191. Bgl. auch Rochholg Bifchr. f. b. Mpth. IV, 103 ff. Rubn Btidr. f. vgl. Sprachf. XIII, 49. 113 ff. Schonwerth III, 250 ff. Alle biefe Spruche enthalten uraltes Gemeingut ber indegermanifden Boller und find fur Mothologen und Gulturgeichichte unidabbare Urfunden.

Andere Zaubermittel scheinen zu teiner von beiden Arten gehörig: sie beruben auf Sympathie. So der mit dem "At zu na nur (And. L.XIII) getriebene Unsige, wobei ein Aldwesender alle einem Wachsbild angelbane Daulen empfinden sollte, M. 1048. It es davon eine Anweidung, wenn

man glaubte, Die Beren tonnten ben Leuten bas Bers aus bem Leibe eften und einen Strobwifd bafur bineinftofen ? DR. 1035. Rubn BB. II, 191. Sompathetifch ift mobl ferner bas "Refteltnupfen", um junge Cheleute untuchtig gu machen; nach DR. 1027 geschiebt es burch Rutlappen eines Schlofies, bas bann ine Bafer geworfen marb: nach S. Schreiber (Tafchenbuch V, 185) und DR. 1127 burch Anoten, Die in einen Banbel geschlungen murben. Dagegen fdeint bas Bauberbembe und afler mit Spinnen und Beben gufammenbangende Rauber, wie ber gefponnene Relbaguber', ben man Beren Could aab (DR. 1042, 1053), aus bem Beben ber Beidide, bas ber Rornen und Difen Beidaft mar, berguleiten, Durch einen Baubergurt ober :Ring tonnte man fich felbft und Anbere in Thiergestalt vermanbeln; in Bolfe, Baren, Bferbe, Raben, Gomane, Ganfe, Raben und Rraben, val. Banger II, 442. Mm berühmteften, vielleicht auch am alteften, ift bie Bermanblung in ben Bermolf (loup garon), Much bieß fiel vielleicht unter ben Begriff bes Runenzaubers, benn bem Burt ober Ring tonnten Runen eingeript fein, beim Anlegen Bauberformeln gesprochen werben. Go murben auch beim Beben bes fog, "Rothbembes' Rauberfpruche (Rtidt, f. DR. I, 242) gebraucht, wie beim Schid. falmeben Lieber gefungen wurben (G. 376).

Ein Bauber mar es auch, aber ein von ber Benge, vielleicht fruber unter Unleitung bes Briefters, geubter, wenn man gur Reit ber Durre burch eine fombolifche Sandlung bie Gotter gleichsam nothigte, Regen gu fpenben. Gin tleines Dabden marb gang entfleibet bon feinen Befpielinnen in ben Balb geführt; bort rif es Bilfentraut mit bem tleinen Ringer ber rechten Sand famt ber Burgel aus und band es fic an Die fleine Rebe bes rechten Rufes. Go geschmudt marb es bann am nachften Aluke pon feinen Begleiterinnen mittele Rutben, Die fie fich im Balbe gebrochen hatten, mit Bager befprengt, Unb. XL. Mebnliches geidiebt in Baiern mit bem fog. Bagervogel, in Defterreich mit bem Bfingft. tonia, welchen man in grune Zweige gebullt und mit geschwarztem Ungeficht ine Bager warf, obwohl bies in Die Frublingeluftbarteiten §. 145 übergeht, D. 562. Bermandt ift, obwohl tein Bauber, wenn in Roln gur Beit großer Durre ber Reliquientaften bes b. Bifcofe Geverin vom Sochaltar in bas Schiff ber Rirde verfest marb, um burd bie Surfprache bes Beifigen, ber nach bem Boltereim auch ben talten Stein in ben Rhein warf, Befreiung von ber Blage ju erlangen. Giner ber Briefter, welche ben Raften berausfeben, muß binnen Jahresfrift fterben. Bolf DIRS. 209.

### 139. 6. Beigagung.

Beifagung und Bauber find nabe verwandt, ja fie fallen gufammen, wo bas Gefdid jugleich gefchaffen und verfundet wird wie von ben begabenben Bolen und Rornen, ja noch von Macbetbe Beren. Bu beiben bienen die gleichen Mittel; auch jur Beifagung gebrauchte man Runen und Gublunft. Bie ber Briefter ober Sauspater bei ber Beifagung burd Loogung verfuhr, befchreibt Sacitus Germ. c. 10. Bon einem frucht: tragenden Baume, und die Buche vorzuglich galt ibrer Edern megen fur fruchttragend, marb ein Reis geschnitten, Diefes in Stabden gerlegt und jebem berfelben eine Rune eingeritt. Da ber alteften Runen 16 maren, fo icheint fich barnach auch die Babt ber Stabden gu bestimmen. Diefe murben nun aufe Berathemobl über ein weißes Tuch ausgestreut, nach einem Gebet an die Gotter und mit jum Simmel gerichtetem Blid breie berfelben aufgeboben, und nach ben Runen, bie fich ibnen eingerist fanben, bie Rufunft perfundet mabriceinlich in einem aus brei Langreilen beftebenben Spruce, meldem bie aufgebobene Rune ju Saupt- unb Rebenftaben biente. Es mare unmöglich gemefen aus brei Buchftaben ju weißagen, wenn biefe Buchftaben nicht wie bie Runen Ramen gehabt und Diefe Ramen Begriffe entbalten batten. Mus biefem Berfahren mit ben Lookitaben (sortes) entiprang bas Bort sortiarius (fr. sorcier), bas mebr noch ben Rauberer ale ben Beifager bezeichnet, wie auch ber Musbrud ,Bauber merfen' auf bergleichen Bergang beutet, mabrent ,Bauber legen' jugleich an Urlac und bas gefchaffene und gelegte Befdid G. 202 erinnert. Doth. 89. Man fieht wie Dichtfunft und Beifagung jufammenbiengen und mit vates Dichter und Babrfager bezeichnet merben fonnten

Eine andere Ert von Loosung ift nach unfern Begriffen mebr ein richterliche als priesperlichen Geschaft, So last man das Loos bei Austichteilung des Greich entificieben, weil man so menschäftlich Millsteilung der Greich entificieben, weil man so menschäftlich Willsteilung der gegogenen ober ansgehobenen Loose nicht man mußte, wenn werftlich die Getter entifierben sollten, über ihre Bebeutung im Beraus einig sein. Genehnlich mabblte man den Millsohenden nach der allen Gitte dauernd angedorige Zeichen (handgenal, hausbanrte). Gelegentlich tan bas 2005 auch über Leben und Loo multigelieben. Bas d. homeper den bas Loos auch über Leben und Loo menkeldeiten. Bas d. homeper

über die heimat nach altb. Recht, Berlin 1852; Ders. über bas germanische Looken. Berl. 1854.

Daß auch aus bem Opsertestel getweißagt wurde, beweist außer ber S. 180 besprochenen Stelle ber Homisten, und ben Heren im Mach, auch Jungl. a. 7, wo es von Obin beißt, er habe durch die Kunst, die Seid beiße, ber Menschen Schiefal vorausgeschen.

Sybromantie, Byromantie, Chiromantie, Gaftromantie, Spatulamantie (DR. 1065-7), muß ich in die Alterthumer verweisen; Die Beifagung aus bem Gansbein (Martinel, XVI) bezieht fich nur auf bas Better; nad Bintler (Anb. LIV) fab man aus bem Schulterblatt aud. mas Meniden gefchehen follte, Dipth. 1067. Bichtiger ift bie altbeutiche Beis fagung aus bem Schnauben und Biebern ber in beiligen Sainen erzogenen Bferbe, wenn fie por ben Gottermagen gefpannt, von ben Brieftern ober Ronigen begleitet murben, Germ, 10. Sier gieng fein Opfer porber, weil diefe Thiere icon auf offentliche Roften ben Gottern unterhalten murben; mohl aber findet es fich bei mancherlei Bauber, ber mit Bferbetopfen getrieben marb. Bei ber rebenben Fallaba (RDR, 89) wird man an Dimire abgeschnittenes weißagenbes Saupt (Dngl. c. 4) erinnert. Benn Tacitus von ben weißagenben Pferben fagt, fie batten fur Ditwißer ber Gotter gegolten, fo lagt fich bieß auf bie fog. meifenben Thiere ausbebnen, die eine fo große Rolle nicht blog in beutschen Sagen fpielen. Den Ort ber Rieberlagung, ber Grundung einer Rirche, Die Furt

burd ben Strom u. f. m. geigen Thiere als Boten ber Botter, Doth, 1093. Banger II, 405. Bilbe Thiere eignen fich hiergu beger als gabme; unter ben lettern fteben bie Bferbe binter ben Dofen gurud; nur blin be Bferbe find noch geeignet als Bertzeuge ber Gotter ju bienen. Der gur Unterwelt führende birfc g. 103 gebort nicht eigentlich bierber; boch fann auch er als Bote ber Gotter betrachtet werben. Unmittelbar felber ichienen bie Gotter ben Weg zu meifen, wo ihre an ben Sochfippfeilern ausgefcnigten Bilber ans Ufer trieben, DR. 1094. Much Traume tonnen als Boten ber Botter gelten; warum find Eraume im neuen Saus, in ber Sochzeits und Reujahrenacht bedeutend? Bar bier ein Opfer porausacaangen. bas bie Gotter geneigt machte, ihren Billen gu offenbaren? galt im neuen Saus icon bie Angundung bes Beerdfeuers bafur? Roch ichmerer ift ju fagen, marum ber Traum im Schweinftall eintrifft, Daurer II, 127. Dt. 1099. Einzelne Traume' fagt Grimm Doth. 1100, murgeln in ber beutschen Boltsfage fo tief, bag man ihren Urfprung weit gurudfeben muß, 3. B. ber von bem Schat, welcher einem auf ber Brude angegeigt werben foll. In ber That finbet er fich icon im Rarl Deinet ed. Keller. v. 45-58. Die Auslegung ber Traume mar gemife einft ein priefterliches Gefcaft. Befannt ift bie große Rolle, welche Traume in unferm Epos fpielen. Wenn aber Traume Boten ber Gotter find, wer hatte fie Balburn gefenbet wenn nicht Mivater? Ueber Abnungen Daurer 129,

Den Bferbeorateln laufchte ber Briefter öffentlich; ob auch Stimmen und Alug ber Bogel fo feierlich befragt murben, verichweigt uns Tacitus. Bie großes Gewicht aber barauf gelegt murbe, erfeben wir aus beimifchen Quellen, welche jebe Begegnung, nicht blog von Bogeln und Thieren, fur bebeutend anfeben. Rach bem icon G. 193 ermabnten Glauben batten alle tampflichen Thiere, wie Bolf und Bar, guten Angang, b. b. ibre Begegnung mar gludlicher Borbebeutung, mabrent Safen, alte Beiber und Briefter, weil fie unfriegerifch find, übeln Angang batten; ibr Anblid wirfte eber nieberichlagend als ermuthigend. Ueber ben Angang bes Suchfes weichen unfere Radrichten ab; nach bem Studentenausbrud, ber Schwein für Glud verflebt, follte man biefes tampflichen Thiers Ungang fur gunftig balten gegen bie gewöhnliche Deinung, Die ibn auf unfreundlichen Em: pfang beuten lagt, es fei benn, bag bie Sau ihre Fertel bei fich babe. So ausgebildet wie bei ben Alten mar mohl bei uns bie Lehre vom Bogelflug nicht. Auch bier fteben wieber bie tampflichen Thiere voran; Raubpogel, Die auch in ben Erfumen Die erfte Rolle fpielen, verfunden Simred, Mathelegie.

Sieg, weil fie felber uber anbere Bogel ben Gleg bavon tragen, D. 1082. Bei einigen Bogeln wird mehr auf ben Gefang geachtet ale ob fie rechts ober linte fliegen; bod finbet fich bei ber Rrabe beibes erwabnt, und auch bei bem Martinsvogel, bei bem Specht tam es auf ben Hug an. Bei ber Rrabe beobachtete man auf welchem Guß fie ftant, bei ber Elfter, ob fie von vorn ober binten gefeben warb, bei bem Storch, ob man ibn querft fliegend ober ftebend traf. Gine Elfter gu tobten bringt Unalud: fonft richtet fich ibr Angang nach ber Rabl ber gefebenen Thiere, Rubn Germ, VII, 435, Beilig ift Die Stelle, wo man Die erfte Schwalbe erblidt, ober ben Rudud im Frubling zuerft rufen bort: barum ftebt man ftille und grabt an biefe Stelle ben Rafen aus, benn er bat fegnenbe Rraft, Moth. 1082, 5, Blin. 30, 10. Der Rudud beißt auch Beltvogel, benn er meiß. melde Lebenszeit uns beftimmt ift, ober wie lange ein Dabden noch marten muß bis ber Freier fich finbet, und wenn Grethe ibn bie Babl ber Rinber verfunden lagt, fo bat auch bas uralten Grund, Doth. 644. Doch ift es auch ein übler Angang, wenn beim Musgeben ber Gus ftrauchelt u. f. m.

Noch anderer Arten ber Weisagung verfichert uns Tacitus o. 10. Gefangene bed Bolts, mit bem man Krieg führte, ließ man mit einem ber eigenen Leute fich im Freilamps meßen: ber Gieg bes Einen ober bes Andern galt sir vorbebeutend. Ueber barditus vgl. M. freda S. 449.

# 140. 7. Seilung.

Much bei bet heitung ward bet Run en zau ber angemandt wie bieß noch beutzutage gefdieht, S. 637. Auf folde heitung bezieht wie ber andere Jener Berfeburger Seilfpride, von bem S. 323 bie Rede war, und bag auch die Eu blunft in ichnischer Weise gedewach wurke, abst fich aus Phys. C. folisien, mo es ben Ordin beigt, er habe so der Kenten Zob, lugsiad ober Krantbeit bereiten, und Berfann ober Kraft Ginigen nehmen, Ambern geden können. Ben Buschand und Belten Berga auf bie gehilfent von 26. Die Bede; in die; melde D. 35 als die beste der Arzeitung dehr einem Bertanden der Berga und bei der Berga den den der aus dieme Meinnmen ver Ferreja ober Freuwa meintanden, die als Mengladen and Bildfunkman Sch. 37. 41 mentflandere, die als Mengladen and Bildfunkman Sch. 38 pu ihren Bassen des Bergalen and bildfunkman Sch. 38 pu ihren Bassen und Baben beist die Bergalen werden wir bei ber ber fett. 38 pu ihren Bassen ihr die Bergalen Berden um Madbech beist wiederum Eit, wie neben ihr Stills und Stillsturfes Namen gleichen Sinn da. Stillsturfes Bamen gleichen Sinn da.

beißt nach Synblul. 35 auch eine ber Mutter Beimbals. Much Bronbilb, bie wie Menglaba, mit ber wir fie icon oben verglichen, auf bem Berge wohnt, verbindet nad Gripifpa 17 bie Seilfunft mit ber Runentunde. Dieß mag ihr bon Frigg ober Frenja vererbt fein, aus welchen fie fic entwidelt bat. Gie felbft ermunicht fich Gigrbrif. 4: ,Bort und Beisbeit und immer bellende Sande.' Beilende Sande legten fic noch fpat bie frangofifden Ronlae vielleicht aus Siegfribs Erbe bei, Doth. 1104. Rad Dbbr. 8 fang Dobrun beilfraftige Bauberlieber. Muf ben Bufammenhang ber Beilfunde mit ber Bauberel beutet es auch, wenn boten (abb. puogan), wie jest bae Beichaft jener ,rathenben' alten Beiber G. 537 beißt, fonft auch gaubern bebeutete, wie DR. 989, 1103 gleicher Doppelfinn bei anbern Bortern nachgewiesen wirb. Balbe und Deerfragen (wildig wip) und bie ihnen nabe verbundenen Bolen (wisin wip) galten für beilfundig: auch Beifagung und Bauber wird ihnen zugefdrieben. Briefter und Frauen üben burch bas gange Mittelalter bie Beilfunde und beibe baben fie von ben Gottern. Die ber Runentunde verwandte Renntnife ber Schrift, bes Lefens und Schreibens, mar lange gleichfalls auf Briefter und Frauen beidranft.

Wenn bie Beilfunde gottliches Urfprunge ift, fo merben bie Rrantbeiten von Riefen ober ben ihnen fo nabe verwandten Bben abgeleitet. Doch bat mobl nicht bas Chriftentbum erft bie Rrantbeit als gottliche Strafe aufgefaßt : bas muften icon bie Beiben. Gine Rrantheit bieß Die hunsche, wobei icon DR. 415 an Riefen ober hunnen gebacht Ift. Rubn 25. II, 211. Die Beft, felbft ber Tob (D. 811) erfceint riefig und auch Sel mard in biefe Bermandtichaft gezogen. Riefig ift auch ber torolifde Biebidelm (Albenb. DR. 62 ff.), ber balb' in ber Geftalt eines unbeimlichen ichmargen Mannes, balb als ichmarger bie balbe Saut nachfoleppenber Stier auftritt und gleich bem foleswigfchen Rubtob, einem ungebeuern Stier mit langen Sornern (Mullenhoff 230), ein Biebfterben perfonificiert : pal. Rubn 296. 291. Das Rieber lit ein Alb, ber ble Dens iden reitet, barum bieft es der rite (von ritan) : bas talte Rieber beißt Frorer, weil es Froft bringt, frieren macht. Der Frorer wie ber Ritt treten perfonlich auf; in Boners Chelftein unterhalt fich ber Ritt mit bem Alob wie im Betrarca bie Spinne mit bem Bobagra, Much als Schmetterling ericeint Die Rrantbeit, wie fich Elben und fpater Beren und Teufel in Schmetterlinge manbeln, Bie ble Rrantbeiten beißen auch bie Beilmittel nach ben Elben, wie bie Elbenfalbe, Rachtfrauenfalbe. Bon

anbern stransfeiten, bie som Cibgofchofem berüßeren follten, mar schon bie Rebe: nechen ylfa gewoot und hügtensam gewoot siest M. 1192 auch eine gewoot! Schoffen berieß bette nechen benen ber Cibe und Herren. Se beist ber Schlagsing bald goten slac bald tvergelager M. 1110. Beist Griden im Gescht rüßeren dem Jübel, G. 475, ber; anbere liebed non Olben und holben, G. 495, von den Widten ber Wickele ober Michtigheit, ber auch Mithord, Milmeldspop beist, f. ohr G. 435. Et Gildel tam auf Mustan kepogen scheinen, ste beist wiedende gilt maß am daß mit Milmel gegen scheinen, ste beist wiedende gilt maß am daß mütsende heer. Wustans heer, erinnert. Sie beist auch das scheinen Ding, wie auch Geschwier an der menschlicken haut dah Dinge (wildir), stall übe und holben beisen.

Rach DR. 1100 befannte eine Bere, bag es neunerlei Solbechen gebe. Rad ruffifdem Glauben find es neun Schweftern, melde bie Meniden mit Rrantheiten plagen, DR, 1107; ein finnifches Lieb lagt von einer alten Frau neun als Angben gehachte Rrantbeiten geboren merben, DR. 1113. Go wird in einer alth. Formel ber nesso mit feinen neun Rungen beichworen, DR. 1115. Diefen neun Uebein, Die ben neun beile tunbigen Dabchen gu Menglabens Sugen entsprechen, fteben Seilmittel gegenüber, Die aus neunerlei Theilen besteben; gewohnlich mußen fie aber erbettelt ober gar geftoblen fein. Go murben neunerlei Blumen jum Rrange gewunden, Doth. 1164; jur Rrautweihe geboren am Rieberthein neunerlei Rrauter, neunerlei Solg gum Rothfeuer, DR. 574, bem auch beilenbe Rraft jugetraut murbe. Reun geftoblene Bebinoten merben DR, 1044 ermabnt, neun gesponnene beilen, DR. 1182, jum Liebestuchen fpart man neunerlei Teig, DR. 1132, und wenn Othin fich ale Merstin ber Rinba Beda S. 310 nennt, fo ift pielleicht an bie neuntagige Bode G. 89 gu benten : noch jest wird bei Rrantheiten auf ben neunten Tag geachtet. Diefe neuner: lei Seilmittel zeigen ben Bufammenbang mit bem Opfer: wir faben au Ubfola jebes neunte Jahr neun Saupter jeber Thiergattung, ju Lethra gar 99 Menfchen und Bferbe u. f. w. barbringen. In ber Thierfage werben wir an biefen Busammenhang ofter gemabnt. Der frante Lome foll in bie Saut eines vierthalbiabrigen Bolles ichmiten; ba bie Reit fruber nach Commern und Bintern, überhaupt nach Salbjahren (misseri) berechnet murbe, DR. 716, fo begegnet uns bier bie Babl fieben. Die Saut geopferter Thiere gur Beilung verwenden, mar mohl überhaupt Bebrauch : fo ag man auch ber Beifagung megen auf ber Dofenbaut; auf ber Barenhaut fnieend pflegten andere Boifer ju fcmoren; mit ber Barenbaut lagt Sans Sachs zwei alte Beiber gubeden, mit grunen Rauten befteden und bem Teufel jum neuen Jahr fcbenten, DR, 962, 1069, 1200, In ber Thierfage fann es nicht in Betracht fommen, baf ber Bolf fein Opferthier ift. Rach ber ,Ecbafis' foll auch ber Beiftand bes b. Aper angerufen werben. Der lat, Umbichter fceint felber nicht verftanben gu baben, daß bamit Ebersped gemeint mar, beffen Anwendung in "Reinbard' noch portommt neben bem Birfchgurtel, ber fpater ale Beilmittel fur bie fallenbe Gucht galt, DR. 1124. Dentlich wird erft im ,Reinarbus', bag Die Thiere bei Bertifianas Ballfabrt, Die in ben Bremer Stadtmuficanten (RR. 27, vgl. Rubn 285, 229-232) nachflingt, eigentlich nur ausgewandert find, um einem großen Opfermal zu entgeben, bei bem fie gefolachtet werben follten. Schon im ,3fengrimus' find es aber neun Thiere, wenn wir ben Bolf bingunehmen, Die an Diefer Ballfahrt Theil nehmen. In ber fo tief in unfer Epos verflochtenen Thierfabel vom Berge eften G. 261 will fich ber frante Lome burd bas berg bes birfcen nur beilen. Das Berg gebort aber gerabe ju ben ebeln Gingeweiben, Die bei Opfermalen ben Gottern porbehalten blieben. Sonft gilt auch bas Blut fur beilfraftig; bas Blut Singerichteter bei ber fallenben Gucht, bas Blut uniculbiger Rinber und reiner Jungfrauen bei bem Musfas. MR. 1122.

Dos Wert D ing mird wohl auch gekraucht weil man fich den wahren Ramen bed lebels zu nennen icheut. Go beigt ber Umfauf, eine bernnende Geschwulft am Fingermagel, bald ber Burm, balb das doht Ding, vgl. Ruhn Bische, für vgl. Myth, XIII; die salende Gudt beigt das bisch Beigen, auch E. Jama tlebel, die Woherfuch nummt man Mond bisch wohl weil bas Waßer auf den Mond Bezug bat; aber die preite Holle bes Woetel löst das Opfere eines Kalbes zur Zeitung vermuthen. Go begagnet auch der Rame Go nur ent als da 68 giennamen.

Wem nam die Kranken durch ausgehöhlte Erbe, bohle Etitine und gespaltene Baume trieden lies, was man bige in nannte, Banger II, 428, so mag man juvar spieter gemeint haben, die Krantskeit auf Baum und Erde zu übertragen; der ällere Grund war aber wohl, voh man glaubte, Elbe und gute holbe solleste folspiete durch dies Ceffnungen, die in Schweben der Eleiber Beiten. M. 430. 1119. Eleinerne Mitäre und Grad-benkmäler in allen Kirchen und Schellen wurden biefem Guaben zu Lieden um Surchtiechen eingerichtet Banger II, 431. So ließ man Leichen puiseen eingerichten Bagen, die für hellige Gerafbe gallere, him

burchtragen, bes Jalls verbäcklige Madben bindurchgeben: davon seheint man julest nur noch jauberchafte Wirtung erwartet ju doben, M. 1097.
Auf urallen Geuerdienst tönnte weisen, wenn man das siedertante Kind in den Dien legte (Kuft, XXXV), das Bied dei jährlichen Seisteurung, Richt bie Armadenber Eende der und is Jahmen trieb und sieder benätze jeprang. Richt bieß Genesen aus Dantbarteit, auch Seitung Gudende biengen das krante Elied in Wacht, Solg oder Metall gebildet im Zempel auf. M. 1131. Mach hier berätzlich sied der Verlagen und der Verl

tin felifamer Aberglaube stellte sich die Gedärmutter unter ver Gestal eines Bi efel a, einem Schange oder Arche von. Die Priertein schüpft zuweilen aus bem menschlichen Leite um im Waßer zu baben ober an einem Lienwolfted zu weiden. Gefingt ihm das und wich auch nicht beinbert, in ven Zeich der Chelgeber zurüchzigeren, so fit biefe gebeilt. Dien Jimeise nach est vergreinglich die Seele, die so aus der Kannten schäpfte, später namme nam fatt ihres den Tehel des Leites, an weidenn die Krantfeit bastet. Unter dem Rummen, weichen als Krantbeit gedadte Kreite in Arrel sieher, sinde sich heppin; heppa beigt in der Willinssigen ein Weste. Amschungent. 11, 63, 8 anger II, 1951.

Beilfraftige Rrauter, bod vielleicht auch andere, find nach ben Gottern benannt, ober merben auf beiligen Bergen gebrochen. Bon erftern finb Beispiele gelegentlich vorgetommen. Gine beilige Bflange beift Forneotes folme nach ber Sanb bes alten Riefen, in beffen Gefchlecht wir auch mobitbatige Befen antrafen; eine anbere, mit bem Ramen "Teufelsbanb" gemabnt an bie baufigen Sagen pon abachquenen Riefenbanben, wie fie im Beowulf von Grenbel, im Triftan von Urgan ergablt werben, DR. 220. Die spongia marina beißt Rjords Sanbichub (niardhar vottr), weil ibre Blatter wie funf Ringer neben einander fteben. Das Runffingerfraut galt fur gludbringenb, weil es an ben Gott gemabnte, ber Reichtbum und Boblftand verlieb. Unbere Bflangen biegen wegen ihrer banbformigen Burgel Liebfrauenband. Ueberhaupt find Rrauter gern nach Gottinnen gengunt, an beren Stelle bann Maria trat, DR. 1142. Go beift bas Frauenicublein auch Marienpantoffelden, Frauenthrane Darienthrane. Andere Bflangen tragen Ramen aus ber Belbenfage, fo bas Bielandsmurg, bas Dabelger, bas Dangolb, bas an bas Golb erinnert, bas bie beiben sauberfraftigen Jungfrauen Genja und Denja bem Ronig Frobi malten, woru Brimm DR. 498 bie Ramen Sanigolb und Manigold nachaewiefen bat. Richt überall aber baftet an folden Bflauren Seiffraft wie an bem 8, 140,

Rabelger, bas aller Burgeln ein Gbr' felbft gegen Lichestrante balf und bei aller Welt beliebt machte. Go fout Gunberebe gegen Bauber und ift babei beilfraftig und burch einen Rrang pon Gunbermann mellt man bie Rube. Der Rame tommt von ber Balfure Gunbr, Bolufpa 24. Bal. &. 107. Beilfraftige Rrauter muften aber gur beftimmten Beit, nach bergebrachtem Bebrauch entidubt und entaurtet, mit Ehrerbietung gebrochen merben : es geschab wohl mit golbenem Bertzeug; in Deutschland bebiente man fic julett eines Goloftude. Weniger beutlich tritt ber Begug auf bie Gotter bei ben Steinen berpor, benen boch fo große Beile und Bunberfraft jugefcrieben wurde. Freilich galt die Rrautertunde fur beibnifd, Steinfunde fur jubifd DR. 1142, Rubn 286. I, 137; auch mar fie nicht vollemagig. Doch brachte Bergog Ernft ben "Baifen' aus bem boblen Berge, Die beutiche Ronigetrone bamit ju fcmuden, DR. 1168. Belden Stein man unter "Siegerftein' verftanb, ob er von ber Rronfdlange tam, in Ropf, Berg ober Dagen eines Bogels muchs, ober funftlich aus Glas geblafen werben tonnte, DR. 1169, barüber wechseln bie Angaben. Der Donnerftein marb auf Thor, ber Schleifftein auf ibn und Dbin besogen; fie galten fur beilig, vielleicht beilfraftig. Bon bem Donnerftein, ber bor bem Blipftral bemabrte und fich bei Entbindungen bulfreich bewies, ift ber Drutenftein vericbieben. Er gebort ben Ralfbilbungen an; in bem Loche, welches nicht feblen barf, fat mabriceinlich ein Belemnit, ben bas Bolt balb Teufels: finger balb Donnerteil nennt, wegen feiner fcraubenformigen Binbung. Die Drutenfteine fongen por Beberung und Alpbruden, Die Bferbe por bem Berbiten ber Dabnes und Schweife. Banger II, 429. Berühmter ift ber Erchenftein, ber ale earknastein icon in ber Ebba portommt, Bieland foll ibn aus Rinderaugen gebildet haben; biernach marb er beim Urtheil bes Regelfange gebraucht, wo ibn Bertja aus beigem Bager bervorlangen mußte. In Erch: liegt eine Steigerung bes Begriffe Cbelftein, wie auch ber Baile (f. oben) feines Gleichen nicht bat, wesbalb er orphanus, pupillus beißt, mas bann an ben Mugapfel erinnerte und bie Dichtung von ber Bilbung aus Rinberaugen veranlagte. Dag ibm beilenbe Rraft gugefdrieben murbe, wigen wir nicht, aber ber Regelfang last barauf foliegen, benn er follte mobl im beinen Bafer por Berbremung fcupen. Wie ber Erchenftein aus Rinberaugen, fo follte ber Lyncurius aus ben Mugen bes Luchfes entftanben fein; an ibm baftet wieber Glud und Beilfraft, wie man bem Baifen wohl Glud und Gieg jufdrieb. Somit gebt er in ben Siegerftein fiber, ber aud Bunichelftein bieß, Glad und Bejundeit verlieb und felbft bei Entbindungen fich halfreich erwies. Der Bunfcheflein bal dam ben Stein ber Weifen zum abgeften Bernaubtn, ber betamtlich auch zum Golbunden bient. Der Chaben benachen auch die Zerrgatsfeine, welche fich in Ausbetten finden. Es sind weiße aber risthlich gestreifte der betupfte Quarzgeschiebe. Sie sind glüddringend und schägen bor dem Blis. Auch an von Commenkeinen, einer Art Ammentten, blangt manchertel Abergalaube.

#### 140 a. 8. Rechtegebrauch.

Da bie Briefter qualeich Richter maren und bie ungebotenen Berichte mit ben brei großen Jahresopfern jufammenfielen, fo ertfaren fic bie noch in unfern Beisthumern ericheinenben großen Berichtsmale. Bie bei Beifagung und Rauber, ja felbft bei ber Beilung alliterierte Langgeilen in Bebrauch maren, fo merben auch bie Befege in ftabreimenben Liebern abgefaßt, beren Stropben Befete biegen , und bie in Stabe und Balten gerfielen. Der Gib marb geftabt, Die Gibesformel vorfagen bieg ben Gib ftaben, weil biefe Formeln in Reimftaben abgefaßt maren. Das Recht marb von ben Urtheilsmeifern gefunden, wie bie Ganger Gefete fanben und Trouperes und Troubabours pon Rinben benannt find. Der Rechtiprecher beißt Schöffe wie ber Dichter agf. scop bb. seuof von Schöpfen. Daber find unfere Rechtsformeln bochft poetifc, unfere Beisthumer buften von Boefie. Unter ben beutiden Rechtsquellen geidnen fic bie friefifden burd Boefie aus, nachft ihnen bie norbifden, icon armer find bie Sachfene und Schwabenfpiegel, Die burch unfere Beisthumer bei Beitem übertroffen merben. Dort ift icon ber Ginflug bes Romifden Rechts zu verfpuren, bem es gleichwohl auch in feinen alteften Quellen meber an poetifchem Ginne noch felbft an Alliteration gebricht. 3m Gangen ift ber nieberbeutiche Rechtsgebrauch barum poetifder, weil fich in ibm bas Alte langer erhalten bat. Ueberall erinnert bas beutiche Recht an bie Gotterfage. Bermanbte find Schwertmagen ober Spinbelmagen, bas Erbe gebt vom Schwert an bie Runtel: wir werben an ben Schwertgott, Frigge Roden, und bie webenben und fpinnenden Gottinnen gemabnt. Aboptipfinber werben Bunfchlinber genannt, wie bie Ginberier Dbins Bunichfobne, Die Balturen Bunichmabden beißen, Aboption beißt Aniefegung ober Schooffegung, ber Bunfcvater fest bas Rind auf fein Anie, auf feinen Schoof, er bebedt es mit feinem Rleibe wie Dbin ben habbing in feinen Mantel ballte. Die Rodicoge beißen

Geeren, wie bie eingesetten Gewandftude im Sembe Beeren beißen pon ibrer fpiefformigen Geftalt. Darum beißt ber Bormund Gerhabe. RA. 466. Go birgt fich Beinrich von Ofterbingen unter bem Mantel ber Landgrafin, b. b. er begiebt fich in ibren Cout. Bunfdfinder beifen auch Dantellinder; Die Mutter, welche bie unehelichen Rinder ihres Mannes als ibre eigenen annimmt, wirft ihren Mantel über fie, und bie Braut wird in ben Mantel ibres Brautigams gehüllt. Aebnliches gefdieht bei ber Berlobung, bei ber Gingebung ber Che; Ute legt bie Schube an, Die ihr Ronig Rother bringt, wie Bunbesbrüber auf bie Rubhaut treten, auf bie Saut bes gur Beiligung bes Bunbniffes gefclachteten Opferthieres. Diefe Saut beift Burfa, baber Borfe bie Genogenicaft ber Raufleute, Burichenicaft ber Stubenten. Go gieng man auch unter ben Schmud ber Erbe und ließ fein Blut in die Juffpur fliegen, wie Schworenbe noch fpat Erbe und Rafen aufe Saupt legten. Der Berbannte beißt Bolf im Beiligthum, er barf bem Beiligthum nicht mehr naben, bas er gefcanbet bat, wie ber Bolf fliebt er in ben Balb. Der Geachtete ift pogelfrei. ben Bogeln unter bem Simmel preisgegeben, unter Dach und Cous ber Menfchen wird er nicht mehr aufgenommen. Gein Leib foll allen Thieren erlaubt fein, ben Bogeln in ben Luften, ben Rifden im Bager, beißt es in ben Bannformein, beren poetifche Rraft bochberubmt ift. Bir faben bas Urtheil unter bem Bilbe ber Rofe bargeftellt, bem Gebannten und Berfesteten in ben Bilbern bes Cachfenfpiegels ein Schwert in ben Dunb geftedt wie bem Bolfe Fenrir, und wie ber Geibenfaben, ber bie Rofenaarten und Berichte begte, fich in bem Banbe Gleipnir wiederholte, mit bem ber Bolf gebunden mar. Auch von bem Sammerwurf bei Beftimmung ber Grengen und gur Beiligung bes Gigenthums mar icon bie Rebe ; wir faben auch ben Sammer gur Ginfeanung bes Scheiterhaufens und ber Gbe verwendet. Davon mufte noch Frauenlob, als er bie Jungfrau fagen ließ: der smit von oberlande warf sinen hamr in minen schoj. In ber Ebba wird ergablt, wie ber Riffungebort ju Stande tam : jur Morbbufe fur Breibmars Cobn, ben brei Mien auf ihrer Raab in Ottergeffalt erlegt batten. Un bie Stelle bes Bolbes tritt bei manchen Bugen Betreibe, beffen golbene Rorner auch fonft bem Golbe verglichen werben. Bur Beftimmung ber Grengen bes Gigenthums wird oft auch bas Gut umritten ober mit bem Bagen, bem Bflug umfahren; ein Stud Land beißt barum ein Bflug Landes, ein Morgen, b. b. foviel man an einem Morgen umpflugen tann. Durch eine folde Rrafterweifung faben wir §. 104 Seeland entfteben und jugleich ben Dalarfee. Go ichenfte Chlobowig bem b. Remigius fo viel Land als er mabrend bes Ronigs Mittagsichlaf umreiten tonnte, Ronig Balbemar bem b. Unbreas foviel er auf einem Rullen umreiten tonnte mabrent ber Ronig im Babe faß, Raifer Rarl bem b. Arnold ben Burgelmald Rheinf. 86, ber b. Lufthilbis Luftelberg, Rheinf. 143. Aebnliches wird Bolf DS. 40 von St. Leonbarde Gfeleritt ergablt. Dergleichen begegnet icon bei ben Miten; es berührt fich aber mit ben meifenben Thieren, bie fich gleichiglis bei ihnen wieberfinden ; nicht minber mit ber Beiligfeit ber Grengen, beren Furchen Lufthilbis mit ber Spinbel ftatt mit bem Bfluge giebt. Much bas Bebeden ber gefchentten Erbe mit Thierbauten ift bebeutenb; es ift wieber bie Saut bes geschlachteten Opferthieres und wenn Dibo fich ber Lift bebient, Die Saut ju gerichneiben, und bie Grengen mit ben Riemen gu umgieben, fo ift bie Erwerbung bennoch gultig; bie Unverbruchlichfeit bes Bertrags liegt in bem Opfer: ohne biefe Borausfepung mare bie Ergablung unbegreiflich. 3m Boltebuch von ber Melufine bient eine Sirfcbaut, Die in Riemen gerlegt wird, jum Land. erwerb, und bie mythifche Bebeutung bes Sirfches ift uns icon befannt. Much bie norbifde Sage tennt bavon ein Gleichnife; Ragnare Lobbrode Cobn Amar, ber Cobn Aslaugs, Die eine Tochter Cigurds und Bronbilbs fein foll, gerichneibet eine Ochfenbaut bei ber Grundung Londons.

Bei Bragis Beder jahen wir Gelübse abgelegt: biefe Gelübse find unverbrücklich; barum wurden auch Berträge durch einem Weint au fie plättl; ja sie schienen nicht ju Stande gefommen, wenn ver Weintauf nicht getrunfen war. Es war also eine Art. Tannfosjer nötlig um durch die Gunft der Gelter den Retriag up beiligen.

Utthelle mußen bei scheinenter Somne gesunden werden: das Gericht best Tageding: darum ist auch Balbur agl. Balbag, der Gott best Agest, bes Lichts queschied, eine Utthelie komnte Riemand heefen, d. b. es sand davon eine Berusung Elatt. Von seinem Sohne Forfeit jahen wir §. 93, daß er seine Utthelse schweigend schöpte, wie auch Seilang und Dekemagier geschäpt werden soll.

Soli hatte feinen Sols gegen einen Jeurg verwettet, er werbe nicht bester Aleinebe fehnieden als sein Bruber geschmiedet hatte. Diese Bester verser Zolf; da balj er fic mit ber Gintebe: Du half meinen Appl aber nicht weiten Hahrliches, ich erinner nur an ben Ausfmann von Benedig, bem ein Plum Teichfickes, ich erinnere nur an ben Ausfmann von Benedig, bem ein Plum Teichfickes, ich erinnere nur an ben Ausfmann von Benedig, bem ein Plum die intebet:

das Hielfd ist dein, ader bergieße lein Blut, senst düßeit du es mit dem Leben. Wenn aber ber Insetz eine Uhle nahm und dem Lost den Numb muchte, sie erinnert das daran, was Jorus von der Keutoburger Schlacht ergählt und der Nache, welch die Deutschen an dem römischen Gachwalter nahmen: sie rissen ihm die Junge heraus, die treuloß zischende Junge; dann nähten sie nihm den Mund zu: Bilde num, Schlange! Agl. Britmu von der Berfei im Necht, Liste, sie gesch. Nechtwissischicht ift, 28.

# Umguge und Fefte.

## 141. Begründung.

Die Umguge ber Botter ericheinen junachft nur ale beren Sanblungen; Die Menichen verbalten fich aber babei nicht unthatig: bas gefamte Bolt, nicht ber Briefter allein, nabm Theil baran, und auch bieß ift eine gottesbienftliche Sandlung. Den Bagen ber Rerthus fcbirrt ber Briefter und begleitet bie Gottin; bas Boll aber fomudt fic und Saus und Dorf, fie feftlich gu empfangen und frobliche Tage von Rrieg und Arbeit gu raften. In driftlicher Reit, mo folde Gefte in Radwirfung bes Beibenthume fortbauerten, nabm biefer Untbeil bes Bolfe eber zu ale ab: es mufte nun auch bie Rolle bes Brieftere übernehmen, vielleicht bie eingiebenben Botter fichtbar porftellen. Go bei ben Umgugen mit bem beis ligen Bflug, wo ftatt bes Briefters gulept bochftens noch ein Spielmann auf bem Bfluge faß und pfiff, DR. 242: wir wißen bag auch bie Spiele leute, wo fie ale Boten auftreten, mit bem alten priefterlichen Berolbeamt jufammenhangen. Das Schiff ber Ifis batten als Briefter bie Beber, in Bittau bie Tuchmacher (Germ. V, 50) gu gieben und mit allem Beuge anszuruften, mobei auch bie alte Brieftericaft ber Frauen fich wieber geltend machte. Doch auch bierbei blieb es nicht; bie Gottin felbit und bie übrigen Gotter, in beren Beleite fie fuhr und welche ber Bericht Robulfo mit lateinischen Ramen aufführt, ftellte man wohl auf bem Schiffe fichtbar por: ohne 2meifel find bie Bermummungen, Die feitbem fur ben Carnepal darafteriftijd blieben, baraus bervorgegangen. Mebnliche Mufguge finden fic bei andern Reften, und wenn fic auch beren gottesbienftliche Bebeutung aus bem Bewuftfein verlor, Die Gitte bat fich bis auf Diefen Tag erhalten. Den Bufammenbang bes Bollofchaufpiels mit ben beibnifden Borftellungen und Gebrauchen, ber bei ben alten Bollern offen

ju Tage liegt, tonnten mir auch bei unfern Sausgeiftern gemabren: bier tritt er faft noch ftarter bervor. Schon ber Gingug ber Rerthus, wie ibn Tacitus befdreibt, mar eine Schauftellung, ale beren fombolifchen Ginn wir bie erwachte Ratur, bie im Grubling aus ber Gefangenicaft ber Riefen befreite Erbmutter tennen. Das Bolt jog ihrem Bagen, wie bei bem fpatern Commerempfang, ber bavon übrig ift, feftlich entgegen : ju feierlicher Begrugung wirb es babei an Spiel und Befang nicht gefehlt haben. Mit Mullenhoff (de poesi chorica p. 9) ift angunehmen, baß es ben beiligen Bagen in geordnetem Buge in bie Mitte genommen und ju fich beim geführt, ber weiter giebenben Gottin bas Beleit gegeben habe. Babrent ibres Bermeilens murben mobl Opfer bargebracht, wie bei fpatern abuliden Boltefeften bie De paer ale Opferpriefter bervorgehoben werben; fie vertreten ben presbyter Jovi mactans. Dem im Dagen umfahrenben Bilbe bes gothifden Gottes follte geopfert werben wie es in Schweben bei bem Umjuge Freve mit feiner jungen iconen Briefterin fur Gruchtbarfeit bes 3abres gefcab. Diefe Briefterin bieß bes Gottes Gemablin, und es verfprach fruchtbare Reit, wenn fie auter Soffnung murbe. Reinen anbern Ginn ale ben Gieg bes Commere batten auch bie Umguge mit bem Drachen, bie juweilen ben Drachentampf wie S. 249 auch bramatifc porführten, val. Liebrecht Bervafius G. 157 und Germ. V. 50; ober bie mit bem gleichbebeutenben Riefen, ber noch ju Duntirden, im frangofischen Manbern mit beutschen Liebern bearust wirb. Benn folde Mufguge, was fich nur in Gebanten begab, por bie Mugen führte, fo lebten fie auch, wie man fie mit leiblichen Mugen gefeben batte, wieber in ber Cinbilbung nach, s. B. wenn in ber Steiermart nach Germ. a. a. D. im wuthenben Seer ein Schiff gefeben wirb, idarf wie ein Bflug und von Mabden gezogen, wo Schiff und Bflug zusammenfallen wie fie fich fonft vertreten.

Den Unufgen mit ben Draden ver ber bem Riefen, welche ben uierrombenen Bi nier bebeuten, ichsieht fich ber mit ben Baren an, mur boß biefes als Thers geselligtes Thier ben flegenden Som mer ver anthaullichen soll. Bgl. S. 271 und Ulfant Gorm. VI, 314. "Scines minterlichen Bejes ungegadte ift ber Binter ein Bote bes Gommers. Den Winter verschlicht ber Bat in seiner Schlitt; wenn er fich bervorwagt, ift ber Artholing gesommen. Diefer Unung mit bem Baren ist auch in bie gebenfage gebrungen und Bilbe ba, einer von Seitrichs Selben Gefehnt als Bar bertschlet vor Afnig Rober, ben er, von bessen

hunden gebett, mit zweien feiner Riefen erfclagt, mabrend in bem nie: berlaubijden Gebichte, von bem Gerrure Bruchftude befannt gemacht bat, Ronig Rother noch aus bem Spiele bleibt; boch ift bie Untnupfung an Rarl ben Gr. nicht befer. Das Befeutliche bleibt immer ber Rall ber Riefen, ber minterlichen Dachte. Bgl. Dein Amelungenlied II, 176 und Beowulf 182. Golde Umjuge mufte bae Chriftenthum burch feine Grengbegange und Bottestrachten zu erfeben; auch bievon erhoffte man frucht: bares Sabr und gunftige Bitterung; ftatt ber Opfer murben Mumofen gefrendet. Aber Die alten beibnifden Bolfegebrauche maren fo leicht nicht auszurotten. Rach bem indic. c. 28 fubr man fort, Gobenbilber (simulacra) burd Gelber und Dorfer ju tragen. Das Beibenthum gang gu verbrangen, bilbete man feine Gebrauche driftlich um, ober nahm mas baran unicablid mar, berüber. Go geidab ju Salberftabt bas Umführen bes Baren in öffentlicher Prozeffion G. 271 burch ben Domprobften, bem ein Anabe bas Schwert in ber Scheibe unterm Urm nachtrug, Dipth. 743, wogu Grimm bemertt, bag bas Umführen bes Baren und Berabreichen bes Barenbrotes im Mittelalter eine verbreitete Sitte mar, Die auch in Daing und Strafburg galt. Un bas Dare pon bem Schretel und Bagerbaren, barf biebei nur erinnert werben, weil ber ibm entsprechenbe Rampf Beomulis, beffen Rame ben Baren bebeutet, gleichfalls in ben Grubling fallt. Wenn ber Bar Betrlibi (Bintermanberer) beißt, fo begiebt fich bieß auf ben Cies ober Ceebaren, ber von Geethieren lebent bes Binterichlafe nicht bebarf. Uhland a. a. D. 116. In jenem Dare ift ber Bar mithin als Dagerbar unrichtig bezeichnet.

 und purchfpringende Gbermacker Breyeffion; auf dem der Bundeslade vortanjenden Tavid begog fich der Holgfeintt felber, indem er diefen Ang in der an das horn beiftiglem Jadine durftellte. Es ift nicht unerhört, vog des, hebenthämer in driffliche Projeffionen aufgenommen wurden. Wie man bie beidnischen Gebter außen an dem Ricchen einnamerte, weil so dere Siege bed Gbriffenthjund veranschauficht ward, so tomte auch die escelasis triumphans die bestegten Getter wie gefangene Könige vor ibrem Siegesmagen spannen. Aben Bernigen in der Getteltande erfeienen auch hilligen Jussen, nicht au fahre Weltere holte. Wegen hammer und Jange braucht man nicht an Ahor zu beitere fie gehren zu ben Gediniederarfied ver Welter. Die Gediname weit diesinerhe auch Die

Reben biefen außerlich bargeftellten Umgugen ber Gotter mochten anbere blog in ber Bhantafie, im Glauben bes Bolts, por fich geben, Dabin lagen fich jene §. 71 befprochenen Luftericheinungen gablen, bei melden nicht felten noch bie alten Gottermagen gefeben murben, wie jener Sugo Capets, S. 212, ober ber Berchtas, G. 263, und ber Schubfarren ber Buichgrofmutter, G. 460, beffen Spane fich in Gold manbeln. Gin anderes Beifviel ift ber clevifche Dert mit bem Beer, por bem man bas Adergerath unter Dach und Sach ichaffen mufte wie fonft vor Stempe ober Trempe, G. 413, ober wie por ben Beren bas Badofengerathe in Siderbeit gebracht murbe, bamit fie nicht barauf jum Blodeberg ritten, Rubn RS. 376. Doch fehlt es nicht an Spuren, bag bie Bolteluft es fich nicht nehmen ließ, biefe nur im Glauben umgiebenben Gotter, gleichs falls mit ben ihnen gebeiligten Thieren in Bermummungen nachzubilben. Dber bangt bie Bofterlijaab' im Entlibuch, (DR. 886), bas Berchtellaufen in ben ,Rauchnachten' (Schmeller II, 12), Die auch ,Ridpflinnachte' G. 561 "Rumpelnachte' beißen (Com. III, 91) und bas elfagifche "Bechten' (C. 414), mobei es ebenfo farmend bergieng, noch unmittelbar mit ben pries fterliden Umgagen gufammen ? Richt unmabrideinlid mufte icon bae Seibenthum ben Bug ber wilben Jagb burch larmenbes Getofe nachzubilben; bag man bie driftlichen Bachter bamit erichreden wollte, um unterbes ben alten Opfern ungeftort nachzubangen, braucht man nicht mit Goethes Balpurgionacht anzunehmen.

## 142. Stehende Figuren.

Den Umgugen ber Gotter entsprechen Jefte ber Menfchen, Die aber

oft nur in Darftellungen jener befteben, wenn wir bavon abfeben, bag babei von Arbeit gefeiert, Speife und Trant reichlicher genoßen wirb, mas icon mit ben alten Opfermalen gufammenbangt. Bie aber babei gemiffe Speifen wiedertebren (§, 143), fo giebt es auch ftebenbe Figuren bes alten Boltsichauspiels, Die nicht blof bei biefem ober jenem Refte berbortreten, fonbern faft bei allen Mufgugen ericbeinen, wenn fie gleich urfprunglich wohl bem Frublingofefte geborten. Ginem Burichen wird ein Gieb an langer Stange por bie Bruft gebunden, an ber ein Pferbetopf befeftigt ift; bas gange ift mit weißen Suchern verbangt. Unbers verfahrt man bagegen in Siebenburgen. Gin alter Badtron wird umgefebrt und burch zwei Rnaben. bie ibn tragen, mit Sufen verfeben, ein Pferbetopf bavor gebunden und bas Bange weiß übergogen. Darauf fest fich ber Schimmelreiter, ber balb ale Christmann balb ale Reufahrsmann gebacht mirb. Go zeigt fich ber Schimmelreiter (Rubn 3tfdr. V, 472) fomobl gu Beibnachten, Safenacht und Bfingften, als unter bem Ramen bes "Berbftpferbes" in ben Martinsgebrauchen, ja er wird bei bauslichen Reften, namentlich Sochzeiten, porgeftellt. Reben ibm ericeint zuweilen "Ruprecht'; anbermarts beift fo ber Reiter felbft. was richtiger fein wirb, ba Ruprecht (Hruodperaht) Boban ift. Rur wo er Rnecht Ruprecht beißt, abnelt er mehr einem Sausgeift; boch faben wir icon G. 473 ben Gott fich mit ben Amergen berühren. Gine anbere ftebenbe Figur ift ber ,Rlapperbod', welchen Rubn Germ. VII, 433 auf Donar beziebt : boch tann biefen auch ber fachfifche "Saferbrautigam' meinen, ein in Saferftrob gelleibeter Buriche, fo wie ber "Bar", ben ein in Erbienftrob gebullter Anecht fpielt. Gin Dritter, ber eine große Rutbe tragt und einen Afchenfad, in welche er bie Rinber ftedt, bie noch nicht beten tonnen ober unartig find, beißt am Rieberrhein, mo er neben St. Riclas auftritt, "Sans Duff', vermutblid weil er bie Rinber in ben Ermel ober Sanbidub fteden follte, bie beibe ,Duff' beigen. 3m Glag entspricht ,bans Trapp'; boch ericeint biefer in Begleitung bes Chrifttinbes, Stober EG. 348; ben Ramen bat er von feinem ftampfenben Auftreten. Beibes verrath ben Riefen, benn aus Beomuli 2109-2106 (Ettmuller S. 150) feben wir, bag ibn Grenbel auf gut riefenmaßig in ben Sanbidub ju fteden brobte, wie es wirflich Stromir gu Thore Beicamung babin brachte, bag er im Daumling übernachtete, oben §. 83. Diefer britte bebeutet ben bezwungenen Binterriefen, fonft tonnten biefe baufig gufammen auftretenben Bestalten eine Trilogie umgiebenber Gotter meinen, jumal fie anbermarte burch ,brei Feien' erfest werben. Den

Schimmefeiter begleitet nicht selten der Schnied Gobbermann S. 21.4), der den Bestehn nach den Jusen sehn Micht jo allgemein verbreit ist die Zarisfellung Bendiad der Bendische; doch nied de Untubifde Ber die I, der Tautblichseitische Bendische; doch nied des Untubifde Ber die I, der Täutblichseitische Bendische Beithaus in bei bei Ausgehrichten fein. Berdia beitht auch wohl die Ausgehrichten sie in blaues Alteb mit einem Schellentrause, tangt und fingt. Die oder ein blaues Alteb mit einem Schellentrause, tangt und fingt. Die oder ein blaues Alteb mit einem Schellentrause, tangt und fingt. Die oder kantliche Bederben umber, verfolgt die Leute und vertangt Ainder oder Speed, also jedenfalls ein Opfer. Der Schellentraus erinnert an den thutingischen Schellumeri, Auf der Micht der Schellumeri, aus die Aufgelährte Coche als sein Opfer verftehen; der thutingische Pfingliches ist der der Verberen ver führungische Pfingliches ein Leife verftehen; der thutingische Pfingliches

Sowohl in Berchtolb ale in Ruprecht ift Buotan verborgen; barum begleitet ibn Berchta ober mo fich Chriftliches und Seibnifches noch naiver mifcht, Die Jungfrau Maria; in England ftebt Die Maid Marian neben Robin Sood. Auch unfere Beiligen, wie St. Ricolaus, ber b. Joseph, Die boch ber Calender an gemiffe Tage binbet, murben fur vielfache Berabfebungen ibres Befens burd Erweiterung ibrer geitlichen Ericeinung enticabigt: St. Ricolaus, ber Boban als Rifubr, vielleicht auch ben Riorbr (Rirbu) erfeben follte, marb zum Rnecht Nicolas, zum Michen: und Butterclas; boch ericien er nun auch ju Beibnachten und fogar ale berittener Beiliger wie fonft nur Martin ober St. Georg auf ben Schimmel burften, Rubn RG. 402, Birl. I, 236. Belder Gott ober Beiliger in bem ofterreichiiden Rrampus, bem ichmeigerifden Schmubli, bairifden Rlaubauf, DR. 482. 3 ftedt, wifen wir nicht; ber fdmabifche Belgmarte ift mohl ber mit St. Martins Ramen belleibete Buotan. Rach ber Mufflarung, Die wir burch Mipenb. DR, und G. 60 empfangen, mare Rlaubauf ber nachfte Bermanbte bes Ruprecht und unferes Sans Duff. In bem bolfteinischen "Bferbefteffen' will Bolf Beitr, 125 ben Gro ertennen, auf ben er auch G. 124 bie nieberlanbifchen ,St. Ricolaasvartens' bezieht. Allerdinge bat St. Ricolas fo wenig mit Comeinen als St. Stephan mit Pferben gu fcaf. fen; bem Gro maren beibe beilig. Rgl. G. 567. Go erfcheint in Giebenburgen neben bem Schimmel und ber f. g. Steingeiß auch bie Abbent fan, auch Abventfram ober Chriftichwein genannt, wo ber Bezug auf Gro noch mabrideinlider ift.

#### 143. Gemeinfame Gebrauche.

1. Die eigenthumlich beutiche Saftenfpeife, beren mir mehrlach gebachten, am Muefuhrlichften §. 117, befchrantt fich weber auf ben Berche tentag noch überhaupt auf Die altheilige Beit ber erften 3molften, obgleich fie ba am Saufigsten vortommt. In ber Mart muß man ju Reujabr Birfe ober Baringe egen, im Bittenbergifden Beringefalat, fo bat man bas gange Jahr über Belb. Dasfelbe verheißt man in Schwaben bem, ber ju Reufahr gelbe Ruben ift. Unbere efen auch neunerlei Berichte. wobei aber Dobnftriegeln fein mußen; in ber Udermart badt man "Bels", eine Mrt großer Bfannfuchen, Rubn RG. 406. 408; im Bogtland beißt ber Deblbrei Boffe. In ber Steiermart und in ber Laufit ift man Rarpfen mit Mobnfloken, in Schlefien geraudertes Schweinefleifd und Badobft. bas f. g. folefifche himmelreich. In Oberfarnthen werben von ben Rubeln auch ber Berchtl auf ben Tifch geftellt, bamit fie bavon abbeige und tofte; thut fie bas, fo verfpricht man fich ein gutes Jahr; andermarts g. B. in Schlefien, bedt man ben Engeln ben Tifd. In Schmaben beifen bie Amolften ober bie ihnen porausgebenben brei Abventebonnerstage (Meier 457) ,Rlopflinenachte' megen ber Rrapfen und Rroppel, bie ba gebaden murben, ober weil bie jungen Buriche an Thuren und Fenfterlaben ju flopfen und jene Krapfen ("Rlopfet") ju beifden pflegten. Ulm murben barunter mit Apfelichnigen gefüllte Bede perftanben. Baiern und Defterreich murben bie Mabden am Unschuldigen : Rinbertag von ben Burichen "gefigt ober gepfeffert", b. b. mit Bacholberruthen geidlagen, wofür fie Bfeffertucen ober fonft eine Gabe ju entrichten batten. Diefelbe Speife begegnet aber auch ju Safenacht; ,Wer ju Safenacht feine Rreppel badt, tann bas 3abr über nicht frob fein.' Boll Beitr, 228. "Anubeln und Gladermann", b. b. Rloge und Fifche, find Fafenachtefpeife, Boefte 23. Dabei begegnet auch jene Sitte bes , Figens' wieber; nach Lunder 237 machft bavon ber Flachs bod. In ber Altmart jagt man einander mit Ruthen aus bem Bette und ber ,Geftiepte' muß ben ,Stieper' tractieren, Rubn DE, 369. Der Rusammenbang mit bem Bfingftlummel &. 145 fallt von felber auf. In Reumart ift es Rafenachteges braud, baf bie Maabe am Morgen von ben Anechten geftaupt' merben. Sier wird feiner Gabe noch ber fonft ju Safenacht gebrauchlichen Roft gebacht, vielmehr mafchen bie Rnechte am Abend ben Dagben bie Suge mit Gimred, Mnthologie. 36

Branntwein, wie es in ber Altmart ben Frauen gefchieht, R. 370. Raum taun man fich enthalten, babei an Obin gu beuten, welcher nach §. 90 bie Rinda erft mit bem Bauberftab berührt und ihr baun ale Becha bie Rufe maicht. In ber Udermart tommt bas Stieben ber Dagbe erft am Diterfonntag por: bafur mußen fie ben Anechten am Montag Sifche und Rartoffeln geben, R. 373. In ber Gegend von Berl und im Balbed. iden beißen bie Anechte ben Dagben und bie Dagbe ben Anechten in bie Reben; bafur tractieren fie fich gegenseitig; baueben finbet auch ein bloges Abmifchen ber Schuhe Statt. In ber Grafichaft Mart werben bie Manneleute am Safenachtsmontga in Die Reben gebifen, am Dienstag bie Frauleute; bie Bebigenen bewirthen bafur mit warmem Beigbrot und geiftigem Getrant. In Gerlobn bleibt es beim Musgieben ber Coube ober Stiefel, Die bann ausgeloft merben mußen. In England rauben Die Jungen am Oftersonntag ben Dabchen Die Schuhe; am Oftermontag tehrt es fich um. Rubn 20G. II, 128. Der Bufammenhang ber Gebrauche ift offenbar, ber beibnifde Urfprung bier noch nicht beutlich. Die ,Bepelrot' S. 570 wird wieder ju Reuighr ins Saus geworfen, und auch bier ift Bemirtbung beabsichtigt, Rubn MS, 407. Geltfam bliebe bie Berbinbung ber Bemirtbung mit bem Schlagen, wenn bieß nicht eine tiefere Bebeutung gehabt batte. Darauf weift bes ,Guntevugeljagen' in Beftfalen und ber Graffchaft Dart, wo auf St. Beterstag mit bem Areusbammer au bie Sauspfoften getlopft wird, Die Suden und Golangen und Jehmollen (bunte Molde), überhaupt alles Ungeziefer zu vertreiben, Boefte 24. Rubn BG. II, 119. Muf St. Beterstag fallt ber Colug bes Bintere, mas ben Bufammenbaug mit ber Gitte bes Binteraustreibens (§, 145) perratb. Dabei merben Gaben gefammelt, bie mohl urfprunglich in Badwert bestanden, bas in Gubbeutichland icon burch feinen Ramen mit bem Alopfen gufammenbangt, Dan flopft an um eine Schufel Alopfii ober Anopfli bavon gu tragen.

Daß auch ju Bfingften jene Wehlfpeise vorlommt, feben wir aus bem Liebe, bas ju Augsburg die den fog. Waservogel begleitenden Anaben sangen:

R Schufel boll Anöpfli ift no nit gnua, R Schufel von Ruchla ghort o bargua.

So muste ber Maigreve bei der Bewirthung ber holgerben ihnen nothweubig Rrebse vorsesen, welche bier in dem ersten Monat ohne r an die Stelle ber Fische (Beringe) traten.

Tiefer im Jahr verschwindet gwar biefe Faftenfpeife, aber bas Ernte-

sieh bat wieder seine Wehnstriegen und Stollen (K. 398. 399) wie ber Martinische sieh Martinischen (Sommer 161. A. 401) und in nein Martinischen Auftragen und gehadene Isise einzelem Auften und gebadene Isise eingesammelt. Im Topel but man ju Allerfeiligen Aropien mit Sweige, Wohre wurde Schanfeiligung, Isise, Leval Issen alte Offermale ju Grunde, und wenn das Martinischern auf Weden beutet, so meilt wieleste die Verlesgesialt der offsteissien migkarkankjes, der Köpeniter Beretens (Auch 1605) auf Isc, währen Wolf (V. 7.0 9 die demenklischnigen Aröppel auf Donar besieht, die dem wir sene Sasten

2. Die Rlopflinenachte bei Banger II, 116 fallen mit jenen Rauch. und Rumpelnachten G. 558 jufammen und bie Bofterlijagb gleicht febr unferm niederrh. ,Thierjagen', bas aber an teine Jahreszeit mehr gebunben ift, ba es nur noch ju einer Urt Bolfdjuftig bient, Die gelegentlich geubt wird, wie früberbin mobl gu bestimmter Reit. Es entfpricht genau bem Bairifden Saberfeldtreiben, und hangt alfo mit bem Chariwari und ben Ragenmufiten gufammen. Bei allen breien pflegen Thierftimmen nach: geabmt zu werben. Bal, Bbillips uber ben Urfprung ber Rabenmufiten Freiburg 1849. Mus bem. 6. ober 7. Jahrh, ruhrt bas in unfern Bufordnungen immer wiederholte Berbot cervulum seu vitulum facere, wobei bezeugt wirb, bag man fich in Thierfelle hullte und Thierbaupter auffeste: in ferarum habitus se commutant et vestiuntur pedibus pecudum et assumunt capita bestiarum. Bbillips 39. Statt vitulum wird auch vetulam gelefen; aber erfterer Lesart ftebt bas Bort chalvaricum gur Geite, bas in ben Statuten ber Rirche von Aviguon vom 3. 1337 neben Charivari fur ben Tumult gebraucht wird, ben man bei Eingebung namentlich zweiter Chen zu vollführen pflegte. Bbillips 5. Gine Berordnung bes Bifchofe Sugo von Berry vom 3, 1338 nennt benfelben Tumult Charavall, woraus fpater Crawall entftant. Die Theilnehmer an bem Tumult ericienen vermummt und zwar in Thiergestalten als Sirfche cervuli, ober Ralber vituli, und wie man aus bem Borte Saberfelb (ftatt Saberfell) ichließen barf, ba Saber caper ift, als Bode, val. capramaritum Phil. 7; ja ber Rame ber Ragenmufiten erlaubt bingugufus gen, als Ragen. Gie ahmten zugleich bie Stimmen biefer Thiere nach, wie theils aus bem beutigen Gebrauch, theils aus bem Borte tumultuosis vociferationibus, endlich aus ben Worten Chalvaricum, bas auf Ralberftimmen ju beuten icheint, gefchloßen werben tann: bas Saberfelbe

treiben ftimmt aber barin mit unferm Thieriagen, baf es fich nicht wie ber Bolterabenblarm auf die Gingehung ber Che, namentlich nicht wie bas Chalvaricum und Charivari auf bie zweite Che bezieht, fonbern gur öffentlichen Runbe gefommene Unfittlichfeit im Umgang mit bem anbern Gefdlechte rugt. Bie beim Chalvaricum ein Inführer ber Jugend, Abbas juvenum, Abbas laetitiae ermabnt mirb, mit bem man fich abe gufinden batte, fo ericeint beim Saberfelbtreiben ein Saberfeldmeifter. Sier werben bie Besichter geschwarzt, wie man beim Charivari falsis vis agiis gieng, Bbil. 8. Dort erhoben bie Bermummten babei einen gewaltigen garm, ein gellenbes Befdrei, Bfeifen und Bifden, wobei man auf Schufel, Teller, Gloden und Regel ichlug; Diefelbe Inftrumentalbegleis tung findet fich in Baiern wieber, nach Montanus II, 1 aber auch bei une ferm Thierjagen; ale babei ubliche Tonwertzeuge nennt er: Beitichen, Refel, Trommeln, Maiborner und Rarrenraber: in lettern bedte ber mit biefer Runft vertraute Bauernjunge mit Mund und Bange bie Deffnung ber Rabe und brullte bann mit fo gewaltigem Stofe binein, bag ber raube Schall in ber Mitternachtftille meilenfern gebort marb. Montanus bezeugt aber auch die Bermummung in Thiergeftalten; auf feine Etymologieen (er giebt Tor berbei) ift befanntlich nichts zu geben. Thierjagen beißt ber Bebrauch, weil er unter Thierlarven gegen bas Bervortreten bes Thierifden im Meniden gerichtet mar; baber trat auch icon in bem Chalvarionm nach Bbil. 9 bas Obicone bervor. In England mar bie Rabenmufit (rough music) auch gebrauchlich, wenn zwei Cheleute in Unfrieden lebten. ober ein alter Dann ein junges Dabden beiratete. Befanntlich bat Chaffpere am Schlug ber Luftigen Beiber von Binbfor ein Thierjagen auf bie Bubne gebracht. Rach ben Borten

> Phi der fündem Hansischel Phin der Luft und Bulterei! Wolluch fie ein Feur im Blut Ausgebeckt im übspen Wuch; Soch und böhr führt die Gluth Gündiger Gedanten Beru. Wordt ihn, Elfen, nach der Reich, Joseft ihn für die Widerei, Joseft ihn und bernnt fün und lass ihn fich bechn ver der Kermisch und Dennblesin veresche.

ift bie Abficht biefelbe wie beim Saberfelltreiben; und mas auf bobes Miter-

thum bes bargeftellten Gebrauche beutet, bas Sirfchaemeib fehlt nicht, und wenn es bier ber Berführer tragt, nicht ber beleibigte Gatte, fo ift bas eine febr gludliche Schaltheit: es gefdiebt ibm gum Spotte bafur, baf er Benem bie gugebachten Sorner nicht bat auffenen tonnen, obaleich Rurth nabe baran mar, fich ins Bodborn jagen gu lagen. Bir lernen aber bier noch mehr: bie Bermummten bilben jugleich bie wilbe Jagb nach und bem Galftaff felbft ift bie Rolle bes wilben Jagere jugetheilt, ber bier ale Forfter Berne, G. 218 oben, mit großen Sornern ericeint. Diefer Rufams menbang ift obne Zweisel alt und echt: es mar ber Umang bes wilben Beers, ben man nachbilbete : ber alte Bott follte bie Strafe bes gefrantten Cherechts, ber Luft und Bublerei ju verbangen icheinen. Die Thierfelle rubren aber von geschlachteten Opferthieren ber, bie in ben Bwolften benfelben Gottern bargebracht murben, bie unter biefen Thierlarven ericheinen, Denn auf die Kalendae Januarii finden wir bas alte Berbot, in cervulo und vitulo ju geben, juerft bezogen. Aber auch biefer Bebrauch lofte fic von biefem Sauptfefte ab und blieb an feine fefte Beit gebunden : bas Bolt tonnte feine Londjuftig, beren Ramen gewifs auch mit jenen Thierlarven gufammenbangt, üben, fobald ibm ble Gitte verlest ichien. Gine abnliche Boltejuftig marb geubt, wenn bie Frau ben Mann gefchlagen batte. Man bedte bem Saufe bes Chepaares bas Dach ab, Lunder 231, ober ließ bie Frau auf einem Gfel burch bie Stadt reiten, Rheiuland 101.

3. Deutlich auf ben Umgug weiblicher Gottheiten beguglich ift bie von Montanus (Boltef, 24) bezeugte Meinung aberglaubifder Leute, bas bie Ratgen gu Rafonacht Spuren von Anichirrungen geigten. Sommer 180 bat zuerft auf bie Pperniche Gitte aufmertfam gemacht, an einem Saftenmittmod Raben pom Thurme ju fturgen. Rad Bolf Beitr, 187 gefcab es ju Chriftie (29. Dai) ober ju Marien-himmelfahrt (15. Mug.). Rach Boefte Rtidr. f. DR. II. 93 biegen Die Mttenborner Rattenfillers, weil fie fich einft bas graufame Bergnugen gemacht, eine Rate mit Rinberblafen vom Thurme ju merfen. Da fei bas arme Thier tagelang flagenb burch bie Luft gefahren. Rubn 285. 162. Rach Commer 179 fturgte man in ebemale menbifden Gegenden einen mit Banbern gefcmudten Bod mit vergolbeten Sornern vom Rirchthurm ober vom Rathbaufe; fein Blut galt fur beiltraftig in vielen Arantheiten. Rach bem Bisberigen tonnte man an eine finnliche Darftellung bes Ragengefpanus ber Frenja, bes-Bodegefpanne Thore benfen, mogu bie in jene Sabreszeiten gebachten Gotterumguge Beranlagung geboten batten. Doch wird von Ppern berichtet, die Kahen feien jum Zeicken, baß man ber alten Nögdtrexei entlagt babe, vom Thurme geworfen worden. Ein Zempel ber Dlana (Freuw wa) ist dafellst nachgewiesen. So fann die allgemein verbreitete Sitte, die Wester die Bereite die Bereite die Bereite Bere

Diefe Gebräude, beren Bermanbischaft ju Tage liegt, beziehen fich boch weber auf biefelben Götter, nech auf die gleichen Zeiten best Jahrs. Dech tennen wir Freizi als eine Göttin ber fodenn Jahrespit und Ther als einen sommerlichen Gott, und die Rüdlehr bes Frihlings ist bas Thema aller biefer Bollsgebrauche. Der Rechfel jwischen Weishmachten und bem vorgerücktern Frühjahr wird und auch §. 145 wieber begegnen und bort seine Gitkfaung sinden.

4. Rein gang feftes Datum bat auch bas Borrecht ber Frauen, an einem gewiffen Tage einen Baum im Bemeindewalde ju bauen und bas bafur gelofte Gelb gemeinschaftlich zu vertrinten. In ber gangen Gifel gefcab bas ju Beiberfafenacht (Donnerftag vor Fafenacht); befanntlich baben an biefem Tage bie Frauen bas Regiment. In Beilheim bei Tu: bingen batte ber ,Beibertrunt', ber von bem verlauften Baume beftritten warb, alle Sabr im Frubling um bie Beit Statt, mo man bie Giden fallt und abbaut, Deier 379. In Dornban in Comaben burite iebe Frau am Afdermittwoch einen Schoppen Bein trinten, ben bie Gemeinbe begablen mufte. Es bieg, an biefem Tage feien bie Beiber Deifter. ,Das tommt aber baber: In uralten Beiten foll einmal eine Grafin burd Dornban gefahren fein, und weil fich ba bie Beiber an ihren Bagen fpannten und ibn jogen, fo bat fie gu Gunften ber Weiber biefe Anordnung getroffen und ber Gemeinbe bie Berpflichtung auferlegt', Deier 377. Der Bagen lagt fich auf ben ber Rerthus, bas Schiff ber 3fis ober ibren Bflug beuten, obgleich biefem nur Jungfrauen vorgefpannt murben. 3m Uebrigen vergleicht fich bie G. 396 befprocene Sage bei Sommer 149. wo eine Konigin Elicherh ober eine Grafin von Manfelde ein chniftete aftet auf hirmlichteitel geftiftet baben follte. And Bemminger (Beiff B. 100, Meier 424) war es eine Grafin Anna von helfenftein, welche es anerbute, baß in Blaubeuren jabeitid am Jobannistage ein Eine Beitu unter be Jagende verteicht unter la teiem Grafin ein um Roniginnen find Frühlingsgeltinnen zu verfieben, beren Minne ger trunten nerben follte, ober von beren Umjagen jene geste berrühren. Bgl. Miftinger II, 102.

Go ergablt Lunder 174, 224 von jabrlichen Spenden, Die eine Landgrafin und ein Fraulein von Bonneburg verordnet baben foll, val, Gr. DS. 10. Gin anabiges Fraulein von Dieberftetten foll unter ber Bebingung, baf man fie mit filberner Schaufel und filberner Saue begrabe und ihr ein emiges Licht brenne, ben Sartwald fieben Orticaften vermacht haben, ju benen Rieberftetten, Dberftetten auch geborten. Die Strede Balbes und Landes ift fo groß, baß bie fieben Schafer ber fieben Orticaften buten tonnen obne einander ju gewahren. Birl. II, 187. Gin anderes Gbelfraulein vermachte ben Marbadern ben großen Balb bei Riegingehaufen unter faft gleicher Bedingung. Birl, 248. Auch von ber G. 408 ermabnten Ronigin Reinschweig follen Stiftungen berrubren. Wie Frepja um ben entichwunbenen Dour verließ fie England und ichiffte mit ihren Jungfrauen wie St. Urfula fibers Deer nach Deutschland, Die Geele ihres Gemable aus bem Borfelberg zu erlofen. Unter ben brei Schweftern begegneten uns fcon S. 371, 372 perfolate @rafinnen, Die wir gleichfalls ber Grenia verglichen baben. Ueberhaupt geboren bie brei Schwestern mit ben von ihnen geftifteten Unbachten (Anbachten merben ju 3, 7 ober 9 geftiftet), Londer 196, Bigilien und Blacebos bieber, val. auch bie bei Dullenhoff 54 Burentlaes genannte, jabrlich am 2. Donnerstag vor Beihnachten gehaltene Feftmal. geit. Sier ift es zwar nur bie Dagb einer Grafin, welche bie Stiftung veranlaßt; aber die Legende ber Grafin 3tba von Toggenburg, beren ameite Salfte Schiller ergablt, ift auf fie übertragen und 3tha gebort gleich ber Konigin Reinfcweig gu ben bulbenben Frauen, welche nach G. 322 oben auf Frigg gurudgeben.

#### 144. Feftfener.

Much die festlichen Gener, welche balb auf Bergen, balb in ber Gbene gegunbet gu merben pflegen, fallen in febr verfchiebene Beiten bes 3abres.

Am Belannteften find Beibnachtsfeier, Ofterfeuer, Johannisseuer, Dartins: feuer, neben melden noch bas Rothfeuer in Betracht tommt, bas an teine bestimmte Beit gebunden, gegen ausgebrochene Seuchen gegundet murbe. Grimm 1200 leitet fie alle auf beibnifche Opfer gurud, womit ftimmt, bag Blumentrange, neunerlei Rrauter, ja Bferbetopfe in bie Rlamme geworfen wurden; bei ben Glaven auch ein weißer Sabn. Bon allen erwartete man wohlthatige Wirfungen: bas Rorn gebieb fo weit man fie leuchten fab. Rubn DE. 313, Die auf Die Relber ausgestreute Miche pertilgte bus Ungeziefer, ber vom Rothfeuer auffteigenbe Rauch galt fur beile bringenb: Dbftbaume murben babon tragbar und Rege fangig, DR. 574; man fprang über die Mamme und fo boch ber Sprung, fo boch muche ber Rlache, Banger 210, 216; mar glaubte fic auch felber gu reinigen und trieb bas Bieb binburch, weil bas por Rrantheit und Bebegung ficherte wie bie Afche Biehtrantheiten beilte, Die angebrannten Solgicheite por Sturm und Ungewitter icusten, Die beim Pfingftfeuer getochte Speife por Rieber bemabrte, DR, 576. In ber beibnifden Beit fiel bas erfte burch bas Rothfeuer getriebene Stud Bieb ben Gottern jum Opfer; in ber driftlichen traten bie Beiligen an bie Stelle. Bolf B. I, 220. Rubn BS. II, 158.

Der feldnisse Urtjeung biefer Seuer ift nicht pneisselbalt: fie find ben urverwandten Wistern gemein und diter als das Spillenthum, das fie erst abgulellen versucht, 25. 570. 588, dann fic angeeignet und ge leitet bat; doch giengern sie nie gang in die Salne ber Beistlichteit über, 39. 591. Die weltliche Obrigsteil nahm sie frühre gleich dem Umgleb, das eines Sisskänfte das altbregteracht im Codup; in wen sen sehn soll vollen, das den interfact aber, das eine follosie Polizei sich glüdlicherweise vergebens bemühr, dem Bolt auch biefe, nach bem Grissfen ver beibnischen Erinnerungen unschuldigen Freur nu versieben zu vereiben zu vereiben zu vereiben zu vereiben zu

Sohannisseuer fei unverwehrt, Die Freude nie verloren: Besen werden immer flumpf gelehrt, Und Jungens immer geboren. Goetbe.

Schwieriger ist die Frage nach dem Sinn diese über gang Curopa erkfernen Gebräube. Auf eigentlicher Geuerallus Kommen die Anflieur deur ten. Auf herrichten der Auflichte der Auflichte der Auflichte der beiten die Auflichten der Geschlichten der die Hoffen der Auflichte der Auflicht Spuren am beutlichften, bag auch fie urfprunglich Rothfener maren, b. b. auf feierliche Beife neu gezundet murben, um bas Jahr uber an ihrer beiligen Flamme Die Beerbfeuer erhalten gu tonnen. Much beim Ofterfeuer tommt Aebnliches por, nur bag man bie Ofterflamme mit Stein und Stabl wedte und bas Bolf fie biefer profanen Bunbungsweise megen von bem echten Reuer untericbieb. DR. 583, von bem bie Sage gieng, baf es marme aber nicht perbrenne. Montanus 127. gleich ienem, womit Chriftus nach einem beutiden Marchen gebrofden baben follte. Much bie Rirche fegnete am Karfamftag bas neue Feuer (ignis paschalis), nachbem bas alte gupor gelofcht morben mar. Der Ritus mar nicht überall gleich; boch begeugt Binterim Dentw. V, 215 feierliche Bunbung burch Rroftalle und Brennfpiegel, DR. 583. Best gilt ber Rirche bie Bunbung mit Stahl und Stein icon fur feierlich. Un bem fo gewonnenen Feuer marb bann bie Ofterferze (cereus paschalis) querft angebrannt, Die biernach bas 3abr über bei jebem Sauptgottesbienfte brennen mufte. Bon biefem beiligen noch in bem f. g. emigen Licht bas gange Jahr forterhaltenen Feuer bolten am Oftersonutag bie Gemeindeglieber, um bas ausgelofchte Beerb. feuer wieber angugunben. Lerer in Bolfe Bifdr. III, 31. Leopr. 172. In bem bon ibr tropfenben Bachfe und ben fog. Oftertergnageln, bie ibr gur Rierbe bienten, baftete nach Montanus 26 mancherlei Aberglauben, obwohl biefe machfernen Bapfen nach Binterim 219 nicht mitgefegnet murben.

Muß bloßen Elementwienst jeme Feiere umd bie doche achemeter Defer zweiten, hat für Zeuflichem Bedenfen. 39 ertikt uftynung mag freilich weit über den unferes Boltes und seiner Götter hinausliegen. Bei und seine die Bedenft der Bedenft der Bedenft der Bedenft der Bedenft den Bedenft der Bedenft den, das den die num Speie den, das dem in einem Speie den, das dem Offen nach Belfen gemäßt im Bild der Bonne war. Rad, diem Sere den Bedenft den, das den die nicht der Bedenft den, das den die Bedenft der Bedenft

S. 483. In Deutschland felbft marb bas Teuer gewöhnlich burch Umfdwingung einer Achfe ober burch bobrenbe Drebung einer Balge in ber Rabe eines Rabes bervorgerufen. Die Drebung felbft marb baburch bewerlstelligt, bag man um bie Achfe ober Balge ein Geil legte, welches aufe Conellfte bin und ber gebrebt marb bis fich bas Feuer zeigte. Bal. Doth, 570 und Rembles Beidreibung (Sadien in England 294 ff.). Muf bie Sonne weifen auch bie flammenben Raber, bie man von ben Bergen rollen lieft: gelangten fie noch brennend in ben unten flickenben Strom. fo verfprach ber Binger fich einen gefegneten Berbft. Die Conger erhoben bafur von ben umliegenden Weinbergen ein Juber Bein, gerabe wie bie Trierer Degger von ben Ronnchen gu Gt. Irminen. Diefe Gitte ber berabgerollten Flammenraber finbet fich auch in Franfreich, und bier wirb ber Begug auf bie Sonne ausbrudlich bezeugt, D. 587. Der Sinblid auf bie Fruchtbarfeit ber Erbe ergiebt fich auch aus jenem Bagenrabe, bas man unfern Beistbumern gufolge am großen Gerichtstage (Stephans: tag), nachbem es fechs Bochen und brei Tage im Miftpfuhl geftedt batte, ins Feuer legte: bas Gerichtsmal mabrte baun bis bie Rabe gang gu Mide vergebrt mar. D. 578. Rabform mit Speiden, ein Bilb ber Conne, bat auch bie Bepelrot G. 562, beren von Rubn aus goth, vaips erffarter Rame vielleicht von bem friesischen Bepel Bfuge (Richthofen 1124) berrührt, fo bag auch fie im Blubl gelegen haben mufte. Much ber Chriftbrand, im Rorben Julblod (Doth. 594), ben man ju Beibnachten anbrennen ließ und fpater gurudgog und bas 3abr über aufbewahrte, batte auf bie Fruchtbarteit Bezug, ba man nach Montanus 12 feine Miche auf Die Felber ftreute, nach Schmit I, 4 Roblen bavon in Die Rornbahr legte, Benn ein Gemitter ans bamit bie Daufe bas Rorn nicht beschäbigten. gog legte man ibn wieber ans Reuer, weil ber Blis bann nicht einschlug. Rubn BS. II. 104.

Sienach tomaten biefe Gebrande allen Weien gesten, bie als Zeuer, Licht und Somuengitter über die Truchtbarteit bes Jahres gebeten. Dar bin gehören aber nicht bles die Gütter ber Triliggie neht allen Wanner; von ben justiff Allen Nachen; den mehr aben der bei Bahmen geworfen wurden, auf die Jahl ber betheitigten Götter faließen möchte. Auf einzelne wei ihm Weighe nachzweisen ball sohnen. Dech deutet auf drezja ber vorriegische Rame, "Bring" für das Johnmissener, M. Son, stufft Minner. Dech deutet auf drezja ber vorriegische Rame, "Bring" für das Johnmissener, M. Son, stufft Minner. Den beiter bei beiter beite man die Ofter und Rafiquer

auf fie begieben, wenn ibr nach G. 247 bie alte Malpurgisfeier gaft. Bieber aber ftellt fich bier Donar neben fie, ba gerabe beim Ofterfener DR. 582 und bem wenige Tage fruber fallenben Jubaffeuer (Banger 212, Bolf 74) bie ihm gebeiligten Gichbornchen gejagt murben. Das Johans nisfeuer muß junadft an Balbur ober Obbr gemabnen; bas teltifche Bealteine fiel aber mit bem rheinifden Bfultag (G. 324) gufammen icon auf ben 2. Dai (val. jeboch Beisth. II, 98), und boch wißen wir wie Bbol und Beal fich mit Balbur und Balbag berühren. Umgefehrt finden fich beim Johannisseuer wieder Begiebungen auf Donar, ba Erbfen bei bemfelben gefocht murben, Die fonft Donnerstage Roft find, Rubn 445. Auf ibn und feinen Blitftral beutet auch bas Bolgen: und Scheiben: folagen, bas beim Gunmenbfeuer, Bolf B. 73, aber auch fcon gu Oftern (Banger 211, Deier 380, Birl. II, 60 ff.) am erften Sonntag in ben Saften getrieben wird. Es beißt auch bas Guntenfolagen und ber Lag, an bem es ublich ift, ber Guntentag, im Rheingau Saltfeuer, in Branfreich fete des brandons, Gr. D. 594. Da bier Die Liebe Die Sauptrolle fpielt, indem es ber Liebsten ju Ehren gefchlagen und von biefer burch ein Badwert, bie f. g. Funtenringe, belobnt wird, fo tonnte auch an Bro ober Frouma gedacht werben; boch foll bieg Badwert auch mobl bie Form von Bretein ober Reilen baben; Beinbeeren burfen aber babei nicht feblen. Es folgt gewöhnlich noch ein Tang und bann ein Radelagna burch die Flur, und soweit bas Licht fichtbar ift, soweit bleibt die Flur von Sagelichlag und Bollenbruden vericont. Muf Gro findet fich taum ein gang ficherer Begug in jenem Bagenrab, bas am Stepbanstage brennen follte, Die Dauer eines alten Opfermale ju bestimmen. Gt. Stephan faben wir icon G. 560 im Rorben ale Batron ber Pferbe an Frens Stelle getreten, Bolf B. 125. Der holfteinifche Bferbefteffen und Die fcmabifde Sitte, am Stepbanstage Die Bferbe auszureiten (Meier 466), zeigen, baß in Deutschland Mehnliches galt. Underwarts beifit ber Tag ber große Bferdetag' und ,bie haferweihe.' DR. 1184 wird von St. Stephans Bferbe gefagt, mas in bem Merfeb. Spruch von Balburs. Bal. 6. 323. Steple ift ein Rame bes Drat, bes Teufels und bes Sausgeiftes, DR. 955, Commer 30, Rubn 422. Das Rab mit neun Speichen auf bem in Chilberiche Brabe gefundenen Stierhaupt wurde vollen Beweis bilben, wenn wir gewifs muften, bag gro bei und auch ale Connen: gott an Buotans Stelle trat. Deutlich ift ber Begug bes Martinofeners auf Goban.

Die Teuer follten por Bererei fchuben; aber bas Bunben folcher Reuer felbft nennt man im Luremburgifden und in ber Gifel ,bie Bere verbrennen.' Bormann Beitr. II, 159. 3tfcbr. f. D. I, 89. Dort wird bas ,Faofens Feier', wie es gu Guren bei Trier beißt, auf Faftnachtfonntag gegundet, bier am erften Conntag in ben Faften; boch berichtet Muller (Trier, Rronif 1817 p. 153) ein Gleiches fur bas Luremburgifche, Sier wie bort beift es auch Burgbrennen' (Burgaub) und jener Sonntag "Burg': ober ,Schooffonntag.' ,Schoof' &. 91 beutet auf Die Leichen: bestattung, und Burg', welchem fich bas fcmebifche eldborg. D. 595. pergleicht, geht fogar auf ben Leichenbrand. Gine Burg mirb Gig. Am. III, 62, 63 ber Scheiterhaufen genaunt, welchen Bronbild fur fich und Sigurd anordnet. Daraus erflart fich auch Lex Sal. 144, 256 (Merkel) chreoburgio für Leidenbrand; vielleicht felbft bie Schelte berburgium LXIV, mo bie erfte Sylbe wieber aus chroo (funus) entstellt fein tonnte, Musbrudlich ift bier von Beren (strine fur strigge) bie Rebe, und bie Borte ,ubi strias cucinant' tonnten vom Berbrennen ber Bauberinnen reben, mas ale Boltefitte uralt ift, wenn auch nicht ale gefesliche Strafe. Gewöhnlich versteht man bier strias nominativisch .mo bie Geren tochen." Aber die striae felbft murben beim Berbrennen getocht und ibr Rieifc jum Mufegen bingegeben, weil fie felbft fur Denfchenfregerinnen galten. Rarl ber Große verbot folde Graufamteit gegen bie vermeintlichen Bauberer als beibnifc bei Tobesftrafe, DR. 1021. Daß bei ben Reftfeuern folde Berbrennungen wenigstens symbolisch fortbauerten, zeigt fich beim , Jubasfeuer', mo man fang: "Brennen wir ben Judas." Beim Tobaus: tragen marb bie Buppe balb ins Bager geworfen, balb verbrannt, D. 728. Bas babei von bem ,alten Juben' gefungen murbe, tonnte allerbings, wie Finn Dagnufen wollte, ben alten iotunn (Riefen) gemeint haben. Bon bem Juben icheint man bann weiter auf ben Jubas gelangt ju fein. In Freifing bieß bieß Feuer ,bas Oftermannbrinnen', Pauger 213. Ferner zeigt ber irifche Gebrauch beim Bealtaine, DR. 579, bag Remand verbrannt merben follte. Auch in Spanien marb nach DR. 742 Die entzweigefagte ,alte Frau' §. 145 verbrannt. Diefe merben wir bort als ben Binter erfennen, und fo war wohl ber iotunn, ber gum Judas murbe, ber Binterriefe. Go erflart icon Dt. 733 bie flavifche Dargana für bie Binterriefin, und DR. 742 ift anertannt, bag bas Berbrennen ber alten Frau mit bem Erfaufen bes Tobes als Binterriefen gleiche Bebeutung babe. Aber auch ber Bfingftbus, ber Bagervogel und Die thuringijde

Sitte (Commer 152, 180) ben alten Mann ins Loch ju farren', was ju Pfingften gefchiebt, baben fcwerlich anbern Ginn. Wir gewinnen alfo wenigftens fur bie Saftenfeuer benfelben mythifden Gehalt, ben auch bie Frühlingefefte §. 145 bergen. Wenn aber bie verbrannte alte Frau. melde in ber Gifel, an Dofel und Caur, Die Bere beift, eine Riefin mar, fo feben wir bas Berbrennen ber Beren aus bem Glauben an übelthatige gauberhafte Riefenweiber ftammen wie G. 496 angenommen murbe, Con Sondlul. 45 brobt Frenig Die Riefin Sondla mit Feuer zu umweben. Eine Bere wird verbrannt RDR. 193. Daraus ergiebt fich ein wesentlicher Unterfdied gwifden ben Grublingefeuern, welche bie Bere, ben Jubas, ben Oftermann, alfo eigentlich ben Binter zu verbrennen gezundet werden und bem Johannisfeuer, bas gur Beiligung bes Beerbfeuers, und gleich bem Rothfeuer gur Erzeugung eines frifden von bem Gotte bes Blipes felbft gesenbeten fraftigen Beuers bestimmt mar. Die Sitte fcreibt fich aus einer Beit ber, mo es noch ichmer mar, Reuer ju gunben, mo es burch Reibung ameier Solser mubigm bervorgelodt merben mufte, mas jabrlich bon ber gangen Bemeinde unter Anrufung bes Gottes auf altfeierliche Beife gefcab, worauf bann Beber fich feine Scheite mit nach Saufe nahm und bas fo gegundete neue Beerbfeuer bas 3abr über forgfaltig butete. Daß biefer Untericied ein wohlbegrundeter ift, zeigt, bag man bie Miche bes Ofterfeuers nicht auf Die Gelber ftreute um fie fruchtbar gu machen, fonbern in ben Bach gof. Bon ber Miche ber verbraunten Riefen furchtete man Rachtheile, und wenn bei ber herenversammlung auf bem Blodeberge ber große Bod, b. b. ber Teufel, fich ju Afche brannte, und biefe Afche von ben Beren auf bie Relber geftreut murbe, fo thaten fie es eben um ju icaben. Go feben wir auch im Rublieb bie reuige Gbebrecherin, Die ben Tob ihres bejahrten Gatten verschulbet bat, bitten, ihr Leichnam moge bom Galgen genommen, verbrannt und bie Afche ins Bager gestreut merben, weil fie beforgt, burch Musichutten an bie Luft moge bavon Durie und Sagelidiag bervorgebracht merben;

ne iubar abscondat sol, et aer neget imbrem, ne per me grando dicatur lædere mundo. Daß nicht Soune den Schein, nicht Regen die Wolfe verlage, Richt Wer glaube, ich habe der Welt durch Hagel gefchadet.

Eine britte Classe burfte man fur bie Michels: und Martinsfener annehmen. Wie biese herbstieste aus alten Dantopfern fur die reichliche Ernte bervorgiengen, so wird man auch die Feuer babei jum Dante gezindet baben. Daß man bei dem Nolfsteuern ein Opfertüfer verfonunte, wird dunch eine Neldung dei Comit 90 wobtscheinlich, wenach dei Geuchen ein gefallenes Ther verbrannt und dann die nech gefunde herete an diese Ertell getrieben wurde. Go lümmerlich biefer Neft der allen Sitte seit, so wang er doch einen Nolfchijk dannaf verfalten.

## 145. Commer: und Winterfefte.

Bie ber Tag mit ber Racht, fo beginnt bas Jahr mit bem Binter. Altbeutiche Calenber lagen biefen mit St. Clemenstag (23. Rov.) anbeben: bas thut auch ber norbifde, ber ben Tag mit bem Unter bezeichnet, fei es weil St. Clemens mit bem Unter am Salfe ins Bager geworfen marb, ober weil an feinem Tage Die Chiffe im Safen liegen muften, St. Clemens gilt fur ben Batron ber Schiffer; von Ullere Schiff ift mebrfach bie Rebe gemefen, und Runencalenber, bie ben erften Wintermonat unter Ullere Cous ftellen, fugen beffen Bogen ju bem Anter bes Seiligen. In Deutschland galt bier und ba icon Martinotag (11. Rov.) fur Binteranfang; auch bie gallicanifde Rirde begann mit biefem Tage bie Abventzeit (Binterim 1. c. 167), St. Martin macht Reuer im Camin.' bas Martinemannden bullte fich in Etrob und mit Martini beginnt ein neues Bachtight, Bal, meine Martinslieber Bonn bei Marcus 1846. Um Martinstage faben mir oben bie Saftenfpeifen wieber bervortreten, mabrend bie driftlichen Abventfefte erft mit bem erften December anbeben. Die Martine. feuer follten vielleicht bie Wiebergeburt bes jest verbuntelten Connenlichts perbeifen. Die bernach ber Abvent, fo icheint biefe Beit icon ben Beiben eine Borbereitung auf bas Julfeft, wo bie Conne fich veriunate und nun auch bas naturliche Reujahr eintrat.

Das Juffeft hat eine deppetite Geite: einmal ift es bie burtelliß gelti vos gabres, wo aufes beten up farere, alle Gafte ju fleden, die Gree felbst ber Haft ber Saft ber Binterielen verfallen schien. Aber zugleich wird die Sonne miedergeberen, die den neuen Friedling bingen soll, und wenn jest schau und verfach ibre Umigse balten u. f. m. fe fonnen wir mas das nur aus der Ahuma, der zuverfichtlichen Soffmung ierze riedeferendes nur aus der Ahuma, der zuverfichtlichen Soffmung ierze riedeferenden Reiches beuter a. die Runten fehn zieh verneng, noch ert fumftige Monate beingen sollen. Darum wird beim Mittwinteropfer S. 524 bie Minne der Gekter wie anderer Abuschnen gefrunden, dem eigents fablig bitten vie fe voch jest als im der Untervelle werdend pu vernen. Was

vie Briden in biefe geit sienen, ift eine stimmliche Brautwerbung, eine Beriobung: Gerba verheißt sich bem Frey nach brei Addten, wonnter bei Beniotu ju verfichen sind: jie Demnidtung soll im grünen haine Barri begangen werten; auf Wahpurgistag baben wir S. 247 sir Pautscham ang sich auch erkauten ber Orchgeit is Gomengoptes mit ber Orchgeits angesten. Die eine genach mag sich auch erfautern, baß wir am Jusseil bei Bragis Becher Gelübbe abseldigt sehen, bie sich auf funftige Bermählungen beziehen: Helgafwide 1, 32 gesche Sein seinen fehren Burber Orchgi:

3d hab erforen bie Königstochter Bei Bragis Becher, beine Braut.

Der Rame bes Juliestes bebeutet bas Rab (agf. hveol), also bas Sonnenrab, wie wir bie Conne felbst ausbrudlich bas icone fiche

§. 145.

ra hvel) genannt finden. In ben gwolf Rachten (twelf nights) von Beib. nachten bie Berchtentag ichien bie Sonne auf ihrem tiefften Stande ausguruben bis fie ihren Lauf wieder aufwarts manbte. Darum burfte in ber bochbeiligen Beit ber 3molften nichte rund geben (mas namentlich auf bas Spinnen und Sabren betogen wird), fonft murben bie jungen Ruchtfalber ben Empmel befommen, Rubn 296, 112, DR. 248. Dan barf auch nicht breiden, nicht baden, nicht miften noch mafden, fonit befommt bas Bieb Laufe. Ber ben Raun befleibet (beim Trodnen ber Bafche) muß ben Rirchhof belleiben.' Bu ben 3molften barf tein Flachs auf bem Roden bleiben, fonft tommen bie Seiben (Bwerge) und frinnen ibn ab. Wenn in ben 3molften nicht abgesponnen ift, fo tommt Gru Baub. Bru Gobe, Fru Frid, Gru Buil, Fru Freen, Fru Berte, Frn Bolle, Fru Solle u. f. w. und verunreinigt ben Roden. Rubn 96. 412 ff. Wenn man in ben 3molften fpinut, fo tommen bie Motten in bas gefponnene Barn. Daraus ertlart fich, wenn fie nicht mit Muot gufammenbangt, jene Frau Dotte bei Commer, Rr. 8 : baber mobl auch bas in Lichtenberg bei Berlin jahrlich begangene Mottenfeft. Die Motten find wie aubere Cometterlinge Elben im Gefolge ber Gottin. Eggen und Bfluge barf man nicht im Freien fteben lagen, bamit fich nicht Sadelberg mit feinen Sunben barunter verberge.

Im Giegenschen beigen bie Bodiften bie billigen Tage wie fcon Arat ber Er. ben Tecember mit Legung an ib weichnachtsgeit Heilagmanoth genannt hatte. Wir saben schon, daß in bein Brodiften der Arlender sin bas gange Cabr gemacht wird: wie sich in biesen wolf Benante nach ab Wetter verbilt, so wird es in ben sosgenne wolf Menanten Lazum beisen sie Oschaft, so wird es in ben solligen wolf planet genen bei Carum beisen sie in ben hilligen Agen so erdt in dem Baumen geht, so giebt ein fruchtbared Jahr. Aufna. a. D. Geht zu Weisnachten ein karter Wink, so sagt man in Schwoden, die Baume rammeln. Wirt. 1, 466. Werden die Algaren recht lang, so mächft und der Richte san zu. f. w.

Mitten in ber Beifandt, wenn bas neue Jahr geboren wirb, uub bie Wintersonnemende sich begiebt, aber auch in ber Johannisnacht bei ber Bonnersonnember, seht die gelt auf eine Bellie sitt mie die im Bogen geworfene Natete inne zu halten scheint ehe sie, die bisber noch sieg, sich nun altmaßlich zu sinten anschiedt. Es ist geledsam ein Ris, eine Spalte in der Belle in ber Beit, durch welche die Gwiglett mit ibreu Entzäutungen und Bundern bieninfichaut. Darum wirb jest bas Busher zu Weln, darum

tonnen vie Thiere reden und weißagen, darum wochen die Todeten auf, feigen verfunfense Eldbet und Reiche empor, blüchen und ressen die Balum, darum tregen sich die Beinen wer hiere sich die Beine wer hiere fich die Beine wer hiere fich bei Elden ach verfiss Jahren wieder sinnas wient irte fur ger Entwe verleite gu hoden. Jum Teili sie don dos von der Mitternachstunde der längsten Nacht gilt auf die gangen Joudssten erweitert. Anderese sindet sich auch von den Sossistien, Kauptweisellen Lauftweisenscher erzischt, wie auch andere fest. Addet wie die Kaufpurz gisnacht, die Anderesanacht (wo die Madden ersprischen, welche Männer ihnen bestimmt siehen die fernmal zu. 2007 der Mehre zu wässelnsche die Mehre zu wässelnsche finde in der die Kaufpurz die Mente festen in der Kaufpurz die Mehre die Kaufpurz die Mehre die Kaufpurz die Mehre die Kaufpurz die Mehre die Kaufpurz die Kaufpurz

Man findet indes auch Warmungen, in der verhängnissoulen Etunde ben Borhang nicht zu tühn zu faisen oder von der Rost der Seltigen zu geniesen. Ju Ottobeuten in der Trobbngske vernahm man zu Weihpackten eine mundertar liebliche Mult. Zedermann sihlte sich gedrumgen die Jenster zu diffinen. Davor warnten aber die alten Leute, meil alle, welche den Argel zu diffinen. Davor warnten aber die eine Reute, meil alle, welche den Argel siedlich wirden. Den vollen Genuß hatten aber ungerfrost Dielenigen, die sich mit dem Anderen in der verfischenen Stude begnügken. B. 11, 66. In der Riemand wird zu der Weinand welch genügken, weil der Riemand was zu der Bername zu Wein; aber Riemand wag zu dem Brunnen gelangen, weil die Liebe in deler Studen eig und hab. Um zwöl zu der Riemand welche nicht zu der Riemand war der Verlagen, weil der felten zu wich der Argel freien Zuglich eitzlich und zwolf hat der Leutel freien Lauf; da bietet er alle Gewalt auf um Geden zu gewimmen. Wirt. a. a. D.

Mit tem 21. Dec. beginnen noch Leope, 2005 bie, Ra u chn ach et. e. beren wire find: El. Thomas, Meifenachten, Reigider und Preitönigsbaben, vern admilch aber die erste und best dieser Nächte. Hufer und Selle werden nach dem Abendalten ausgeräuchert und gefignet; in den so gelen eine bei Weinkerge und Selber beiheren. Mit Weischneider josen die Weinkerge und Selber beiheren. Mit Weischneider josen der hie Gennachter (Gömachten, Gebnachte), welche mit Vertönigsbehen halbigen der halben und die Veiter wieder reche und die Verumen zu Wein werben. Geknachte beisen sie, well man den "Antspewer" giebt und das Vehen aufs hausbad ger legt. "Ride ein ab ehr "Kuffelpieben" giebt und durchen aufs hausbad, ger legt. "Ride ein ab is Thomas der die Kommen der der die Lieben abgen die 7 Nacht vor Weispaaden, de spewers aber die Thomas der die Abenachat. Ribelnacht fallt mit Riepfnacht u. f. w. undammen. Wied ist achienen geriffenden unter Morten auf

Der leitenbe Gebante biefes und noch ber nachften Feste ift bas Simrod, Mntbologie.

neugeborene Licht und ber wiebertebreube Grubling. Schon gu Dreitonigen alaubt man bie Tage um einen Sabnenfdrei gemachfen. Bur Geier bes fo guerft ericeinenben neuen Lichts wird ein Ruchen angefest und burch Die eingebadene Danbel eine Ronigin ermablt: Diefe Ronigin ift Die als 3abresgottin gebachte Berchta (von breben leuchten icheinen), bie nun Die Memter fur Die Reit ibrer Bericaft vertbeilt. Rabian Gebaftian (20. 3an.) tritt icon ber Saft in Die Banme und Die Anaben machen fic Beibeufloten, mobei gemiffe ben §. 138 befprocenen Bauberfpruchen verwandte Lieber gefungen werben, bamit ber Baft fich lofe. Bu Lichtmeffen foll man bei Tage efen und bas Spinnen vergegen. Der Begug auf bas madfenbe Licht ift icon im Ramen ausgesprochen. Doch barf ber Bar feinen Schatten nicht feben, fonft muß er noch auf 6 Bochen (St. Gertrubstag 17. Marg) gurud in feinen Bau. Bon Balentinstag (14. Febr.) ift G. 313 bie Rebe gewesen. Um Beterstag (22. Febr.) werben Rroten, Schlangen und Dolde aus bem Saufe getrieben und Die Sommervogel (Schmetterlinge) gewedt; bas Rlopfen mit bem Rreughammer S. 562 beutet auf Donar, Rubn 295. I, 122. Run tommt St. Mattheis und bricht bas Gis ober macht auch Gie, immer wird in ber Safenacht bas erfte eigentliche Frühlingeseft begangen, beffen Urfprung im &. 110 befprocen ift, auf ben ich mich auch wegen bes Gertrubstag beziehen tann. Das zweite fiel bann auf Ditern, vgl. §. 110. Rach Rubn 206. fanb ju Oftern ein Ballfpiel ftatt, bas an bie Borte Balthers 2. 30 erinnert:

Spielten bie Mabden erft Strafen entlang Ball, o fo fehrte ber Bogel Gefang.

Beim Dietest wird der Sall gefcliegen, den Weschluß mackte aber ein Zang (Anhn Ass. 272 WeS. II, 148) und es fragt sich ob hieren das Wort Ball für Tang auszgegangen sel. Das Ballwersen war im MR, wie bei den Griecken ein mit Gestang und Zang verbundenes Spiel; des der in den roman. Eprachen bladere tangen. Waschrangst als, Le. us, der p. 236. Dieg ferm. Westerte. I. 48. Eand dieß Bollijkeit in Begug auf die der Frencherungen, welche die Some zur Chenn that? Auch Wes. 142. Die Sieden fprünge, welche man am erstem Oliertage tangte, Auch Wes. 150 ff., uter der und der zu gleden. Das Lied das wann dag lang, latte kei und:

Ronnt ihr nicht bie Giebenfprang, gount ihr fie nicht tangen?

Da ift mancher Chelmann, Der bie fieben Sprung nicht tann: 3ch tann fe, ich tann fe.

Wegen ved Ofterhofen, der vie Cheerier legen foll, fragt Kuhn W.6, 243, ab dubei woß an ven Hofen au ben Mibern der Rebelemmis zu benfen fei? Ich is groß gefatt werden, we bie dierfide, gelt 3.0 bie frage zu besladen zumad die Eler schan und Gert ru bis tag reit gestatt werden, und die stierliche gelt 3.0 biefes Jahr (1864) sie hon frieher anhot. Rebelemial fie wie Gertroe eine dettin der Frundfbarteit: das eben deuten die rothgestatten Gier an (roth ist die Australia eine Barde der Refenden, das eine die finden mirb die Jausstanteit bervoer getoben, indem der Jase , das frundfbartes Eller, für gestat jaben flower.

Bir faben, bag bie Dothen urfprunglich feinen anbern Jabalt batten als bas Raturleben im Rreiflauf bes Jahrs, in Commer und Binter: bei ben Rabresfeften tritt uns biefes Grundtbema noch ftarter entgegen, Doch muß man fich erinnern wiebiel barter ber norbifche Binter mar, wieviel ichwerer fein Drud im Mittelalter auch in Deutschland auf bem Bolte laftete, wie aller Bertebr gebemmt, alles Leben gleichsam eingefcneit und eingefroren ichien, um die Freude bes Bolls ju begreifen, wenn ibm Runbe von balbiger Erlofung aufblubenbe Blumen ober anlangenbe Bogel ale Boten bes Grublings brachten. Uns haben Die Bortbeile ber Gultur jener tobtlichen Binterbeschwerben überhoben, bafur aber auch bes lebenbigen Raturgefühls beraubt, bas jene Bolfefefte ichuf, fene Dothen bichtete. Bir tangen nicht mehr um bas erfte Beilchen, wir holen ben erften Daitafer nicht mehr festlich ein, uns verbient feinen Botenlobn mehr mer ben erften Stord, Die erfte Schmalbe anfagt; nur in ben Rinbern, Die wir angftlicher an Die Stube binben, lebt noch ein Reft folder Gefühle, und icon in ben legten Jahrhunberten mar bas "Lengweden' Quibm. 281 und bie Commerverfundigung armen Anaben anbeim gefallen, Die einen Rrang, einen Bogel, einen Fuchs ums bertrugen und bafur von Saus ju Saus bie Baben fammelten, Die wir fruber freudig ber rudfebrenben Bottin als Opferfteuern entgegentrugen. Rur bier und ba nehmen noch Erwachsene an folden Aufgugen Theil, und wie armlich, ja bettelhaft auch biefe ausfeben, fo wird boch bann fogleich bie Sanblung finnvoller. Go gestaltet fich bas ,Binteraustreiben' ju einem fleinen Drama, bas ben Rampf gwifden Commer und Binter, wie er im Naturleben fich begiebt, por bie Ginne führt. Der Binter ift in Stroh ober Mood, ber Sommer in grunes Laub geHeibet; beibe tingen mit einander und ber Binter wird bestegt, ausgetrieben ober ins Wafer geworfen, auch wohl verbunnt. Das ist die rheinlische Eitet; in Franken triti fcon ber Tod an bie Gelfel vos Winters und jemehr wir uns einst faviliden Gegenden naherten, sehen wir die Auskreitung des Todes flatter bervortreten: des Commers wird entlich aus gedämiegen.

Der Binter ift ber Tob ber Ratur; auch in ben Mptben merben Binter und Tob nicht auseinander gehalten, G. 301: warum follten fie fich in ben Boltsspielen nicht vertreten burfen? Much in gang beutiden Begenben begegnen Spuren biefes Taufdes. Bei bem Munchner "Detgerfprung und Schäfflertang' (Banger 226 ff.) ift gar bie Beft an bie Stelle bes Tobes getreten, und bag bieß nicht alleine fteht, zeigt bie fcmabifche Sitte (Deier 377), wo bas Brunnenfpringen' wie bei jenen Dundener Boltefpielen auftaucht. Dort batte Die Geuche ein Lindwurm gebracht, ber fich unter ber Erbe gulbielt, in ber Golle, bei , Brebel in ber Butten'; Die Chaffler (Detger) hatten ibn burch Spiel und Gefang vertrieben: alten Opferu und Frublingotangen mar ber morberifche Binter gewichen. Rach einer andern Delbung mar ber giftspeienbe Lindwurm burch einen Spiegel berausgelodt morben, ben man über bem Brunnen angebracht batte. Das mag Entstellung ber Sage vom Bafilist fein ; Die Bergiftung ber Brunnen und ber Luft burd umfliegenbe Dracen ift uralter Glaube; als Gegenmittel gunbete man Feuer (B. 361), und auch biefe galten fur Opfer. Rach bem Bebichte ,Galomons Lob' bei Diemer trant ein Drace alle Brunnen ju Berufalem aus bis man fie mit Wein fullte: bavon marb er beraufcht und tounte nun gebunden merben. Die Bergleichung ber verwandten Sagen, bie wir bier nicht verfolgen tonnen, ergiebt, bag ber Drache Ribboggr ift, ber an bem Beltbaume nagt, ber Brunnen aber Swergelmir : Grebel ift Gribb, Die wir ale Bel tennen, und ihre Butte ber Abgrund ber Bolle, ben wir G. 286 auch icon als Saß, Saturni dolium, gebacht faben, Gie fallt mit ber Beft gufammen fo wie mit ber alten Frau, bie nach D. 739 gu Frantfurt in ben Dain geworfen marb; nach bem babei gefungenen Liebe Reuter Uber ichlug fein Muber' u. f. w. ericbeint fie ale bie Mutter bes Commere, ber ibr nun Urm und Beine entzwei folagt. Gie ift alfo gleichfalls ber Binter und entspricht bem Tob, ber bei Glaven und Romanen in Gestalt eines alten Beibes entzwei gefagt marb, DR. 742. Much anbermarts (Comeller I, 320) begegnet biefe Grebel; bag fie in Dunden fur bas erfte Bauerne meib ausgegeben wirt, das fic nach ber Pelgeit wieder in die Stadt wagte, ift deutliche Enthellung, Gin Meister des Einerets sührt dern nach beute den Ammen "Simmelsschäffert" simmel und Solle fleden fich die entgegen, wie in den Mythen der Simmels und Solle fleden fich die ternelt berachfeigt, um nach dem Kampf mit dem Drachen die schöne Jahresselt berachfeigt,

Schwerer ift bie Bebentung bes Bager pogels anzugeben, ber in Mugeburg jur Bfingftzeit mit Schilfrohr umflochten burch bie Stadt geführt wird, DR. 562. 745. Daß er ins Bager geworfen marb, fceint ber Rame wie bie Befleibung gu fagen, und Schmeller 1. c. bezeugt es ausbrudlid. Der Rufammenbang mit ber Bakertauche G. 537 tonnte auch bier ein Opfer vermutben laften : aber obwohl auch bei une bie Buppe. welche ben Winter ober ben Tob vorftellt, ins Bager geworfen wirb, D. 728. 739, wie in Schwaben nach bem unten anguführenben Bebrauch ber "Mohrentonig', ber ben Binter bebeutete, fo iceint bod biefe Unnahme graufam. Die Bettfpiele, welche fich an bie Bfingffeier tnupften, brachten es mit fich, bag fich ber Buriche bie Tauche gefallen lagen mufte, ber bie Bfingftfonne ale Bfing ftlummel verichlafen hatte. Rach Banger 236 marb gwar bem "Bfingftl", wie nach Deier 408 bem "Bfingftbus" fogar ber Ropf (jum Schein) abgefclagen; jener ift aber als Bagervogel, biefer ale Bfingftlummel gefennzeichnet, und bag beibe gufammenfallen, jeigt wieber Schmeller 1. c. Much icheint eine frube Muffagung ale Opfer aus bem B. 237 befdriebenen Bemalbe, mo fogar ber Fluggott vorgeführt wird, berporsugeben. Un eine wirtliche Opferung bes Berfpateten, bem bie Rolle bes Binters ober Tobes jugefallen mar, mochte man bei biefen beitern Frublingefeften auch in ben alteften Beiten nicht benten.

Den Kamp' jmischen Sommer und Brinter sichter auch der schweisische gehische "Marittt" vor, mie ihn Olaus Magnus (M. 735) schibert. Her ward er noch von Obrigkeitsbergen mit großem Geprasque begangen. Der Rame des Blumengrafen, welchen der den Gemmer vorfkellende "Mittle, menister sichet, entpriedt dem des Maggarden bei em beutschen Matitt, wo aber die Spuren eines Kampls der Jahrebzeiten zurächterten. Dem Blumengrafen gegenüber war der Winter und sein Geschoge im warmt geleg gehült um den fint Affech wur den in Archive für der in Bereiche Gefinde wehrte fich mit Britenmaien und grin ausgeschlagenen Lindenzweigen. Aber in der lössischen Jahren mit der der Angelie gehült und der der der Angelie gehölte Angelie Allemerier von Kopf fis zu Typk muße der von Kopf fis zu Typk

Den Maien führ ich in meiner Sand,

Den Degen an ber Seiten: Dit bem Durfen muß ich ftreiten.

Der Türte, S. 551 auch Mohrentänig genannt, ist der Winter: er soll im Waßer ertränft werden wie sons der Bagervogel. So beigt es in dem Märchen von dem Menschenfreser, der wieder der Winter ist: "I schmöd a Christ. Awischen Türten und Helben unterschied wan nicht.

Wenn die siedere Varstellung vos kampse der Jahreszieten bei dem schweichigenstigen Morietts sich aus dem im Nachen nicht sie früh wie bei und eintehrenden Frühling zu ertlären schien, so zeigt nun die Berglichung vos Jahreszieten der Schweichten der Schweichten der Schweichten aus Archien der Verletzung ausgeheit von Zeischauch die Kleinstellung aus dem Machen der Bautenig. Wat vorm Ammengraf nach der Einholmag aus dem Walte beimichtet, war er und sien gegen nach der Einholmag aus den Walte beimichtet, war er und sien gegen fin Gefin gestiedet dere bach mit grünen Reisen und Walten so in den gestieden der der in genier Wolfe gegangen. Dier nachm nachtscheinft die aus Schwei peress Wacketh befannte Cage von dem nachtscheinen Walde den Litzung. Gr. D. G. J. 148, IJ, 91, Lynder Rr. 252, Sage VII, p. 132, 3 u. M. Cuntlen d. Schol III, 276.

Much ba, wo neben bem Maigrofen eine Maigrofen auftritt, liege it ansterer Mychibs ju Grunke, mur ein anberer Moment besichen ist aufgeschit: die Bermählung bes Götterpaars flatt bes berausgebenben Sampis, sei bei diesem nun an forend Erfagung Bells voter am Woden eine Gignundes Armodenlampi ju benten. In dem Denden einbeten mischen ber Gediffertang E. 580; Dartieftungen eigentlicher Drachentampie bat Aluhn C. 448 bei englischen Breisenabten wie Maigekrunken eine besteht und bie beutlichen Schwertlänge und Opferspiele batten mobi gleiche Bedwertlänge und Opferspiele batten mobi gleiche Bedwertlänge und Opferspiele batten mobi gleiche Bedwertlänge in der Der einschwertlichen Bedwertlänge und Opferspiele batten mobi gleiche Bedwertlänge und Opferspiele betwertlichen der Der bernachten.

Gine große Menge Figuren ift bei bem fcmabifden "Bfingftritt' betheiligt, ber fich barin bem Rieberd, bei Rubn RS. 382 vergleicht. Es ericeinen barunter auch Mrgt, Roch und Rellermeifter. Das erinnert an Die Ausloofung ber Memter beim Bobnenfeft am Berchtentage G. 414. Bemertenemerth icheint, bag bei Deier 407 auch ber Des ger auftritt, beffen Bebeutung uns von bem Dunchener Jefte ber noch erinnerlich ift. Wie aber bier ber Rampf bervorgeboben wirb, fo febit Alles, mas auf Bermablung beutet. In Danemart febrt fic bas um: ber Maigraf mabit fic bie "Maifinde": vom Rampf ericeint feine Spur, mabrend fich in England beibes vereinigt, am Rhein nur bie Belten auseinander liegen, benn ber Rampf gwifchen Commer und Winter wird icon ju Lichtmefs porgeftellt, erft ber "Maitag' bringt ben "Maibaum' und ben "Maitonia". und nicht biefer allein mablt fich feine Daitonigin; nach ber Sitte bes "Dailebne" murben bie Dorfmabchen an ben Meiftbietenben berfteigert, und jebem Burichen bie feine jugeichlagen. Die weite Berbreitung ber Sitte bes Lebnausrufens bezeugen Lieber, Die am Rhein wie in ben Rieberlanden gefungen murben, und baf fie auch in Frantfurt a. Dt. befannt mar, babe ich Rheinf. 168 nachgewiesen: ja bort verlieb fruber ber Raifer Die Burgerstochter:

Beute gu Leben, morgen gur Chen, Ueber ein Sahr gu einem Paar.

Ber als Raifong prangen soll, eutsichebet fich an einigen Orten burch ein Bettrennen zu Pferde uach einem ausgesiedten Krang; wer babet vom Berbe fiel, muße die Therefrappen tragen, womit die Pfeischen geschmiert wurben, Ruhn NS. 379; anderwärts sinden fich andre Spiele, bie wolf gleichen Neue bartet, die Geutschliebung über die Keinfachwürde.

Bar es ein Bettlauf, fo beift ber lette Molig und bas Gange Meliglaufen, Das zeigt ben Rufammenbang ber Blingftichießen mit bem Daifeft : ber befte Sous wird auch bier Ronia und mabriceinlich fiel einft ber Schubentonig mit bem Maitonig gufammen. Darum finden fic, wo bie Schubenfefte fich ausgebilbet baben, andere Bfingft- ober Daigebrauche gewöhnlich nicht, Rubn Bifchr. 1. c. 382; boch ftebt in Abrweiler bas Schubenfeft am Frohnleichnamstag neben ber Maifeier. Der bei bem Dais ritt im Silbesheimischen u. f. w. auftretenbe Schimmelreiter wird wie ber Mailonia felbft um fo überzeugender auf Dbin gebeutet als Rubn mabricheinlich gemacht bat, bag biefer felbft einft burch Bfeil und Bogen berubmt mar, mas ju unferer Annahme S. 337 ftimmt, bag er mit Uller jufammenfiel. Bgl. C. 202. Bei bem Bettrennen zu Salzwebel wird ber Sieger mit Maien, ber Lette, Langfamfte mit Blumen gefcmudt, bei wort smuk makt, und beißt nun ber fcmude Junge; berfelbe Spott, ber mit bem Bfingftlummel, bem Bfingftbus u. f. w. getrieben wirb. 216 bie Bebeutung biefer vielgestaltigen Bettfpiele ergiebt fich alfo bie Entscheibung barüber, wem bei bem Grublingolefte bie Chrenrolle bes fiegenben Commers ju Theil merbe ober mer fich allen bobn und Schimpf gefallen lagen muße, welcher bem besiegten Winter angetban wirb, wie wir bei bem Dabervogel, bem Mobrentonia u. f. m. gefeben baben. Bur Rolle bes Bfingftlummels verurtbeilt aber gewohnlich icon Spatauffteben am Bfingftmontag, wie auch nicht überall Bettfpiele, fonbern bier und ba bas Loof über bie Austheilung ber Memter enticheibet. Reben ben Bettfpielen ber Buriden erideint zu Salberftabt auch ein Wettrennen ber Mabden (Rubn 386), mas auf ben Ausbrud Brautlauf (nuptiae) &. 147 Licht werfen tonnte.

Wenn beim Metfoul von bem Letter, Saumigsten gelungen wied, er habe fich ein neu Haus gebaut und fic davie ind Ansie gebaut (Aufen 280), wie er auch ver Jahre Jimmermamt ober Löndo' beiß, MS. 384, Sommer 181, so werden wir an den Mythus von Smadbilfart ertinnert.

Pingstofe (Pfingstinds) beigt bas Madden oder der Bursche, die beim Bingstofe (Pfingstinds auf wolf das Andeen Bingstinds brut, Aufm 26. 160. Ein andermal sindet man den juerf Ausgestandenen Thau fir eich er oder Thaustrauf, (däwestrück) genannt, den leisten Pfingstind d. Alls Thaustricker werden sons wood bie Herr de eigent den, wei sie des beitraftigen Inaue von sermen Wiefen auf ibre dienen tragen sollen, Must. 1008 Aufm We. II, 165. Ginigenan immut

bas Maifpiel bie Geftalt bes Ginfangens einer Rauberbande an: Die Rauber find in Moos gelleibete wilbe Manner, wie fonft auch ber Binter in Moos gefleibet wirb. Bier bat er fich nur vervielfaltigt; als Rauber barf er gebacht werben, weil er bie Schape ber Erbe und bie icone Grublingsgottin entführt. Much in ben Raubermarchen wie Rubn RG. 186. 279 285, I, 22 find bie Rauber Binterriefen und entfuhren Jungfrauen, Die bernach balb bem Dien, balb ber Rolandefaule, balb bem blauen Stein beidten, G. 507; bas Rauberfviel gebt aber auch mit manden andern Gebrauchen ins Robannisieft über und tommt bier auch unter bem Ramen bie Seejungfer fuchen' als Schifferftechen por, Sommer 158. Rubn 386. Statt bes wilben Mannes führen anbere Spiele ben grunen Mann ober Lattidtonia auf, mobei Zweifel entfiebt, ob er ben Commer ober Binter bebeute. Uriprunglich gieng bie Laubeintleibung auf ben Fruhlingsgott; ba aber ber Binter außer in Strob, auch in Doos und Rinde gefleibet murbe, fo erfcbien nun auch Er grun, woraus fich mande Bermirrung ergab. Go ift nicht leicht ju fagen, welchen von beis ben ber balb in Strob, balb in Laub gefleibete Buriche, ben man als Baren tangen ließ, DR. 736. 745, meinte, mabriceinlich boch Donar. In Danemart, mo er Gabebaffe bieß, wie bas ibm zugetheilte Dabden Gabes Iam, fallt er beutlich mit bem Maigrafen gufammen. Das Dailamm ericeint Birlinger 182 als Abaabe. Der Frubling wird in Blumen einges fleibet: er ericheint gang grun; vielleicht erflatt und bas, marum ber Teufel, wie wir früher vorwegnahmen, gern als gruner Jager auftritt, jumal er noch andere Buge von Obin erborgt bat,

Die Johannisgebräude beiten, menn man abrechet, was fic aus ben Mai und Pflangfliebeln abein verleren bach mertier and, ment Cigariffonisches mehr: sie fnüglen sieht meift an das sichen besprockene Zodannisseuer. Mur das Engelmannstäpter im Metterburg (Birl. 99) erinnert an Badunts 200. Doch ist bieb obebtilige delt, wo verfuntene Schöge sich beten und sonnen, M. 922, alle bien Grifter siehaftenen Birt. I, 228, Griffung indende Grifter, namentlich Schäftsfrüngfrauer, umgeben, der Girfte bes Jahrs: der Sonner bat sieht sieht genap Pracht enfaltet, alle Mangen busten um entwicken beilfame Kräfte, der Sonnessenhaftet (Befingsen durch um den entwicken beilfame Kräfte, der Sonnessenhaftet (Berindsen und Gmaden werden gerichen Jahren und Bartenspinnessfart (Kraufweile) gebrochen. Nuch das Wahre war Dohannis beilfamer sowelbe gebrochen. Nuch das Wahre war wo Dohannis beilfamer inwehle

ver Chnischen Frauen, woels sie sich mit wohlrichenven Architectunien genisse Spriechen M. 5.55, sann um so ehr sich einen Uederrich des hedmischen Missenmarisches gesten als das Griffen ihm sie spater abgescht das. Bas dem Zeugnisses Ausgeschen der Beugnische Stagnissen, werdes Beam obert. XXII, 2. 85 ansieht, man viele Eitste beimisch: quia haec inselix consuetudo adhno de paganorum observatione remansit; gleichpeel will sie Braum — man traut seinen Nuoen nicht — für driftstic ausgeben.

Dan bielt, fagt Mer. Cools, Grofglogquer Brogt. ,ber Johannisname imb feine Bebeutung' G. 9. bas Bafer um biefe Reit fur beilfamer fowobl jum Trinten als jum Baben. Gin einziges Bab in ber Johannisnacht, fagt man noch heute im Burtembergifden, wirlt fo viel ale neun Baber ju anberer Beit. Die Baber nahm man im Ruftenlanbe im Meere, im Binnenlanbe in Geen, Teichen, Rlugen und Quellen. Dit werben auch Blumen bagu geftreut. Reben bem Baben weift er eine Befraugung ber Brunnen nach, oft mit feierlichen Aufzugen, Gpiel, Tang und Befang verbunben, ferner ein Th au baben, benn auch bem Thau, namentlich in ber Robannisnacht traute man beilfame Ginfluge gu, wobei man an bie Beren erinnert wird, bie ben Thau von fremben Wiefen an ben Gugen auf bie ibris gen trugen wie fie nach DR. 1013 auch im Rorn babeten. Rach beni Bolteglauben buttert Die Dild nicht, wenn ber bimmlifde Thau nicht auf bem Gutter lag, bas bem Bieb geftreut marb. Mus ber Rraft bes Thans flieft es aud, bag pon ben Meniden ber perifingten Belt gefagt wirb: Morgenthau ift all ihr Mal. Rach Rubn BS. II, 101 muß man auch am Stephanstage, alfo gur entsprechenben Beit in ber anbern Salfte bes Jahres, Rarren mit Sadfel unter ben blauen Simmel ftellen, bamit ber bimmlifche Thau barauf falle : bann werben bie Bferbe bas gange 3abr über nicht frant. Bon ben munberbaren Gigenschaften bes in ber Chrifte nacht und ju Bfingften fallenben Thaus meltet icon Gerbafius (Liebr. 2. 56), und gang entfprechenbe Bebrauche in ber Johannisnacht werben (Liebr. 1. c.) aus Schweben berichtet. Die Sommerfprogen vergiengen, wenn fie mit Maithau gemafchen murben. Dem Thaubaben entfprach fogar ein Thautrinfen, pal Rubn 28G. 165. Jenes aber mar in ber Johannisnacht in gang Europa Gebrauch. Scholy S. 10. Gelbft bie Gemanber wurden im Than gebabet, und bie Leintucher ausgerungen und ber Thau in Rlafchen aufbewahrt, wie Hebnliches im Frubjahr mit ben Thranen bes Beinftode geschiebt, bie man ben Mugen beilfam glaubt. In Dar-

feille begießt man fich ju Robannis mit moblriedenben Bagern. Bom Robannisfeuer ift icon gesprochen, gleichzeitig murben auch bie Baufer innen und außen mit arunen Daien und Blumenfrangen gefchmudt und gemiffe Bflangen in bas lobernbe Geuer geworfen. Duer über bie Stragen binweg' wie auch bei anbern Reften giebt man Blumenfronen an Schnuren befestigt, befrangte Rinbericharen balten, bier und ba noch Tannenreifer in ben Sanben tragend und Lieber fingend, Mus- und Umjuge und forbern Gaben ein; Maibaume werben errichtet und umtangt unter froblichem Singen, Sabnidlagen, Daftliettern, Aufguge mit einem Rampffpiele gwis ichen zwei Barteien, Tonnenichlagen mit Bettreiten, alle biefe und abn. liche Beluftigungen leben noch beute fort.' Bie tam es, bag ber Tag fo feftlich gefeiert murbe, mit bem fich bie Gonne wieber gu neigen begann ? Bebachte man nicht baran, bag nun bas Licht wieber abnahm, bag Balbur ju Bel binabstieg und bie Bericaft bes blinden Sobur gurudfebrte? Stats ift bie Sonneumenbe als Gie ae & fe ft bebanbelt morben, wie es in Ratur aller Fefte lag, Freubenfeft ju fein. Man freute fich ber erreich. ten Bolbobe bes Lichts ohne mit Gulenfpiegel gu weinen, baß es nun wieber bergab gieng; bagegen ju Dittwinter mar man weise genug, nur an bas Bachothum bes wiebergeborenen Lichts zu benten. Die Johannisnacht, Die furgefte bes 3abres, mo im boben Rorben bie Conne nicht uns tergieng, wufte man burch bas Seftfeuer in ben lichteften Tag ju verwanbein und fo ben vollen Gieg bes Lichts gugleich ju forbern und gu feiern. Mle Siegesfefte fceint bie Fefte biefer Beit auch bie triumphierenbe Rirche verftanben ju baben in ber befannten Epternacher Brogeffion, mo man Ginen Schritt rudwarts aber gweie pormarts thut. Der eine Schritt rudwarts bebeutet bas Strauben bes Binters, bem es nicht felten gelingt, einen Theil ber icon verlorenen Bericaft wieder ju gewinnen, mas er aber mit befto größern Berluften bugen muß; Die zwei Schritte pormarts ben unvermeiblichen Giea bes Sommers, benn trot bes einen gurudgetbanen Schritts, ber ben Forfdritt gwar hemmt aber nicht hinbert, wird bas Biel erreicht, fo bag biefe bupfenbe und fpringenbe Schauftellung ben uberftanbenen Rampf mit ben Dachten ber Sinfternife und ibre gewiffe nun entichiebene Rieberlage febr lebenbig peranicaulicht.

Die mothischen Bejüge ber Erntegebräuche bewegen fich nm ben Apfrendischel, ber unter bem Ramen Robbaim, Bergobenbelftruß, Cobol ober Bägeltisjen u. f. w. sie Jenn Gobe, Woban und sein Nofs ober die Bögel bes himmels als ein Opfer seben bieb. In einigen Gegenden

iprang man über biefe mit bunten Banbern wie eine Buppe aufgeputte Barbe, ber auch mobl bas Besperbrot ber gulent fertig geworbenen Schnits terin ale ein ferneres Opfer eingebunden marb. Im Tprol barf ber genannte Betreibebuichel nur mit ber rechten Sand gebunden merben. Er bilbet eine Rigur, Die beibe Sanbe auf Die Buften ftust, Die man bann mit Relbblumen fcmudt, und mit Brot ober einer Rubel begabt. Dann ftellen fic bie Gonitter im Rreif umber ober fnieen nieber und beten: Beiliger Dewald, wir banten bir, bag wir une nicht gefcnitten haben. Banger II, 214 ff. Aubernorts wird ftatt feiner ber b. Daba (Daber Messor) angerusen. Bir baben ibn fcon G. 25 in einem Sternbilb perbreifacht gefunden. Banger II, 486. In einigen Orten bieß biefe Buppe ber Salmbod, Banger II, 225; in anbern ,ber Alte' und Rubn 285. 514 bat burd bie Bergleichung englischer Gebrauche mabrideinlich gemacht, bag auch biefer Rame auf Donar giele. Richt anbers wird ber Rame "Beterbult' ju beuten fein; val. aber Rubn 96. 519. 524. Reben ibnen tritt Frau Berte fomobl beim Binterforn ale bei ber Rladernte berpor. Diefe bat ibre eigenthumlichen Gebrauche wie auch bei ber Rlaches bereitung unfere Schwingtage (Montanus I. c. 42 ff.) gu beachten find.

Un ben letten Drifdelfdlag fnupfen fich Gebrauche, bie wieber auf alte Opfer beuten. Wer ben letten Drifdelichlag thut, muß bie Dodel pertragen; Die Model ift Die Rub; ober Die Log, bas Mutterfdmein, Die auch Serfau beift, wie auch bier wieber ber Rame ber Alte' begegnet. Un anbern Orten fnupfen fich biefe und abnliche Ausbrude an bas Gruchtfoneiben, alfo unmittelbar an bie Ernte. Ber bie Dodel u. f. m. ,vertragen' foll, bat eine aus Strob gemachte Rigur in bes Racbars Saus ju tragen, mobei er aber felten mit beiler Saut bavon tommt. Much fonft mufte er fich noch mancherlei Schimpf gefallen lagen, fur ben er inbes bei ber Malgeit entschäbigt wirb. Go wird fur ben Alten, ben eine Buppe neben bem Dreicher porfiellt, ber Tifc gebedt ale wenn fie auch mit egen follte: von allen Speifen, Die aufgetragen werben, erhalt fie ihren Antheil gleich jebem Anbern, aber jum Bortheil ihres Rachbars. In England beift biefe Buppe bei ber Ernte Melldoll, mas Rubn 2BG. 514 auf ben Sammer (Diofnir) beutet. Der lette Drefder erbalt wohl auch ben Rornsoll ober Beigengoll, Gerftengoll, nach ber Grucht bie gerabe gebrofden wirb. In Baffau beißt bas menfchenabnliche Bebad, bas bei ber "Drifdellage' gegeben wirb, fdlechtweg ber Boll. Bei ber Ernte besteht Die lette Barbe oft nur aus brei Mebren, woran wieber Dutbijdes baftet. Drei Mebren führt Dintelsbubl im Bappen, ein Ort, ber nach einer Betreibeart benannt ift. Mebnliches begegnet bei Roggenburg, Roggenbaufen. Drei Mehren ließ bie b. Jungfrau aus ber Erbe machfen um ben Blag einer Rirche gu bezeichnen; brei Mehren ließ Frau von Donnersberg fur bie brei Schwestern fteben u. f. m. Banger II, 319. Wenn ber Rog: gen gemabt ift, wird bei Berl ein Baum aufgerichtet, ben man ben Sa: telmei nennt, wofür ben Dabern ein Dag Branntwein gebubrt. Die Dabden mußen ibn, wenn fie bie lette Garbe gebunden haben, wieder umreißen, aber nur mit ben Sanben. Rubn 286. 176. Un anbern Orten beißt bas gulest eingefabrene Getreibe ber Sortelmei. Dau fest auch wohl einen bolgernen bunten Gerbftbabu auf bas lette Auber ; auch beißt ber Ernteschmaus ,Bauthan ober Stoppelhan, Arneban'; in Schmaben wird bie . Sich el bente' Schnitthan genannt, am Lechrain bie gange Ernte. Rubn 286. 181 ff. Roch beutlicher weift auf ein altes Opfer bie Gitte ber erfte Barbe einen Rafe, ein Brot, einen Ruchen ober Mitfafteneier, Grunbonnerstagseier einzubinden. Daß bie Fruchte baburch bor bem Daufefraß bewahrt bleiben follen, wirb mehrfach angebeutet. R. 185. 187. Der legten Barbe pflegte man auch wohl ben Chrift brand G. 570 einzubinben.

Daß fich in ben neuent Erntsgebräucken im Wessenlichen noch das alle Opier erhalten bat, weiß R. Reuld Voor. Bl. I. 4 nach, 3m heibenthum wurde nach Roblams Griffe Woden bei der Ernte um gut Korn im nächten Jahr angerissen. Man ließ am Inde jedes ziebes eine nikinen Det undspanisch, bessen Wiedern man ziehnmenschäusige und Möger besprenzie. Dann traten alle Mäher umher, erublögien die Schupter, wandten ibre Gensen um Weglieine nach dem Nehrenbuldel und riefen ven Gott dereind alls an:

> Bobe, Bobe, Sale binem Roffe nu Fober. Ru Diftel und Dorn; Tom anbern Jar beter Korn.

Bet wird mur bem Guttheren von bem Borifoniter ein mit Blumen und Banbern gegierter Krany überreicht, melden bie Ginberinnen begießen und zugleich auch bem Berefchnitter und bie übrigen Macher. Dann geht es zum Erntefefte, bas im Medlenburgifden Wobelbier beigt. hier ift alfo ber für bas Bierb bed Gottes befimmte Kehrenbisschapum Erntefrang geworben, welchen ber Gutts berrempflangt, wohrend bie Wagierspende, woo mit sont ber Kehrenfrang begehen worden ward, zur Mithibung ber Schnitter bient. Die Borte: "Ru Diftel un Dorn' u. f. w. verstehe ich als eine Bitte um eine besere Ernte im tommenben Jahr. Bo beuer Diftel und Dorn geftanben babe, soll bann reichliches Korn machien.

> O magnæ heros gloriae, Dux Michael! Protector sis Germaniae u. f. w.

Muf bie Rirmes' warb Mandes übertragen, mas urfpranglich ben Dai: und Bfinaffeften geborte : fo in ber Gifel bie Dabdenverfteigerung, Go icheint auch bas Rirmesbegraben, bas an zwei ausgestopften Buppen (Sanfel und Grethel) vollzogen murbe, bem Begraben ber Safenacht nach: gebilbet. Um Rieberrbein geschiebt es wohl an ber Rigur bes frummbeinigen Bachaus, ber bis babin auf bem por ber Schente aufgerichteten Baume, einer Rachbilbung bes Maibaumes, jur Gintebr gelaben batte. Er felbft ift aber driftlichen Urfprunge, val. Qucas 19, 1-10. Bei ber Rir mes felbft follte man Rufammenbang mit bem Beibentbum am wenigften vermuthen; und boch lagt ber ,Blo', lagen bie ,Bloginechte, Blogjungfern' bei Banger II, 242 nicht baran zweifeln. Bei uns beißen biefe Blog. Inechte "Reibjungen". Der Blo ertlart uns vielleicht, warum bie Sandwerts: gefellen ben Montag blo ju machen pflegen. Barum follte nicht icon bas Beibentbum Tempelfelte begangen baben? Das Reft bes Gottes mar auch bas Jeft bes Tempele und feiner Diener. Ueber eine eigene Canbfirmes, bei ber breimal um bie Rirche Ganb gestreut wurde, Londer 234.

Den Gettingen gegreüber feden bie Unglude fag, weum fie nicht ielber Reite alter Seite find. In Drof Singerle S. 131 beifen fie Schwendlage, im Sundgau Abtlefestage (Mfatia 1852, 126), Ein Rimd an biefem Tage geboren bleibt niedt am Erben ober firbt eines befen Tobes. Um Schwendlage gefolgsene Gben find ungludfich, Geber mic Christophen begrowne begreibt niedt am Chrendlage begrowne begreibt mich ab.

so ist das Uedel unheister: ber Baum sirtet ab, bessen Vinde verschaft wart; sich man jur Uber, so verblutet man sich. Es so über den an beiem Lage nichts begomen werben. Bermusslich gluten sie Zoge ber Rube sein. Rach St. Levenhardsbag 6. Now, jahl zu wen Schmidt gegen und boch fand vieler heilige im Tort in bober Berechung. Bas Troter Bergeichniss filmmt meistens mit bem Christischen Werterburg. Das Appeler Bergeichniss filmmt meistens mit bem Christischen der finden find bet gehaftlichen ist der finden fich für gehafflichen fich für gehammen.

Much bie bauslichen Seife und bie an Geburt, Sochgiet und Begrabnifs fich funglenden Gebrauche sollten bier abgedandelt werten. Da man aber eift neuerdings angelangen bat, dafür zu fammeln, so somen bie mythischen Bezinge noch uicht far beraustreten, und ich ernochnie sie in ber ersten Ausgabe nur, um ihnen den geöberenden Alaş im Sossien bei wochen. Die mill ich voneiglens die Grundlinien zu gicken verstücken.

#### §. 146. Geburt.

Wem burd fraftige Sprücke (Obernarge, 18) das Alind vor die Alice der Multer tam (Sigurbartten, III, 44), ward es ven der Kume (Heckamme) aufgeheben und dem Bater gebracht, der ju entscheichen batte de es am Leben bleiben sollte, woelet es auf eine Kraftprobe andam (Weinh, MR2, 266), B. o. do das Alind nach dem dargebaltenen Spieß griff. Doch wurden wolf mur Mijsgedurten gefoblet. Sodald das Alind irtilige Spieße gefoßet date, durfte es nicht mehr getöblet werden. Nuch Ausfrum Ammengebung schöpte. Auch die Verlegung des Ammens erkwich tas Alind ein Recht an das Leben. Darauf beruht die Sitte den Namensfang ju sieten, nicht au dem Hefte des 1. 3. Batrons, welcher erft im Christen thum binuttal, Duidwann 257.

Belannt ift, daß som die beibnischen Germanen die Zaufe fannten, meden mir im erdischen Righmad ein Weispiel steen, wo das dind geneti wird, d. b. ins Waßer gelaucht; von Zaucken hat die Ausse dem Namen. Auch war damit die Annengebung verbunden, wesche dem Bater oder nächfern Ernschete justends; genechtlich die sie der Mutter Brucker, der in vorzäglichem Arischen kond; vol. Tac. Germ. c. 20. Der Kamenschung folgte ein Geschen, mas frichmetrisch wurde, doder man das Geschung folgte ein Geschen, mas frichmetrisch wurde, doder man das Geschen fogger dei Schimpfinnmen ju sordern Pflegte. D. 64. Auch in dem Liede vom dem Auszuge der Zangobarden §. 10s wird die Eitte als Rettie gekraucht: Frech je der fest der Minister dem Eigen Samens-

grichent, nachtem Din ist Gemaß ist Langkatte (Langsdatter) gefährlen batte. So brachte Sigmund seinem Sohne Selgi ebein Land (allium victoriale), hieß ihn Selgi und siemtle ihm Fringsdat u. s. m. und ein schwert, H. M. M. 1. 8. Der andere Helgi, historiarts Sohn, batte nach teinen Namen emplangen, als ihm Swanaa begegnete und ihn Selgi antebete; da sprach er:

> Was giebft bu mir noch ju dem Namen heigi, Blubende Braut, den du mir boteft? Erwöge den ganzen Gruß mir wohl: -Ich nehme den Namen nicht ohne dich.

Bon einem fpatern Gefchent, bem Bahngebinbe, haben wir in Freys Mythus ein Beispiel gesehen.

Bet ber Ramengebung ichloß man fic gern an Gegebenes an, inbem man ben Ramen bes Rinbes mit bem bes Baters burch ben Anlaut ober noch burch bie nachsten Laute bis gur vollen ersten Sylbe in Verbindung feste.

So finden wir als Bibiche Cobne Gunther, Gernot und Bifelber; in Sigis Beldlecht Siane und Sigmund und wieber ale Sigmunde Sobne Sinfiotli und Sigurd (Siegfried); ale Dietmare Cobne Dietrich und Diether : ale Beribrante Cobn und Enfel Silbebrand und Sabubrand, mo neben ber Alliteration noch bas zweite Bort ber Bufammenfebung einftimmt. Dit verbindet ber Anlaut nur Gefdwifter, nicht Bater und Cobne, s. B. Dbin (Bobin) Wili und We: Ingo Irmino Iftio. Buweilen genugt es an jener Ginftimmung ber zweiten Gplbe, wie bei Rriembild und Brunbild, tie obgleich nicht Gefdwifter boch bem Befet ber Rameugebung folgen. Einigemal fallt bas britte Glieb aus ber Ginftimmung beraus, wie bei Elberid Elbegaft und Golbemar, Berbart Berbegen und Sintram, Randgrib Rabgrid und Reginleif, wenn gleich bier ber Anreim bewahrt ift. Manchmal vertritt ber Musreim bie Alliteration wie bei Gili Rili, Grift und Dift, Goin und Moin, Rormt und Dermt, mo wieber bas britte Blieb und beibe Rerlang' ausweicht. Richt felten ift mit ber Ramengebung eine Beibe perbunben. Go ichentte Thoroli feinen Gobn Stein bem Thor und nannte ibn Thorftein, und fpater ichentte biefer Thorftein bem Thor feinen Gobn Grim und nannte ibn Thorgrim mit bem Singufügen, er folle Tempelbauptling (hofgodi) werben, Maurer 46. Daber auch Die pielen mit min endigenden Ramen, Die mit bem bes Gottes beginnen wie Fromin, Balbuin u. f. m. Die Ramen bes Gottes felbft pflegten Menfchen nicht beigelegt ju merben. "Rein Menfch, felbft fein Ronig' fagt Grimm



Mitt. Balber I. 287, führte bie beiligen Ramen Obin ober Thor; wohl aber wird aus Thor u. f. w. ein Frauenname Thora, Irming moviert und nichts binderte, einen menfcblichen Ramen mit Ihor gufammengufeben." Bgl. Doth. 94. 127. Doch befdrantt Grimm felbft ben Sat, inbem er jugiebt, baß ein norbifder Ronig Bragi bieß und bie Ramen Berchta, Bolba in Deutschland nicht felten maren.

In die Weibe, welche in ber mit bem Ramen bes Gottes gufammengefehten Ramen lag, erinnert auch ber Rame Gottichalt. Dan bgl. mas S. 227 pon ber Selbstweibe und bem ad gefat Odhni gefagt ift. Dit ber Beibe bangt es gufammen, wenn in unfern Marchen ber Bater bes ebengebornen Rinbes ibm bei feiner Armut feinen Bathen weiß, bis er ibm gulett ben Tob ober ben Teufel, bie an bie Stelle ber Botter getreten icheinen, jum Bathen mablt; ober wenn er in ber Roth einem bienftbaren Beifte bas jufagt, wovon er in feinem Saufe nichts meiß, und bem Beimtebrenben bann bie Grau vertraut, baß fie fich Mutter fuble. Go batte fich Dbin von ber bierbrauenben Geirbild bas perfprechen lafen, mas swifden ihr und bem Sage fei. In einem fiebenburgifden Marden ift Dbin noch beutlich zu erfennen, benn bier begegnet bem armen um ben Bathen verlegenen Bater ein alter Mann im grauen Mantel," ber bie Bathenicaft übernimmt und bem Rind einen Stier ichentt, ber mit ibm am gleichen Tage geboren ift. Diefen Stier laft Dbin, ben wir ichen als Biebbirt fennen gelernt haben, auf ber himmelswiese weiben, wo er ju ungebeurer Groke beranmacht und bann bem Bathen ju groken Ghren verhilft. Wenn Dbin in Balfes Saal tritt und fein Schwert in ben Rinberftamm ftoft, bas nur Sigmund berausgieben tann, fo ift bieß Schwert als Bathengeschent ju verfteben: barum tragt biefer Belfung auch ben Ramen bes Bottes, benn Sigmund ift ein Beiname Dbins. Go icheint auch ber Dracentampf von Dbin auf Giamund gelangt, und menn Giaurd einmal Frend Freund genannt wird, fo baben wir auch biefe beiben ale Dradentampfer gefunden.

Dem neugeborenen Rinde treten bie Rornen ober andere balbmenichliche Befen, Die Bolen, an Die Biege, ibm fein Schidfal au fcaffen ober boch angufingen. Dabei wird auch bas Lebenslicht ermabnt wie wir bas in ber Cage von Rornengaft &. 116 finben. Es ift noch jest Gitte, ben Rinbern bei jebem Geburtstage einen Ruchen gu identen und barauf fo viel Lichter zu ftellen als fie Jahre gablen. Diefe Lichter barf man nicht ausblafen , fondern muß fie ju Ende brennen lagen , Rubn RG. 431; Simred, Minthologie.

Nemagels Mutte bites aber bessen Liche und, mell bie jüngste Nem geneisagt batte, das Kind werbe nicht länger leben als bis jene Kerze verkannte,
i. Erft als berdynnkertschäftiger Greis ließ er es mit seinem Seben gugleich verglimmen, S. 366. Auch in dem Machen vom Gewalter Zobesgegnet ums diese Lebenstift win in ein der Meichen Restalleiem von
den zwei gleich verglimmen, die einander lieb hatten, bläßt ein sessen des gestellten des
derführt seinen, der Lebende zuschwamm und wah den fien Bede geftührt seinen, dem der verkende zuschwamm und wah den fein Geben
derführt seinen, dem de erde Alfen nicht nuch der des sein gestellte et und
ertrant. Sierbin gesbert auch das Spiel Eirich der Jucks so sieß der
Balg. Der Jucks ist ein Thier von sehr des Aben Geben. So ließ die
Gelfin Schad eine Bachsterz, die ihr Lebenslich bedeutete, einmauern;
aber die Riche benunt ab und die Kinfel firth zu felden Stumber. Mallembest 180, 38. Wackenagel Affer. VI, 280. 38. Wackenagel Affer. VI, 280. Wackenagel Affer.

Bei der Klindettetin muß jede Racht ein Lifel bremmen lie das Kind gedauft ift. Dieß hat teinen Bezug medr zu dem Lebenslicht, es fell nur verhiten, dass dem Wechfeltung unterzeischem nerben. Sie dabin dan dauch nichts aus bem Hauf verließen merben, sonst hat Kind michts. Ueber ein Kind, auch vernn es gedauß ist, darf man nicht weglöreiten, sonst beite Kelten. Bei der Kaufe geht man mit dem Kinde bereimal um den Altaer. Diese uns sons eine seite zweimal um den Altaer. Diese uns sons eine leite "dreimal um das Heiligtbum". begagnet auch dei der Hochschlieben eines feb. da Klate des Jaufes.

# 147. Sochzeit.

Bei ben Sochzielgechnichen bleibt und der Brauflauf bunfel, von wen boch die Siefer in allen beutifen Spruchen, alle. Drittloufit, benannt ift. Nach uralter Sitte mufte die Braut wie noch in den Nibelungen Brumbild in Wetfpielen erworben werben. In der Sage von Atlante ist das Betipiel ein Wetternen; in beutifen Machen flingte die bie und da noch nach; in andern, namentlich jenen vom Gladberge, wo mancheriel vohelfted eutgegeden werben, begapent auch die Mulgach, die Geliebte aus vielen ihr völlig gleichen berausspfinden. In den Pochgielsgerkauchen erreingste Spruce. Auch Auch Mich Mich vor der in der Racht Gebrauch, das am Geliuf best erfen Dochgiellages Braut und Breitung einen Wettlauf hielten. Der Bräutigam gab ihr einen Sorfprung, und beiter eine ficht ein, fo burfte er für Spett nicht fergen. Mm Siche

ber Babn ftanben junge Frauen, Die ber neuen Genogin ben Rrang abnahmen und ihr bie Duge auffehten. Die Braut unter bie Saube gu bringen, ift auch in anbern Gegenben bas Beftreben eines Theils ber Soche geitegafte, namentlich ber verheirateten, mabrent bie unverheirateten fie baran ju verhindern fuchten. Gleiche Bebeutung batte es mobl auch, menn man bie Goube ber Braut gu erhafden fuchte, welche bann ber Brautigam einlofen follte. Durch ein Baar neue Goube, Die ibr ber Brautigam anlegte, tam bie Frau in bie Gewalt, bas Munbium bes Mannes. RA, 158. Darum ift es bie vertehrte Belt, wenn vielmehr ber Dann unter ben Bantoffel ber Frau gerath. Diefe neuen Schube murben mobl in ber alteften Reit aus ber Saut ber geschlachteten Opfertbiere gefertigt. Durch bie neuen Schube und burch bie Saube, ftatt welcher im Silbesbeimifchen (Geifart 155) bie Braut ebemals noch ben but bes Mannes auffehte, marb alfo bie Braut erft gur Frau. Rubn 296, II, 39. In bem Rampfe swifden Frauen und Dabden erfauften bie Frauen ben Giea bier und ba erft burch eine Beintalteschale, in welcher Rubn 41 einen Reft bes Beintaufe fieht, inbem burd einen Rauf bie Che eingegangen marb, RIL 420, welchen ber Beintauf bestätigen follte. Er felbit gebt auf ein altes Trantopfer gurud, ber bie eingegangenen Bertrage beiligte.

Reben ber Gitte bes Brautlaufe flingt bier und ba noch eine anbere vielleicht altere nach, namlich ber Raub ber Braut. Rach Rubn RS. 433 foll fie ber Brautigam aus bem Rreife ber Dabden berausgreifen obne fie su feben, benn juft batte man bas Licht berausgetragen, mas an bie foeben ermahnten Darchen vom Glasberge erinnert. Benn aber vor Beiten ber Dann fich bie Frau rauben mufte, fo bat er fich jest in Acht ju nehmen, bag fie ibm nicht unterwege von ber Rirde jum Birthebaus geftoblen wirb. Birl. II, 397. 377. Es ift fogar icon vorgetommen, baß man bie Braut vom Altar meg ftabl, Birl. 393. Es ift eigentlich ein Boffen, welcher ben Brautführern gefpielt wirb, benn biefe haben bie Braut zu bewahren. Ein noch alterthumlicherer Gebrauch ideint bie Braute feibe, Bolf Beitr. I, 80, ber rothe Faben, ben bie Braut im Savellanbe um ben Sals tragt, fo wie bas rothfeibene Band um'bie Dute, Rubn 205. 41, womit fich ber rothe Saben um ben Belm RA. 183 vergleicht. Es ift fein Zweifel, baß fie gleich bem rothen Banner bei Sochzeiten, Mullenhoff de poesi chorica p. 23, und gleich bem Feuerbrand por ber Schwelle, über welchen bas Brautpaar ichreiten muß, wenn es nach ber Rirche gebt, Rubn RG. 434, auf Donar beuten, beffen Sammer ja auch Die Bolt bed Die nichags für bie Sochgiet fonnte burd bie f.g. ber ab bis an die nechten ber auch inden unter beifem Namen, icon im Bargival ermöhnt merben, bedingt fein, weil bie erste ebeliche Bewohnung am Breitag, bem Tage ber Frau dere Freuwa, Ctalt baben sollt. Dalien ann angescher merben, bab Bedach, be it ger Anglien sollt wohn an ben Bienftag gebunden woren. Birt. II, 388. Gind aber bie Tebias nachte sollten Den Deienstung erbeine Nick II, 388. Gind aber bie Tebias nachte sollten Derbenthume bedannt genechen Tax ir iber neite Tebias nachte sollten Derbenthume bedannt genechen Tax ir iber neite Tebias unter bei Bed bei ber martijde (Rubn WBC, 369) Rampl um das alte Gpinnrab, wobei bem Brautpaar zugeftungen mad:

Ehe foll bie Braut nicht bei bem Brautigam ichlafen Ehe fie ben Rlache nicht abgesponnen hat;

Che foll ber Brautigam bei ber Braut nicht ichlafen

Che er bas Garn nicht abgehaspelt hat.

Dem hier ist die Abfach nicht zu vertennen, die ebeliche Benehmung noch einige Ange binnaufzuschieben. Darum find es auch die Junggefellen, welche bieß Spinnend mit aufgemachten Wocken, an dem noch einige Rnoft ten Jieda und eine gweite Spule bangen, in das Jaus zu schaffen wich sind, wenn der Angeben der Angeben der Angeben der Angeben der Verleich und der Angeben der Verleich und sied gehabt dat, ill Offender Unstatung. Mit biefem Gebrauch ilt Gitte des Braut da han der inchen, wortung eine Zage gefchieht, nachbem die Beitwohnung son Statt gehabt dat, ill Offender Unterhanden son der Verleichen der und den der Verleichen der Verleichen der Verleichen der unterhanden sieden der der Verleiche der Anden sieden der Verleichen der Verleiche der Verleiche mit dem Brautel bub nu zusammen, welches die Reubermählten, urfpringsfis wohl als ein Opfer sie Wocken, in der Hockelsbadet zu verzehen pflegten PRR. 441. Ein Brautbuh tommt auch als Abgabe des Submers ab ein Korter von Liefe Offender Kreikelen der Zag and de Schafender der Schafen der Verleichen der Zag and

ber hochzeit gebracht zu werben. In ber Thrymstwida verlangt fie aber auch bie Schwefter bes Brautigams, vermuthlich boch wohl ber Sitte gemaß.

Regnet es am Sochzeitinge, so das bekanntlich bie Braut bie Roge micht gut gefütert. Dies won thieber ber einige Bezug auf Frend oder bie ibr ursprauglich irentische Frigg, bie fich bei De Sochzeit nachweifen ließ. Mie gweite fommt bei unserer Beutung bes Blenftags als Hochzeitsbag bituge.

Der Che gelt die Berlebung vocus, die ist uns hillig ditt ein nacht eine Ausgebauf der gebracht mit der der die Fleden geltt eit noch der Kittgang, d. d. Newdysing (vol. kveldricka Meth. 1006), womit ich jedoch dem Kittgang nichts Undennücks andickern will. Der weite jed die fast uns an, wieder Montanus 100 Gedmutgung fehret. Der Schutzung war an gewisse Zoge gebunden, welche man Kommtage, frieder Kommundlekt mannte.

### 148. Beftattung.

Der Rifickt gegen bie Zobten fit § 44 gebacht und bier nur nachjubofen, das bem Zobten Mund und Augen gugubrüden in ver beidnische Zeit bemienigen oblag, welcher die Pflicht ber Rache Gernahm, Beinheld Alfan, Leben 474. Daß die Bslicht ber Bestattung eine allgemeine Menschenpflicht war, gebt auch aus bem bervor, was oben über die bantbaren Tobten gefagt und in meiner gleichnamigen Schrift, Bonn bei Marcus 1856, näher ausgeschet ist.

Daß der Tobte nicht ju der Thure hinaus durste, durch welche die Lebenben ein- und ausgiengen, tonnte mit den S. 545 besprochenen Gerbrauchen irgendwie im Zusammenhang fteben.

 nehmer, Sape 87 Seteph, und mar auch efthjerliger. Rach Weinh, (hrbnisse Toelenbestatung 41. 116) wurden auch einzelne Theile der Leiche
wie Kepl und Arme nach verbrannt als man das überige sow bereihzte,
woraus sich der Clanke an sopssel eine Armeiter Gentlere wirde. Die der
höhrer Gebrauch, bertsiebene Arzieke der Zieche von verschiebenen Setselen
ju beerdigen, hiemit jusammenhängt, saße ich dabingesellt. Der Bestatung gieng eine Leichenache voraush die dier und da noch im Gebrauch
in Weine die Leiche and dem Jaule getragen mach, pflegte man ihr
Röche St. Bes. 11, 49. Daß man der Leiche noch just auf Strah fent,
werüber ein Zientuch gespreitet ist, und es dann bestift, er liege auf den
School (Schmitz Giellagen 66), ettlärt und den manipulus frumentin
er Steafiges 3,00 und dies felth samt den manipulus frumentin

Dit bem Gatten ftarb bie Gattin wie wir bei Ranna faben, und Bronbilb urtheilt (Sigurbarin, III, 59) über Gubrun:

Shidlider fliege unfere Schwefter Gubruu fent auf ben hofiftoff mit benn herrn und Gemaht, Gaben ihr gute Geifter ben Rath Ober befage fie unfern Ginn.

Sie selber wollte mit Sigurd verbrannt fein, als beffen Gemahl fie fich betrachtete :

Bei uns blinte bas beifende Schwert, Das ringgezierte, so zwischen gelegt Wie ba wir beiben Ein Bette bestiegen Und man uns nannte mit eblichem Namen.

Aber nicht bloß die Gattin, auch seine Ancchte und Mägde, sein Ross, seine Sadichte und Hunde solgten ihm auf den Scheiterbaufen und noch in dristlicher Zeit gieng das Aitterpferd trauernd hinter der Leiche, früherbin um auf demselben geoffert zu werden.

Dem Hunengebieter beremt jur Seite Meine Anchte mit loftbaren Retten geichmudt, Jween ju Hupern und zween zu Fässen, Daju zween Hunde und der Habidje zween. Atfo ift Alles eben vertheitt. Go fall dem Kuften auf die Ferfe nicht

So fallt bem Fürsten auf bie Ferfe nicht Die Pforte bes Saats, bie ringgefchmudtte, Beim auf bem Fing ihm fofgt mein Leichengefolge. Rermtic wird unfte Ander micht fein. 3hm folgen mit mir ber Magbe funf, Dazu acht Anechte ebeln Gefchlechts, Meine Mildbruber mit mir erwachfen, Die feinem Linde Bubli gefchenft.

Sar die Anechte und Ragbe schien dieß ein Bortheil, weil sie so in ben herrenbimmel einzigingen, Beinh, 477. Aber bier war wieder bas gebenthum milber als bas Griftenthum, bas Reiger und herrn lebend verbrannte, möbrend Brupplib jich gwor ben Zeb gab, wie es mit Anchten und Ragben gleichfalls gebalten warb. Signo freifich fürzt fich lebend in die Gult; aber sie batte auch übren verhaften Gemahl lebend verv brennen lafen.

Rach Becwuffs Leichenbrand ward ein Sügel am Strande errichtet, ber ben Seefahrern fernerbin fichtbar blieb. In Diefem Sugel bargen fie feine Afche mit vielen Rleinoben. Dann umritten fie Diefen Sügel und

> Klagten ben Aummer um den König twaternd, Erhoben Joedgefang den Heiben zu preifen Seiner Jauft zum Jengnifs, wie es geziemend ist, Daß man den lieben herrn im Liebe verherrlige, Im herre gerier, wonn er diegefalden ist, Den gelichenne Leib verelägen mußt. So beflagten die finjenen Amplen Gestlands Des Herren Jingang, feine Paussymosfen, Der Manner wilbesten zum danapreundlichfen, Der Bente lieben um bodsprieden und bestehen um bestehen der bestehen Der Bente lieben um bestehen um bestehen um bestehen der bestehen gestehen.

Juveilen geschat bieß Umreiten, das an Patrolles Leichensjere erinnert, vor der Bestatung um den ausgestellten Leichann des Seben. Alls Artlin gestroden nan, vurden um siene Zichen Set 1815 is es gedreiten um beine Thaten beimagen. Unter Liedern (aisusann) hatten auch die Weisgessen ihren in den atalaunissen Februrn gestallennen König Tevedorift von der Kallistig ertgenen. Ben dem Umreiten des Graddhegels Sestent nach die maktliste Sitte übrig, das man nach der Beerdigung verimal um das Kallisthum, das mit des Kritche, Kuhn Wes. 368. Das hereinal um das Hillighum, das mit des Gestrich, kuhn Wes. 368. Das hereinal um das Hillighum, das mit der Artiche, Kuhn Wes. 368. Das hereinal um das Hillighum, das mit der Artiche, Kuhn Wes. 368. Das hereinal um das Hillighum, das mit der Artiche, Kuhn Wes. 368. Das her Gestretungen (All) gudt) aus geriffen Hilligen Gestretungen (All) gudt) aus geriffen Hilligen Griffen derivertwater (All) gudt) aus geriffen Hilligen der jum Richafern derivendet mas das Seitsche unter der Seitschaffen unter dem Ma

chankelsom recftanken ist. Getimm hat aber 54. 56 nachgewiefen, daß es einen sin beit beit gestenden Dernstrauch gab (erziaegus oxyacanthus), und auf den Dern weist auch das Macken vom Dornweisten, wo die Dernstels an der Estelle der Welgelich und kandelie wied. Der hiemende Busch der Wocks deutet vielleicht an, dah die Kriefenrerbrennung in studieste Bild auch den Juden nicht unbekannt war. Mit dem Dorn wurde wohl der aus Gischen der Michen der Mitchelos, Weich, 481, geschächtet Schriefenachen unterflosten, damit das Feure beste brenze. Das der Wels doere Schriefenassen mit dem Hanner eingemeist wurde, daben wir schon der geschen. Gesch den damit dan annte man ihn Aug wie er noch jetzt der Jehreumen us deine mitde. Die sitzt Bungs wie er noch jetzt der Jehreumen us deine mitde. Die sitzt Bungs wie er noch jetzt der Jehreumen us deine mitde. Die sitzt Bungs wie er noch jetzt der Jehreume us deine mitde. Die sitzt Bungs wie er noch jetzt der Jehreume us deine mitde. Die sitzt Bungs wie Aumanner:

Bitten will ich bich eine Bitte; Ich lass ein Weben bie tepte sein. Gine breite Burg erbau auf bem Felbe, Daß barauf Uns allen Raum fei, Die samt Gigurben ju flerben fanten. Die Burg umziech mit Zeiten und Schilben, Erleburm Geteit und Leichengmanh, Ilmb brennt mir ben Danner. Gebtere zur Seite.

#### und Beomulf bittet Beobftan:

Einen Haft beift mir die Helben erbauen, leder bem Ablef billerde an der Brandungsflippe, Der mir zum Gebächtussmaß fich meinem Bolle hoch eriebte über pronesanis, Das bie Gestagernben ihn sich aus beispen Browulfs Burg, wenn sie die schaumeden Barten leder ber siehen Robel fernig freuern

Bgl. meine Anm, S. 202. Daraus erllart fich auch die Schilbburg in Siabrifumal als ein mit Schilben umfchloftener Scheiterbaufe.

Muf die vielen Urem und andern Gefäße, bie man in comanischveulschen Gedbern findet, lann es Licht werfen, daß nach Ruhn M. 413bie Schäßet, aus weicher ber Zobte gemossen wird, an einen Dit geworsen werden soll, medsen die Somm nicht bescheint; oder man gebe sie den Zobten mit in den Sang. Uteber den Zobiensschub, D. 139 oben. Die Bedwalung anderer Migaden j. B. der Schrer Biel. II, 408 und der baußgen Nägel ift zweisschaft bei Erlen, den Zobien den Deulus mitzugeben, ist auch in Deusschaft befannt, Weinh, 1933, fie flingt sielh in war Gehard, das des des ableichend Murges, die Seefeel wer Berfler benen find, entrichten. Auf ben Sugel, er mochte die Leiche oder blof bie Afche enthalten, seste man Steine, die f. g. Bautasteine. Davon beißt es im hawamal 71:

> Ein Sohn ift befter, ob fpat geboren, Rach des Baters hinfahrt; Bautafteine fiehen am Wege feiten, Wenn fie der Freund dem Freund nicht feht.

Stirbt ber Hausberr, so muß sein Zob nicht bloß bem Bieb im Stall und ben Bienen im Stode angesigt werben; auch die Ralume soll man schätteln und bagen; , der Britts fit tobt,' sonft geben die Baume auß. In Genua (Rubn W.S. II, 52) lagte es ein Rachbar dem andern an; ver legte muße es einem Cichdaum sagen: sonft batte er bad eine Reiche im Hause. Sier und bem Desicher umgefest, ja der Belie und da auch das Korn auf dem Speicher umgefest, ja der Belie und be ged et übrt werben, domit fie nicht verberben.

Das Leichemal bie auch Erbmal, weil die rechtliche Bespergreilung bes Erben damit verdunden war. Daß dabel Opferthiere gestalatet wurden, ift som aus den freihen drisslichen Berbeten zu folleigen. Den dabel im indienlus supersiti, gebrauchten Ausbruck dadsissa ettlät Grimm R. 1178 von ben dobel gestungenen Arunersteieren, most und padpficheinlicher ist als wir auch das Hochzeitsless von den Societationen der den benannt landen. Rad bemielben indienlus scheint man auch auf dem Debenback jöhrlich ein Opfer darerbracht zu baberabend.

### Regifter.

Aaskereia 216. Abbas iuvenum, a. laetitiae 564 Abel, R. 218, 228, Abenbrot 441. Abenbröthe 30. Abraham 227. Mbidmorung 518. 532. Abichwörungeformel 172 Abt von St. Gallen 474 Abundia 244, 386. Mcben 58. Acht Theile 20. Adergerath 212, 226, Abalger 489. Abam 531, Abfer 31, 41, 174, 306, Abonis 222, 243, Abrent 33, 574. Abventfau 560. Mel ber Grinnerung 359. Aelwalbi 431, 438, Aequinoction 577. Aer, Rune 293, Aethelftanssäule 529. Mft 301. Afterpoefie 243, Agbe Jarl 280, Agez 434, 451, Agnar 361, 377, 382, Agni 412 Maftein 451 Ahnfran 880, 414. Achrenbuichel 320, 36 Ai 301, 312, 323, alah 525, alahirzi 356 916 443, 457, 499, Alberich 468. Albleich 468 Albruna 532. 536. Albjopf 548. Alb juguichiden 459. 498,

91f 479 Mif bon Alfheim 439. álfablót 445. âlfar 441. Miffeim 346, 444, 450, 451, 91fhild 181, 439. Mifr 29. Mfrif 465. 209, 313, Mugofbene 281. 337. Alliteration 235. Müvater 152, 164, 178, 180, 308, Miniofen 187, 218, Miraun 202, 480. Alfwidhr 22. Alte, ber 388. alte Fran 580. Miter Raifer 165. Altes Seer 215. Alttonig 252 Mlubreng 489 Alben 387. Almafbi 431, 439, Alwina 404 Alwis 43, 255, 450, 455 Ambri und Ajft 382, 53 Amelmehl 266 Amelungen 260 Amelungenhort 411. Amicus und Amelius 326. Amleth 266. Amfwartnir 105. Armterausloogung 583. Andachten 311. 369. 567. Andhrimnir 48. 208. Andlangr 50. 155. St. Anbreas 584. Andjegg 191.

Mci 316, 324, 341, 531,

Alda gautr 170. Megaft 347, 450. Andmaranaut 202 Andwari 54, 372, 465 Angang 183, 545, Ungelichnur 282 Angenja 302, 338, Angurboba 103, 33 ans 178, 209, 257. Antilone 474. Apfel bermittelt Beugung 193, Apfelicus 268. Hepfel 38, 65, 72, 462, Mpollo 174. 224. 247. aptragånga 488. Aquila und Aquilo 32 ara Ubiorum 265, Arcturus 229. Ares 293. Aresbiener 289. Argiol 305. Armenien 308. Arminius 307. Armring 210, 459 Arnebam 589. Arnhofdi 200. St. Arnold 554 Arnum, Graf 419. til års 519 Artemis 222. Artus 218. 315. Arwafr 22. Arbama 30 Mfabragr 251. 331. Aschanes 34 Michenbrodel 25. 471. Michentias 560. Afchenfad 559 Afchentagger 471 Meciburg 315. 817. 370. Mfega 329. Mfen 177. Rame 178. Ginwanderung 209. 234. 260. Mfeufürft 251 Mfenbeim 44. Afenftarte 282 Megarb 48, bas alte 153, 209. Asgardreida 216. 910f 36, 31F Memund 187, 426, 439, Asprian 439. Aftinge 826. Mitlody 457

Athanarich 530. Atla 303. 338. Atli 252. 397.

2tribr 188, 203

Mugapfel 49! Augenbrauen 20. 86 Mulfe, Sund 225. Multen 404. aura levatitia 541. Musfat 520. 549. Muffri 20. Authari 196. Art 329, eingehadt 225. Badwert 523 Bacon Baden 357. badi 368 518. bal Bühl 599. Balber 323 452, 475. Balberus 191. Balbewin 206 Bătbăg 30, 95, 190, 324, 340, Balbuin bon Flanbern 355 Balbur 30, 78, 81, 85, 89, 94, 96, 150 164 189, 309, 324, 336, 509, Tages- und Connengott 327. Ullere Freund 318. 319. Balburs Blut 243, Grab 221. Quelle 322. Rojs 174. 323. Baleigr 142, 189, 460, Balfen 652. Ball, Ballfpiel 578. Balmung 220. Baltero 324 Baltram 326. Balwift 459. Bann 294. Banner, rothes 595. Bar 271, 586. Barenbe 22 Barenhaut 548 Barenhauter 503 Barenfehnen 104. Barenfohn 287. bardhi 339. barditus 339. 54 Barri 65. 72. 575 Barthel 472, 560. Bartholomäus 418 Bartruf 255. 280. Bauern 252. Baugi 240. 245 Baumenlius 506, 511, 528, 601.

Attila 252, 299, 401, 537,

Mub, bie reiche 411.

Aubhumbla 17. Aubhun 469.

Mtrys 222.

Baumeifter 55. 503. Baufagen 59. Bautaffeine 601 Bealteine 324. 571. Beam 317 Bechten 414. 558. 571. Bedenfnedit 4. 25. Bebeca 190. Befana 414 Begraben 318 Beichte 472. 508. Beilalter 125. Beinamen 168 Bel 324. Belbegg 190 Belberberg, Belberbuid 329. Beli 66, 78, 134, 208, 248, 847. 858, 434. Bendir, Sans 474. Benfogia 413. Beowulf 435, 531, 559, Berche 414. Berchta 322, 389, 399, 402, 445, 560, 578, Berditas Bagen 213 Berchtentag 404. 413. 414. 530. Berditolb 410. 413. 560. Berchtung bon Deran 410 Berg, Unterwelt 209, 250, 350, 465. Mann bom Berge 208 Bergelmir 18, 102, 428 Bergentrudung 160, 351. Bergfryftall 466. Bergmannden 450. 454. Bergmond 454. Bergriefen 56. 253. 428 Bergichmied 465. Berhte mit bem fuoge 409, 499, Berndietrich 217. Bernhard 217. Berferter 80. 486. Berta 401. Bertha Die Spinnerin 213. 409. Bertha, R. b. Gr. Mutter 355. 409. Bertha von Rofenberg 414. 478. Bertilianas Ballfahrt 549. Befdmorungen 65. Befen 497. Beftattung 129. 313. 597.

Beffla 17, 236. Bett Altar 368, 438, 503, 518,

Biarti 210.

Bibung 453.

Bienen 601

Benggwir 430, 448. Benfa 434. blòdmônadh 54. Blobughôfi 174, 203, 323, Blotinedite 590 Blumdenblau 495. Blumengraf 581. Blutbaume 510. 511 Blutrache 85. 211. 381. Plutebanbe 163. Plutidint 436. Plutstropfen 248. Blutunteridrift 502 Pod 259, 459, 565 Pod lahmt 259, 285 Bod mit bergolbeten Bornern 396. 523, 565, Podeaugen 276 Podefuß 260, 501. Bodsborn 565. Boderitt 494. Bobmann 392 Bobn 239, 244, Bogein 549. Bohne 414. Pohnenblitthe 495.

Blinde Thiere 545. Blit 69 258. Blo 590.

Elodeberg 495. 573.

Bolbermann 214. 560. Bolthorn 236. Colwerfr 189, 240, 245, Lolwiff 189. Bolgenichlagen 571. bona domina 413. Bonioper 484 Bonichariant 447. Boot 19, 275. Bör 16. Bornhofer Andadit 364. Borje 553. Bofer Blid 446 Boten 537. 547. Lotenamt 534. Bous 311. 316 Bragi 74. 77. 88. 175, 216. 830. Bragi, König 595. Bragis Bedjer 524. 575. Bragr 330. Brahma 227. 452 Brand ober Brond 94, 190. St. Brandan 452. Brandons, fête des 571. Branbr 512. Braunichweiger Sage 199. Brautelbubn 596 Brautgeschent 63, 597. Brauthahn 596 Brautlauf 584. 594. Brautraub 595 Brautfeibe 595 Brawallafchlacht 209. Bregovine 206 Brei, füßer 414 Breibablid 50. 86. Breibe 300. Breisgau 411. Brennalter 350 Brimir 15. 158. Brifing 570. Brifingamen 305, 359, 361, 363, 381, 386, 411, 412, Britanien 314. 457. 597. Brod 101, 173, Brofelbart 191. Brosinga mene 411. 412. Brude, lederne 365, goldene 279, Bruden 280. Brudengott 253, 815. Brüdenfpiel 23. Brnbermorb 130, 147,

Brunehault 230

Brunhilbebette 503.

Brunhilbeftrafe 385.

Brunhildeftein 406

Bruni 206 Brunichildis 230. Brunne 193, Brunnenhold und Brunnenftart 826. Brunnenholde 465 Brunnenipringen 580 Brutpfennig 202 481 Brunhild 180, 229, 336, 371, 411, 598, Buchftaben 234. Budli <u>599</u> Bui 309. 316. But Wefetis Cohn 440. Bullerclas 560. Bullermann 476 Burenciaes 567 Burg, Geiterhaufen 600. Burgbrennen, Burgaub 572. Buri 240. Burfard 317. Burlenberg 411. Burichenichaft 553 Buich, brennender 600. Buichgroßmutter 460. Butt 19 Butte, Buttmann 471. 476. Buttmachen 171. Buge Bube Bubemann 471, 477. Burar 23.

Cacus 224 Caerinthia 410. Cain 219. Cappa St. Martini 248, 533. Carnaval 388 Caspar 472 St. Caffinshunde 496. Caftor und Bollur 316. 324. Chaideruna 37. Chalvaricum 563. Charimari 563. Charmer und enchanter 535. Chatten 196. Chern 297 Cheruster 298 Chiemfe 471 Chilberiche Grab 469, 571. Chreoburgio 572 Chriemhildegraben 407.

Chriftrand 689. Chriftian II. 217. Chriftian ft 577. Chriftsphorus 279. 366. Chriftigwein 560. Chriftia nud Vetrus 227. Cimbern 536. Et. Clemens 574. Cleve 317. Clobes 471. Clojo 437. concessa animalia 519. Coralle 466. Crawall 563 Cultur 254. Cunueware 349. Enclopifde Mauern 503. Dachfe 400. Dabalus 461 dadisas 601. Dagobert 36 Dagobert Sognie Cobu 195, 210. Daineleif 93. dallr 303. Dair, Birich 303 Dan, Ronig 221. Danewirte 45 Dantopfer 497. Darmffen 461.

Daumerling 28 Daumesbid 287 Däumling 272. Decebalus 438. Dellingr 27. delubrum Martis 299. Demeter 336. Derf mit bem Beer 217. 352, 413, 558.

Daumen 198.

Dejenberg 490. Devesiteig 400. Dexiva 417. Diana 217, 241, 386, Dichtung 336, 634. Diebestunft 269. Dienftmagb 594. Dietleib 450 Diefmar Dietrich Diether 592

Dietrich 161. 217. 322, 354. 414. 437. 454. Dietrich ber icone, ber ungethane 325. Dinge 526, 549. Dinger 325, 495

disablot 537 Difen 91, 378, 490, 498, 537, Difenberg, Difibodenberg 490. Dőck 89. döckalfar 444.

Dobefalogie 174. Dolb 19. Dölgr 488 Döllinger 28. Domafbi 411. 520.

Donifage 57. Donar 251. f. Thor.

Donar, Flur- und Beerbgott 473. St. Donat 290 Donauweibden 466. Dounerarte 257. 290. Donnerbart 256. 271, 295.

Donner biftel 256 Donnereiche 256 Donnerbubbe 256

Donnersberg 251, 265, 271, Donnersmart 262 Donnerstag 370, 473, 508, 571,

Donnerstagstoft 571. Donnerftein 551. Donnergiege 25

Dorfgefpenfter 489 Dornroschen 866, 384, 587, 600. Dornftrauch, heiliger 600.

Dorebeim 251 Dorstag 251, Dorfiberg 251. Drac 408

Drache 656. Drachentampf 259, 582, 598.

Drachenfopfe 874. Drachentobter 248.

Draf 479. draugr 486, 486 Draupnir 65. 66. 81. 82. 89. 90. 173, 192, 202

Dreki 153. Drei Mehren 58 Drei Schufte 419. Dreibeinigfeit 489, 501.

Dreifonigeabend 577. Dreitonigetuchen 414. Dreigahl 169. 178. Dreigehn 174. 286

Dreigehnter 174. 229. Drifa 431 Drifchelfclag, Drifchellage, Drifchelbente 588.

Droma 113 Droffetbart 191. Drub 459 Drubenweibel 386. Druiben 87. Drus 426, 503 Drutenftein 551. Dumfe 229. Duntefaiben 443.

Dunner Garen 298 Durchfrieden 509. 549. Durin 450. Dure 420.

Dürft 206, 248. Dutten 447. dvergar 444, 459. dvergmål 466. Dwalin 87, 445, 450.

Gar, Rune 295. Chbe 276 438. Chenrot 110, 441, 452, Cber 25, 220, 324, 356, 357, 459, 483, Chereiche 337. 510. Cherbeime 338. Chernburg 222. Cherritt 493. Eberrüßel 204 Cberichinten 220. Cberfped 548. Cbergahn 245. 824. Сто 466. Echternacher Prozeffion 558 Edart, ber getreue 189, 217. 444. Cde 100. 266 Edenjache 339. 446 Edd 160. Ebba 301. St. Ebigna 512. 588. Egbir 432 Egge 212, egisgrima 340. Che 199, 258, Chebrecher 148. Chegott 201. Chelofigfeit 399. Chren 269. Chrenbreitenftein 309. Chrenfit 81. 352. Eibe 320, Eiche 511. Eichenhola 600. Cichhornchen 256, 566. Gibe 17. 579. Eibechfe 490. Gibesleiftung 363, 508 Eigil 247. 267. Gifthprnir 36. 41. 308. 353. 452. 11,000 Jungfrauen 369. Eimpria 440. Ginarmigfeit, Ginaugigfeit 294. Ginbett Bilbett Barbett 368. Ginbettenberg 370. Einheriar 216. 220. Gir 338, 546. Eirgiaja 303, 338, 546

Girif 206, 207.

Eifa 440. Gife, Deifter 268. 402. Gifen, Fran 389. Gifenbertha 390. Gifengebuich 26 Gifenhanbiduhe 141. 258, 277. 337. Gifenhans 403. Gifenhutel 474. 482. Gifentüble 22 Erienichub 141. Giferner Dann 463. Eistla 362. Gferten 452. 473. Cibegaft 44. Elbenfalbe 547. Ciberich 447. 450. 451. Gibidun 457, 495. eldborg 572. Efbhrimnir 48. 208. @fbir 434. Clementarbienft 507. Elflicht 487. Eliftier 469 Elias 144. 290. 5. Glifabeth 183. Eliwagar 14. 256. 266 Elli 273. 276. Elliba 434. @18, raube 878. Effentroje 318. Effer 498, 541, 546. Elfterncultus 513, Embia 33. St. Emmeran 314. England 457. Enterifch 426 Ent Eng 426 Entfehen 446. 457. Engenberg 426. Enzinngfran 409. Cor 172 223. Eor, Rune 293. Gorf 302, 307. Cormenrich 190 Er (Bern) 294. 301. 324. Gra 398, 401. Erbarmen 514. Erbbegen 468. Erbmal 524. 601. Erbichlußel 644. Erbien 571. Grce 400. Erchenftein 551. Erctag 291, 297, 302, 325.

Erbe 172.

Gregottin 67, 201. Gromutter 334. Grenbelle 269. Gresburg 289, 207. Gride, Schwebentbuig 195, 228, 297. 302. Gregogie 228. Grefong 373. Grenbung 373.

Erneinien 289. Ermeinien 289. Ermingefrete 206. Erna 302. Erneuerung 150. Erneien 587. Ert 398. 401. Ertag 298. Cja 190. Ess gescot 548.

Ciche 163. Ciel 522. Cielmutter 512. Citcho 350. 388. Cycl 161. 252. 297. Cycl, Berg 252. 291. Cugel 270. 452.

Gulenspiegel 83, 587, éwart 532, Ewig jagen 213, 226, 354, Ewiger Jude 142, 225, 226, Ewiges Leben 145, Ewiges Licht 569,

Erftern 498. Erfternfteine 498. Enftein 513.

Robins Grbaltian 678.

Roden gelt, rother 505.

Roben 964, rother 505.

Roben 964, rother 505.

Robin 371. 273. 273.

Robin 581. 581.

Robin 581. 573. 273.

Robin 581.

Robin 581. 277.

Robin 581.

Baftenjeuer 573

Raftenipeife 561.

fata (tria) 305.

Fauffiage 200, 206, 260, 267. Fechten 414, Feberhemb 268. Feen ober Feien 182, 367.

Keen oder Keien 182. 367 Kehmollen 562. Keibach 369. Keierabend 24. Keinen 367.

Beinen 367. Feirefiz 335, 402. Felb 509. Belbgötter 459. Felbzauber 542.

Fenesleute 449, 450, 5enggen 433, 5engo 226, 550,

Renriv 26, 98, 106, 249, 277. Renfatir 49, 79. ferarum imagines 529.

ferenum magnes 529. Kerenand geträ 326. Fergunna 254. Keflelung, lymbotijche 510. Kestleuer 567.

Ketialen 196.
Kener das Beile 508.
Kenerbeiprechen 540.
Kenerbiand 595.
Kenerbiand 508.
Kenerbiand 508.
Kenerbiand 508.

heuerhölle 159, 319, 322, heuerrab 570, heueryünbung 570, hialar 239, 243, 245, Fides Spes Caritas 368, 369,

Fieber 547. Bill: 245. Simbultty 150. 152. 181. 200. Simbulwinter 91. 124. 146. 152. Rinnen, Jauberer 810.

Sinfernisse 24.
Aidstyngt 538.
Ridmir 150. 343.
Ridmir 150. 343.
Ridmir 463.
Ridmir 361.
Ridmir 361.
Ridmir 414. 561.
Ridmir 414. 561.
Ridmir 569.
Ridmir 569.

Kliege 101. 502. Flügelschube 474. Klunder 116. Köhre 512. Folchans 204. Folb 501. Follwald 848. Wolfmang 43, 848, 860, Gonn 431. fonticolae 507. formae 529. forneotes folme 550. fornfrædi 538. Forniotr 15 394. 431, 448. Forniote Cohne 99. Korfeti 48, 175, 189, 329, Forfpiallsliodh 76. Fortunat 201. 512. Fofitesland 329. Roffegrim 439, 468, 502, 503. Fostri 254. Frajastenthier 489. Frangngr 111 Franteniand 190 Frantfurt 58. Franmar 3arl 512. Frauen, Berthichatung ber 535. Krauenherg 332. Frauja 530. Frea 106 206 360, 382 Frealaj 190. Freawine 190. Freifagi 512 Freifchity 20: Freiftatte 80. 527. Frete 398. Freti 108. 137. Freund Sain 309. 526. Freundichaftebundnife 100. 244, 502. Freundichaftsfage 69. 325. Frenfari 513 Fretjia Frouwa 62, 81, 304, 346, 357, 374, 381, 416 429, 464, 491, 525, 573. Frenjudagr 361. Frenr (Fro) 64, 81, 89, 132, 133, 163, 173, 177, 203, 220, - Drachentampfer 436. Frene Freund 593 Frens Briefterin 535. 556 - Spiel 346. - Bagen 252, 530. Fria 357. 361. 512. Fricco 172. 174. 361. Frida 402, 413. Fridhumald 348 Fribleif 349. 366 St. Fridolin 540 Friedensbrecher 109, 294 Friedensichluß 176. 238. Friebhofe 527.

Gimrod, Binthologie.

St. Rriedrichs Musgeberin 404. Friejenrecht 329. Frigga 249, 277, Brille 284 Frit, ber alte 219 Kró 217. 230. 361. 531. Aröblot 348 grobi 349, 433, 550. Frodis Frieden 54 Fromut 418 Fronfaften 206. 489. Fronfaftennacht 489. Fronfaftenweiber 225, 489. Arofti 894 412. 431. Arotho 349. Frouwa 201, 565. Rrowin 190, 206, 352, Grftblingefefte 578. Fruote 349. Ruchs 256, 566, 594. Buchtelmänner 487. Fuhrmann 239. Aufd 340, 501. Aulla 90. 386. Annafengr 434. Sinffingerfrant 550 Bunfgehn Beichen 146. Runtenichlagen 557. Funteutag 671. furor teutonicus 186 Aufipuren 503. 558. Ruftge Dai 583. fylgd 493. Anlgien 83, 379 Gabia 398. Gabehaffe 585 Gabriam 585. Galar 239, 242, 245. galdr 534. (Valgen 238 Galgenmanntein 202. 480. Galmy 322 Gambantein 311, 416. Gambara 383. 536 Ganbarven 246, 448. Ganglat 334 Gangleri 189. Gangr 431. Gangradr 154, 183, 189, 248, Gangri 450. Ganie 491 Ganabein 544. Gansfuß, Ronigin 410.

Griebriche 161, 218,

Friedrich von Schwaben 409.

Garbe 314. Garbafet 826. gards 526. Garbrofma 418. Garm 27. Gaffreiheit 227, 275, 523. Cauch 516. Baube, Gauben 217. 225. Gaue 185. 394. Gaut 170. 188. Gawabia 398. Geat 190. Beban 362. (Sebarmutter 540. Gebeleizeis 521. Gebet 506, 518, Geburt 591. Geburtetag 503. Gebütt 522. Gedenberntchen 557. Gefion 362. Gefn 361, 362, 442. Geirhilb 206. Beirrobhr 187, 206, 277, 280, 319, 832, 425, 441, Geirrobhagarb 277. Geirwinmi 279. Geifterfichtig 210. 457. Gelber 92. Belgia 105. Gelre 436. Gelübbe 93, 524, 575. Gennachte, Gomachten 577. Genovefa 322. Geofon 379. St. Georg 248, 249, Gerade 895 Gerba 64, 66, 203, 235, 311, 330, Gereonstift 398. Gerhabe 533. Gerharb 309, 315. - , ber gute 478. - bon Solenbach 200, 501. Gerichtebaum 41. 407. 526. Gerichtemal 552. Berichtefdwein 352 Geroldsed 215. 218 Gerolt 309. Gerret 309 Berfemi 417. Gerftengoll 588. Gertrub 391, 392, 484, 516, 524, 529, 582, 557, 579, Gertrubenminne 891, 393, Gertrubsvogel 28. 58. 892. Beruthe 266.

Geruthus 278, 425. Gernones 224. Beidmifterebe 341. Befecq 191. Beipenfter 487. Beft ber Blinbe 474. Beftirnbienft 25, 514 Geten 517. Gevatter Tob 206, 593. Gepattericaft 206. Gewar 91. Gewittergott 67. Gfrorer 202. Giallarbrude 81. 279. Giallarhorn 231. Giatp 278, 280, 302, 338. (Wibich 188. 453. Gicht 588 Giegvogel 515. Bilbe 521. Billing 239. @imif 45, 150, 158, 155, 158, Ginnungagap 18. Gioll ber Felfen 105. Giöllfluß 81. Giffur 195. gitroc 488 Gitter 462 Giufi 188. (Mabsheim 51, 157. Glapfwibr 189. Glaeberg 50. 158. 203. 448. Glafir Sain 48. Glafismalr 280. Gleipnir 104. Gienr 21. Glerhimin 48, 329. Glitnir 343. Gloden 257. 469. Giodenhaß 447. 496. Glod 440. Glüdehaube 188. Glüdeftern 183. Ona 418. Gnipalund 280. Ompahoble 130 Goban 185, 296. Gobt 185, 217, 398 Gobe, Bathin 538. Gobenelter 185. Gobenowa 185. Gobesberg 185, 296. Gobi 538. Gòi 394.

Goiblot 394. Goin u. Moin 37. 592 Golbalter 51, 155, Golbemar 447, 451, 592, Goldferch 35 Goldbirfc 35 Goldlicht 434 Goldichmiede, gwölf 51. 193 Goldftud 551 Goldtafeln, Goldwürfel 51. Goldmaide 412. Gollfteine 406. Göndul 378 Gor 393 Gormo 274, 378, Gormonat 394. Gofe 476

gotesslac 548 Gotland 262. Gott 168, 169. —, allgemeiner 289. 314. —, unausgeiprochener 51. 153. 170. Götterbilder 520. 526. 548. Götterdammerung 113, 124 Gotterlieber 536

Gottermutter 339. 357. Götterpferbe 174. Gotterfprachen 255 Gotterwagen 212. 544. 558. Gottestracht 557. Gottichalt 593. Grafin 370. 396, 566

Grafwitnir 37. Graisivaudan 186 Graite 337. 396. Graf 244. Gram Ddine 195, 204.

Gram Schwert 203. Grantförner 279. Grani 71. 203. 219. 533. - Gigurde Bengft 194.

Granmar 196 Grasmalbane 186. Grauer Rod 267 Graumann 501

Grebel in ber Butten 532, 580. Greifenfage 280. Greip 199, 278, 309, 338. Greife getobtet 258, 533. Grendel 331, 839, 435, 468, 489, 559.

Grengbaume 406 Grenggraben 407. Grete 337.

Orioh 277. 280. 356. 392. 411. 425. 531.

Griete 337.

Grim und Sifbe 399. grima 339

Grimur 189, 202. Grimnir 187, 189, 227. Grinfenfdmidt 461 Griottunagarbr 262 Gróa 263, 265, 293 til gródrar 519.

grögaldr 312 Groningajund 268 Gronjette 219. 501. Grofden 226

Großmutter bes Teufele 283, 286, Grottenlied 349

Grotti 266, 349, 364, Grund 280 Gruner Jager 501. - Mann 585 Grune 2Bege 228, 305.

Gualdana 186 Gubich 453. Gubenau 185. 265. Gubeneberg 213

Gubmund 279, 280, 425, 497, Gubr, Gunbr 392, 551, Gubrun 378, 381. Guerbett 368 Gulifiodr 29

Gullinburfti 81, 173, 340, 355. Gulltopr 81, 305. Gullmeig 52.

Gumprecht 464 Gunderebe, Gundermann 551. Gundr 379 Gungnir 131, 173, 190, 199, 204,

281. 323. 472. Gunnar 328. Gunnlöbh 240, 243, 246, 330, 338, Gunther Gernot Gifelber 592.

Guro 219 Guftr 448 Gutchen 475. Gwoban 185 360, 382. Gwhbion 186, 229.

Gngien 427. Gylfi 362. Gymir 66. 330. 434. Gymiregard 463.

Saarfammen 85. Saberfeld, Saberfell 563. Sabichte 192. Habonde 886 Dahn 411. Sadelberg, Sadelbernt, Sadelberenb

Sarthere 326.

hartung 32 harue 525, 529

612 <u>192</u>, 198, 200, 209, 217, 220, Sarafelfen 34. 225, 243, 260, 324, 348, 351, 392, Safe 510. Sadelmai 589. Cafeiftabe 526 Sabbing 192, 326, 365, 502, hafelmurm 515 Sabu 93. 94. 309. Safjager 219, 854 Dati 26, 107, Safdi 262. Saferbrautigam 558. Sanlemannerchen 405. Saferweihe 571. Sanlemutter 417 Safradrottin 252. Sauptmann pom Berge 499. Safafru 465 Sansfrau 359. Saften und Canbe 113. Sausgeifter 470. 524 Sagberta 442. Sausmarte 543. hagedisse hagetisse 490. Sausidiangen 478, 514. Sagen 92. 391. . Фаношита 256. hägtessan gescot 548. hawamal 236 Sahn 321. 407. 503. auf bem Rird. Saymon 437. thurm 306. Debamme 591 Hebenwang 158 Sahnenfeber 260. Sahnenfrat 45. 57. Sedethaler 202. 481 Sabnichlagen 587. Sebin 380, 571. Sain Freund 526 Bedninge 216. Salfban 430. ber alte 205. heer, altes 21! Salffage 885. heerbfeuer 470. Salja 333. Beerpfeil 196. Sallfeuer 591. heerftraße 228 heerzeichen 534. Sallinffidi 30! Seib 52. Salmbod 588. Beibbraubnir 156 Balogt 440 Beibenwerfen 271. Saleband 216 hamar 257. Seibr 536. hamingia 379. Beibret 474. Beibrun 47. 207. 353. Samlet 266. Sammer 252- 257, 277 501, 529. heilawac 508 Sammerfin 502. Beilenbe Sanbe 547. Sammerweihe 62. 534. Sammerwurf 197. 252. 262. 294. Beiling 429. 453. Beithinft 247, 546. 553. Beilrathinnen 365. Beilung 541. hampelmann 472. Samiferpir 427. Beimbal 81. 48. 77. 81. 103. 112. Dand und Jug 27: 131. 134. 250. 300. 309. Beimbali 305. Sandgemahl 543. Sanbiduh 272, 274. Hangatyr 238, 258, 540. Beimbale Baupt 300 Beime 437. Sans, ber ftarte 286 heimkastr 306. Sanfel Sanjelmann 472. 590 Seimfetr 199. 322. Bar Jafubar Thribbi 188 Beinchen 899. 404. 445. 494. 526. Beinrich 427. 478. Sarbard 464. harbenberg 450 & Beinrich 215. Beiurich ber Lowe 199. 220. 501. Sarbmanbli 450. - bon Ofterbingen 200, 553. Sarfe 398. Sri 27, 40, 81, 104, 157, 332, 333, 499, Saringe 561. Sarte 257, 398 409. 464. Defanus 508. Sarlungengold 373, 411. Belblindi 99. 370

Delb, bie, 335, 365, 510. Belbengeift 376. 572.

Beleng, Die gebulbige 322.

Selai 195, 196, 211, 328,492,499 591, Bermes 289. Belgitter 81. Dermino 17. herminonen 308. Beigoland 329. Belbaus 224. hermobhr 81. 94. 203. 316. 328. Belbeim 44. 336. 425. hermunduren 196. 306 helhut 228 Berne, 3ager 218. 565. Deljager 218, 225, 320, Delias 315, 317, 356. Berobe 219 Seline 356. Berobias 219, 224, 386, 495. Belle 401. Berobie 225 Sellefeftel 286 Beroldsamt 534. Sellequin 218. herrgottfteine 552. hellerigel 331. Berteitr 188. hellewelf 501. hertlin 450. hertnit 326. Bellhaus 224. Sellia 333, 403, 462, heru 297. 398. hellirûna 540, Sergegen 161, 549. Seim 183. Dereu 458, 492, 498, Rame 490, 498, Belmagen 228 Berenfahrten 492. Selweg 80. 81. 420. Derenbrobe 491. heming 269. Berenverbrennen 572. Bengift, Beingeift 190. Siadningamig 380. Benfel 262. Sialmberi 188 Denneschen 472. Sialmgunnar 180. Heorrenda 🔐 Siarteimai 401. Bepba, Bebbin 550. hiarrandi 397. Sera 299. 400. Silbabertha 409. Silbana 417. Berbart Berbegen Gintram 592. Silbe 92, 177, 216, 380, 385, 402. Berbftfaben 466. Berbfipferd 521, 559. herburgium 572 Sitbegrin 339. Berchenftein 400. Silbifwin 340. Bercufes 172, 239, 254, 256, 257, Dillig 597. 287, 288, 508, Sillige Juffern 558. Bercules Saranus 264, 428. Silligen Tage 576. herculesfäulen 508. 529. Diminbiora 48, 231, 304. hercynia silva 254. Diminbriotr 282. Beremob 190, 194, 316, 328, 428, himmel im Berge 464. heresberg heresburg 297. himmelring 31. Berfiotr 378 Bergrim 439. Simmeleichilb 22 Beribrand Bilbebrand Babubrand 592 Deringe 200. 414. himmeltatl 255 Derfe 299, 398, 400, 588, Berfen 400. Berfia 401. 451. Dirie 400. Berla, König 219. Berlang 330. St. Sirmon 369, Derleif 466. Sirid 41. 220. Derm 308. Derman 289. 307. Dirichgitrtel 549 Dermanftein 309. Bermelas 224. Bermel 286, 287, 308, 330, Dermen 288, 289.

Dimmelebergen 46, 49. Dimmeleichäffler 581. Simmelemagen 228. 306. Singe, Singelmann 471. Dirianda 322. Dirmin 173. 289. 308. Sirich verlodt 354. Birfchhaut 356. 554. Sirfchern 67 353. 434. Birichfafer 256. 454. Birfchfeule 220.

Sopfenhutel 474. Hinti 23 Hlautbollar, hlautteinar 522. höpt u. bönd 113, 124. Plébard 439. Sprand 92, 468, Dorgabrub 440. 520. 536. Diefrenr 16 Oler 99 109, 406, 431, 434, Olioffialf 46, 111, 192, 234, 304, hörgr 525 Sortelmei 58 Slif und Slifthurfa 546. Sorn 233, 250, Olin 132, 418, Sorner auffeten 56 \$18d 378 Sörfelberg 405, 513, 523. Slobun 254. 417. horwandil 266. Slora 255. hoskelreia 216 hiorridi 191, 255, 284, Potherue 91. 92. Slubana Blubena 417. Söttr 191. 206 Suifubr. Snifar 187, 437, 466, 474, Soper von Dansfelb 271. 317. Prafnagaldr 75. Onitberg 239. Snois 417. Grafntel 512. Dochfitpfeiler 534, 545. Drant 193. Sochzeitegefchente 64. 597. Hræfweigr 11. 431. Soddmimir 155. Brebe 394. hobbmimis holy 151, 155. Bredmonadh 395. hobbraupnir 156. Greibmar 372 Söbhr (Söbur) 80. 85. 96. 150. 153. Drimfari 29. 316, 324, 468, Orimgeror 430. 497. Primgrimnir 235. Doenir 32. 100. 114. 150. 154. 171. 176, 187, Pofgobi 526, 534 Orinmir 430 Brimthurfen 15. 36 Bring, König 205. Hofhwarpnir 418. Sögni 380. Bringhorn 80. 87. Sojemannlein 472. Grobmund 190. Solba 160. 402. 475. 491. Probio 219. Solben, Solbechen, Solbeten 416. 495. Broff 304. Solger Danote 163. - Strafi 193, 209. Polla 836, 312, 405, 464, Proptathr 202 hollabrunn 404. Brofebaregrani 181. 191. 196. Solle 333. Grotwitnir 26. Sollenflifte 287. Brunguir 259. 262. Sollenhund 501. Hruoda 395. Srumr 128 Sollenftein 404. Sollenftrafen 148, 159, 354, St. Bubert 321. Sollenwolf 501 Sudepot 487. Sollenzwang 535. 540. Suden 562 Sufichlag 94. 507. Soller 319. Sollunber 162 Sügelalter 850. holmgarb 321. Suggel 461. Boigerne Banbe und Sufe 275 Sugi 273. Sugin 76. 192. Solafahrt 581. Solzgericht 407. Sugo Capet 212. 558. Solgleute 460. Bugidiapler 347. holzmuoja holzmuwo 405, Buhnerfuß 501 Polzenthrlein 58. Sulda 224. 373. 402. Soliftoß 599 Sulbana 417. Solimeiblein 223, Sulbra 400, 402. Sonigthau 38. Sulbreelat 404.

Soob, Robin 249, 319, 560.

Hooden 249, 319.

Hoodening 249.

Sulle und Fulle 372.

Sulfi 404.

Hultho 500.

9ummrd 487.
9um 487.
9um 487.
9um 58.
9um 487.
9um 58.
9um 487.
9um 58.
9um 487.
9um 59.
9um 69.
9um 6

Syndia 68, 358, 429, 493, 573,

Sprieus 243.

hurrofin 80. 87.

Rädele 219. Jacobsftab 361. Jafuhar 188. Jagohunde 224 3ager, milber, 216. 532. Rahresnott 30. Jalangrehaibe 349. 3affr 187, 489, 445. Jardhar men 306. 3arl 307. Jarnjara 255, 303, 338 3arnividiur 26, 428, 462. Barnwidr 26. 3bor und Ajo 383 3bafelb 50, 74, 150, 155, 157, 3di 431 3bifen 378. 490. Idisiaviso 379. 3bun 40, 71, 75, 88, 162, 234, 330, Jettha 424, 435, 536, Jetthenbühel 424, Ifing 44, 278, 425, 3finger 162 ignis paschalis 569, Mmarinen 121. 3mbr 303 Imelungenhort 411. 3mr 411. Indra 224. 3ng, Cohn bes Mannus 306. 592. 3ngo, Schwebentonig 304. Inguio 16. 17. 349. Ingui 190.

Johannes ber Evangelift 525.

3ohannes ber Täufer 244, 886, 525. -, getreuer 69. 3ohannisbab 58 Johannisbiut 243, 585. Johannisfeft 585. Johannisfeuer 568. Johannisfegen 524. 3öfull 431. 3onafur 177. 194. 210. 3ördh 27. 252. 337. 3örmunganbr 104. 106, 128, 133, Jörun 79. Jotunfreim 44. iötunmödr 425. iötunn 155. 181. 426. Jovis (Mons, barba) 271. 3ran 218. 3ring 228, 297, 306 Bringeftraße 228, 306, irmin- 228. 330 3rmin 188. 250. 288, 269. 306. 307, 328, 3rmincot 289. Armineswagen 278. 306. 3rminfrid 306. 3rminfaule 229, 288, 306, 529, 3rminftrafte 228, 306. 3rrfraut 510 3rrlichter, 3rrwifche 487. 3fe 390. Bienftein 390 3fis 230, 342, 387, 529, 3ftamonen 327. 3fto Jugo Irmino 16. 17. 592. Ijung 326. 3tha von Toggenburg 567. 3tis 490. Bubasfeuer 170, 552 Inbe, emiger 226. Biibel 478 Julabend 524 Bulfeft 50, 574. Jungbrunnen 38, 40, 507, Juno 160, 815, 408, Bubiter 172. 271. Büten 426 Buthungen 292 3walbi 75, 173, 174, 195, 457. 3war, Lobbrods Cohn 554. 3mein 138, 200, 461, 3mibien 223. 460.

Räferdienst 514. Raifer, after 464. Kälberritt 493. Kälberstimmen 563. Ralbermeihe 337.

Rlinfor 183, 200, 260, Rafi 334. Alopfet 561. Rlöpftinnachte 558, 561, 563. Kalstar und kölstar 535. Rafter Schlag 123. Rlope abmerfen 271. Ralypfo 315. 333. Anechtchen 229. Staun 368. Rnechte 258. Rara 326, 493. Aniefetung 552. Rari 99, 171, 431, 451, 508, Knochen 330. Anöpiti 562. Rarl 30. 478. Starf b. (%r. 33, 161, 194, 213, Annbeln 561 Rarl b. Gr. Seimfehr 200. Beugung 183. Rnuppel aus bem Cad 197. Karl V. 218, 277. Pring Karl 162. Roboto 471. Rohldieb 29. Rarle Quintes 218. Rolben 289. Roller 266 Rarismeg, Rarismagen 192, 229. Rarpfen 414 Sonigin 396, 497, 578, Rarrenraber 564. Königthum 532. Martenfpiel 522. Sormt und Dermt 256. Rasperle 472 Kornbiifchel 512. Ratermann 471. Ros 170. Rattenfillere 565 Rrabe 546 Rat im Gad 482. Krampus 560. State 490. 565. Rrantbeiten 547. Rabengefpann 81, 493, 565. Rrangchen 582. Ratemmuft 563. Rrapfen 561. 563. Ratentritt 104. Rrauter 550 Rabenveit 471. Rrauterfunde 551. Rauber Giegel 370. 581. Rrautweife 509, 548. Raufmann v. Benedig 554. Mrebs 222. Redalion 223. 275. Rrebje 562. Rebrich 71. grentbaum 41. Regel 215. 271. Rrengborn 510. Regelfpiel 271. 295. Rreughammter 562. 578. Rerans 204. Rreugmen 212. Rerfa 299 Arengeichen 29 Rerlang 256 Strieg, erfter 54. Rerlingifche Abneumutter 410. Rriegegott 292. Rriemhilb 32, 249, 299. Regel 204. Rette 527. Kriembilbeipil 406 Reule 92, 257, 288, 289, Rriemhildeftein 406 Rialar 187 Krintilaha 331. Riffbaufer 161 214, 404, Rroten buten 464 Rifi 245. Audud 482, 515. Riltgang 597. Rübe 25, 224, Rinber, ungetaufte 212, 229. Ruhn 532 Rinberbrunnen 34. Muhtob 547. Rinberftamm 34, 48, 194, 528, 593, Sümmelbrot 461. Rirchhof 526. Runiberte Tut 399 Stirmes 590. Munigunde v. Runaft 71. Rifte 131. Runfelfteine 406. Rurbchen Bingeling 286. Rlagemuhmen Rlagemutter Rlagefrauen 404. Stufe 541. Rlapperbod 559. Riifter 481. Rlaubauf 560. Rutichgaß 229 Rieban 72. kveldridur 497 Rleindanmchen 287. Rwafir 176, 179, 238, 243,

Lachen 343. 456. Ladjenb fterben 208. Lache 111, 114, 120, Läbing 104. Serab 36, 48, 528, Lambo 584. Land bes Lebens 200. Lanbas 257. Lanbetnechte 465. Landwidi 48. 140. Langobarben 192, 206, 382, 591, Laubeintleibung 585. Land 203 Laufen 102 Langarbage 331. Lauingen 71. Laurin 275. 450. 453. Lauterfreß 432. Lautverichiebung 186. Lebenslicht 593. Lebermeer 453. lectisternium 168. lectulus 406, 407, Leberbede 220 Leberftreifen 132, 139. Leichenbrand 313. Leichenfeier, Leichenfpiele 599. Leidenwache 598. Leibfran 405. Leinernte 285, 435, 442. Leiptr 363. Leirwor 432. Lemmintainen 227. Lenore 390. 458. St. Peonhard 250, 524, 527, 554, 591, Lichtelben 443. Liebesgott 66, 167. Liebesfage 325, Liebfrauenhand 550. Lieberichmiebe 584. Liebftab 236. Lif u. Lifthrafir 151. 174. Lind 436. Linbe 163, 401, 407, 409, 511 529, Linbengweig 495. Lindwurm 374. 436. 485. Liobalfabeim 44, 451. Liosberi 312. Lit 81. 88 lit de justice 407. liuflingar 446. Lobhr 88. Lofar 101. 450. Lofn 417.

Lobenarin Loberangrin 315, 318, 378. Lohjungfern 223. Poti 26, 56, 59, 62, 74, 79, 92, 98, 99, 101, 102, 134, 171, 260, 305, 331, 363, 373, - Beftrafung 101. - Bodebieb 260. - Sub 101. - Rame 102. - Tobtengott 110. - und Thor 261. Loofen 234, 535, 543. Loptr 33. 189. Yorg 433, 450. Poricher Ger 485. 208 588 Lostage 576 Lotterholy 544. Loubi 121. lowe 174. 200. 462. - ber frante, 549. Lowenmild 447. Lubbe 427. Lüchtemannelene 487. St. Lucie 413. Liberich 356. Gt. Lubger 329. lûdr 19. Lufthilbie 407. 554. Luftichiff 541. Lung 171. Lurlenberg 411. Lunchjustis 565. Lungwi 105. 194. Macbeth 582 Macduff 317. Mabchenverfleigerung 590 Mabelger 550. Maben 35. Magnetberg 453. Magni 151, 155, 255, 263. Mäha 588. Mahber 25 Mahiberg 407. Dabiftatten 407 Mahrt 417, 457, 464 Maibaum 581, 583, 590. Maiblumen 395. Maibraut 583 Maienführer 582. 284. 584. Maigraf 562, 582. Maijinbe 588. Logi100.103.110.273.431.440.451.452, Maifafer 579.

Mecraustrinten 276.

Meerweiber 232, 378, 465, 509,

Meerleuchten 434.

Meerminnen 466.

Maifonig 582, 588. Meerwunber 437. Dailehn 583. Megingiarbr 258. Mairitt 581. Mehlfütterung 224 Meineibiger 148. 159. Maitag 583. Deifterfcuß 267 Maitagehorn 492. Dieifterftud 29, 269 Matrotosmos 20. Delufine 356. 410. 448. 467. 554. Maiftrom 349. Mánagarm 26, 126, 130, 135, 147, Mendelberg 158 Manbragora 480. Mengiada 30. 175. 190. 338. 378. 463. 546. Mangold 550. Mani 21. Menja 266, 550 manipulus frumenti 314, 598, menni minne 465 Mann vom Berge 208, 351, Menidenfarbe 335 Maunbeim 44. Menichenfrefer 287 Mannigjual 42 Menidenlenbe 219. Mannus 16, 300. Menichenopfer 520 Mannstoll 62. Mercur 196, 202, 234, 319 Mantel 198, 200, 201, 553. Dercur Dercules Mars 171, 174. Mantelfabreiin 494. Diercure Bogel 501. Mantelfinder 553. Merlin 260 Merment 441 Mar 457. Merobeus 437. Marchegger 487. Marboll 361. Merowinge 533. Mareien 367. Mereburg 2 Margret 337. Mertche 479. Maria ad nives 385 Merten 219 Maria, jchwarze <u>336.</u> <u>399. 509.</u> Deger im Ruden 478. Marian, maid 560. Metallfonig 461. Marien Beimfuchung 397. Meth 237. Marientind 367. 512. metodogiscapu 189, 365. - Gif 397. Metten, Mettena 36 Martbrüder 460. Metger 388, 556, 583 Marmennil 466. Mengerfprung 580. Mars 172, 196, 307. Menchelmorber 148, 159. Marfen 525. Ot Michael 248, 296, 401, 420, 529, 531, Marfiline 565. St. Martin 192, 248, 524, 529, Deutscher Michel 590. 533, 540, 574, Michel Tob 295. Martinefeier 519. 559. Dichele- und Martinefener 573. Martinegans 521. Midgard 20, 44 144. Martineborn 563. Midgardfclange 128, 132, 382, Martinetag 563. Mignon 260. Martinevogeichen 415. 517. 541. Mildbrüder 599 Marjana 572 Mildenbe Rub 101. Matern 197, 261, 814, 540. Mildfrage 228. 229. 849. Matres 365. Mimameibr 39. 143 Mime 93, 461, 469 Matronencultus 368. St. Mattheis 578. Mimir Mimr 97, 176, 132, 294, 438, Maus 391, 393, 482. Mimirs Saupt 131. Maniefraß 391. - Quelle 39 230, 304. Maufemachen 484. - Göhne 232 Maufethurm 484 - Trinthorn 231.

Mimfing 230.

Mimung 93

Minnen 230.

Dimring 91, 93, 461,

Minnetrunt 230, 396, 524, 567, 574, 90 iöü 431. Miölnir 181. 151. 257 miötudhr 170, 300, 324. misseri 548. Miffale 274. Mift 576. Miftiltein 80. Ditgefühl ber Ratur 126, 509. Mithrasbieuft 265. Mitilagart 144. Mitothin 321. 360. Mittagefchlaf 554. Mitwitnir 439. Model 588 Mödurfalfi 144. 262. Mobgubhr 81, 335, 421, 425, Modgnbr 411. Modhi 51. 155. 191. 255. Modraneht 573 Mobfoguir 450. Mohnftriegel 561. Mohrentonig 581, 582, 584 Molde 562

Molitlaufen 584 Monategotter 49, Monategottinnen Mond 479. Monb 419. Mond, Mann im, 2 Mondfinfterniffe 25. Mondgöttin 24. 420. Mondfalb 549. Monbichein 23. 419. Mondfichel 231. Moneta 417. Monotheiemus 152, 168, mons gaudii 158, Moosleute, Moosweibden 220, 223. 429. Morb, erfter 52. 54. Morbbufe 373, 553. Morgenroth 305. Morgenftern 420 Morgenthan 151, 156. Möringer 199, 222. Mogberg 221 Motte, Frau Dotte, Mottenfeft 576. Dlüden 487. Muff, Sans 559.

Mühlfein 287. Rühlenweg 549. Muhme 466. Mummanz 30. 466. Mummanz Nummart 471. Rümmelchen 466. Mummelfee 466. Munbilföri 21. Munbium 598. Munbidpentin 359. Olunin 192. Olunmel 230. 466. Munba 215. Oluntel 515.

Muspelheim 14, 44, 45, Muspels Söhne 128, 256 Nufpilli 148, 144, Muß 368, Mut 185, Mutesheer 211, 214,

Nacht 27. 391. Nachte 250. 332. Nachtschein 498. Nachtschein 405. Nachtschein 468. Nachtmar 457. Nachtmarbler 69. Nachtmarbler 69.

Myfingr 349

Muthus 1.

Radichter 489. Rägelbesseiden 128. Raglfar das Schiff 112. 129. 147. Raglfari 27. 28 näir 445. Råd 102. Ramensgeldent 384.

Ramar 79, 81, 88, 90, 91, 94, 95, 330, 345, 397, 598, Rarfi (Neri Norm) 27, 112, 160, 364, Narenlogh 388, Natenlogh 588, Natenlogh 588, Natenlogh 588,

Rativitötstellen 183. Raturbiens 168. 506. Platurgefühl 511. Platurstaat 532. Navigium Isidis 387. Rebelmännte 392. 452. Red 466.

Reha 391. Reha 391. Rehalennia 387. 579. Reibingswert 181. 217. Priblenge 375. 522. Retromantie 540. nennir 469. neol neovol 391. neorxnavang 158. 391.

Nothhalm 587

Rothhemb 542

Rothlöfend 365 Rothnunft 520.

Pottelstage 590.

nott 26, 28,

Nep 81. 88 Nowgorod 326. Neri 18, 364, 382 nújárskaukjes 563. Rerthus 17. 27. 177. 179. 525. 555. Nuß 73. 75. nesso 548. Reftelfnüpfen 542. Oberon 450. Net 111. Neuholland 275. Reun himmel 255. Reun Mutter f. Beimbal 548. Neun Rachte 65, 89. Neuntägige Woche 89. 544. Reunzahl 548. niardar vöttr 550 Dibelung 451, 454. Mibelungen 392 Ribelungenhort 54. 373. Ct Dieafins 467. Michus 466. St. Nicolas 466, 560, Ribaberge 158. Dibelnachte 577. Nibhöggr 36, 37, 158, 320, 580, Nibung 267. Nievelmanuchen 452 Riftheim Rifthel 14. 86. 158. Ritur 469. Mitus 466 nimidae 511. Niördhr 64. 176. 177. 197. 341. 345, 388, nipt Nara 364. Mirbu 341. Miffe 471. Divelles 391. Miren 467. Roatun 160, 177, 315, 342, Nobistrug 464. Rocturnen 368. Monnen 371, 594. Nor 394. Mordian 218, 247. Morblicht 66. Nordri 20, 445, Rorggen 433, 450 Mornageft 366. 594 Offa 190. Nornborn 371. Rornen 38, 40 52, 182, 363. Norprecht 453, 520, Rormi 27, 77, 160. Nothfeuer 364, 473, 548,

Dbfternte 468. 523. Odfengefpann 17, 333, 469, 512, Ochfenhaut 199 octocannae 368 Obasbem 158. Obbrun 347. Oben 217. Obens 3agb 216. Obhr 185, 221, 224, 239, 243, 256, Obhrörir 40, 76, 236, 243, 244, 830. Donffee 200. 216. 278. Obin Obbin (Buotan) 16. 27. 71. 81. 163, 205, 582, Geburt 16. 236, Bermahlung 177, 223, 358, G. 896, 495, Grab 162, 221, Einfehr beim Schmied 213, 227, Geftirngott 227, 233, Sonnen- u. Frühlingsgott 230, 249. Todesgott 250. Betterherr und Ernte-ipender 248 Gott bes Beiftes 233 ff. ber Dichtfunft 178. 234. Beillunft 571, 546, ber Nätthelweisheit S2, 274, 546, ber Nätthelweisheit S2, 153, 474. Liebes u. Engegott 200, 247. Sieges u. Kriegstott 162, 248, 299, 3agbgott 192, 2auberer 237, 536, Drachenlämpfer 247, Allgegenwart, Allwigenheit, Allmacht 283, 284. Ginaugiafeit 97, 193,232. 294. Abler 192. 289. Raben 192. 284. Bolf 192. Sper u. Stab 197. Bagen 223. D. Bili Be 99 100. n. Frenja 173 D. Lofi Sonir 33.72. 99. 327 D. Beimbal 233. D. Uffer 177. D. Ofirnir 203. D. Schlange 240. 246. D. Dorn 468. D. im Berge 177. 251 Ofen 472, 476, 550, Diengabel 497. Ofnir 246, 514. Oger 286, 392, 482. Oegir 66, 98, 99, 112, 171, 384. 423, 431 Degisheim 44. Degiebialmr 345.

Degn Alfafprengi 439.

Defuthor 252. 278.

Degwalbr 513. Ofolnir 158.

D(af 58.

Olaf Eryggwafon 380. Delbaum 528. Dleg 222. Dellen 404. Ollerns 311, 318, 320, 321. Omi 189. R. Den 205, 520.

N. Den 200 020. Denbur-218 320. Denburbis 343. onnerbänkissen 449. Opfernbe Götter 180 187. Opfertegel 497. 544. Opferfeine 509.

Oralei 275. Orcus 286. 337. 432. Orenbei 267. 390. Oergeimir 14.

Orfelen, Orgen 433. Oriant 356. Orion 25. 222 243. 250. 279. Ormanie 308.

Ortnitt 208. Ortnit 226. 374. 437. Derwandil 25. 95. 228. 256 263. 279. 290.

Derwar Dobi 202, 223.
Dielberge 405.
Dirie 222.
Dofi 187.
Difonir 193.

Offopnir 192.
Osning 288.
Offara 395.
Offarmanoth 395.
Offerbod 396.

Ofterhahn 579.
Ofterhahn 579.
Ofterhahn 579.
Ofterhahn 579.

Oftermann 572. Oftermärchen 396. Ofterfachs 395. Ofterfusen 395. Ofterfusen 395. Oftertag 253.

Offiacien 190. St. Oswald 193, 248, 356, 390.

Otwol 587. Othin 192. Otter 358. Otter 372. Otterfraut 510. S. Otto 196. Ottonen 161. Develgunne 160. Dewelmannchen 452.

Pabst 193. Palnatote 217 267. Paltar 195, 309. 340. Panis 224.

Fantoffel 595. Paraceifus 260. Paradies 155. 526. Paro 525. Paribal 835. Paffauer Kunft 202.

Pathengeichent 591. Pathenichaft 591, 592, 593. Paulus, Apoliel 813. Pechmande 443.

Pednuque 410. Pelops 260. Pel3 561. Pel3marte 560. Penelope 200.

Bentagramma 499, 500. Berchtellaufen 558. Perchti 560. Berchtolberti 411.

Percimos 228. pérekens 563. Peft 336. pëtapur 528. St. Peter 227. 290.

Peterbult 569. Betermannden 471, 478, 502, 529. Betersfirche 289.

St. Peter's Stab 280.
Peterstag 562, 578.
Petrarca 507. 168.
Pfaffenfrauen 223.
Pfafgraben 324.
Pfam 347.
Pfefferfuchen 166.
Pfeffern 561.
Vierts 375.

Pferd u. Duelle 469. Pferde, heitige 513. 521. Pferdefteisch 220. 226. Pferdefuß 260. 501. Pferdefuß 260. 501.

Pferbemar 458. Pferbeopfer 521. Pferbefchinken 220. Pferbeftiffen 571. Pferbetrappe 226. Pferbewiehern 544. Pferbetag 571. Pferbetag 571. Bfingftbut 572, 581. Bfinaffuche 584. Bfingftfonig 542. Pfingftl 581. Bfingftfummel 542, 581. Bfingfimode 584. Bfingftodie 560. Bfingftritt 582. 583 Bfingftichiegen 584. 585. Bflug 25, 387, 407, 555, Pflug Lanbes 553. Biul 324. Bfultag 324. Phallusbienft 322, 352, Bharaildis 386. Phobus 312. Bhol 323. Bholesbrunnen u. f. w. 823. Phulsborf 323. Bietat 129, 137. Bifatus 183. 463. Vilwiz 458. Bintepant 464. Binnofa 408. 510. piot 368. Pipala 452. Bipen 460. Bimitte 464. Blanetenzeichen 298. Platiching 413. Bochwerte 587. Bolfe 561. Bolterabenblarm 564. Boltergeifter 477 Bolptheiemus 168. Bont 436 Popang 471. Popele 476. Bortale 531. Bortia 555. Bofterlijagb 558, 563. Briapus 352, 581. Briefter 582. Briefterinnen 497. 532. Brobeftude 269. Bud 472. Bulletag f. Bfultag. Bupillus 551 Bururavas 448. But 462. Puwo 812.

Quaffolle 159. Quelle entftampit 507. Quenouille 406. Querg 450. Quinte 218.

Rabe 234. 501. Raben fliegen um ben Berg 169. Raben Sabichte 193. Rabengott 192. Rabenweihe 533. Rabengauber 72. Rachegelübbe 85, 503 Rachel 335, 365, 388 Nab 889, 510, 576. Raffegabn 495 Raquar Pobbrod 374. Ragnaröf 65. 124. Ramm 241, 476, Ramelohn 476. Ran 312, 331, 451, 457, Ratamund 245. 402, 499. Ratatösfr 37. Rathen 537. Rati 241. 245 Rattenfanger 454. 485 Raubermarden 508, 567. 585. Rauberfpiel 585. Raubthiere 545. Rauchele 40. Rauchnadite 558, 577. Marel 459. Rechen 25. Rechtsgebrauch 552. Redimonet 394. reganogiscapu 182. Regenbogen 31. 304 Regin 152, 181, 372, Regnhifbe 348. Reibityr 252 296. Reifriefen 431. Reiher 241, 246. Reihjungen 590. Reine pédauque 410. Reinfr. v. Braunichweig 199. Reinschweig 567. Reifaropa 219 Reisholabunbel 23. Rerir 190. Reuis 426. rhedo 395 Rhein 373, 412,

Richard von der Rormandie 199 Richmond 375. Richen 411, 523 Richendieuft 422, 503. Ihre Treue 423. Vorditder der Götter 219, 433, 452. Richenopter 412.

Rheingold 373. 412. 445.

Riefentochter 427. Ruoblieb 339, 573. Riefengorn 56. Rupel 471 Ruprecht 249, 559, 549, Rigr 228, 301, 307, Rinba 84. 310. 311. 338. 357. 562. Ruffiger Bruber 502. Ruta 210. Rinber 161 Mingeib 242, 321. Rüttelweibchen 228. Ringwälle 427. Caatforn 66. 255. rite 547. Ritterpferb 598 Saba, Königin von 410. Rittmeije 458. Rittmeifter 581. Cachfifches Bappen 293. Rittona 417. Sachwalter, romifcher 555. Robin Boob 249, 319, 560, Saga 46. 234. Zwgr 23 Rodabirí 428. Gahrimnir 47, 207, 208 Rodenfteine 406. Rodemveibete, Rodertweibden, Rog-Gaibe 223.

genmuhme 215. 428. Robenfteiner 214. Rogbai 317. Rogen 117. Rohrinta 433

Rohrstengel (reyrsproti) 196, 479. Roland 218. Rolandiaule 508, 529. Rolf Rrati 500.

Renner 43 Rofe Urtheil 526. 558. Rofengarten 275. 453. 526. Rofenlachen 344.

Rofenflod ju Sifbesbeim 526. Röstwa 259

Rosmerta 417. Rofe, fcwarzes 354. Rois, Symbol ber Magegenwart 201. Rofe und Mantel 198, 200.

Rofe und Schwert 65, 70. Rostiofr Rostioph 316. Mota 379. Rothbart 161. Rothe Ruh 129, 162 Rothes Banner 595. Rothes Meer 488.

Rothes Tuch 171 Rothtappejen 478. Rothfelden 256. Rübezahl 453. Rubi 471. Rühren 601.

Rumpelnachte 558, 563 Rumpelftifichen 58 476. Runen 37. 233. Runengebicht 236 Runenlieber 234. 535.

Runenfteine 580. Runengauber 236. 497. 538. Runfe 432.

Sachfen 84. 298. Bergog bon, 322.

Galbenberg 158. Calg, falige ober falinge Frauen 405. Salomon 410

Gafvius Braben 317. Salt 422. Salzmalen 349 Galgquellen 18. 19fl. Zampo 349.

Saming 191. 844. Sandraudiga 417. Sandwirth 162. Sanaichmiebe 247. Sarpedon 270 Saturni dolium 286, 532, 563, 580.

Saturnus 316 saudh und seidh 535. Saumebel 33. Sawitri 512

Sarneat 190. 291. Sarnot 172. 174. 190. 291. 298. Sare 3. 209. 237. Scelbna 190. 453

Edad. Grafin 594 Schafbode huten 464. Schafer 538. Schäfflertang 580. Echalt, die, 464. Schallhorn 231. Schatt 32, 365, 371. Schaub 317.

Scheffel 365. Dafer 320. Scheibenichlagen 571. Scheiterhaufen 568. Schellenmorig 560. Schenfmabchen 375. Schere 600. Schidfal 179. Schieberichteramt 202

Schiff 387, 391, 408, 547, Schiffbegrabnife 313, 597. Schifferftabt 315 Schwanenfuß 260, 409. Shiffemagen 388. Schwanenfirdje 410. Schilbung 451. Schwanenmabchen 410. 491. Smilbas 321. Schwanenring 377. Ccmanenritter 314. 316. 317. 318. Schildburg 600 Schildmabdien 389. Es fcmant mir 318. Schiliche 163. Schwarz 501. Comary und Beig 335. Schiftung 451. Chimmefreiter 60, 219, 558, 584, Schwarzelben 443 Schlachtmonat 521. Edmargrode 169 Schlafapfel 510. Schwarzipecht 25, 415. Schlangen 373, 514, 550 Comein 489. 541, 545. Chlegel 258. Schweine (Schwinbfucht) 540. Chleifftein 240, 263, 546, 551. Schweinftall 545. Schlippenbady 219. Schwendtage 590 Schivert 293, 306 Schludderfteine 246. Comertgotter 293. 302. Schlußel 322, 416. Schlüßelblume 32. 415. Cowertlicht 293. Schlugeljungfern 385. 415. 488. Comertrune 293. Schwerttam, 249. 295. Chlüßelloch 457. Schmetterling 459. 495. 498. 547. Edmeftern, brei 805. Schwörenbe 509. Schmidt am Suggel 461. Comibtden v. Bielefelb u. f. w. 503. Schmuder Junge 581 Schmuttli 560 Schnatganger 487. Sonede 516. Schnelleria 214. Schnepfe 256. Schnittbabn 589. Gonitre 527. Schöffen 329. Schonaunten 404. ©thoof 314, 572, 598. Schöpfung 13. Schöpfung ber Menichen 33. Schooffetung 552. Schrat Schretel 57. 459. Schrawung 432. Schreibfunft 234. Schretel u. Wagerbar 460.

Schrittichuhe 321.

Schuh 137. 593. Schuld ber Gotter 57.

Schufterblatt 544.

Schufe, brei 171.

Chüteichel 268.

Schützenfeft 684.

Schutigeifter 183. Schutverhaltniffe 205, 502.

Schwab, Ronig 389.

Schwanenblume 509.

Schulterblattichau 210.

scop scuof 552. Scorpion 222. Ceeblatter 509. Gee gefalgen 349 Ceejungfer 585. Geele 482. Ceelen 482 Seelenwanberung 482. Seerole 509 Seeftille 238 Cegen 540. Geidenband 105. Seibenfaben 109 458, 526. Seit 365. Cefbftweihe 205. Cemnonen 34, 292, 510, 524. Cenfiame 495. Gerles 429. Ceferumnir 360 St. Ceverin 542. Chellifoat 473. Cibich 189. Sibilja 17. 513. Cibnfla Beif 537. Sibullen Beifagung 421. Sichel 87. Cichelhente 589. Sichelmonb 304. Cibhgrani 191. Schwalbe 74, 541, 579. Schwäne 120 232, 314, 316, 342, 491. Cibhottr 191. - Riorbs und hoenire 116. 133.

Giebengeftirn 25. Giebenmeilenfliefel 202, 472, 475. Giebenfchlafer 165. Ciebenfprunge 578 Ciegburg 8:20, 339, Giegerftein 551. Giegrunen 293. Ciegweib 378. Cif 173. 252, 255 Cigefugl 190. 191. Gigegeat 190, Gigefind 318. 378. Gigeminne 378. Cigfrid 218, 416. Siggeir 198 Eighwat Stiald 445. @igi 190, 193, Gigmund 190 193, 248, signa 529, 534. Gigny 193, 599 Cigrorifa 361, 385, Cigrun 217. 377. 393, 499. Cigtyeberg 265. 296. Eigurd 30, 69, 600, — 3arl 222, siguwip 378. Cignn 103 112 Cimul 23. simulacra 529, 584 Sindri 158. 173. Ginfiötli 275. Sinflut 18. Sinnele 458 Sint Bert 416. Sintgund 22, 327. Sintram 327. Siöfn 417. Siofn s.11.
Sippe 125, 210.
Stabhi 72, 112, 176, 820.
Ztajs 427, 497. Steaf 190. 347 Stelfir 451. Sfialbar-28 320. Stialf 412. Stibblabnir 173, 346, 347, Stibi 320. Sfilfinge 451. Sfinfari 29. 362. Stiete 190. 314. 452. Sfirnir 64, 69, 89, 90, 203, Sfatt 25. 107. Sfromir 245, 272, Strymeli 47. Stulb 39, 379, Sladermann 416, 561. Glagfibr 452 Ginred, Mothologie.

Cleipnir 56, 71, 174, 198, 208, Glibhr 148, 159, Smit ûş oberlande 257. Smitt upn Darmssen 461. Gnar 394. 431. Onio 431. Snör 801. Snorri 3. 209 Snotra 418. €ödmimir 489. Godwabed 46 Gôl 21, 29, 419, Sol Luna Hercules 265, 419, 473. Sol Luna Vulcanus 171, 473. Golmanot 312. Soma 216. Sommer 30. Commer. und Binterfampf 519. Commerempfang 579. Commerberfundigung 32, 579. Son 239, 244, Sonne Mbler 30. Sonne, ihre Tochter 151. - Mond Bercules 265. 419. - - Sterne 419. Conne und Mond 28, 56, 58, gefangen 120. 532. Sonneneber und Sonnenhirich 347. Sonneneib 419. Connenfinfterniffe 25, 327, 530. Connengott 280, 249, 346, 575. Connenhaufer 49, 312. Sonnenhirich 67. Sonnentalb 549. Sonnenleben 419 Sonnenfteine 552 Connenwende 576, 552, Zonntagefind 492. sorcier 535, 543. eoti 440. Cpabifen 536. Change, Jungfrau 417. Spart 219 Specht 460, 540. Sprichel 243, 244, 245, Speier 315 Spelhus 407. Sperritung 196. 533. Spervogel 515. Spielbernt 163. Spielbing 427. Spiele 278. Spielleute 584. Spielfteine 406 Spiegprobe 591.

Spillabolla 399. Spindel 406. 407. 408. Spinbelflich 366. Spinnerin am Rrent 24 Spinnerin im Mond 23. 420. spiritus familiaris 481. spongia marina 550. Sportel 393 Springbrunnen 34 Springmurgel 415. Cout 487. Spule 399. Spurte 393. Etab 197. 331. 355. Stab ber Gribh, bei Thor und Obin 198, 258, 277, 392, Stabe 235. Stadtgeifter 489. Ctahl und Stein 280. Stahltvurm 515. Starfabr Starfather 196, 439. Stärfegürtel 258. 277. Staufenberger 378. 410. Stanpen 561. Etedenpferb 497. Stein, blauer 520, 558. Stein in Thore Saupt 266. Steine 509. Steinfunde 551. Steinfetungen 313. Steinthor 196 Steimverfen 505 Cteimourf 507, 508. Ctembe 398, 413, 558, St. Etephan 524. 560. 571. Stephanstag 671. Stepfe und Stepchen 479. 571. Etern ber Magier 183. Sterne 24. 183. Sternidnubpe 24. Stiefeli 474. Stiepen 461 Stier 437. 469. Stierhandt 469. Stodiverte 252. Stollen 563. Storch 316, 579. Strafort 156. Strageli 432. 489. Strafburg 59. Strafen 228. striga 572 Stromfarl 468, 503,

Strobbieb 458.

stuatago 113.

Sturmriefen 33, 430.

Stutforche 433. Stubli 472. Sturbiorn 195, 205 Gubfunft 497, 539, 546, Subre 20, 448. Sueven 177. Gübneber 519 Enufenthal 19. Sunna 419 Guntepugeljagen 562. Surtur 111, 128. Suttungr 235, 245, 429. Svafbag 190. svardones 298. Sveppa 191 sverdás 300. Swabilfari 54. 59. Ewafnir 216. 514. Swalin 22. Swan ber rothe 29. Swanhilt 30. Swantowit 458. Swartalfen 443 Swartalfabeim 44. Swafubr 31. Swawa 377, 492, Swegbir 351. Swinfplfing 203. Swipbagr 30 190, 385, 415. Swiftbach 369. Sumbole 529 Spmpathie 538. Con 418. Tag und Nacht 27 Taggeimannchen 471. Zaggen 471. tampf 416. Zanjana 416. 525. Tanngniofix Tanngrienir 256. Tannhaufer 354. 411. Tarnfappe 338, 201. Zatermann 471. Tātwa 190

Stute 56.

Zog unb Wacht 27.
Zog unb Wacht 27.
Zongerindunder 27.
Zongerindunder

Teufele brei Baare 275, Teufelsaugen 276. Leufelebanner 488 Teufelebetten 503. Teufelebundniffe 206. 502. Tenfeleband 550 Teufelomuble 28 Teufelenamen 495 Teufelspathe 200. 206. Thaubaben 587. Thauftreicher 484, 494, Thebel pon Ralmoben 199. Theerlappen 563. Theilung bes Borte 365. Thialfi 206, 259, 272, 440, Thiaffi 25. 46. 73. 428. 431. 512. Thielvar 262 Thiercultus 510, 514, 529, Ehiere, weifende 544. Thietjagen 563. Thiertreiß 49. 420 Thieriprache 514. Thingbaum 31 Upfala 526 Thinge 586 Thod 82. 96 Thou, Fing 304 Thiota 536. 2t. Thomas 200 Thomas bon Ercitboune 354. Thorbiorg 536. Thorbis 537. Thorgerba 536 Ehorgerbhr Borgabrubr 440, 520, 536. Thorhiaim 297. Thorfetil 286. Thorfill 110, 274, 275, 286, 425, 489 Thoro 92, 209, Thorotf 592. Thor (Dongr) 55, 60, 62, 80, 428, in ber Tillogie 81. 87. 252. Surft ber Gitter 538. Freund ber Men-ichen 252. 253. Gott ber Che 253. 354. ber Cuftur 251. Bindengott 253. Gott ber Rnechte 253, 258. Thor hercules 270. 3m Bettfampf 133. Thore Simmel 210. Nother Bart 283 Thorri 394 Thorsbrapa 278. Thorftein Baarmagn 280. 497. Thrain 445 Ehribhi 210. Thrigeitir 15. Thriwalbi 15.

Thror 189.

Thrudgelmir 18. Thrubheim 46. 282 Thrubhr 66, 392, 460, 457. Thrudwang 46. 255. Thrombeim 45, 46, 49, 73, 438, Thromr 61, 66, 423, 429, Thrymstwidha 61. Thunger 174. 190. Thundr 186. Thurs 115, 235, 311, 426, 435, Eburfentochter 52. 3 bmiti 105. Thur 301. Tirlemont 297. Tir, Rune 292. 293 Tifchen bed bich 465. Tin 293. Zius 291. Tivisco 300. Toafte 524. Tochter Sion 138 Tob perfonlich 295, 499. Lodaustreiben 580 Tobesgott 250. Tobte, banfbare 32, 318, 478, 534. Tobtenbaume 313 Tobtenbrücke 27 Tobtenichiffer 275. 279. Tobtenichuh 139. Tobtenftabt 315. Tobtentang 500 Tobtenthor 468 Tobtenmahlerin 369. Tobtenwelt 457 Todte, Pflicht gegen 131. Toggeli 450 Toto 268. Eöpfe, umgeftülpte 469. Eragert 481 Erantopfer 524 Trapp, Sans 599. Eraume 545. Erempe 398 Eriebfraft 77. Erier 58 Erilogicen 100, 170, 452, Eriftan 374. Eroje 818. Troll 57, 450 503, Trube 302, 457, 489, 495, 498. Erubenfuß 499. Erubennacht 494. Trubenftein 500 Tuchmacher 555 Endebold 487.

Tuisto 15. 800. 308.

Tummelbint 487. Zürfe 582. Enturfel Tutofel 405. Emergi 27. 205. Eweggi 27. 205. Eyr (3io) 97. 104. 105. 126. 211. 283.291. Schwertgott 294. Kriegsget 135. 291. Soft ber Kühnheit. 285. Sonnengott 527. im fetten Rampf 135 Thribialm 297. Eprfener 426. Ubr ober Aubr 27, 188, Uffa 190. ulfhednar 487. Ulfrun 303. Hffer 45, 250, 318, 451, 574, Ulpffes 314. 317. Umjüge 234, 508, 555. Uncia 417. Unberruhe 161. Unholbe 56. 500. Unterirbifche 450. 465. Untereberg 161. 213. Unterwelt 355, 464. Unterweltliche Strome 304. Hogi 441. Hofejache 441. Upôdashêm 158. Urbb 39, 330, 364, 462, 476. Urgan 550. urlac urlouc 491. Urichel 405. ursprine 507. Urfula 405. 407. Urine 540. Urvaçi 448 Urwalb 139 Utgarb 44, 109, 274, 314, Utgardhalofi Utgarthilocus 100, 109, 270. 274. 502. Upāttir 503. Vaetlingastraet 228.

Bageltejen 587.

Bamppr 469.

Barmund 190.

Beilden 579.

Beleba 586.

vébönd 109, 526.

Van 178. vargr vargus 109.

Balant 323, 501. Balentin 312, 313 578.

Bater und Mutter 301.

Bifdinn 452. Boben 190. Bogelbeere 256. 278, 280. Bogelfing 546. Bogelgreif 275. Bogelneft 481. Bogelfpeichel 105, 120 Bogeliprache 457. 514. Bogeigehnt 528. Bolla 22. 386. Bolmar 450. Boma 189. Bonveb 71 vrithof 527. Britra 436. Vroneldenstraet 230. Buicanus 171. Bulbor 313, 320. Vyrdh 354, 467, Wachilb 488 Babgelmir 159. Baftbrubnir 43. 82. 428. 424. Bajnrlogi 69, 385, 463, Wagen 202. 228. entzweigetheilt 836. 549.

Benebiger 454. Benne 160, 222, 354, 403, 411. Benneberg 218, 403, 496. Bereibe 385, 597.

Berfeftete 553. Berfolgung. Bergegenheitstrant 541.

Berir <u>190.</u> Bermählung <u>594.</u> Bermeinen <u>498. 499.</u>

Berneiben 499.

Berichüttung 429

Berminfdung 235

Biebbirt 454, 463, 540. Biebichelm 547.

Befterfalena 190.

vigagud 292.

Virgunnia 254

Bihttag 190.

Biper 512. Birgiline, Bauberer 260.

Bergigmeinnicht 415. 510.

Bergobenbelftruß 398, 587.

Ber Bellen, Ber Dellen 385.

Bergleticherung 429.

Bainamoinen 120, 120, 227, Wand 398. Manman 217. Waife 551. 23al 207, 376 Banland-Smith 461. 2Bala 52, 84, 198, 234. Balen ober 28e 17. 18. 388. Weber 288. 547. 555. 2Bolen 536. Walaffialf 46. 192 23eфa 311, 562 Walberan, Balberand 453. Baldern 888. Bedfelbalg 405. Webefind Befing 161, 213. Bedrfolnir 37. Baldeapellen 516. Waldeultus 506. Wegbegg 191. Begtamefwibba 83. Balbgeift 460. Behld 370. Balblente 460. Wafdminnen 466. Weiberart 104 Beiberbosbeit 332, 472. Balbriefen 429. Beiberfaisnacht, Beiberregiment, Bei-Balbthiere 494. Balbthor 461. bertrunt 566. Walgalbr 540. Beidifelgopf 458. 548. Walhall 207. Beidenfloten 578. 28ali 46, 82, 85, 96, 153, 309, 315, Beibi-216 320. 316, 327 Weihe 592. -, Lotis Sohn 112. Beibnachtegebrauche 519. 28alfüren 91, 375. 491 Weinen 81. Balpurgis 396, 492, 494, 497, 519, Weintauf 554. Weirdsisters 364 Beife Frauen 92. 181. 537. Balriberefe 465. 491. Bale ober Bolfung 34, 48, 190, 317. 2Beifende Ehiere 369. 544. 554. Beisthumer 552. Balferfeld 142, 161, 233, Beifagung 181, 234, 339, 538, 542, Walther v. b. 8. 512. Balpater 207. Beife Frau 413. 484. Balpatere Bfand 231, 804. Beigen 488 Belben 190. Wan, Kluf 106. Belberich 432 Wanagandr 106. Banbaler 383. Belo 310, 313. Banberungen ber Götter 99, 149, 227. Wellenmadchen 304 Welfungen 317. 32 Banen 54. 175. 177. Beltbrand 143. 152 Banne Thefia 179. 387. Bappenweien 379. 534. 2Belten 43. 2Bara 418 Beitenjahr 73, 99, 245. Beiteiche 77. 162. Bartburgfrieg 29. 200. Bagerblumen 509 Beltgericht 151. Bagergeifter Bagerholbe 465. 2Ba-Belthirich 303 Beibrung, Johannes und Cafpar, Weltjäger 225. 354. Bagerpeter und Bagerpaul 326. Weitfampf 131. Bagermann 437, Bagerroje 469. Wenbelmeer 44. 273. 278. 288. 425. Beor 283. Bagerhofe 139 Bepelrot 562, 570. Berbanbi 39. Bager des Lebens 462. Bager, Weisheit im 232. Wergeld 378 Werte, gute 188 Bagermann 467. 2Berre 398. Baftermeken 507

Werwolf 542.

Besterwald 456

Beftfahlen 190.

Befesbrunner Gebet 13.

Befett 440.

Beftri 20.

Bagertauche 537. 581.

437, 452,

Bahmann 429.

Waten 18

Bagervogel 542. 562. 572

Wate 223, 247, 268, 275, 299, 430,

Towns of Greek

Binbrofe 60. Binbsbraut 432.

Betrlibi 557. Binbfwalr 81, 59. Betterbaum 43. Wind und Better 58. Betterherr 248. Windzeit 125. Wettermachen 540. Binguir 255. Betterfleine 257. Bingolf 51. 157. Bettfpiele 583. Wingthor 286, Benichter 200. Winnifer 383. Betifteinfelfen 263. Binter 30. 191. Denichenfreger 432. Bicht, Bichtelmannchen 413. -, acht, 101, 332 wickerse 456, 585, Bibar 48, 133, 137, 189, 145, 151, 153, 178, 175, 837, Binteraustreiben 579 Binterbring 368, 432 Wintergottin 343 Bibblain 50, 156. Bintermonate 63, 101, 250, 322, 332, 348, 351, Winterschnee 77, Bidblindi 440, Wibber 805. Bibfinnr 23 Bisbur 411 Bibifunna 431, 368, Wijchnu 227 Bibofnir 306. Wisiu wip 547. 2Bithleg 190. Bibolf Bitolf Bitolb 368, 429. 461. Bibrir 189. Bitte Gob 163. Biebehopf 482. Wittich 438 Bieberbelebung 259. Bitugouwo 431, 438, 461, Biebergeburt 154. wijago 534. Biege 19. 368. Boche 89 Bieland 222, 247, 299, 275, 267. Biod Biobe 320, 398. 277. 438. Wiefel 487. 550. Woban 172, 184, 320, 323, 898, Bobelbier 589. Bics Eagl 277. Boebenfpanne 198. Bifel 440. Boenlet 198. Biarid 28, 142, Woenswaghen 228. wih 525 23ohl 217. wihtir 495 Bol 186. 250. 336. Wifar 196, 206, 512. Bifing 435 28ofb 186, 819, Bolban 186. Bilbe Frauen 365. Bolf 33, 193, 459, 466, Bilbe Frau Geftühl 406 Bilbe Jagb 216. 240. Boff im Beiligthume 558. Bolfbietrich 200. 277, 326. 878. Bilber Mann 406. 461. 469, 532. 512. Bolfe, Jagbhunde 192. Bilbfang 433, Bilbfener 276, 300, 556. - im Gifenwalbe 25, 125, 147, 163, Boffefell 77. wildiu wip 547. Boffeglieb 295. Bilbelm Deifter 260. Bolfogeit 125, 163, St. Bilibrord 319. Wolfenburg 59. Billimeis 162. Boller 319 Bilfaelbe 183. Boleberg, Boleberghe, Boleperg 321 Bimur 277, 281, 425. Bolterfen 471. Binbalfr 448. Bölundur 452 Binbe 63, gefüttert 224, Windheim 150, 154. Bull Bulle Buller 319. Bullesheim 3. Windhler 305. Bunberer 223. Binbfalbr 463. Bunbern 538. Binbloni 31. Bunich 186, 187, 247, 28 unichbinge 200, 201, 226, 534.

Bunichelruthe 202, 510.

Minichelftein 551. Bunichelwip 378. Bunichbut 201, 552, Bunichtinber 552. Bunichmabden 410. 2Bunichmantel 199, 200. Bunichfädel 202. Bunichiöhne 207. Bunichwürfel 202. Buot 185. Buotan 184 f. Obin. Buotant 185. Buotune 185. 215. Burb 364. wurdigiscapu 182. Bürfelipiel 502. Burgeln ber Berge 108. Butes Deer 185. Wuth 184. Buthenbes Beer 213. Butherich 186 500.

ybogi 320. 9balir 46. 320. 9ggbrafi 34. 35. 9ggbrafi 39. 311. ylfa gescot 548. 9mir = Öpmir 281. 9rgui 349. 9rpa 447. 536. 9rrune 320.

grune 520.

Baggs n 471.

Bahne, Gold 305.

Bahngebinde 45. 591.

Bannelis 521.

Bambe 416.

Bauber 234, 522, 538. Baubergurt, Bauberhembe, Bauberring 542 Baubertieb 339 Bauberftab 310. 497. 539. Bauntonig 566. zaupar zépar 235. Beichen, fünfgehn 146. Beitvogel 546. Beito 190. Benith 304. Berre 432. Bere 352. Reteroeidrei 293. Beugung 483. 3i 297. Biefer 522. Biceburg 291. Rigeuner 540. Rimbe 416. Bimmermann, labmer 584. Rio 171, 291, 349, 401, f. Tpr. Bioliuta 297. Birthirf 58. Bifa 401. Bifa Bife 58. Bin turbines 297. Rinwari 291. Roll 589. Bollern 201. Smeifel 44. 421. Bweifampf 321. 3merge 35, 52, 57, 258, 373, 415, 444. 450. 3miefelgeftalt 510. 3molf Mauner 162, 215. 3mölften 216. 223. 228. 398. 520.

Awölfzahl 169. 173. 175. 379.

576.

005707651

Benn, Drud ven Carl Georgi.

Bei Molph Marcus in Bonn find ericbienen :

### Altdeutsches Lesebuch

Gebrauch bei Vorlesungen

einer mittelhochdeutschen Formenlehre,

Karl Simrock.

Zweite Auflage.

gr. 8. Preis 20 Sgr.

## Der gute Gerhard

die dantbaren Todten.

gur bentichen Dinthologie und Sagenfunde

Karl Simrod. 8. Breis 16 Car.

Etymologisches

Wärterbuch

# Romanischen Sprachen

Friedrich Diez.

Verbesserte und vermehrte Auflage.

2 Bände, gr. 8, Preis 4½ Thlr.

Das

### alte Wales.

Ein Beitrag zur Völker- Rechts- und Kirchengeschichte

### Ferdinand Walter.

Mit einer Karte. Preis 22/2 Thlr.

# Rechtsgeschichte

Ferdinand Walter.

Zweite sehr verbesserte und vermehrte Ausgabe. 2 Bände, Preis 4 Thlr.







